







### Henriette Davidis

# Praktisches Kochbuch

für

die gewöhnliche und feinere Rüche.

Mit besonderer Berücksichtigung

der Unfängerinnen und angehenden Hausfrauen nen bearbeitet und herausgegeben

naa

Inise Holle.

Bierunddreißigste verbefferte und vermehrte Auflage.



Bielefeld und Leipzig. Berlag von Velhagen & Klasing. 1894. Nachdruck verboten.

### Vorwort zur 32. Auflage.

Nachdem auch Fran Luise Rosenborf dahingeschieden, die seit dem Tode der Verfasserin das weltbekannte und allgemein besliedte Davidissche Kochbuch eine Reihe von Jahren hindurch mit gleicher Umsicht und Sorgfalt fortgeführt hat, din ich von der Verslagshandlung mit der ehrenvollen Aufgabe der weiteren Herausgabe des Buches betraut worden. Es sei mir gestattet, die Gessichtspunkte hervorzuheben, welche mich bei der Vearbeitung der vorliegenden Auslage geleitet haben.

Die fortschreitende Wissenschaft und Technik haben gerade in den letten Jahren eine Fülle von Neuerungen der Rüchen= Praxis gebracht, von denen ich mich bemüht habe, das wirklich als brauchbar fich bewährende den Ratsuchenden nugbar zu machen. Auch die Ansprüche an die Kochkunst sind gestiegen. Man verlangt immer größere Abwechselung der Speisen, die nicht gerade als Luxus zu bezeichnen ist, da sie der Ernährung zu gute kommt und oft auch mit einfachen Mitteln erreicht werden kann. Gefahr, daß durch die Zufügung zahlreicher neuer Rezepte die Übersichtlichkeit des Buches leiden und der Umfang zu sehr ver= größert werden könnte, habe ich durch Zusammenziehung mancher Rezepte zu vermeiden gesucht, indem ich nur die Abweichungen in den Zuthaten hervorhob, statt die ganze Vorschrift zu wiederholen. Das Beispiel mancher Bücher, welche durch die große gahl ber Rezepte zu blenden suchen, kam mir nicht der Nachahmung wert vor. Bei den Hinzufügungen, die ich mir erlaubte, habe ich besonders die feinere Rüche berücksichtigt, ohne die bürgerliche Rost beswegen zu vernachlässigen. Auch die Krankenspeisen haben eine Bermehrung erfahren, und ein besonderes Gewicht ift auf die zweckmäßige Verwendung der Refte gelegt.

Die fortgeschrittenen Anschauungen über die zweckmäßige Unsammenstellung der Gerichte, sowohl was Ernährungslehre als was die Geschmacks-Asthetik anbetrifft, nötigten zu einer vollstänsbigen Neubearbeitung der Speisezettel.

Bezüglich der Sprache habe ich den berechtigten Bestrebungen der neueren Zeit nach Möglichseit Rechnung getragen und die deutsschen Ausdrücke bevorzugt, die in vielen Fällen sogar besser und zutressender sind als die fremden. Es würde aber die Gebrauchssfähigkeit des Buches nur beeinträchtigen, wollte ich in dieser Beziehung durchgreisend vorgehen und alle Fremdwörter verbannen. Viele dieser Ausdrücke lassen sich mindestens vorläusig noch nicht übertragen, ohne daß man sich mit der ganzen disherigen Küchensprache außer Zusammenhang setzt. Für Speisen, welche als Nationalgerichte gekennzeichnet werden sollen, sind die Fremdnamen grundsählich beibehalten und auch in anderen Fällen die sonst gebräuchlichen fremden Benennungen wenigstens als Nebenbezeichnungen ausgrecht erhalten.

Die als Originalrezepte bezeichneten Anweisungen sind eigne Erfindungen, zum Teil auch sonst noch nicht veröffentlichte volkstümliche Gerichte. Ich halte es nicht für überflüssig zu bemerken, trozdem es selbstverständlich sein sollte, daß auch die übrigen Rezepte in eigner Form nach eigner vielsacher Erprobung gegeben sind.

Schließlich möge nicht unerwähnt bleiben, daß ich von meinem Manne, als Kenner der in Frage kommenden Hilfswissenschaften, eine wesentliche Unterstützung ersahren habe und daß ihm die Be-nutzerinnen des Kochbuches auch eine sorgfältige Neubearbeitung des Registers verdanken.

Ich gebe mich danach der Hoffnung hin, daß das Buch auch in der neuen Form, vielleicht noch in erhöhtem Maße, nach allen Richtungen den deutschen Hausfrauen ein zuverlässiger und gern befragter Katgeber sein möge.

Bremerhaven, im November 1891.

Luise Solle.

## Inhalt.

|      |                                                         | Seite              |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| I.   | Alphabetisches Register                                 | VIII—XLI           |
| II.  | Einleitung                                              | 1-3                |
| III. | Allgemeine Vorbemerkungen.                              |                    |
|      | 1. Der Herd                                             | 4-6                |
|      | 2. Das Kochgeschirr                                     | 6-8                |
|      | 1. Der Herd                                             | 0 10               |
|      | fennung guter Bare                                      | 8-12               |
|      | 5. Menge der Zuthaten bei großen und kleineren Essen    | 13—14<br>15—16     |
|      |                                                         |                    |
|      | . Anweisungen allgemeiner Art in 60 Rummern             | 17—34              |
| В.   | Guppen.                                                 |                    |
|      | I. Fleischsuppen; allgemeine Regeln und 36 Nummern      | 35—53              |
|      | II. Suppen von Feldfrüchten und Kräutern in 25 Rum-     | 53-63              |
|      | mern                                                    | 63-67              |
|      | IV. Milch- und Wassersuppen; Borbemerkung und 20        |                    |
|      | Rammern                                                 | 67—71              |
|      | V. Obstsuppen in 10 Nummern                             | 72—74              |
|      | VI. Kaltschalen in 11 Nummern                           | 74—76              |
| C.   | Gemüse und Kartoffelspeisen.                            |                    |
|      | I. Gemuse; allgemeine Regeln und 117 Nummern            | 77—119             |
|      | II. Kartoffelspeisen in 31 Nummern                      | 119—129            |
| D    | Fleischspeisen aller Art; allgemeine Regeln             | 130—135            |
|      | I. Ochsen- oder Rindsleisch in 72 Nummern               | 135—162<br>162—181 |
|      | II. Kalbsteisch in 56 Rummern                           | 181—187            |
|      | IV. Kaninchensleisch in 7 Nummern                       | 187—190            |
|      | V. Schweinesleisch in 37 Nummern                        | 190-201            |
|      | VI. Wildbret in 18 Nummern                              | 201-210            |
|      | VII. Zahmes und wildes Geflügel in 65 Nummern           | 210—238            |
| E.   | . Pasteten.                                             |                    |
|      | I. Große Pasteten: Allgemeines und 35 Nummern .         | 239—256            |
|      | II. Kleine Pasteten, vom Baden derselben und 17 Mummern | 256—262            |
| F.   | Fische; allgemeine Regeln                               | 262-266            |
|      | I. Fluffische in 60 Nummern                             | 266—285            |
|      | II. Seefische in 60 Nummern                             | 285—302            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| G. | Berichiebenerlei felten borkommende in- und ausländische Speifen in 28 Rummern                                                                                                                                                             | 303—312                                  |
| H. | 42 Nummern                                                                                                                                                                                                                                 | 313—328                                  |
|    | Aufläufe und verschiedenartige Gerichte von<br>Maccaroni und Rudeln; im allgemeinen und<br>54 Nummern                                                                                                                                      | 329—346                                  |
| K. | Plinsen, Omeletten und Pfannkuchen verschies<br>bener Art, nebst einigen anderen in der Pfanne<br>zu badenden Speisen: im allgemeinen und 51                                                                                               | 945 969                                  |
| L. | Rummern                                                                                                                                                                                                                                    | 347—362<br>363—374                       |
| M. | Gelees und Gefrornes; im allgemeinen und vom Färben und Berzieren der Gelees                                                                                                                                                               | 375—379<br>379—389<br>389—395<br>395—398 |
| N. | Berschiedene kalte süße Speisen, als Stärkepub-<br>dings, Standpuddings, Sahnespeisen, Eremes<br>und ähnliche Puddings, welche nach dem Kochen<br>in Porzellanformen, Schüsselchen oder Gläser<br>gefüllt werden. Allgemeine Regeln und 60 | 200 410                                  |
| 0. | Rummern                                                                                                                                                                                                                                    | 399—416<br>417—418<br>418—429            |
| D  | II. Getrochnete Früchte in 9 Rummern                                                                                                                                                                                                       | 429—430<br>431—447                       |
|    | Rlöße und Füllsel.                                                                                                                                                                                                                         | 401-447                                  |
| ×. | I. Alöße zu Suppen und Frikasses; allgemeine Regeln<br>und 24 Nummern                                                                                                                                                                      | 448—453                                  |
|    | in 30 Nummern                                                                                                                                                                                                                              | 453—461<br>461—463                       |
| R. | Sancen.  1. Warme und kaste Sancen zu Fisch, Fleisch, Gemüse und Kartosselle.                                                                                                                                                              | 201-200                                  |
|    | A. Warme Saucen; im allgemeinen und 56 Nummern<br>B. Kalte Saucen in 18 Nummern<br>II. Wein-, Milch- und Obstjaucen in 27 Nummern                                                                                                          | 464—476<br>476—480<br>480—485            |
| S. | Badwerk.                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|    | I. Torten und Kuchen; allgemeine Regeln und 107                                                                                                                                                                                            | 400 505                                  |
|    | Nummern<br>II. Kleines Bacwerk; Vorbemerkung und 75 Nummern<br>III. In Butter, Schmalz und Ol zu backen; Bemerkungen                                                                                                                       | 486—527<br>527—547                       |
|    | und 18 Nummern IV. Brot zu backen in 5 Nummern                                                                                                                                                                                             | 547 - 553                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |

|                                                                                                           | Seite                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T. Bom Ginmachen und Trodnen verschiedener Früchte                                                        | Cette                    |
| und Gewächse. — Regeln beim Einmachen der Früchte<br>I. Früchte in Franzbranntwein einzumachen in 6 Rinn- | 556—560                  |
| mern                                                                                                      | 560-562                  |
| II. Früchte in Zucker einzumachen in 86 Nummern                                                           | 562-588                  |
| III. Früchte in Zucker und Essig in 16 Nummern                                                            | 588-594                  |
| IV. Früchte in Effig einzumachen in 16 Nummern                                                            | 594-601                  |
| V. Früchte zu trocknen in 10 Nummern                                                                      | 601-603                  |
| U. Bom Einmachen und Trodnen der Gemuse in 19 Rummern                                                     | 604—612                  |
| V. Burftmachen, Ginpoteln und Räuchern bes Flei-                                                          | 002 022                  |
| sches in 49 Nummern                                                                                       | 613—632                  |
|                                                                                                           | 633652                   |
| W. Warme und kalte Getränke in 65 Nummern                                                                 |                          |
| Z. Obstwein, Essig und Liköre in 23 Nummern                                                               | <b>653</b> — <b>65</b> 9 |
| IV. Über die Verwendung von Resten.                                                                       |                          |
| Maemeines                                                                                                 | 660                      |
| Allgemeines                                                                                               |                          |
| Art zubereitet werden                                                                                     | 660—663                  |
| V. Hinweisung aufschnell zu machende Speisen                                                              | 663669                   |
| v. Simberfung auf faherizu maagende Sperfen                                                               | 000005                   |
| VI. Über das Vorschneiden des Fleisches                                                                   | 670—677                  |
| VII. Von den Anordnungen zu einer größeren                                                                |                          |
| Gesellschaft                                                                                              | 678—679                  |
|                                                                                                           | 0.0                      |
| VIII. Die Speisenfolge.                                                                                   |                          |
| Allgemeines                                                                                               | 680—681                  |
| Allgemeines                                                                                               | 682—708                  |
| IX. Der tägliche Tisch.                                                                                   |                          |
| TA. Det tugtine di u.                                                                                     | 708—712                  |
| AUgemeines                                                                                                | 713—720                  |
|                                                                                                           | 110-120                  |
| X. Die Kunst des Wirtschaftens                                                                            | 721—723                  |
|                                                                                                           |                          |

### I. Alphabetisches Register.

Bugleich zum Nachschlagen süddeutscher und französischer Küchenausdrücke. (Die eingeklammerten Ziffern geben die Zahl der Rezept-Aummern an.)

|                                    | Seite                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $\mathfrak{A}$ .                   | Anrichten der Speisen 13<br>Anfel-Auflauf (6) 336—339      |
| Seite                              | Apfel-Auflauf (6) 336—339                                  |
| Nal, aufgerollter                  | — =Berg                                                    |
| - blau zu kochen 267               | — Bowle 646                                                |
| — gebactener                       | — = Creme                                                  |
| — in Gelee                         | — = Creme                                                  |
| — gedämpfter                       | - storice emanmament D79                                   |
| — und Hecht                        | = Piñte 457                                                |
| — zu marinieren                    | - Romantt gehackenes 426                                   |
| — in Papierkästchen 270            | - Möße                                                     |
| Walfrikassee Bromer 268            | - Auchen mit Mandelauf 518                                 |
| Aalpastete                         | - Mailänder 518                                            |
| Malranne liebe Duanne              | — — Mannheimer 518                                         |
| Aalfuppe (2)                       | — =Marmelade 580                                           |
| Waltune (2)                        |                                                            |
| Abbrühen                           | - Statt Mary Spails 495                                    |
| Abgebrannte Klöße 459              | — «Mus                                                     |
| Abtochen der Gemüse 78             | - Pubbing 216                                              |
| Abrühren der Suppen 21             | — - Pudding                                                |
| Abschäumen der Suppen 36           | - Pais 270                                                 |
| Absengen des Geflügels 212         | - Salat mit Apfelsinen 427                                 |
| Abzichen des Hasen 203             | Schriban in Schmale ask 569                                |
| Magrifican 377                     | — Scheiben, in Schmalz geb. 562<br>— Schnitten-Kompott 426 |
| Ngar-Agar 377<br>Äghptische Klöße  | — Suprater stompour 426                                    |
| Mario oin Garalletatte amilia      | - Suppe (2)                                                |
| Painzian Seleujujujusyemuje . 30   | = \$20118 (4)                                              |
| — Leipziger 87<br>Meuronat 19. 123 | — Trank                                                    |
| Olmbrolia                          | 07 utar wit 07 25 aman 407                                 |
| Ambrosia                           | Apfel mit Anissamen 427                                    |
| Umerikanischer Hummer 299          | - und Birnen aufzubewahren 12                              |
| — Ruchen                           | - halbe, mit Fruchtgelee ober                              |
| Manage Muffauf                     | Citronensaft 425                                           |
| Ananas-Auflauf 341                 | - gestürzte 409                                            |
| Bowle                              | — getrocknete saure 430                                    |
| - tiliguillullytil                 | — Königs                                                   |
|                                    | — in weurdeteig                                            |
| - Aranz                            | - in einem Reisrand 427                                    |
| — Sahnespeise von 409              |                                                            |
| — Schalen, Saft von 587            | - zu trocknen 602                                          |
| Anbrennen der Braten 134           | Apfelsinen-Creme 411                                       |
| — ber Gemüse 78                    | - einzumachen                                              |
| Anis-Pfannkuchen 356               | — - Eis                                                    |
| — - Plätchen 530                   | - Raltschale                                               |

| Geil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e l Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apfelsinen-Körbchen mit Gallert 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Miffaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — - Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 — Kirschens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| noted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Matroneus (hittere) 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ann studition 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mehlspeise für Krante 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — =Schale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — in Zucker einzumachen . 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schale von 41:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Rudels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Sneije (2) 405 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Runich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Schale von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Keis=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Apple-Pie, Obstpastete 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Reis= mit Ananas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apple-11e, 20 that tete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Brüffeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aprikojen einzumachen (4) 561. 574. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | italianistan an Classical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — =Raltschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — ttalienischer, zu Gestügel<br>und Filchragout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — =Rompott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Moismohl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .11240.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | han Bail Missan and Oneste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ala Quefarfriichta 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | butter 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Many Ocasto Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| arme sente Sauce 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | und Varmesankäse 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| virme Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | und Parmesankäse 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arrafichaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Rhabarber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arrowroot-Getränk 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Sago=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artiichocken 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Sahne=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1818 - 368 - 1818 - 368 Urme-Lente-Sauce 477 Urme Ritter 36 Urrahchaum 411 Urrowroot-Getränk 655 Urtichocken 100 - für Kranke 1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — — mit Obst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| original ori | - Cn)aum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | out the state of t |
| Uspic siehe Gallert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Smothlade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aspic siehe Gallert.<br>Aubergine siehe Eierpflanze.<br>Auerhahn zu braten 300<br>Auerwild-Pastete 310<br>Aufbewahren der Borräte 200<br>Aufgerollter Braten 137<br>— Kuchen, Kenziger 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Ефиант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aluerhahn zu braten 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Schwarzbrot= 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auerwild-Raftete 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Schwarzer Magister 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mufhemahren der Rorräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Weißbrot- (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sas Milkharts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Des zonibulets 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auflaufform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aufgerouter Braten 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muflegefuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Ruchen, Kenziger 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auflegekuchen 509<br>Aufwärmen der Gemüse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Budding 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soe Protone 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — bes Bratens 142<br>Ausbackteig siehe Klare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aufläufe. Im allgemeinen 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auslösen der Knochen d. Geflügels 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Ananas= 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausnehmen des Geflügels 211<br>Ausschmelzen des Fetts . 23. 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apfel=, feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausschmelzen des Fetts . 23. 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — — gewöhnlicher (2) 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Austern zu backen (2) 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — =Pastetchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Apfelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Garage AGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - von Apfeln und Brot 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - bon Apfeln und Reis 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Dauphin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — - Бирре 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Eier-, franz. (Omelette foufflee) (2) 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — für den täglichen Tisch 834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Erbbeer= für Krante 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Fleisch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barzahlung 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Fruchtmuß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bachähnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Griegmehl=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parkey (non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Hering3=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Backpulver 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Hettingss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — von Kapaunresten 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Badwerk. Torten und Ruchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Rartoffel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Allgemeines 486—490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amerikanischer Auchen 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rase 340<br>Rastanien 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ananas-Aranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - stuftuntens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · semana · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Seite 1                                               | . Seite                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Badwert. Torten und Kuchen.                           | Badwerk. Torten und Ruchen.                        |
|                                                       | Napfkuchen (2) 525                                 |
| Apfelluchen ohne Butterteig mit Manbelguß 518         | — Pariser                                          |
| — Mailander 518                                       | Obstäuchen 517                                     |
| - Mannheimer 518                                      | Plumkuchen 509                                     |
| Apfeltorte von Blätter= ober Mürbeteig 506            | Punschtorte 496                                    |
| — einfache 507                                        | Reistuchen (2) 513. 514                            |
| Apfeltorte von Mürbeteig (2) 506                      | Rollfuchen 524                                     |
| Apfelfinentorte (2) 497. 505                          | Sachertorte 498                                    |
| Auflegekuchen 509                                     | Sandfuchen 510                                     |
| Bandfuchen 510                                        | — Gewürz                                           |
| Bistuit, bohmisches Semmel= 511                       | Sanbtorte, gefüllte                                |
| - Mienburger 511                                      | Schaumtorte (3) 500, 501                           |
| - schnell zu machenbes 511                            | Schokoladekuchen                                   |
| - mit Schokolabe 511                                  | Schwäbische Torte 501                              |
| Biskuitrolle 512                                      | Speckfuchen, Göttinger 521                         |
| Blätterteig (2) 490. 491                              | Spiegelkuchen 517<br>Stachelbeertorte (2) 502. 503 |
| - mit Citronen-Creme 517                              | Stollen, Naumburger 523                            |
| Brauttorte 495                                        | Streuzucker zum Berzieren 498                      |
| Brottorte 499                                         | Tassentuchen                                       |
| Brünkelkuchen, schlesischer 522                       | Teig zu Torten und Basteten 491                    |
| Butterluchen :                                        | - englischer, zu Torten und fleinem                |
| — westfälischer (3) 519—521                           | Backwerk 491                                       |
| Citroneutorte (3) 504-505                             | Topffuchen (siehe auch Napituchen) . 527           |
| Datteltorte 508<br>Erbbeertorte mit Banille-Creme 502 | Traubenkuchen 513                                  |
| Einfache Torte mit Fruchtgelee 501                    | Ulmer Torte 499                                    |
| Genfer Torte 496                                      | Weintraubentorte 503                               |
| Griestorte 498                                        | Wellingtonstorte 501                               |
| Hallorenkuchen                                        | Wickelkuchen 526                                   |
| Defenteig 488. 492                                    | Wiener Torte 495                                   |
| Defenteig                                             | Burgeltorte 499                                    |
| Beidelbeerkuchen siehe Ametichenkuchen.               | Torte mit Buderfrüchten 504                        |
| Rohannisbeertorte 503                                 | Buderguß 493                                       |
| Raffeetuchen, portugiesischer 515                     | Bwetschenkuchen von hefenteig 519                  |
| Rarmeliterkuchen 515                                  | — Guß bazu 492                                     |
| Rartoffeltorte 498                                    | Bwetschentorte (2) 507. 508                        |
| Rafekuchen, ichlesischer 522                          | Bwiebactorte 496                                   |
| Renziger (aufgerollter) Ruchen 509                    | Badwert, fleines und in Schmalz                    |
| Ririchentorte 503                                     | gebachnes.                                         |
| Rlaben, Bremer                                        | geodenes.<br>Ablösen von der Platte 527            |
| Königstuchen                                          | Anisplätzien                                       |
| Korinthenkuchen                                       | Apfel in Mürbeteig 529                             |
| Korinthenplah                                         | Apfelbeignets                                      |
| Rrange von Blätterteig mit Mandeln 516                | Backen in Schmals, Regeln bafür 547. 548           |
| Rringel, Elberfelber 524                              | Ballbäuschen (2) 547                               |
| Rüsterfuchen                                          | Berliner Brötchen 536                              |
| Liebestorte                                           | — Pfanntuchen 548                                  |
| Linger Lotte                                          | Berlingos                                          |
| Makronenkuchen                                        | Biskuittörtchen 542                                |
| Mandelberg 516                                        | Blätterteig=Schnittchen 527                        |
| Manbelknappkuchen 514                                 | Blitkuchen                                         |
| Manbelfpedluchen 514                                  | Braune Ruchen 540                                  |
| Wiandeltorte (2) 496, 497                             | Busserln (Baisers) 587                             |
| Marseiller Torte                                      | Butterfrange                                       |
| Marzipan (2) 498. 494                                 | Gisham Missan                                      |
| Mürbeteig 492                                         | Eisbogen, Wiener 535                               |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Badwerk, kleines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Badwerf, kleines.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semmelbrot, gebadenes                                         |
| Englischer Schnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — gefülltes                                                   |
| Früchte in Butter ober Schmalz 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semmelgericht, Schweizer                                      |
| Fruchttörtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Speculaci 530                                                 |
| Griesschnitte, schlesische :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Springerle                                                    |
| South hat the time to the south of the southout of the south of the south of the south of the south of the so | Springerle                                                    |
| Hausbrottörichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spriggebadenes 544                                            |
| Scholinger 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Süße Briefe 528                                               |
| Hobelspäne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Theebrezeln 532                                               |
| Honigtuchen 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theefrange 543                                                |
| Histmaker, hollandische 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tiroler Schnittchen 535                                       |
| Kaffeebrezeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vanilleplätchen                                               |
| Räse-Röhrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tíroler Schnittchen                                           |
| — Stangen 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esthobelitel                                                  |
| — Stangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bimt=Brezeln 532                                              |
| Aplaticen (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =Röllchen                                                     |
| Kradelinge, hollanbische 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — =Sterne                                                     |
| Arapfen (Aräpeln)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bollen, Wiener                                                |
| Rringel, Celler 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Buderplätchen                                                 |
| — 10manime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Züricher Rüchli                                               |
| Kröpfli, gefüllte Schweizer 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zwieback, kleiner 543                                         |
| Lebkuchen, Baseler 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| — Mürnberger 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TO ' ' MI A' OOM MI Y C                                       |
| Lederli, Baseler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bain mari siehe Wasserbad.                                    |
| Lüftlein 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baisers siehe Busserln.                                       |
| Mailander Schnitten 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baifers siehe Busserin.<br>Ballbänschen (2)                   |
| Makronen, bittere 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bandgallert                                                   |
| — Gewürz 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bandkartoffeln 129                                            |
| — Schotolades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Randfuchen 510                                                |
| — füße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bandkuchen                                                    |
| Mandel=Aranze 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bardieren (mit Speck umbinden)                                |
| = 9011)e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| — =Plätchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | siehe Vorbereitung des Gestügels                              |
| — -Schnitten 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bärenbraten 311                                               |
| - Spane auf Oblaten 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bärentagen 311                                                |
| Mandeln, gebrannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barkäse siehe Käsemilch.                                      |
| — gefalzene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bärme siehe Hefe.                                             |
| - Wallstagther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Barich zu kochen (2) 275. 276                                 |
| — Mustaziner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Barich zu kochen (2) 275. 276<br>— in französischer Sauce 276 |
| Manhan hallandische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Batavia Suppe von indischen<br>Vogelnestern                   |
| Moppen, hollandische 542<br>Olfrapfen 551<br>Pfassenhütchen, Wiener 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rogelnestern 303                                              |
| Reaffonhitchen Miener 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Routtoffe des Pärners 709                                     |
| Referrifie (2) 538 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panannija siaha Kahua-Arama                                   |
| Pfeffernüffe (2)       538. 539         Pomeranzennuffe       538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bavarvise siehe Sahne-Creme.<br>Bearner Sance                 |
| Brillen, Braunschweiger 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bearner Sauce                                                 |
| Mrnnhetentuchen 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bechamelfauce                                                 |
| Quittenmürstchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Becher=Pasteten                                               |
| Duittenwürstichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beefsteat siehe Rindschnitt.                                  |
| S-Ruchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beignet siehe unter Schmalzgebäck.                            |
| S-Ruchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rekassinen zu braten                                          |
| Sahnekuchen, kleine 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — in Blechbüchsen einzumachen 233                             |
| Sandtörtchen 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berberigen-Saft                                               |
| Schmalkfüchlein, amerifanische 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Outer 580                                                  |
| Schneebälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — in 3uder 580                                                |
| Schokoladebrot, Schweizer 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berggericht                                                   |
| Schnfplabenlätichen 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berliner Brötchen 536                                         |

| Geite                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berliner Pfannkuchen 548                                                                                                                                                                                                     | Blumenkohl-Salat                                                                                         |
| — Pudding                                                                                                                                                                                                                    | — -Sauce 474                                                                                             |
| Merlinana 534                                                                                                                                                                                                                | — =Suppe 56                                                                                              |
| Refinge fiebe Beibelbeeren.                                                                                                                                                                                                  | Blumensalat 444                                                                                          |
| Besinge siehe Heibelbeeren.<br>Biberichwanz, gebratener 312<br>Bickbeeren siehe Heibelbeeren.<br>Bier-Kaltschafe                                                                                                             | Bouf à la mode s. Schmorbraten.                                                                          |
| Richeren siehe Keidelbeeren.                                                                                                                                                                                                 | — blanc                                                                                                  |
| Rier-Pattichale 75                                                                                                                                                                                                           | — roval 385                                                                                              |
| — in Gläsern 647                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| - Rubbing 406                                                                                                                                                                                                                | — dicke, in Salz einzumachen . 608                                                                       |
| — in Gläsern                                                                                                                                                                                                                 | — große oder dicke (2) 91, 92                                                                            |
| Rindemittel 211 Mallert 375-378                                                                                                                                                                                              | — große, in Salz eingemachte. 115                                                                        |
| - heim Gemüsekachen 78                                                                                                                                                                                                       | - «Salat (2)                                                                                             |
| - 2127 Sunna 37                                                                                                                                                                                                              | - Salat (2) 95 96                                                                                        |
| Rindfalat rämischer 84 446                                                                                                                                                                                                   | — eingemachte 116                                                                                        |
| Rirkhühner zu hraten 233                                                                                                                                                                                                     | - einzumachen (5) 590 591 610                                                                            |
| in Michigan oinsumachan 233                                                                                                                                                                                                  | - 3u trocknen 612 - Schnitt= siehe diese Prinzeß=, getrocknete                                           |
| Winner hours at Factor 199                                                                                                                                                                                                   | Schritt- Siehe Siele                                                                                     |
| 2011 nen ordan 311 100jen 422                                                                                                                                                                                                | Writing actualizate 116                                                                                  |
| — einzumutgen (5) 516.519.592.595                                                                                                                                                                                            | — pringegs, gertounere116                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| — uno Kartoffein                                                                                                                                                                                                             | - werge                                                                                                  |
| — stompott                                                                                                                                                                                                                   | zognenmegi=Suppe 59                                                                                      |
| - mit Breißelbeeren 423                                                                                                                                                                                                      | Borreija zum Kindsleija 479                                                                              |
| — Reis=                                                                                                                                                                                                                      | Bouillon siehe Flesschbrühe.                                                                             |
| — zu trocknen (2) 602                                                                                                                                                                                                        | - Suppe                                                                                                  |
| — und Zwetschen 423                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
| Birnmus für d. gew. Tisch 423                                                                                                                                                                                                | — weiße                                                                                                  |
| Bischof 643                                                                                                                                                                                                                  | — allgemeine Bemerkungen 644                                                                             |
| — = Extraft 643                                                                                                                                                                                                              | — Ananas= 644                                                                                            |
| Biskuit, böhmisches 511                                                                                                                                                                                                      | — Apfel= 646                                                                                             |
| - Nienburger 511                                                                                                                                                                                                             | - Croveer                                                                                                |
| Budding 321                                                                                                                                                                                                                  | - wai= (waivein, waitrant) . 646                                                                         |
| — = Rolle 512                                                                                                                                                                                                                | — mathemater 646                                                                                         |
| - schnell zu machendes 511                                                                                                                                                                                                   | — Romeranzen Cas                                                                                         |
| - mit Schofologe 511                                                                                                                                                                                                         | — Shaummeins 646                                                                                         |
| - Törtchen                                                                                                                                                                                                                   | - Refeba= 646                                                                                            |
| Blanchieren siehe Abbrühen.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Blancmanger siehe Manbelsulz.<br>Blase zum Berschluß 557<br>Blätterteig (2) 490. 491<br>— - Schnittchen 527                                                                                                                  | Braise siehe Dämpfbrühe.                                                                                 |
| Riose min Resiching 557                                                                                                                                                                                                      | Branntwein zum Einmachen 560                                                                             |
| Ristorteia (2)                                                                                                                                                                                                               | Broton Magning Baggly 199                                                                                |
| Schwittshare 597                                                                                                                                                                                                             | Dinien, angemeine diegem 155                                                                             |
| - Sujiiiiiiijeii                                                                                                                                                                                                             | - duigervuter                                                                                            |
| - Rränze                                                                                                                                                                                                                     | i — autsumarmen 149                                                                                      |
| mu Euronencreme 517                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | - farcierter                                                                                             |
| Blaubeeren siehe Heidelbeeren.                                                                                                                                                                                               | Braten, allgemeine Regeln 133 — aufgevollter 137 — aufzuwärmen 142 — farcierter 147 — Größe derfelben 16 |
| Blaubeeren siehe Heidelbeeren.<br>Blechbüchsen zum Einmachen 559. 604                                                                                                                                                        | — farcierter                                                                                             |
| Blaubeeren sein Getoelbeeren.<br>Blechbüchsen zum Einmachen 559. 604<br>Blindhuhn, westf. Bolksgericht . 97                                                                                                                  | — mit Maccaroni und gebra=                                                                               |
| Blaubeeren sein Seidelbeeren.<br>Blechbüchsen zum Einmachen 559. 604<br>Blindhuhn, westf. Volksgericht . 97<br>Blistuchen 534                                                                                                | — mit Maccaroni und gebra=                                                                               |
| <b>Blaubeeren</b> siehe Heidelbeeren. <b>Blechbüchsen</b> zum Einmachen 559. 604 <b>Blindhuhn, westf.</b> Volksgericht . 97 <b>Blinthuchen</b> 534 <b>Blutwurst</b> (3) 618. 619                                             | — mit Maccaroni und gebra=                                                                               |
| Blaubeeren siehe Heidelbeeren. Blechbüchsen zum Einmachen 559. 604 Blindhuhn, wests. Volksgericht. 97 Blistuchen. 534 Blutwurst (3) 618. 619 Blumenkohl                                                                      | — mit Maccaroni und gebra=                                                                               |
| Blaubeeren sehe Heidelbeeren. Blechbüchsen zum Einmachen 559. 604 Blindhuhn, westf. Volksgericht . 97 Bliskuchen 534 Blutwurst (3) 618. 619 Blumenkohl                                                                       | — mit Maccaroni und gebra=                                                                               |
| Blaubeeren sehe Heidelbeeren. Blechbüchsen zum Einmachen 559. 604 Blindhuhn, westf. Volksgericht 97 Blitzuchen 534 Blutwurst (3) 618. 619 Blumenkohl 93 — auf deutsche Weise 93 — auf englische Art 94                       | — mit Maccaroni und gebra=                                                                               |
| Blaubeeren sehe Heidelbeeren. Blechbüchsen zum Einmachen 559. 604 Blindhuhn, westf. Bolksgericht 97 Bliskuchen 534 Blutwurst (3) 618. 619 Blumenkohl 93 — auf deutsche Weise 93 — auf englische Art 94 — mit Parmesankäse 94 | — farcierter                                                                                             |

| Seite                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bratofen 4                                                                                                                                                                                        | Butter schäumig rühren 19                                                |
| Bratmurst und Anfel 199                                                                                                                                                                           | — streng gewordene zu verbessern 24                                      |
| - frische zu hraten 199                                                                                                                                                                           | Buttermild-Kaltschale 75                                                 |
| - Frankfurter 615                                                                                                                                                                                 | — Suppe (3) 69                                                           |
| Brauner Auchen 540                                                                                                                                                                                | Butterteig siehe Mürbeteig.                                              |
| Browne Sunne 40                                                                                                                                                                                   | Succeeding freshe mentionering.                                          |
| Brouttorte 495                                                                                                                                                                                    | Œ,                                                                       |
| Brennessel=Gemisse 82                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| Brennstoffe . 5                                                                                                                                                                                   | Cacao                                                                    |
| - her Nahrung 709                                                                                                                                                                                 | Cannelons 1. Simiroumen (Sippen).                                        |
| Bratosen 4 Bratwurst und Üpfel 199 — frische zu braten 199 — Franksurer 615 Brauner Kuchen 540 Braune Suppe 40 Branttorte 495 Brennesselsemüse 82 Brennstose 709 Brezeln sunter tieines Backwerk. | Carviol siehe Blumenkohl.                                                |
| Bricken siehe Neunaugen.                                                                                                                                                                          | Cervelatwurst 613<br>Champignons einzumachen (2) . 597                   |
| Bries siehe Midder.                                                                                                                                                                               | Champignons einzumachen (2) . 597                                        |
| Brifoletten siehe Fleischklößchen.                                                                                                                                                                | — frische                                                                |
| Brokkoli siehe Spargelkohl.                                                                                                                                                                       | — Sauce                                                                  |
| Brombeeren einzumachen 581                                                                                                                                                                        | — Soja von                                                               |
| - Anmost                                                                                                                                                                                          | — zu trocknen 603                                                        |
| — Rompott                                                                                                                                                                                         | — vorzurichten 28                                                        |
| Brot aus Reis= und Weizenmehl 555                                                                                                                                                                 | Charles X                                                                |
| — Roggen= (2) 554. 555                                                                                                                                                                            | Charlotte Russe 408                                                      |
| Brotiunne (2)                                                                                                                                                                                     | Chaudeau J. Weinigaum.                                                   |
| Brotsurte                                                                                                                                                                                         | Chinefilmer Rohl                                                         |
| Protocte                                                                                                                                                                                          | Simorien-wemuje                                                          |
| Printeltuchen Schlesischer 522                                                                                                                                                                    | Chaudeau f. Weinschaum. Chinesischer Kohl                                |
| Brotwasser 651<br>Brünkelkuchen, schlessischer 522<br>Brunnenkresse 442<br>Brüsseler Kohl siehe Kosenkohl.                                                                                        | Cirronen                                                                 |
| Briffeler Pohl fiche Bosentohl                                                                                                                                                                    | — Muflauf                                                                |
| Brustkerne einzusalzen 630                                                                                                                                                                        | - Ereme                                                                  |
| Ruchführung 721                                                                                                                                                                                   | = Wallett                                                                |
| Ruchmeizengrüte Mhendelsen 373                                                                                                                                                                    | synooing (2) 401, 400                                                    |
| Ruchmeizengrüße, avenseigen . 69                                                                                                                                                                  | — = 20118 (5) 504. 505                                                   |
| Buchführung 721<br>Buchweizengrüße, Abendessen 373<br>Buchweizengrüße-Suppe 69<br>BuchweizenmehlePjannkuchen 359                                                                                  | Cornichons siehe Pfeffergurten.                                          |
| Mückinge 211 hraten 299                                                                                                                                                                           | Coullis siehe Krastbrühe.<br>Erech-Suppe                                 |
| Bückinge zu braten 299 Büffett siehe Speisezettel.                                                                                                                                                | Green Suppe                                                              |
| Büffett siehe Speisezettel.<br>Buntes Kompott einzumachen . 590                                                                                                                                   | Creme, Herings=                                                          |
| Bussers (Baisers)                                                                                                                                                                                 | Guarda Com a Vannainan 200 100                                           |
| Rutter chaeffarte 201                                                                                                                                                                             | Cremes. Im allgemeinen. 399—400                                          |
| - aufzuhemahren                                                                                                                                                                                   | — Apfels falt zu bereiten 413<br>— Apfelsinens 411                       |
| - aufzubewahren                                                                                                                                                                                   | — Arrakidaum 415                                                         |
| - Gnituräere 21                                                                                                                                                                                   | - Citronen= mit Erd= od. himbeeren 410                                   |
| - Oringraia 75                                                                                                                                                                                    | Grhheer= 414                                                             |
| - From 21                                                                                                                                                                                         | — Erdbeeren mit Schlagsahne 416<br>— Erdbeerschaum in Gläsern 415        |
| — Haushofmeister»                                                                                                                                                                                 | - Erdbeerschaum in Gläsern 415                                           |
| - Rränze                                                                                                                                                                                          | — von himbeer- u. Johannisbeerfaft 414<br>— himbeerschaum in Gläsern 415 |
| - Rräuter                                                                                                                                                                                         | — Himbeerschaum in Gläsern 415<br>— Kaffee= 410                          |
| - Preha                                                                                                                                                                                           | — @irichen=                                                              |
| — Rrebs                                                                                                                                                                                           | - Riricen mit faurer Sahne 410                                           |
| — machen und einmachen 23                                                                                                                                                                         | — Kirschen mit saurer Sahne 410<br>— Makronen= mit Mandeln 412           |
| — Peterfilien» 21                                                                                                                                                                                 | - Manhal- 412                                                            |
| Garbellens 21                                                                                                                                                                                     | - Rosenschaum                                                            |
| — Sardellen                                                                                                                                                                                       | — russische                                                              |
| - englische zu Gemüsen . 474                                                                                                                                                                      | — Schale von Apfelfinen 413                                              |
| endufale In Seminien . 313.                                                                                                                                                                       | - Chare pour supperficient                                               |

| Cremes.                                                                                                                                                                                         | Dunitfrüchte.                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| - Schale v. Erdbeeren u. Apfelfinen 413                                                                                                                                                         | - Apfel mit Anisfamen 427                                                     |
| — Schlagfahne mit Schwarzbrot u.                                                                                                                                                                | gange 424                                                                     |
| Fruchtfulz 410                                                                                                                                                                                  | - gerrodnete jaure 430                                                        |
| - Schneeball in Banille-Sauce 412                                                                                                                                                               | halbe mit Fruchtgelee 425                                                     |
| — Edvfolabe= 412                                                                                                                                                                                | in einem Reisrand 427                                                         |
| - Sillebub 415                                                                                                                                                                                  | — - jüße zu fochen 427                                                        |
| - Stachelbeer= 414                                                                                                                                                                              | — Apfelmus                                                                    |
| Eultan= 409                                                                                                                                                                                     | - Apfelmus ftatt Meblipeife 125                                               |
| - Tuttifrutti 411                                                                                                                                                                               | - Apfelmus mir Apfelfinen 427                                                 |
| - Banille 411                                                                                                                                                                                   | — Apfelschnitten 426                                                          |
| - Bergieren ber 400                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| — Bein=                                                                                                                                                                                         | - Avielfinen gum Nachrisch 428                                                |
|                                                                                                                                                                                                 | - Apritosen 421                                                               |
| Comment Ex 6 5 4                                                                                                                                                                                | - Birnen                                                                      |
| Croquettes siehe Krusteln.                                                                                                                                                                      | braun zu kochen 422                                                           |
| Croutons Möntbroden, Rösticheiben 21                                                                                                                                                            | getrodnete                                                                    |
| Cumberland-Sauce 478                                                                                                                                                                            | - mit Preifelbeeren 423                                                       |
| Curação 658                                                                                                                                                                                     | — — und Zweischen 423                                                         |
| Cumph Banks Tales                                                                                                                                                                               | — Birnmus 423                                                                 |
| Curry-Kartoffeln 124                                                                                                                                                                            | — Brombeeren 424                                                              |
| — von Geflügel 236<br>— von Hammelfleisch 186                                                                                                                                                   | - Erbbeeren mit Paradiesapfeln . 419                                          |
| - von Hammelfleisch 186                                                                                                                                                                         | - Feigenkompott 430                                                           |
| 0 1,,,,                                                                                                                                                                                         | gemiichte                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                 | — hagebutten                                                                  |
| <b>D</b> .                                                                                                                                                                                      | — heibelbecren (2) 421                                                        |
| Dadichuston                                                                                                                                                                                     | - Pimbeeren                                                                   |
| Dachsbraten 310                                                                                                                                                                                 | — Johannisbeeren 420                                                          |
| Dachspfeffer 310                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| Dämpfbrühe                                                                                                                                                                                      | - Johannisbeeren zum Rachtisch . 420                                          |
| Dämpforühe       22         Dämpfor (Dünfien)       132         Dampfnubeln (2)       455, 456         — zu bacen       456         Danziger Goldwajjer       659         Otterfrenze       500 | — Kirschen 420                                                                |
| Domninudeln (2) 455 150                                                                                                                                                                         | - b. getrodneten R 430                                                        |
| - 11 harfar                                                                                                                                                                                     | - Königsapfel 425                                                             |
| 3n vauen                                                                                                                                                                                        | - Maulbeeren 421                                                              |
| Lanziger Goldwaller 659                                                                                                                                                                         | — Melonen 428                                                                 |
| Zuminitutit                                                                                                                                                                                     | — Pfirfice 421                                                                |
| Dauphin-Auflauf                                                                                                                                                                                 | - Pfirfice, halb gefrorene 421                                                |
| Deffert-Pafreichen 262                                                                                                                                                                          | — — aum Ractiich                                                              |
| Partida Zunna                                                                                                                                                                                   | - preißelbeeren                                                               |
| Deutsche Suppe 56                                                                                                                                                                               | — Ethnellen                                                                   |
| Dickebohnen (2) 91. 92                                                                                                                                                                          | - Emilia                                                                      |
| — in Salz eingemachte 115                                                                                                                                                                       | - Reineclauden                                                                |
| einzumachen 608                                                                                                                                                                                 | - Middlarher . 410                                                            |
| Didemild fiebe faure Dild.                                                                                                                                                                      | — Sagofompott                                                                 |
| Dill men Chimaden Sen Ch.                                                                                                                                                                       | - Stachelbeeren (reife) 419                                                   |
| Dill zum Ginmachen der Gurfen 31                                                                                                                                                                | - (unreite)                                                                   |
| Diplomaten=Sauce 468                                                                                                                                                                            | - Malhheeren zur Wachineile                                                   |
| Lominifaner-Schnitten 158                                                                                                                                                                       | - Burzelfambatt                                                               |
| Porich zu kochen 294                                                                                                                                                                            | - Qmetidou (9)                                                                |
| Pragon-Gijig                                                                                                                                                                                    | — Baldbeeren zur Rachipeije 420<br>— Burzelfompott 422<br>— Zweijchen (2) 423 |
| Trugen City                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| — = Sauce 472                                                                                                                                                                                   | - Bwetiden und Birnen 428                                                     |
| arcuruan=warmelade 570                                                                                                                                                                          | - 3metichenmus (2) 424. 429                                                   |
| 571                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| Dreifieren d. Geflügels i. Burichten.                                                                                                                                                           | Dunstfrüchte einzumachen 562                                                  |
| Dumplings 420                                                                                                                                                                                   | , , , , ,                                                                     |
| Dumplings 458                                                                                                                                                                                   | Œ.                                                                            |
| 0 1116                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| Dunitirunte. Im allgem. 417-418                                                                                                                                                                 | Gier aufzubewahren 10                                                         |
| — Ananastompott 429                                                                                                                                                                             | - = Nuflauf (3)                                                               |
| - Apfelfompott, gebadenes 426                                                                                                                                                                   | - gehadene aban 6                                                             |
| 980                                                                                                                                                                                             | — -Auflauf (3)                                                                |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |

| Gett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gier, gefüllte 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einmachen und Trochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Riebig= u. Moven= zu tochen 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 211 fachen 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bohnen, Galat-, roh einzumachen 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — зи fochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - in Essign 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - in Salzwasser 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — im Rest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mit Genf 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Prannfuchen (3) 351. 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - wie Schnittbohnen 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nührei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — - 3u trodnen 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| =Sauce, saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Schnitt= einzumachen (3) . 608. 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - mit Senffance 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - sächstische Sol= 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und Chaff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Champignons einzumachen (2) 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — und Spect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zu trochnen 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — versorene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dickebohnen in Salz 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gierberg 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Treifrucht-Marmelade 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gierbier 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Constitution of the contract o |
| Eiergallert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giertäse 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gierflöße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erbsen, junge, in Salz 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gianka Zuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — junge, zu trodnen 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eierkränze 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erbbeeren auf engl. Weise 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gierpflanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - und andre Früchte in Zuder . 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - gefüllte 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - mit Johannisbeersaft 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - gefüllte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erbbeer-Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Giertrant für Kranke 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Saft für Kranke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eierwein 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | genegie in Dennisotti (2) 560. 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Folton 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - gemischte, in Blechbüchsen 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Girtham Side & Continue of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fruchtmus von gemischten Früchten . 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einorenne stege Schwigment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gemüse, junge, in Blechbüchsen . 604—606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — kalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - in Fässern oder Steinfrügen 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eingefrustete Kartoffeln 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eingesottenes siehe Eingemachtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gurten, aufgerollte 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Essign 598 - in Essign und Wasser 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ginmachen und Trocknen. Im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - jüße Glas= 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| allgemeinen 556-560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Knoblauch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ananas in Blechbüchsen 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ruistische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ananasschalen, Saft von 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - :Salat 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Salz= 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Senf= 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — =Marmelabe (2) 580<br>Üpfel zu trodnen 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Zuder= 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Apfel zu tibunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sagebutten=Mus (2) 573. 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| = Marmelade 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — in Buder 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Echale in Buder 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — in Zucker und Essig 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aprifosen in Branntwein 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heidelbeeren in Flaschen 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| appropriate the committee of the committ | - 21 tradinen 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — zu trochnen 603<br>Heidelbeer-Gallert 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — =Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Himbeer-Essig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - als Ruderfrüchte 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — = Gallert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| And Daniel and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — ≥Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Correction in Dance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Saft (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in the state of th | Simbeeren einzumachen 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Birnen als Dunstfrüchte 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Johannisbeeren auf gewöhnliche Art 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - auf franzöß. Art 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ohne Kerne 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - in Preißelbeersaft 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — jdywarze 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Senf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Johannisbeer-Gelee (4) 568—570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — zu trochen (2) 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von schwarzen Johannisb 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - weiße, in Buder und Effig 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — = Saft (2) 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - in Buder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rapuzinerfresse in Essig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bohnen, grune, in Buder und Effig . 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tapagmentelle in ellis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                      | Seite |                               |     | Seite |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-------|
| Einmachen und Troduen.               |       | Einmachen und Troduen.        |     |       |
| Ratharinenpflaumen, getr., in Cognac | 562   | Steinfrüchte, Marmelabe von . |     | . 576 |
| Rirschapfel-Gelee                    |       | Stielmus einzumachen          |     |       |
| Kirschen in Essig und Zuder          |       | Tomaten einzumachen           |     |       |
| — als Dunstfrüchte                   |       | — Marmelade von               |     |       |
| — in Flaschen                        |       | Vierfrucht-Marmelabe          |     |       |
| — in Franzbranntwein                 |       | Walnuffe einzumachen          |     |       |
| — in Zucker                          |       | Weinbeerensaft                |     | 584   |
| — für Arante                         | 571   | Weintrauben einzumachen       |     | . 581 |
| - = Muš                              |       | — zu trocknen                 |     |       |
| - Saft                               |       | Wurzeln, gelbe, einzumachen   |     | . 576 |
| Kirschitzeide                        | 572   | Zwetschen in Blechbüchsen     | · i | . 576 |
| Kohl, weißer, einzumachen            | 611   |                               |     | . 577 |
| — roter, auf englische Weise         | 596   | — =Telee                      | •   | . 578 |
| Rompott, buntes                      | 590   | — als Dunstfrüchte            | •   | 578   |
| Kürbis in Essig und Zucker           | 593   | — in Essig und Zucker         |     |       |
| — wie Gurken                         |       | - in Spring                   |     | 577   |
| — als Ingwer einzumachen             |       | — in Honig                    | •   | 577   |
| - zu trochen                         |       |                               | •   | 577   |
| Mais in Essig                        | 594   | — =Mus, gewöhnliches          | •   | 509   |
| Maulbeeren einzumachen               | 581   | — Senf=                       | •   | . 002 |
| Melone in Zuder                      |       | - ohne Steine zu trodnen .    | •   | . 002 |
| — in Zuder und Essig                 |       | — in Bucker                   | •   | . 270 |
|                                      |       | Zwiebeln (2)                  | •   | . 590 |
| Mixed Pidles in Essig                |       | Cis.                          |     |       |
|                                      |       | — Apfelfinen=                 |     | . 396 |
| Moosbeeren einzumachen               |       | - Bereitungsweise             |     | . 395 |
| Perlzwiebeln                         |       | — gebackenes                  |     | . 397 |
| Pfirsiche in Branntwein              |       | — Himbeer≤                    |     | . 396 |
| — in Büchsen                         |       | — gefrorener Pubbing          |     | . 397 |
| — als Dunstfrüchte                   |       | — = Pudding mit Früchten .    |     | . 97  |
| — als Zuckerfrüchte                  |       | Resselvober                   |     | . 398 |
| — =Muš                               | 575   | — Punsch=                     |     | . 396 |
| Preigelbeeren einzumachen            |       | — Quitten=                    |     | . 396 |
| - mit Birnen                         |       | — in der Speisenfolge         |     | . 681 |
| — ohne Zucker                        | 588   | Banille=                      |     | . 396 |
| Preißelbeergelee                     | 583   | — Beilchen=                   |     | . 397 |
| Prünellen zu machen                  | 602   | Oriox                         |     | 105   |
| Quitten einzumachen                  |       | Eispein                       |     | . 197 |
| - in Cognac                          |       | Eisbogen, Wiener              |     | . 535 |
| - = Gelee (3) 584                    |       | Eisbein                       |     | . 402 |
| — =Mus                               | 585   | Eispunsch                     |     | . 642 |
| zu trodnen                           | 603   | Eiweiß rob für Kranke         |     | . 367 |
| Quittenbrot                          | 585   | — zu schlagen                 |     | 17    |
| Reineclauben in Branntwein           | 561   | Eiweißstoffe                  | •   | 700   |
| — als Dunsifrüchte                   | 574   | Cincipitalle                  | •   | 115   |
| — Mus                                | 574   | Endivien, eingemachte         | •   | . 110 |
| - als Juckerfrüchte                  | 601   | — einzumachen                 |     | . 612 |
| — in Zuder                           | 575   | — Salat                       |     | . 446 |
| Rotebeete einzumachen                | 597   | als Gemüle.                   |     | -106  |
| Samba                                | 601   | Englischer Schnitt            |     | . 552 |
| Sauerampfer einzumachen              | 608   | — Braten                      |     | . 136 |
| Schalotten                           | 596   | im Ofen                       |     | 136   |
| Schlehen einzumachen                 | 594   | - om Snich                    | •   | 195   |
| Stachelbeeren, reife, in Buder       | 566   | — — am Spieß<br>— — im Topf   |     | 105   |
| — unreife, als Dunstfrüchte          | 565   | Craitannessins                |     | . 150 |
| - unreife, in Flaschen               | 565   | - Fleischpudding              |     | . 320 |
| Stachelbeer-Mus                      | 566   | Englische Fleischpastete      |     | . 249 |

| er.t.                                                                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Englische Obstpastete                                                                                                     | Geite                                                      |
| Englische Dollpatiere                                                                                                     | Erdbeeren einzumachen (3) 564                              |
| — Khavarver-Pastete 253                                                                                                   | - Kompott b., m. Paradiesäpfeln 419                        |
| — Pastetchen z. Dessert 262                                                                                               | — mit Schlagsahne 416                                      |
| — Blumtuchen 509                                                                                                          | - Walds zum Nachtisch 420                                  |
| — Plumpudding (2) 314. 315                                                                                                | Estalopes siehe Rundstücken.                               |
| - Supplied and delibered 513)                                                                                             | Willia Straann= 31                                         |
| — Sauce zu kaltem Fleisch 478 — zu Plumpudding 481                                                                        | — Essenz 656                                               |
| — — zu Plumpudding 481                                                                                                    |                                                            |
| Ente 311 proten 225                                                                                                       | - Obit=                                                    |
| — auf französische Art 226<br>— gefüllte, in Gelee 388                                                                    | - Sneises 656                                              |
| - gefüllte, in Gelee 388                                                                                                  | - Suctera 656                                              |
| — mit Michen                                                                                                              | Office Frichte 588_601                                     |
| - mit Rotwein                                                                                                             | - Fogatilisveers                                           |
| — mit Rühchen 297                                                                                                         |                                                            |
| — in hrauner Sauce gedämnst 227                                                                                           | ᢧ.                                                         |
| - milho (2)                                                                                                               | Caraminal Pushing 201                                      |
| - wilde (2)                                                                                                               | Fadennudel-Pudding 321                                     |
| in Winding                                                                                                                | Färbemittel für Saucen u. s. w. 25                         |
| mit Ominbela an Stanton 990                                                                                               | — für Gelees                                               |
| - mit Zwiebeln zu dämpfen . 226                                                                                           | Farce von Flughian 462                                     |
| Entree stege Wittelsbericht.                                                                                              | - Gestügel                                                 |
| Entremet stehe juge Speise.                                                                                               | — Speise von Hecht 280                                     |
| Entjaizen siehe Osmole-Apparat.                                                                                           | — von Kalbsleisch zu Klößen . 462                          |
| Entrée siehe Mittel-Vericht. Entremet siehe süße Speise. Entjalzen siehe Osmose-Apparat. Epikuräerbutter . 21 Erbsen-Brei | — Leber                                                    |
| Erbsen-Brei 117                                                                                                           | — von Mandeln 463                                          |
| - gelbe getrocknete 117                                                                                                   | =Bastete 248                                               |
| — gelbe getrocknete 117<br>— graue getrocknete                                                                            | — = Pastete                                                |
| — junge                                                                                                                   | - mit Rosinen                                              |
| - junge, m. Hähnchen u. Arebsen 89                                                                                        | — von Semmel zum Füllen . 462                              |
| - junge, mit Stockfisch 89                                                                                                | – von Wild= ober Schweine-                                 |
| - junge, mit Wurzeln 88                                                                                                   | fleisch zu Pasteten 461                                    |
| - in Salz eingemachte 115                                                                                                 | Farcierter Braten auf fächfische Art 147                   |
| - in Salz einzumachen 607                                                                                                 | Fasan zu braten                                            |
| - junge, mit Burzeln                                                                                                      | — mit Maccaroni 232                                        |
| the 20 traction bus                                                                                                       | — mit Sauerkraut                                           |
| _ Quefora 90                                                                                                              | Raich liehe Barce                                          |
| Muhamahl Eucha                                                                                                            | Tourshutter 91                                             |
| - Zucker 90 ErbImehl-Suppe 58 Erbbeer-Unflauf 342 Bowle 645 - Ereme 414                                                   | Feenbutter                                                 |
| Carrie Carrie                                                                                                             | Geingen stomport                                           |
| — 200101t                                                                                                                 | Feinschmecker-Sauce 475                                    |
| - seteme                                                                                                                  | Feldhuhn siehe Rebhuhn.<br>Felds oder Kornsalat 446        |
| — Gallert                                                                                                                 | Gelds over Kornjalar                                       |
| — und Himbeertaltschale 15                                                                                                | Fett auszuschmelzen b. Schlachten 627                      |
| Raltschale                                                                                                                | — als Nahrungsmittel 722                                   |
| — = Lifor 658                                                                                                             | Figaro-Budding                                             |
| — =Mus                                                                                                                    | Filet siehe Kindslende, Schweins=                          |
| — = Bunsch 638                                                                                                            | lende.                                                     |
| — -Saft für Aranke 565                                                                                                    | — von Karpfen 274                                          |
| — -Sauce 484                                                                                                              | — von Seezunge 293                                         |
| - Schaum in Gläsern 415                                                                                                   | Fisch-Riobe 449                                            |
| — Suppe 72                                                                                                                | - Bastete (2) 251. 252                                     |
| =Torte                                                                                                                    | Filet fiche Rindslende, Schweins-<br>lende.  — von Karpfen |
| Erdbeeren mit Apfelfinen 413                                                                                              | Reis                                                       |
|                                                                                                                           | П                                                          |
| Davidis, Kochbuch.                                                                                                        | - 14                                                       |

#### Register.

| Serre 1                                                            | Cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fish-Solat 431                                                     | Fleischertrakt 38, 135, 465, 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fisch-Salat                                                        | -Supple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mu Genuit 450                                                      | — «Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — «Sance                                                           | Fletiaphtree-Supple (2). 41. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — - jächfijche 471                                                 | Gleurons j. Blätterteigichnittchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Suppe                                                            | Fliegenschränke 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilcha Rocton Soriothon 265                                        | Forellen blau zu kochen 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Orline, Suden berfetben 200                                        | Obtenen binn gu roujen 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Beigners von                                                     | - gebadene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Erkennungszeichen d. Frische 263                                 | — =Schnittchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Gebrauchszeit 265                                                | Formen zu Aufläufen 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Salzen und Rochen 264                                            | - an Bachnerf . 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Schlachten, Schuppen 2c 263                                      | - zu Kudding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Sahaanten, Sujuppen 20 203                                       | - Ju purbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Vorrichtung und Zubereitung 263                                  | Frankfurter Bratwurft 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — vorzuschneiden 676<br>Fischotter (2) 307. 308                    | — Rnadwürstchen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gischotter (2) 307 308                                             | - Punhlauchmüritchen 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fischreiher zu bereiten 308                                        | Transfilida Zunna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Filmstetiget zu betetten                                           | Trungulate Suppe 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| feisolen stehe grune Bonnen.                                       | Fricandeaus siene remensinae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fijolen siehe grüne Bohnen.<br>Flambieren s.Absengen d. Geflügels. | Friceo, spanisch (2) 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flandrischer Salat 140                                             | Fricandeaus siehe Keulenstüde.<br>Fricco, spanisch (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fleisch-Auflauf 340                                                | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ounter Sectorian 122                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Braten desselben 133<br>Ereme                                    | Frikassee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| = @reme                                                            | — Aal=, Bremer 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Dünsten desselben 132                                            | - Sahnchen- und Kapann: 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — frisches aufzubewahren 131                                       | - Hammel= (Lamm.) (2) 184. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - gutes zu erfennen 130                                            | — hecht=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dele de Circument 100                                              | — Şūhner≥ 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Räse von Wildresten 210                                          | — Qummer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Aloh, Jüricher 159 - Alöhe 449. 450 - Rochen desfelben 132       | — Ralbsteisch (2) 169. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Aloke (3) 449. 450                                               | - Marindren (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Pochen desselhen 132                                             | — Ranindjens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Minutana 151                                                     | — setoge zu, piene ktoge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Minuten                                                          | — feines, mit meisting 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Saltete (2) 246, 249                                               | — Lauben=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Bidelsteiner 150                                                 | — Zungen= 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — = Pötel, qute 630                                                | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Bötel, gute                                                      | Friture siehe Schmelzbutter.<br>Froschichenkel zu backen 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Russing englisher 326                                            | Traididiantal an hactan 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obethe wit Outellet                                                | groundienter zu buden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - stefte mit kartoffein 128                                        | — Pastete 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Fastetchen von 260                                               | — = Ragout 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — = Rollen                                                         | — Ragout 307<br>Frucht-Auflauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - #Rollen                                                          | — -Eispudding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Gouce Som 134                                                    | (Sallant (2) 201 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Good.                                                              | Massing males                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Senje                                                            | - Pudding, roter 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — zu ipiden                                                        | - Säfte für Kranke 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| übrig gebliebenes 135                                              | - Suppe für Kranke 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Barkehandlung bedfelhen 130                                      | - Tärtchen 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — - Wurst (Hacksel) 157                                            | — Törtchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| would be difficulties and a second                                 | Williams in Shifet DD. Shiffing 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fleischball (Bällchen) von Rind-                                   | backen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fleisch 152—154<br>— von Kasbsteisch 179                           | Fruchtmus v gem. Fr 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - von Kalbsleisch 179                                              | Früchte in Branntw. eingum. (2) 560,561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - von Kalbsbraten 179                                              | — gemischte in Blechbüchsen . 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| too Golman Mail 107                                                | The state of the s |
| - von Schweinesleisch 197                                          | Fruchtnus j. d. einzelnen Früchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fleischbrühe, allgemeine Regeln 35—38                              | Auflauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — schnell zu machende 38                                           | Frühltück siehe Speisezettel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | 7, 7, 7, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- und Fleischsuppe . . . .

11 \*

Gänsebrust zu räuchern . . . 631

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Genfer Torte 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gurten-Salat (2) 444. 447                                    |
| E 21122 A 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = - einzumachen 601                                          |
| Claustenmany Campa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ scarce 670                                                 |
| Gernenniegi-Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — — einzumachen 601<br>— «Sauce 670<br>Guß zu Obstruchen 492 |
| Gerhemigee. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | out an Splittinger                                           |
| Gerstenmehl-Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                            |
| weightingle, amorphangen basa . Oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b> .                                                   |
| Gesellschaftsgemuse von allerlei . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~ . ME-X EL-LL CYX-1E-X-1                                    |
| Gest siehe Hefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hadfel statt Fleischwurft 157                                |
| Getränke für Kranke 649—651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Rieren- zum Kalbsbraten . 164                              |
| Gewürz-Extrakt an Ragouts 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - von Suppenfleisch oder Braten 157                          |
| — Extratte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — von Wild                                                   |
| — ≈Sifőr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hafergrüß-Suppe (3) . 55. 69. 71                             |
| - Blätchen 531<br>- Senf (2) 478. 479<br>Gewürznelken-Litör 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hafermehl-Suppe 59                                           |
| — =Senf (2) 478. 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Haferschleim für Kranke 650                                  |
| Gewürznelken-Likör 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hagebutten einzumachen (2) 573. 589                          |
| Glattbutt zu backen 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — =Rompott                                                   |
| — zu fochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — = Litör 659                                                |
| Glühwein 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Rompott                                                    |
| Goldbutt zu backen 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — -Sauce 484                                                 |
| — zu kochen 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Sauce                                                      |
| Goldwasser, Danziger 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sähnchen zu broten 219                                       |
| =(Sallert 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Frifosiee, feines 221                                      |
| (Grammflöge 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - gehactene in Source 220                                    |
| Granen eiserner Pachtant & Tänfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - in Sul'2 387                                               |
| Gratin Ringfleiche 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Head                                                         |
| Gratiniaran Siaha Mharkwistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Bagout 999                                                 |
| Grandar-Schlaim-Suppa 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Stugont                                                    |
| Suppo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Sulut                                                      |
| - Supple (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suiner, 2002                                                 |
| - Intersument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gaivren studen                                               |
| - mit jautet Sagne 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hamburger Rioge 458                                          |
| oriesment auflauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hammelbraten, Lied ohne Avorte v. 186                        |
| - stioge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Ragout von 186                                             |
| — gebactene 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hammelfleisch, Eurrh von. 186                                |
| - Fudding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Fritaffee (2) 184. 185                                     |
| -Suppe (2) 65. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — gedämpftes 184                                             |
| Griesschnitten, schlesische 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — »Ragout (2) 185. 186                                       |
| Griestorte 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meste mit Gurken 186                                         |
| Griestorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hahrel, Backs                                                |
| Grog 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sammelriphen (2)                                             |
| Große Bohnen siehe Dickebohnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sammelkeule (3) 182, 183                                     |
| Grude 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sammelrippchen (2) 184                                       |
| Grünkorn-Suppe 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — für Kranke 187                                             |
| Grüte, Buchweizen= 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hammelrücken wie Wild (2) 181, 184                           |
| Grühmurst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | haschee siehe Hacksel.<br>Haselhuhn zu braten 233            |
| Gugelhupf, f. Topf= od. Napfkuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haselbuhn zu braten 233                                      |
| Gulasch, ungar. Nationalgericht . 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — in Büchsen einzumachen . 233                               |
| (Burken einzumachen (10) 591.598—601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hase, Abziehen desfelben 203                                 |
| - gefüllte 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - in (Sollert 322                                            |
| - Gemüses 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — gedämnfter                                                 |
| — ocidemorte 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasenbraten im Ofen                                          |
| - illustrierte 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — gedämpster                                                 |
| TILL THE PERSON OF THE PERSON | иш Фрер 200                                                  |

| Sette                                                                                                                      | 1 Sei                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Heine Frankeiter (1)       246         — Laste (1)       254         Heine Heine (1)       206         Heine (1)       206 | Berings-Salat (2) 437. 43<br>— Sauce                                         |
| falte                                                                                                                      | — =Sauce                                                                     |
| Sasenpfeffer 206                                                                                                           | —— falte                                                                     |
| Safensuppe . 50<br>Käuptel-Salat siehe Kopfsalat.<br>Hausdrottörtchen . 542<br>Hausenblase . 375                           | herzkohl siehe Wirsing.                                                      |
| Häuptel=Salat siehe Kopfsalat.                                                                                             | hetschen siehe Hagebutten.                                                   |
| Hausbrottörtchen 542                                                                                                       | Himbeer-Eist                                                                 |
| Hausenblase 375                                                                                                            | — - Effig                                                                    |
| Haushofmeisterbutter 21                                                                                                    | — = Belee                                                                    |
| Secht und Hal                                                                                                              | - Antichole 7                                                                |
| — blau zu kochen 276                                                                                                       | - Eelee                                                                      |
| - in Eiersauce 279                                                                                                         | — sliffar 659                                                                |
| — blau zu kochen                                                                                                           | — = Litör                                                                    |
| - Farcesneise pon 280                                                                                                      | — Saft (2)                                                                   |
| — Farcespeise von 280<br>— farcierter 278                                                                                  | - = Sauce                                                                    |
| - Fritassee 279                                                                                                            | _ =Schaum 41                                                                 |
| — gehactener 278                                                                                                           | Himbeeren einzumachen 56'                                                    |
| — gebackener                                                                                                               | Hömmlischer Trank 64'                                                        |
| - achämpfter 977                                                                                                           | Sinna (2)                                                                    |
| — gebämpfter                                                                                                               | Šippen (2)                                                                   |
| - Rrufteln                                                                                                                 | Hirn-Aloge                                                                   |
| - mit Parmesantäsen. Zwiebeln 278                                                                                          | — Burst 619<br>Hirschieule zu braten 200                                     |
| - mu parmejantaje u. Zivieve in 210                                                                                        | — Vermendung                                                                 |
| — Pastetchen                                                                                                               |                                                                              |
| — auf jachtiche weite 200                                                                                                  | Sirschpastete siehe Wildpastete.                                             |
| — Salat                                                                                                                    | Hirschaftener im Ofen 20'                                                    |
| Sauce                                                                                                                      | virlaziemer im Olen 20                                                       |
| Sechtschnitten mit feinen Rräutern 280                                                                                     | — am Spieß . 200 Sirse in der Form . 374 Hodge-Podge, schottische Suppe . 62 |
| Sederich                                                                                                                   | virle in der Form                                                            |
| Desentioge mit weehl 456                                                                                                   | Sponeilbaue                                                                  |
| gefenteig 488. 492                                                                                                         | Hoage-Poage, imoinime Suppe. 2                                               |
| Heidelbeer-Gelee                                                                                                           | Hohenzollern-Küchlein 535 Hollandische Sahnespeise 408                       |
| — stompott (2)                                                                                                             | Houanorlage Sagnespeile 408                                                  |
| - Frannfuchen                                                                                                              | — Sauce 40                                                                   |
| — Kompott (2) 421 — Pfannkuchen . 355 — Bein                                                                               | — Sauce                                                                      |
| Heidelbeeren einzumachen 572                                                                                               | Mointein, oder Arabemunder Sauce 471                                         |
| — zu itbanen                                                                                                               | Holundermilch, kalte 75<br>Honigkuchen                                       |
| Herbstrüben                                                                                                                | gonigtuchen                                                                  |
| Herbstwurzeln (2) 101                                                                                                      | Hopfen-Gemüse                                                                |
| pero 4                                                                                                                     | = Salat                                                                      |
| Heringe, frische, zu baden 297                                                                                             | — = Salat . 44E<br>Soppelpoppel, falter . 64E<br>— warmer                    |
| - frische, erkennen u. vorbereiten 26                                                                                      | - warmer                                                                     |
| - frische, zu kochen 297                                                                                                   | Hors d'œuvre s. Eingangsgericht.                                             |
| — zu marinieren 297                                                                                                        | Huchen siehe Lachs.                                                          |
| — zu marinieren 297 — gesalzene, zu backen 297                                                                             | huhn mit Perlgraupen 224                                                     |
| zu räuchern                                                                                                                | — mit Tomaten                                                                |
| - mit Remouladensauce 298                                                                                                  | Sühner-Frifasseem. Arebsen in Reis 221                                       |
| 211m Than 298                                                                                                              | — — mit Reisring 222                                                         |
| - mie Reungugen zu hereiten 298                                                                                            | — Manonnaise mit Gallert . 387                                               |
| Herings-Auflauf 340                                                                                                        | — in Reis                                                                    |
| herings-Auflauf 340 — Ereme                                                                                                | — junge, mit Sauce 222                                                       |
| - Stationein                                                                                                               | — Reste, Mischgericht von 223<br>— Soufstee                                  |
|                                                                                                                            | Soufflee                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                              |

| Seite                                                                     | [ Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sühner-Suppe                                                              | Raffee-Ruchen siehe Butterkuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Summer ameritanischer 299                                                 | — — portugiesischer 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Aritassee 300                                                           | — Mahlen desselben 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — 211 fochen                                                              | — Maschinen 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — =Salat 435                                                              | - und Selterswasser 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sufarenessen 178                                                          | — und Selterswasser . 651 — Sorten . 633 — Trichter . 635 — Waschen desselben . 633 — Jugap . 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Shlitmoter hollandische 541                                               | - Trichter 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eggittimutt, gournolige                                                   | - Maichen desielhen 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fagdfrühstück                                                             | — =8uios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sachfrühltlick 703                                                        | Raiferspargel 86<br>Raiferspargel 47<br>Raibsteisch-Bällchen 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Säger-Gohl 109                                                            | Paiferfunne 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Säger-Meinminich (2) 640                                                  | Pathfleisch=Rällchen 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Satohiner-Sunne 52                                                        | - Fricandeaus f. Keulenftücke Frikasse (2) 169. 170 - in Gallert (2) 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Son im God 371                                                            | _ = Fritoliee (2) 169 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sannt-Qind-Runich 641                                                     | in (Sallert (2) 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fenny-Lind-Bunsch 641<br>Juftrierte Gurten 447                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comparied Country 622                                                     | — gerolltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Imperial Punsch 638                                                       | - Stuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indischer Pudding 326                                                     | Para in Mariant 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crahamisham Chama                                                         | — Stones (2) 12 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fingwer 557<br>Fohannisbeer-Creme 414<br>Cffig 657<br>- Gelee (3) 568—570 | — Kollen in Gallert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (%) (2) 500 570                                                           | - Mil Waddibler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — = @etee (5)                                                             | Orthodox outside 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — -Geleen schwarzen Johannisb. 570                                        | Kalbsbraten, aufgewärmter 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Rompott                                                                 | — Berggericht von 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ======================================                                    | — in Buttermilch 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Pfannkuchen 353 - Saft (2) 570 - Sauce (2) 483 - Torte 503              | — eingeschnittener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — = Sapt (2)                                                              | — Fleischvallchen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Sauce (2)                                                               | — Husarenessen von 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Louis                                                                   | — Plattenring von 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Wein                                                                    | = ISHODING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Johannisdeeren einzumachen (2) 568                                        | - Ragout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — schwarze, einzumachen 570                                               | — Köstschnitten von 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - zum machtisch 420                                                       | - im Topf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Johannislauch zu tochen 94                                                | — als Wickelbraten 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Froenes Gelchirr                                                          | Kalbsbruft zu füllen 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Irish Stew                                                                | — gedämpfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signory woos                                                              | Ralbstuße, gebackene (2) . 175. 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Jum Rachtisch                                                           | — zu Gallert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimum Otters                                                            | i statuzijita, staduat von III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sus-Pastetchen 259                                                        | Ralbskeule im Ofen 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a                                                                         | — am Spieß 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R.                                                                        | — am Spieß 162<br>Kalbstopf, gebackener 174<br>— gekochter 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rabeljau, frischer 287                                                    | — gefochter 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — = Rollen                                                                | - Saftete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — zu schmoren 288                                                         | — = Ragout (2) 172. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rabeljau, frijcher                                                        | 172   173   174   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175 |
| Kabinett-Budding (2) 318                                                  | — Sülze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rabinett-Pudding (2)                                                      | — - Suppe 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — - Brezeln                                                               | — wie Schildfröte (en tortue) 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — - Creme                                                                 | Ralbsleber (4) 176. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — als Getränk 635                                                         | Ralbsleber (4) 176. 177<br>Ralbsmilch siehe Midder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| esia.                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ralböniere, Krusteln von . 167 Kalbönierenschnitten . 177 Kalbörippen, gedämpste . 168 — gebratene (3) . 168 169 Kalböröschen, gesülte . 171 Kalbörüden . 163 — mit allerlei Gemüsen . 163 — mit allerlei Gemüsen . 163 | Rarpfen, gefüllter                                  |
| Rutosniere, Aruftein von                                                                                                                                                                                                | Rarpfen, gefüllter 273                              |
| stalosnierenjamitten                                                                                                                                                                                                    | — falter, mit Sauce 275                             |
| Kalvsrippen, gedampste 168                                                                                                                                                                                              | — marinierter 275                                   |
| gebratene (3) 168, 169                                                                                                                                                                                                  | — mit polnischer Sauce 272                          |
| Kalbsröllchen, gefüllte 171                                                                                                                                                                                             | - mit Rotweinsauce 272                              |
| Kalbsrücken                                                                                                                                                                                                             | — ungarischer                                       |
| — mit allerlei Gemüsen 163                                                                                                                                                                                              | Rartäuser=Rinke 362                                 |
| — mit allerlei Saucen 163                                                                                                                                                                                               | Kartoffel-Auflauf 333                               |
| Kalbsschnitzel, glacierte, für Kranke 180                                                                                                                                                                               | Rartoffel-Auflauf                                   |
| Ralbsitück für Prante 180                                                                                                                                                                                               | - Rera non Thorrofton 195                           |
| Kalbsstück für Kranke 180<br>Kalbszunge für Kranke 181                                                                                                                                                                  | — Berg von Überresten . 125<br>— Klöße (4) 453. 454 |
|                                                                                                                                                                                                                         | _ Mohi 12                                           |
| Raltichalen.                                                                                                                                                                                                            | — - Mehl                                            |
| - Apfelsinens 74                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| — Aprikojen=                                                                                                                                                                                                            | — gebadenes                                         |
| — Aprikosen=                                                                                                                                                                                                            | - Mulchellt zum Verzieren . 495                     |
| - Bier= in Gläsern 647                                                                                                                                                                                                  | — = Junein                                          |
| — Buttermilch= 75                                                                                                                                                                                                       | - *Blanntuchen (3)                                  |
| - Erbbeer= und himbeer= 75                                                                                                                                                                                              | - Mujcheln zum Verzieren . 453<br>- Mubeln          |
| - Holundermilch=                                                                                                                                                                                                        | — suooing 323                                       |
| — Ririds                                                                                                                                                                                                                | — Puffer siehe K-Pfannkuchen. — Salat (3)           |
| - von saurer Milch                                                                                                                                                                                                      | — = Salat (3)                                       |
| - bon geschlagener Sahne                                                                                                                                                                                                | — Scheiben, geschmorte 126                          |
| - Rein= 74                                                                                                                                                                                                              | — Schlangen                                         |
| — Wein=                                                                                                                                                                                                                 | — = 5chnee                                          |
|                                                                                                                                                                                                                         | — Speise von Fleischresten . 128                    |
| Kandieren b. Früchte zu verhind. 560                                                                                                                                                                                    | - Stückchen auf Seemannsart 126                     |
| Kaneel siehe Zimt.                                                                                                                                                                                                      | — -Suppe (2)                                        |
| Kaninchen-Braten (2) 188. 189                                                                                                                                                                                           | — - Torte                                           |
| — -Frikassee 190                                                                                                                                                                                                        | Kartoffeln und Apfel 127                            |
| Ragout (RPfeffer) 189                                                                                                                                                                                                   | — aufzubewahren 11                                  |
| — Frikassee                                                                                                                                                                                                             | — Band                                              |
| - Toten, Abziehen, Ausweiben                                                                                                                                                                                            | - und Birnen                                        |
| und Rerlegen desselben . 187                                                                                                                                                                                            | — aufzubewahren                                     |
| Rapaun, zu braten 218                                                                                                                                                                                                   | — Curry                                             |
| - Fritassee, feines                                                                                                                                                                                                     | - eingefrustete                                     |
| - in Gelee                                                                                                                                                                                                              | - gehackene, mit Bratwurst , 124                    |
| — in Gelee                                                                                                                                                                                                              | — Curry                                             |
| - gefüllter in Gallert 386                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| - Meste Mussauf non 219                                                                                                                                                                                                 | - mit Anfeln                                        |
| - Reste, Auflauf von                                                                                                                                                                                                    | - mit Rührei 122                                    |
| Rappus siehe Kohl.                                                                                                                                                                                                      | - roh gehrateue 122                                 |
| Kapuzinertresse einzumachen 595                                                                                                                                                                                         | — gefüllte                                          |
| Orhonodon fiche Rinhan                                                                                                                                                                                                  | mit Sammolffeisch 127                               |
| Karbonaden siehe Rippen.<br>Kardinal-Extrakt 644                                                                                                                                                                        | Garinas 120                                         |
| Rarmeliter=Auchen                                                                                                                                                                                                       | - gebtutete                                         |
| Starmetter-studen                                                                                                                                                                                                       | Egina Peterfilian                                   |
| Rantonen flege Wurzein.                                                                                                                                                                                                 | - feine Petersilien 121                             |
| marpien und mai                                                                                                                                                                                                         | — Prinzeß                                           |
| - bemoojter                                                                                                                                                                                                             | - stor                                              |
| — vlau zu tochen                                                                                                                                                                                                        | - mit verschiedenen Santen . 120                    |
| Filet                                                                                                                                                                                                                   | - Rost                                              |
| Karotten siehe Wurzeln.<br>Karpfen und Aal                                                                                                                                                                              | — in der Schale (Helle) 129                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |

| Seit                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartoffeln, Schinken 128                                                          | Rlöße. Im allgemeinen 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — mit Schweinsrippe u. sauren                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apfeln                                                                            | — zu Aal= und Krebssuppen 449 — abgebrannte, mit Badobst 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - und friiche Ametichen . 127                                                     | - agyptituje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — und getrocknete Zwetschen . 127<br>— mit Zwiedeln gestodt . 123<br>Räse-Auslauf | — Apfel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - mit Amieheln gestopt 121                                                        | — Dampfnubeln (2) 455. 456 — Dampfnubeln zu baden 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pale Nuffauf 340                                                                  | - Dumplings 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — = Ruchen, schlesischer 522                                                      | — Gier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — -Milch, zerrührte 368                                                           | - feine, zu gleichen Teilen 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Röhrchen                                                                        | - von übrig gebliebenem Fleisch . 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Stangen                                                                         | — von Flußfischen 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kastanien-Auflauf                                                                 | Acouncie, an soir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — echte                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Budding 310                                                                     | - Griesmehl= 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Sauce 472                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — porzurichten                                                                    | dument de la constant |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kathar Bflaumen, getr., in Cognac 562                                             | - Ralbfleisch- 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kaviarschnittchen                                                                 | O-ut victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Redinger Klöße 459                                                                | Oartoffel (4) 458 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rerbel-Suppe 6                                                                    | - Ochinger 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rerbelrübchen                                                                     | - Rir(d)= 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Keulenstücke (2) 166. 16                                                          | - Anöpflein, grüne 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Riebitz-Eier                                                                      | — Rohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kirsch-Auflauf                                                                    | - zu Krebs= und Aalsuppen 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — =Brot                                                                           | - 35eper (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — = Creme 413                                                                     | - Mais=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Ralteschale                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — - Rlöße 45'                                                                     | — Mehl=, große 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — - Riöße                                                                         | zur Suppe 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — -Rreide 579                                                                     | 2 — Mibber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — - Lifor                                                                         | ) — Mohn, schlesische 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — - Mus                                                                           | ortholterials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — »Pfannkuchen 35!                                                                | - Sajaum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — -Saft                                                                           | — Sujuntus, 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — = Sauce                                                                         | Gomannanhova 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — =Suppe (2)                                                                      | - zu braunen Suppen 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — = Torte 50:                                                                     | - Suppen (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — - Torte 50:<br>Kirschapfel-Gelee 58                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ririchen einzum. (6) 561, 571, 572, 58                                            | - Weißbrot= (3) 452. 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - jaure, mit Schlagsahne 410                                                      | - Weißbrot= und Mehl= (2) 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alaben, Bremer                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klar siehe Eiweiß.                                                                | Knackwurst, Franksurter 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klare für Fleischspeisen 2                                                        | foing an machan 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - mit Gofo                                                                        | 1 — feine, zu machen 615<br>1 Knoblauchwürstichen zu machen . 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - nhue refe                                                                       | anochan Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Planton has stleithes 12                                                          | 1 Knochen-Suppe 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - mit Hefe                                                                        | l Anödel siehe Klöße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bon Schweinesleisch                                                               | Rnollen-Ziest 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — von Schweinelietlad 19                                                          | 5 Salat ppn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rlosterspeise von Gänseresten 23                                                  | Rnöpflein, grüne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | senuppeltorte, ostsriesische 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | Rnurrhähne, eingelegte 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Gette                                                | Seite                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knurrhähne, gebratene                                | Arantisbögel-Pastete (2) . 247. 259 — Salmi von (2) 235. 236                                                                                                                                 |
| Apchaeschirre .                                      | - Galmi han (2) 925 926                                                                                                                                                                      |
| Pohl hrauner Wufmarman 70                            | Gunha (2) 200. 200                                                                                                                                                                           |
| out Change Ord 111                                   | Output                                                                                                                                                                                       |
| - un stemet att 111                                  | - Suppe                                                                                                                                                                                      |
| — mrzer                                              | Krankenspeisen siehe am Schluß                                                                                                                                                               |
| — furzer                                             | jedes Abschnittes.                                                                                                                                                                           |
| — chinefischer                                       | Rrapfen(Kräpeln)j.Schmalzgebäck.                                                                                                                                                             |
| - geschnittener, auf westfäl, Art 112                | Krapfen von Fischresten 295                                                                                                                                                                  |
| — Säger                                              | Araut siehe Kohl.                                                                                                                                                                            |
| - Piñte 460                                          | Rrauts.(Apfel=, Birn=) Musod. Brei.                                                                                                                                                          |
| -Querbase 111                                        | Onzartan Chattan                                                                                                                                                                             |
| - Ruchen                                             |                                                                                                                                                                                              |
| - römischer                                          | — eingetochte, zu Saucen 31                                                                                                                                                                  |
| - roter                                              | — -Suppe 63                                                                                                                                                                                  |
| — — einzumachen 596                                  | Rrebs=Butter 20                                                                                                                                                                              |
| — =Salat (3)                                         | — = Basteten (2)                                                                                                                                                                             |
| — Savopen- siehe Wirsing.                            | — Budding                                                                                                                                                                                    |
| - Schmalze nder Butter= 86                           | - Source au Fisch 470                                                                                                                                                                        |
| _ Sunne 54                                           | - 21 Primontohi 174                                                                                                                                                                          |
| — Suppe                                              | Sabas 47                                                                                                                                                                                     |
| — merker (9) 100. 105                                | - Suppe 41                                                                                                                                                                                   |
| ——————————————————————————————————————               | - etngerogre, zu Saucen 31 - Suppe 63 Krebs-Butter 20 - Kafteten (2) 258 - Kudding 327 - Sauce zu Fisch 470 - Ju Blumenkohl 474 - Suppe 47 Krebse, gefüllte 463 - zu kochen 300 Kreise-Salat |
| Kohlehhdrate                                         | — zu fochen                                                                                                                                                                                  |
| Rohlfopf, gefüllter (2) 110                          | Rresse-Salat 442                                                                                                                                                                             |
| — - Reste                                            | Kringel, Celler 532                                                                                                                                                                          |
| Kohlrabi 93                                          | - Elberfelder 524                                                                                                                                                                            |
| — gefüllte 93                                        | — schwäbische 532                                                                                                                                                                            |
| — gefüllte                                           | Kronsbeeren siehe Preifelbeeren.                                                                                                                                                             |
|                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| Kompott, buntes, einzumachen . 590                   | Kröpfli, gefüllte Schweizer 529                                                                                                                                                              |
| Rompotts liege Dunstfruchte.                         | Krustaven zu Patreichen 200                                                                                                                                                                  |
| Konsitüren siehe Zuckerfrüchte.                      | Arustenpastetchen siehe Semmel-                                                                                                                                                              |
| Königin-Suppe 45                                     | Pasteten, römische P.                                                                                                                                                                        |
| — faliche 46                                         | Rrufteln von Hecht 281                                                                                                                                                                       |
| Ponios-Anfel 425                                     | - von Kalbsmidder 167                                                                                                                                                                        |
| - Puchen 515                                         | - non Polhaniere 167                                                                                                                                                                         |
| -Runich natnischer 640                               | - noch her Mende 154                                                                                                                                                                         |
| Osterior 149                                         | Rruftaden zu Pastetchen                                                                                                                                                                      |
| stopilatat                                           | Stuffenhubbing, tuffiget                                                                                                                                                                     |
| — als Gemule 92                                      | Kuchen stede unter Bauwert.                                                                                                                                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| = 151ab                                              | Juliutur liene minis.                                                                                                                                                                        |
| — Budding                                            | Kümmel-Rohl                                                                                                                                                                                  |
| - 211 reinigen 32                                    | — -Bfannfuchen                                                                                                                                                                               |
| Porniglet 446                                        | Punter (Seithirr                                                                                                                                                                             |
| Ontalatta Saha Rinnan                                | Rupfer-Geschirr                                                                                                                                                                              |
| Onestries tray and the                               | Mamilia figha (Surfang                                                                                                                                                                       |
| Kracelinge, gouanolice 341                           | — zu trodnen 603                                                                                                                                                                             |
| Rraft-Omelette                                       | — zu moanen                                                                                                                                                                                  |
| = Sauce, braune 466                                  | Ruftertuchen 515                                                                                                                                                                             |
| Koteletts siehe Rippen.<br>Krackelinge, holländische | 0                                                                                                                                                                                            |
| Kraftbrühe, braune zu Ragout . 25                    | Σ.                                                                                                                                                                                           |
| - Coulis 465                                         | Laberdan                                                                                                                                                                                     |
| - meiñe 25                                           | Schafour 125                                                                                                                                                                                 |
| Quantingel in harten 995                             | L. Laberdan                                                                                                                                                                                  |
| Trainisvoger zu vraten                               | Lung in Outett                                                                                                                                                                               |
| - in Buchen einzumachen 235                          | - fu toujen                                                                                                                                                                                  |

| Seite                                                                              |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lachs mit Kräutern 267                                                             | Mailander Schnitten 529                                                                                         |
| — marinierter                                                                      | Mairüben 90 — mit Hammelfleisch 91 Mais, amerikan Lieblingsspeise 97 — Brei 374                                 |
| Roftete 252                                                                        | - mit Hammelfleisch 91                                                                                          |
| Baftete                                                                            | Mais, amerikan, Lieblingsipeise 97                                                                              |
| Leber vom Kalbe (4) 176. 177                                                       | — «98rei 374                                                                                                    |
| — = Rlöße (2)                                                                      | — Brei                                                                                                          |
| - Publing 398                                                                      | - APIñño 460                                                                                                    |
| — Budding                                                                          | — - Alöße                                                                                                       |
| = = 2011 (2)                                                                       | - Suppe                                                                                                         |
| —— Trüffel 617<br>Lebkuchen (2)                                                    | — Suppe 69                                                                                                      |
| Sebrumen (2)                                                                       | Maismehl                                                                                                        |
| Leaerlt, Bajeler                                                                   | — Budding                                                                                                       |
| Legieren siehe Binden, Abziehen.                                                   | Matrelen zu kochen 294                                                                                          |
| Leguminosenmehl-Suppe . 59<br>Leipziger Allerlei . 87<br>Lerchen . 235             | Matronen                                                                                                        |
| Leipziger Allerlei 87                                                              | — Auflauf                                                                                                       |
| Verchen                                                                            | Creme                                                                                                           |
|                                                                                    | — Gewürz                                                                                                        |
| Liebestorte                                                                        | — - Ruchen                                                                                                      |
| Lied ohne Worte 186                                                                | — =Pfannkuchen 355                                                                                              |
| Limonade (2) 647. 649                                                              | - Schaumtorte 501                                                                                               |
| Liebeschorte                                                                       | - Schotolade                                                                                                    |
| Linsen (2)                                                                         | mention out of a second                                                                                         |
| Sinfone (2)                                                                        | - = Creme                                                                                                       |
| Linsenmehl-Suppe 59                                                                | — - Riößchen                                                                                                    |
| Linsen Torte 59                                                                    | — Rnappfuchen 514                                                                                               |
|                                                                                    | Aränze 544                                                                                                      |
| Litöre. Im allgemeinen 657                                                         | — - Mila 649                                                                                                    |
| — Euração 658                                                                      | — - Müsse                                                                                                       |
| - Erbbeer-, frangösischer 658                                                      | — Blätchen                                                                                                      |
| — Gewürze 658 — Gewürzneltene 658                                                  | — Sauce 483                                                                                                     |
| - Gewürznelten 658                                                                 | — -Schnitten                                                                                                    |
| - Goldwaijer, Wanziger 659                                                         | Cu200                                                                                                           |
| — Hagebutten= 659                                                                  | - Speckluchen 514                                                                                               |
| — Hagebutten= 659 — Himbeer=                                                       | - = Su(2/2) 407                                                                                                 |
| — Ririd= 659                                                                       | — Sulz (2)                                                                                                      |
| - Ruß= französischer (2) 658                                                       | Mandeln, gebrannte 536                                                                                          |
| - Quitten= 658                                                                     | — gefalzene                                                                                                     |
| — Banille= 659                                                                     | — Mustaziner                                                                                                    |
| — Bimt= 658                                                                        | - reihen und Haban                                                                                              |
| The second second                                                                  | — reiben und stoßen                                                                                             |
| Litör-Gallert, französische 393<br>Löwenzahn-Gemüse 82                             | Maranan 11 Fadhan 200                                                                                           |
| Löwenzahn-Gemüse 82                                                                | Marinada (Raisa) fiaha Minahaiiha                                                                               |
| Lüftlein 533                                                                       | Marinianta Gian 2001 Junio                                                                                      |
| Luftseit zu machen 628                                                             | Mark Olara (9)                                                                                                  |
|                                                                                    | Marinierte Gier                                                                                                 |
| M.                                                                                 | Manage fiege Fritthimus.                                                                                        |
| Maccornni fiche Rährnubete                                                         | Maronen                                                                                                         |
| Maccaroni siehe Köhrnubeln.<br>Maceboine siehe Mischgemüse.<br>Magister, schwarzer | Manufaction Charleton                                                                                           |
| Magistan Schmonson 240                                                             | Marschalls-Törtchen                                                                                             |
| Megi-Tildha an maninisman                                                          | marilan (2)                                                                                                     |
| Pinner an Kafan                                                                    | marzipan (2) 493. 494                                                                                           |
| Pietri zu ivijen 284                                                               | Marzipan (2). 493. 494. Mazzipan (2). 493. 494. Mazzipan (2). 493. 494. Majthuhn . 219. Manlbeer-Konipott . 421 |
| zwein (maitrant) 646                                                               | - weattveer-stompott 421                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                        | Geite |                                                                                           | Scite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Maulbeeren einzumachen                                                                                                                                                                                 | 581   | Mockturtle-Suppe                                                                          | 49    |
| Manonnaise (2)                                                                                                                                                                                         | 179   | Make Alasa                                                                                | ほじ    |
| Mackanhunger Carlo                                                                                                                                                                                     | 040   |                                                                                           | 457   |
| Mentenburger Bunfu                                                                                                                                                                                     | 640   | weogrrusen, weogren 1. Wurzeln.                                                           |       |
| meerton!                                                                                                                                                                                               | 86    | Molte für Bruftkrante                                                                     | 650   |
| Weerrettich-Sauce                                                                                                                                                                                      | 472   | Moosbeeren einzumachen                                                                    | 582   |
| — — falte                                                                                                                                                                                              | 479   | Moppen, holländische                                                                      | 542   |
| Mehl aufzübewahren                                                                                                                                                                                     | . 8   | Morchel-Sauce<br>Morcheln als Gemüse                                                      | 466   |
| - braun zu machen                                                                                                                                                                                      | 18    | Morcheln of Stemilie                                                                      | 100   |
| Meerkohl Meerrohl Meerretich-Sauce — falte Wehl aufzühewahren — braun zu machen — «Täupchen zu köchen — "Nöße zur Suppe — "Pfannkuchen (3) — "Budding (2) — zu schwier — zu schwier — zu schwier — 18. | 373   | — vorzurichten                                                                            | 28    |
| - Alab graper                                                                                                                                                                                          | 159   | Morellen einzumachen                                                                      | 588   |
| -Olaka ann Gunha                                                                                                                                                                                       | 459   | Manager Cian                                                                              | 900   |
| Stroke fut Suppe                                                                                                                                                                                       | 950   | Möven-Eier<br>Muränen zu kochen<br>Würbebraten fiehe Filet.<br>Mürbeteig<br>Mufchel-Salat | 504   |
| — spinningen (a)                                                                                                                                                                                       | 505   | weuranen zu tochen                                                                        | 283   |
| — sudoting (2) 323.                                                                                                                                                                                    | 324   | Meurbebraten stehe Filet.                                                                 |       |
| — zu schwißen 18.                                                                                                                                                                                      | 464   | Mcurbeteig                                                                                | 492   |
| — -Suppe (2)                                                                                                                                                                                           | 70    | Muschel=Salat                                                                             | 436   |
| Mehlspeise von Nudeln                                                                                                                                                                                  | 341   | Muscheln zu kochen                                                                        | 301   |
| — für Kranke                                                                                                                                                                                           | 342   | Muskatblüte                                                                               | 32    |
| Melbe (Melle)                                                                                                                                                                                          | 82    | Muskatnelken                                                                              | 32    |
| Melane einzumachen (2) 581                                                                                                                                                                             | 589   |                                                                                           | ()11  |
| Malaran-Quantit                                                                                                                                                                                        | 498   |                                                                                           |       |
| — zu igwieer                                                                                                                                                                                           | 420   | $\mathfrak{N}.$                                                                           |       |
| menu stege Specsenfolge.                                                                                                                                                                               | 400   | 00 44 5                                                                                   | 0.    |
| Weettwurft zu braten                                                                                                                                                                                   | 199   | machtese                                                                                  | 97    |
|                                                                                                                                                                                                        |       | Rachlese                                                                                  | 681   |
| Midder                                                                                                                                                                                                 | 172   | Rährgeldwert                                                                              | 712   |
| Midder                                                                                                                                                                                                 | 180   | Nährsalze                                                                                 | 709   |
| — -Alöße<br>— -Arusteln                                                                                                                                                                                | 449   | Nährstoffe                                                                                | 708   |
| - Arnitein                                                                                                                                                                                             | 167   | Nahrungsmenge                                                                             | 711   |
| Rafteton                                                                                                                                                                                               | 257   | Nahrungsmittel                                                                            | 710   |
| - Mussing für Oranfa                                                                                                                                                                                   | 180   | Banffuchan (2)                                                                            | 525   |
| - Dubbing für strante                                                                                                                                                                                  | 44    | Napstuchen (2) — Pariser                                                                  | 525   |
| - Suppe                                                                                                                                                                                                | 99    | - puttlet                                                                                 | 940   |
| - vorzuvereiten                                                                                                                                                                                        | 28    | National pudding                                                                          | 219   |
| - Fasteten                                                                                                                                                                                             | 172   | Neckar=Budding                                                                            | 326   |
| Mikado=Salat                                                                                                                                                                                           | 439   | Nelkenpfesser 3u marinieren                                                               | 32    |
| Milch, dicke (Räsemilch, Barkaje)                                                                                                                                                                      | 368   | Neunaugen zu marinieren                                                                   | 284   |
| - geschlagene                                                                                                                                                                                          | 368   | Rickel-Geschirr                                                                           | 7     |
| joure                                                                                                                                                                                                  | 76    | Nickel-Geschirr                                                                           | 164   |
| mitado-Salat Mildh, dicte (Käsemilch, Barfäse) — geschlagene — saltschale — Raltschale — Budding aus saurer Milch — Sauce 3. Bottgebeutel — jänerliche                                                 | 67    | — eschnitten                                                                              | 1100  |
| - Rubbing and fourer Milch                                                                                                                                                                             | 406   | Nierenfett                                                                                | 23    |
| - Force a Restachantel                                                                                                                                                                                 | 183   | - Alendoina                                                                               | 317   |
| — Sunce z. Politgeventer                                                                                                                                                                               | 475   | Nocen, Nocerln (längliche Klöße)                                                          | O.L.  |
| janeritaje                                                                                                                                                                                             | 410   | scotten, scottent (tanging) stroke)                                                       |       |
| - >Outher (1)                                                                                                                                                                                          | 00    | siehe Klöße.                                                                              | 990   |
| Milchbrötchen zu backen                                                                                                                                                                                | 554   | Nonnen-Auflauf                                                                            | 334   |
| Mince-Pie, engl. Pastetchen                                                                                                                                                                            | 262   | Nudel-Anflauf                                                                             | 341   |
| Minutenfleisch                                                                                                                                                                                         | 151   | — - Afannkuchen                                                                           | 357   |
| Mischaemüse, spanisches                                                                                                                                                                                | 102   | Sunne                                                                                     | 70    |
|                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                           |       |
| - non Partien und Nas                                                                                                                                                                                  | 273   | - 211 hacten                                                                              | 358   |
| Wittel-Karicht                                                                                                                                                                                         | 680   | - Domnf= (2)                                                                              | 456   |
| Wined Dickles (2) 500                                                                                                                                                                                  | 505   | Quantaffel                                                                                | 128   |
| Mixed Fickles (2)                                                                                                                                                                                      | 040   | - Stuttbilets                                                                             | 345   |
| Mockturtle-Paytete                                                                                                                                                                                     | 248   | — ners=                                                                                   | 211   |
|                                                                                                                                                                                                        | 172   | - Jan bacen                                                                               | 0144  |
|                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                           |       |

| Seite                                               | Seite Seite                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruseln Schmamma 451                                 | Bafteten.                                                                                         |
| Nubeln, Schwamm 451<br>Nuß-Likör (2) 658            | — Geflügel=Becher 261                                                                             |
| 3cub=2cur (2)                                       | — Geriaget (2)                                                                                    |
| _                                                   | — Geflügel= (2)                                                                                   |
| D.                                                  | Garatan mit Shintantarea 940                                                                      |
| Obers siehe Sahne.                                  | — Hähnchen- mit Schinkenfarce 249<br>— Hafen-, talte 254                                          |
| Obst aufzubemahren 12                               | — Halens, tatte                                                                                   |
|                                                     | - von Hechten und Arteujen 258                                                                    |
| — Bedeutung t. d. Ernahrung 109                     | — von Hechten und Krebsen                                                                         |
| — Essign 656<br>— zu Kompotts 417                   | — Ralbfleijch= (3) 255. 257. 258                                                                  |
| - 3u Rompotts 417                                   | - Ralbstopf= (Mockturtle) 248                                                                     |
| — - Ruchen 517                                      | - Krustaden zu 256                                                                                |
| - Martata 954                                       | - kleine zu backen 246                                                                            |
| — - Pastete                                         | — von Aramts= oder andern kleinen                                                                 |
| — Pfannkuchen                                       | Bögeln (2) 247. 259                                                                               |
| — Pudding                                           | — Krebš= (2) 258                                                                                  |
| Ochsenfleisch 2c. s. Rindfleisch 2c.                | — Lachs=                                                                                          |
| Ochsenhas siehe Filet.                              | — Midder= 257                                                                                     |
| Ochsenschwanzsuppe (2) 42                           | - englische (Mince-Pie) 262                                                                       |
|                                                     | — Obst=, englische 254                                                                            |
| Durieige                                            | Bfauen=                                                                                           |
| Ohrfeige                                            | — Bie                                                                                             |
| Oltrapfen                                           | — Bidnid= 256                                                                                     |
| Omelette                                            | — Pie                                                                                             |
| - von Fleischresten 350                             | — Reiß= 259                                                                                       |
| - Profts 351                                        | - von Röhrnubeln mit Potelgunge 343                                                               |
| Cochaum-                                            | - v. Röhrnubeln m. Schinken u. Rafe 343                                                           |
| — Krafts                                            | — römische 261                                                                                    |
| - joufflee stene Eter-Antrant.                      | - russische                                                                                       |
| — von Weißbrotschnitten 351                         | - von Schinken 251                                                                                |
| Untel=Loms=Budding 321                              | - von Schinkenreften mit Rubelteig 345                                                            |
| Orleans=Sauce                                       | - Schüffel= von Safen ober Wildgefl. 246                                                          |
| Dample=91nngrat 27 36 83 609                        | - Schweinsleber 241                                                                               |
| Otton & hangar Wilham 105                           | - Semmel= von Fleischreften 260                                                                   |
| Ottersberger Rüben 105                              | - Semmels mit Steinnilzen 260                                                                     |
| 92                                                  | — Semmel= mit Steinpilzen 260<br>— von Stockfisch 258                                             |
| ¥5.                                                 | - Stürz= (Timbale) v. Hafelhühnern 242                                                            |
| Panhas zu braten 160                                | - Tieine (Recher-) 261                                                                            |
| — zu machen 621                                     | — — Keine (Becher-) 261<br>— — mit feinem Ragout 244                                              |
| — zu machen 621 Banieren f. Einkrusten, Einbröseln. | - v. Röhrnubeln u. Rindslende 243                                                                 |
| Bunteten f. Cintruften, Cinotofein.                 | — Tallehrand= 262                                                                                 |
| <b>Bannfila</b> )                                   | — Teig= 239. 491                                                                                  |
| Pannfisch                                           | - Bilb = (2) 244. 246                                                                             |
| Paprikan, ungarisches Gericht . 170                 | Witter (a) . ,                                                                                    |
| Pariser Sauce 481                                   |                                                                                                   |
|                                                     | Pastetenteig-Suppe 70                                                                             |
| Pafteten. Im allgemeinen 239                        | Bastinaken 104                                                                                    |
| puperen. In augententen 259                         | - out englische Mrt 104                                                                           |
| — Mal=                                              | Rokeln siehe Makranen                                                                             |
| — Apple-Bic 254                                     | Parlamentar Gutha (2) 64 CC                                                                       |
| — Auerwild=                                         | Berigenupen Suppe (2) . 64. 68                                                                    |
| — Auftern=                                          | Rapeln siehe Makronen. Berlgraupen-Suppe (2) 64. 68 Berlhuhn . 308 Berlzwiebeln einzumachen . 596 |
| — Becher=                                           | Perlzwiebeln einzumachen 596                                                                      |
| - von Farce 248                                     | Betersilie vorzurichten 27                                                                        |
| — Felbhühner=, kalte 254<br>— Fisch= (2) 251. 252   | Beteriilien-Butter 21                                                                             |
| — Gud)= (2)                                         |                                                                                                   |
| - von verschiedenen Fleischarten . 246              | - Fours                                                                                           |
| - Fleisch=, englische 249                           | — Sauce                                                                                           |
| - Froschschenkel= 307                               | Petroleum-Maschinen 5                                                                             |
| — Ganfeleber: (3) 239—241                           | Betroleum-Maschinen                                                                               |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geite                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pfaffenhütchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Picknick-Pastete 256                                            |
| Rianne fiche Anchasiching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dio Dio                                                         |
| Plantic frege stougeftgitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FIE                                                             |
| Minute for O W 047 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135113e (b) 98—100                                              |
| Pfannkuchen. Im allgem. 347—348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pie                                                             |
| — Apfel= (4) 353, 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pistazien vorzurichten 29<br>Plattenring, Schweizer 178         |
| — Aniskuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blattenring, Schweizer 178                                      |
| — Ald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plätchen f. unter fleines Backwerk.                             |
| — Berliner (Schmalzgebäck) f. Backwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rlinien 348                                                     |
| - Buchweizenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blinsen                                                         |
| — Grer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nan Saman Sahna 240                                             |
| — vierfarbiger Eier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — von saurer Sahne 348                                          |
| — wendischer Eier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plumkuchen                                                      |
| — gewöhnlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Flumpudding (3) 314. 315                                        |
| - Heidelbeer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bötel, gute für Fleisch 630                                     |
| — Johannisbeer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bökelfleisch vom Rind zu kochen. 160                            |
| — Kartoffel= (3) 359. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - vom Schwein zu kochen 197                                     |
| — Ririchen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Röstschnitten von 200                                         |
| - Kümmelkuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — mit Holzkohlen zu konserv . 631                               |
| - Matronen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rafolstick (2)                                                  |
| — Mehl= (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pokelstiick (2) 630<br>Pokenta, italienische 341                |
| — — uno scattoffets 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marier Carl                                                     |
| — Rubels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Polnischer Salat 439<br>Komeranzen-Bowle 645                    |
| — Pufferkuchen von Buchweizenmehl 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Promeranzen-Bowle 645                                           |
| - payertagen von Sugiverzenniegt 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — = Väine                                                       |
| — — von Beizenmehl 358 — Reibekuchen 359. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porree-Salat                                                    |
| — Reiß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bortionen (Menge der Ruthaten) 15                               |
| — Schaum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugiesischer Pudding 320                                     |
| — Schwarzbrot= und Apfel= 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rortulat 83                                                     |
| — Semmel= oder Weißbrot= 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portulat                                                        |
| — Stärfe= 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Charles and Care Constitution                                   |
| — Stärke=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boularde siehe Masthuhn.<br>Preißelbeer-Velee                   |
| — Beißbrot= und Apfel= 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Breibelbeer-Welee                                               |
| — Zwetichen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Rompott                                                       |
| - Zwiebade mit Sauce 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — =Schnitte 561                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Breißelbeeren einzum. (3) 581-583                               |
| Pfau zu braten 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Schnitte                                                      |
| Pfauen-Pastete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - mit Fron-Bentog-Lunge 625                                     |
| Beattan 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — als Burft 625<br>Presmurft 621<br>Prilfen, Braunschweiger 549 |
| Feffer       32         — von Dachs       310         — von Gemfe       311         — von Hirfd, Reh, Hafen 206.       207         30       311         31       311         31       311         32       311         31       311         31       311         32       311         32       311         32       311         31       311         32       311         32       311         32       311         32       311         32       311         32       311         32       311         32       311         31       311         32       311         32       311         32       311         32       311         32       311         31       311         31       311         31       311         32       311         32       311         32       311         32       311         33 | Profimerit 621                                                  |
| — Don 20095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Builten Businisting 540                                         |
| - von Gemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Britten, Braunfahverger 949                                     |
| — von Hirsch, Reh, Halen 206. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brimkenauer Salat                                               |
| — - Potthaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prinzeß-Böhnchen getrocknete 116                                |
| Bfeffernüsse (2) 538. 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — -Kartoffeln 125<br>Brinzessin-Suppe 44                        |
| Bfeifennudeln siehe Röhrnudeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brinzessin-Suppe 44                                             |
| Rfifferlinge f. u. Champianons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bringregenten-Budding 325                                       |
| Rirlich Romle 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bronheten-Ruchen 536                                            |
| Parmett 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brinzregenten-Kudding                                           |
| m., 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — zu machen 602                                                 |
| = 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — subbe                                                         |
| Bfirsich=Bowle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Suppe                                                         |
| halbgefrorene 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buddinge, falte.                                                |
| — halbgefrorene 421<br>— zum Nachtisch 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Ambrofia 416                                                  |
| — als Zuckerfrüchte 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mufel- feiner 409                                             |
| Effaumen liche Umetichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Apfel=, feiner                                                |
| — Katharinen- einzumachen : 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Apfelsinenspeise (2) 405. 408                                 |
| Jenson Company Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - estilutioning (-)                                             |

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eite | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buddinge, falte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Puddinge, warme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - aus Baben-Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 402  | — Prinzregenten=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Bier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406  | - Reis= mit Matronen 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Bistuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 321  | — Sago= (2) 319. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Charlotte Russe siehe Krusten=.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ì    | — Schaum= mit Makronen 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Citronen= (2) 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 406  | — Schotolabe=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Citronen= (2) 401.<br>— Eiß= fiehe Eiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | — Schwamm=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Eise von Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402  | — Schwarzbrot= (2) 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - roter Frucht= (rote Grüße)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 401  | — Semmel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - gefrorener siehe Eis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | — Stockfisch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Krusten-, russischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408  | — Vanille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Mandeljulz (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407  | — Weintrauben= 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Milch aus faurer Milch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 406  | - Beigbrot= ju gefochtem Obst . 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Reis-Gelee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | — 8wiebad=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The second secon | 403  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402  | Budbingform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Reismehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404  | puffer (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Hum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406  | Buffer (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Sago=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401  | Buffer (Kartoffel-Pfannkuchen) s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Sahnespeise von Ananas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | unter Pfannkuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — — holländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 408  | Charles Control of the Control of th |
| - Schokolade=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401  | Punich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Standenseriperie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400  | — amerikanischer 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Standsm.Schlagsahnen.Makronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | - Cier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — — Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 407  | - Ci8= 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Biftoria=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 405  | — Erdbeer= 638<br>— holländischer 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406  | — Jägerwein= (2) 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Belfen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 405  | — Nugetibeths (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Abbellotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200  | — Jenny Lind= 641<br>— Imperial=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Buddinge, warme. Im allgem. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212  | - Königs-, polnischer 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| spublinge, warmer om augem. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010  | — Medlenburger 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Apfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 316  | - römischer 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - aufgerollter englischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | — Rum= 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Berliner mit Früchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201  | - talter Silvester= 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Bistuit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201  | — Wein= (4) 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Figaro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Punsch-Auflauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - englischer Fleisch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 326  | — - Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Griesmehl=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | — - Extraft 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — indischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 326  | = Gelee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Kabinett= (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318  | — =Sauce 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Ralbsbraten=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 327  | — - Torte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Rartoffel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Buree fiehe Brei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Raftanien, englischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316  | Puter zu braten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rorinthen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 319  | parer zu ornien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Rrebs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 327  | — mit Fleischfarce 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Leber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 328  | — gefüllter, in Gelee 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Leber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 324  | — auf Wiener Art 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Weenl= zu gekochtem Obst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 324  | Buterhenne in Frikassee=Sauce . 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Midder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180  | Buterkeulen, gefüllte 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - National                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 319  | Puterkeulen, gefüllte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nectar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - mit Mierenfett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 317  | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Dbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 325  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Onkel Toms=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 321  | Duappen, gebackene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - portugiesischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320  | — zu kochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| → Plum= (3) 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315  | Lmart stehe Rase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Seite                                                   | · Seit                                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Duitten-Brot                                            | Reibekuchen f. Rartoffel-Pfannkuch,                                            |
| - einzumachen (2) 561 581                               | Prince and in the partition of the partition,                                  |
| - 64 2 20C                                              | Reineclauden einzumachen (3) 561. 574                                          |
| (30/00/2)                                               | — =Rompott                                                                     |
| - = weiee (3)                                           | — = Mus                                                                        |
| Rompott                                                 | uis succerrimie                                                                |
| — Rompott                                               | Reis abzubrühen                                                                |
| — =Mus                                                  | - mit Anfeln 370                                                               |
| — = 2Bürstchen                                          | = =9/uffout (5) 330 331 330 311                                                |
| — zu trocknen 603                                       | 731 (a) 500. 551. 555. 54                                                      |
| An tenantin                                             | - VIII)                                                                        |
| <b>ℛ.</b>                                               | — Fischer                                                                      |
|                                                         | - auf amerit. Art 368                                                          |
| Räbergebackenes                                         | — - Gelee                                                                      |
| Ragout.                                                 | — Raltschale 78                                                                |
| orngom.                                                 | - Ruchen (2) 513, 514                                                          |
| — zu färben                                             | - sycudeln 34                                                                  |
| — ground knowns and waites on                           | - Pastetchen 258 - Psanntuchen 357 - Pudding, warmer 317 - faster (3) 402, 402 |
| - Gahrage und Tankan 231                                | = Notannituchan 357                                                            |
| - hähnchen= und Tauben= 222                             | Bushing manner 21                                                              |
| Hammelfleisch= (2) 185. 186                             | > Subbing, whither                                                             |
| - Ralbsbraten=                                          | — Talter (3) 402. 403                                                          |
| — Ralbshirn= 171<br>— Ralbstopf=, braunes 174           | au nugum                                                                       |
| - englisches (Mockturtle) . 172                         | - zu reinigen                                                                  |
| — Raningen=                                             | - mit Rosinen                                                                  |
| — braune Kraftbrühe bazu 25                             | - in Rotwein                                                                   |
| — weiße Kraftbrühe bazu 25                              | - spanischer                                                                   |
| — feines, mit Reisring 222                              | Sunne 68                                                                       |
| - von Rinbsleisch wie Hasenpfeffer 154                  | mit Tomoton 271                                                                |
| - von Rindfleischklößchen 148                           | — mit Tomaten                                                                  |
| — von Rindszunge                                        | — Turiner                                                                      |
| - Schweinesleisch= 199                                  | Reisbeutel 371                                                                 |
| - beim Einschlachten 626                                | Reisbirnen (oftfriesisch) 362                                                  |
| - bon Suppenfleisch ober Braten . 158                   | Meisbret                                                                       |
| - Son Cappenjaring Sole Staten . 156                    | Reismehl                                                                       |
| Rahm siehe Sahne.                                       | — =2fuflouf                                                                    |
| Rauchsleisch zum Butterbrot (2) 628. 629                | - Rudding marmer 317                                                           |
| - 211 Inchen                                            | — Budding, warmer                                                              |
| — zu kochen                                             | Dolorrá ficha Parincisa                                                        |
| Betterker as breaker 922                                | Relevé siehe Borspeise.<br>Remouladen-Sauce 477                                |
| Rebhuhn zu braten 233 — in Büchsen einzumachen 233      | nembulaven-Sauce 411                                                           |
| — in Buchen einzumachen 233                             | Rentierbraten                                                                  |
| — auf sächfische Art 233<br>— - Rotelett für Kranke 237 | Reseda=Bowle 646                                                               |
| Rotelett für Kranke 237                                 | Refte v. Speis. zu verwenden 660-663                                           |
| — = \\$aftete 254                                       | — eingehüllte 201                                                              |
| Salmi von                                               | Rettich=Sauce 479                                                              |
| Suppe 51                                                | Mhabarber-Auflauf                                                              |
| Bahhiihnan falta mit Ganca 221                          | -Qampatt 418                                                                   |
| Rebhühner, kalte, mit Sauce. 234                        | - Rompott                                                                      |
| Recamier-Sauce                                          | — Bastete                                                                      |
| nepteule zu braten 207                                  | Rinoerproten aufzuwarmen 142                                                   |
| Rehpastete siehe Wildpastete.                           | — gefüllter                                                                    |
| Rehpfeffer                                              | — Mailänder                                                                    |
| Rehfeule zu braten                                      | Rindermaul-Salat                                                               |
| Rehichulter, gedänipfte 208                             | Rinderrinnen für Krante 161                                                    |
| Rehziemer am Spieß 206                                  | Rinderschmanz Sunne (2) 42                                                     |
| rengiemet unt Opies 200                                 | Rinderschwanz-Suppe (2) 42<br>Rindsleisch in Bier zu bämpfen . 143             |
| — im Ofen                                               | armolieria in Dier In pamplen. 140                                             |

| Seite                                                                          | Seite                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rindsleisch einzupökeln 629                                                    | Rollen, Herings= 298                                                                                     |
| — - Gratin                                                                     | - von Kabeljau 288                                                                                       |
| mia Gaian an bratan 142                                                        | - Walntletiche in (Nallert 388                                                                           |
| - Alöke pon                                                                    | - saure, von Rindsleisch 622                                                                             |
| - Alöße von                                                                    | — von Sameineileila in Galleri 022                                                                       |
| - in saurer Milch zu braten . 142                                              | Rollfuchen                                                                                               |
| - Ragout wie Hasenpfesser . 148                                                | otominate punta                                                                                          |
| - roh zu Butterbrot 628                                                        | Rosentohl 107                                                                                            |
| — -Rollen                                                                      | Rosenschl                                                                                                |
| — - 211 mochen                                                                 | mounen-Sauce                                                                                             |
| - Scheiben                                                                     | Rosinen vorzubereiten 32                                                                                 |
| — «Sunne (5) 39. 40                                                            | Rosinen vorzubereiten 32<br>Röstschnitten von Hammelfleisch . 186                                        |
| — - Thee                                                                       | - von Kalbsbraten 178                                                                                    |
| Rindfleischwurft (2) 620, 621                                                  | — von Kalbsbraten 178<br>— von Pökelsleisch 200                                                          |
| - frische zu hraten 160                                                        | — von Suppenfleisch . 156e<br>Rotebeete (rote Rübe) einzumachen 597<br>RoteGrüße f. roter Frucht-Pudding |
| - troctne zu hraten 160                                                        | Rotebeete (rote Riibe) einzumachen 597                                                                   |
| Rindschnitten (5) 144—146                                                      | Rote Grüße froter Frucht-Rudding                                                                         |
| — nach Relson für Kranke 161                                                   | Roter Salat (2) . 445                                                                                    |
| Rindslende auf englische Nrt 138                                               | Roter Salat (2) 445<br>Rotwurst mit Zunge 617                                                            |
| Rindslende auf englische Art . 138 — für eine Gallertschüffel 381              | Rouladen siehe Rollen                                                                                    |
| — mit allerlei Gemüsen 138                                                     | Rouladen siehe Rollen.<br>Round of Beef                                                                  |
| — in Madeira-Sauce 138                                                         | Rühen Otteräherger nd Teltamer                                                                           |
| — im Ofen                                                                      | 104. 105                                                                                                 |
| - Filet Molfini                                                                | Rühstiel eingemachter 116                                                                                |
| - mit perschiedenen Saucen 138                                                 | Rübstiel, eingemachter 611                                                                               |
| — am Spieß                                                                     | - innaer (2)                                                                                             |
| — am Spieß 137<br>Rindsnierenfett zu bereiten . 23<br>Rindstüd geschmortes 146 | - funger (2)                                                                                             |
| Rindstück geschmartes 146                                                      | Rümnchen 211 Fochen 284                                                                                  |
| Rindszunge siehe Lunge                                                         | Rum-Rudding 406                                                                                          |
| Rinnen Kammel= (2) 184                                                         | — Runich 630                                                                                             |
| - Patha (4) 168 169                                                            | Runhstücken 174                                                                                          |
| - pon ölterem Rehhuhn 237                                                      | Russische Greme                                                                                          |
| - Minders 161                                                                  | Russische Creme 411 — Bastete                                                                            |
| - Schmeine= (2) 197 198                                                        | Russischer Galat 445                                                                                     |
| Rindszunge siehe Zunge. Rippen, Hammel= (2)                                    | - Prustennudding 408                                                                                     |
| Roastbeef s. englischer Braten.                                                | Russischer Salat                                                                                         |
| Mahort-Gauce 167                                                               |                                                                                                          |
| Rodonkuchen siehe Rapfkuchen.                                                  | ~                                                                                                        |
| Roggenbrot (2) 554. 555<br>Rohr siehe Bratofen.<br>Röhrnudel-Bastete (2) 343   | 9.                                                                                                       |
| Rohr siehe Bratofen.                                                           | S-Quehen 530                                                                                             |
| Röhrnudel=Rastete (2) 343                                                      | Sachertorte 198                                                                                          |
| Röhrnudeln, Braten und gebratene                                               | Sagn Muffauf                                                                                             |
| Partoffeln 344                                                                 | - Pattichale                                                                                             |
| - mit Ranfingfance 311                                                         | - Pompott 279                                                                                            |
| - out Teinschmederart 344                                                      |                                                                                                          |
| - mit Rarmesantäse 343                                                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                    |
| - mit Schinfen und Karmstan-                                                   | S=Ruchen                                                                                                 |
| főle (2) . 349 349                                                             | Suppose mit Waturdin                                                                                     |
| Rollen von Kalbsleisch 171                                                     | - mit Wilch                                                                                              |
| - non Rindsleich                                                               | — mit Milch                                                                                              |
| - faure 21 hroten 150                                                          | Gahna-Muffauf                                                                                            |
| , junet, an oruten 109                                                         | 1 Sayne 2 autaut                                                                                         |

| Seite                            | Seite                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Sahne-Creme in Gläsern (2) . 415 | Salate.                                 |
| — geschlagene                    | — Sarbellen=                            |
| — zu Eierkäse 483                | — Schnecken=                            |
| — mit sauren Kirschen 410        | — Schweizer=                            |
| mit Student 410                  | — Seekrabben=                           |
| —— mit Schwarzbrot und           | — Sellerie=                             |
| Fruchtsulz                       | - Shargets 449                          |
| — Mringel 542                    | - Suppenfleisch= 438                    |
| — Muchen, fleine                 | — Tomaten=                              |
| — Sauce                          | — Trüffel= 439                          |
| - zu schlagen :                  | - Binter=, gemifchter 445               |
| - Schlag= 24 Erdheeren 416       |                                         |
| — von Ananas 409                 | ~ /                                     |
| — Speise, holländische 408       | Salatbohnen als Gemüse (2) 95, 96       |
| operje, youunturjuje 400         | — eingemachte                           |
| ~                                | Salatjauce 480                          |
| Salate. Im allgemeinen 431—433   | Salatsaucen 432                         |
| — Blumen= 444                    | Salichl-Lösung 604                      |
| — Blumenkohl= 444                | Golm lighe Oach?                        |
| — Bohnen=                        | Salm siehe Lachs.                       |
| - von eingemachten Bohnen 447    | Salmi von Wildgeflügel 235              |
| - Bohnen= und Gurten= 445        | — von Kramtsvögeln 236                  |
| - von Bohnen und Kopfsalat 443   | Salzen der Suppen 36                    |
| — Brunnentresse= 442             | Samba 601                               |
| — Cichorien= 446                 | Sandart siehe Zander.                   |
| - Cichorien=                     | Sand-Ruchen 510                         |
| — Feld= ober Korn= 446           |                                         |
| — Fijdj= 434                     | — -Torte, gefüllte 499                  |
| - bon Fisch und Gemuse 436       | — — Gewürz 511                          |
| - flandrischer 440               | — - Törtchen 542                        |
| - Fleisch=, Bielefelber 438      | Sardellen-Butter 21                     |
| — Garneelen=                     | — = Creme                               |
| — Gartenfresse 442               | — ∍Salat 435                            |
| - gemischter                     | — =Sauce                                |
| - Gurten                         | — Schnittchen (2) 296                   |
| — — einzumachen 601              | — porzurichten 27                       |
| von eingemachten Gurten . 447    | 200000000000000000000000000000000000000 |
| — Şähnchen=                      | Sauce zu Fleischgerichten, im all-      |
| — Şedjt= 434                     | gemeinen                                |
| — Herings= (2)                   | Sauce zu färben 25                      |
| — Sopfen= 443                    |                                         |
| — Şummer=                        |                                         |
| — Rartoffel= (3) 440—442         | Saucen, falte.                          |
| - von Knollen-Bieft 443          | — Boretsch= zum Rindfleisch 479         |
| — Rohl-, weißer 445              | — Cumberland= 478                       |
| — Ropf= 443                      | — englische zu Fleisch 478              |
| - Rrabben= 436                   | — zu kalten Feldhühnern 478             |
| — Mifado=                        | - Gewürzsenf zu Fleisch 478             |
| — Muschel= 436                   | - faurer Gewürzsenf zu Fleisch . 479    |
| — Ochsenmaul= 439                | — 311 Kamburger Rauchsleisch 480        |
| — polnischer 439                 | herinos=                                |
| - Borree= 447                    | — Pränterbutter 480                     |
| - Primfenauer 442                | Managnaile (2) 477, 478                 |
| — Buter= 433                     | — Meerrettich=, rohe 479                |
| - römischer Bind= 446            | Remoniaden 477                          |
| - roter 445                      | — Rettich=, robe 479                    |
| gemischter 445                   | — Salat= 480                            |
| - ruffischer 447                 | - Schnittlauch= zu taltem Fleisch . 478 |
| Davidis, Kochbuch.               | III                                     |
| Marioto, storiouri               |                                         |

| Sei                                                    | 2          |                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|
| Saucen, falte.                                         | Sauc       | en, warme.                         |       |
| - zu Sulzen (2) 48                                     |            | - Tomaten=                         | 466   |
| - Teufels= zu faltem Fleisch 47                        | 3          | - Trüffel=                         |       |
|                                                        | -          | - Wein= rote, mit Rosinen          |       |
| Saucen, warme. Im allgem. 464. 46                      |            | - weiße, zu Ochsenzunge u. Rinbfl. |       |
| - Arme=Lente= 47                                       |            | - Zwiebel= (3) 475                 | . 476 |
| Austern= 46                                            |            |                                    |       |
| — Bearner 46                                           | '   Sauc   | en. Wein=, Milch= und Objt=        |       |
| — Bechamel= 46                                         |            | englische, zu Plumpubbing          | 481   |
| - zu Blumenkohl 47                                     |            | - Erbbeer=                         | 484   |
| - Butter=, englische zu Gemusen . 47                   | -          | - zu Griespudding                  | 485   |
| - Butter= zu Fisch und Rartoffeln 45                   |            | - Hagebutten=                      | 484   |
| - Butter= zu Fisch 47                                  |            | - Himbeer=                         |       |
| — Champignon= 46 — Coulis                              |            | - bon frischen Johannisbeeren      |       |
| — Coulis                                               |            | - von Johannisbeersaft             |       |
| — Dragon= zu Suppenfleisch 47                          |            | - Airschen=                        | 484   |
| — Cier-, saure 43                                      |            | - Mandel=                          |       |
| - Färben ber                                           |            | - Milch= zu Pottgebeutel           |       |
| — Feinschmeder= 4                                      | . [        | - Bunjad:                          |       |
| — Fifth= 4                                             |            | - von echtem Sago                  |       |
| — — jächjijche 47                                      |            | - Sahne, geschlagene zu Gierfase . |       |
| - Garneelen= zu Fischen 4'                             |            | - Sahne= mit Gelee                 |       |
| - Genfer zu Fischen 46                                 |            | - Schaum= von himbeer= ober        |       |
| - von frischen Gurten 4'                               |            | Johannisbeersaft                   | 484   |
| - Secht= mit faurer Sahne 40                           |            | rote                               |       |
| - herings= 40                                          |            | – weiße                            |       |
| — holländische 4                                       |            | - — mit Rum                        |       |
| holsteinische, zu Fisch 4'                             |            | - Schotolabe=                      |       |
| — zu Kalb= ober Lammsleisch 4'                         | <u>+</u> – | - Banille= (2)                     | 482   |
| — zu Kalbskopf 4'<br>— Kapern= zu Lachs und Hecht . 40 |            |                                    |       |
| - Raftanien- zu Rauchfleisch 4                         | . )        | - — rote, mit Korinthen            |       |
| — Rraft-, braune 40                                    |            |                                    |       |
| — — meiße                                              | 3 -        | –  — weiße  .   ,                  | 480   |
| — — weiße 4                                            | 5          | - von Zweischenbrühe               |       |
| — Kraftmittel zu                                       | 5          | - ton Discrimentage                | #04   |
| — eingemachte Aräuter zu                               |            | illan Waina                        | 014   |
| — Krebs= zu Fisch 4                                    | o Sund     |                                    | 614   |
| — — zu Blumenkohl 4                                    | 4   Sau    | erampfer                           |       |
| — Meerrettich= 4                                       |            |                                    | 608   |
| — Milch=, saure 4                                      | 5 -        | -Sauce                             | 472   |
| - Morchel 4                                            | 6          | -Suppe                             | 61    |
| - Divens                                               | o. Sau     | erbraten                           | 140   |
| — Drléans=                                             |            | beim Einschlachten (2)             | 626   |
| — Peterfilien= zu Suppenfleisch . 4<br>— Récamier= 4   | learners.  | wie Wild zubereitet                | 141   |
| - Récamier=                                            | C 444      | erfraut                            | 112   |
| - Rofinen= zu Rinbfleisch 4                            |            | aufzuwärmen                        | 79    |
| — Sarbellen=, weiße 4                                  | 9          | mit Austern-Ragout                 | 114   |
| - Sauerampfer 4                                        | 2          | einzumachen                        | 611   |
| - Genf= zu Fisch u. Kartoffeln (2) 4                   | 1          | mit Fasan und Austern              |       |
| - Genf= zu Suppenfleisch 4                             |            | out fröntische Ant                 | 115   |
| - Sirub=                                               | 6          | auf fränkische Art.                | 118   |
| - spanische (Espagnole) 4                              | 9          | für den gewöhnlichen Tisch         |       |
| — Spargels (2) 474. 4                                  | 5 -        | mit Hecht                          | . 118 |
| - Gped= zum Salat 4                                    | 6          | Suppe, russische                   | , 54  |
| — zu einem Suppenhuhn 4                                | 4 Sau      | tieren siehe Schmoren.             |       |

| Seit                                                                                                          | te   Seit                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Savohenkohl siehe Wirsing. Schale von Apfelsinen 41                                                           | Schmalz-Rüchlein, amerikanische . 549                        |
| Schale von Apfelsinen 41                                                                                      | 3 Schmelzbutter                                              |
| - von Erdbeeren u. Apfelfinen 41                                                                              | 3 Schmorbraten                                               |
| Schalotten einzumachen 59                                                                                     |                                                              |
| Schaltiere liche Muidelle                                                                                     | 6 Schnecken-Kuchen f. Roll- od. Napft.                       |
| Schaltiere siehe Muscheln. Schaum-Auflauf                                                                     | 5 — Salat                                                    |
| Gujuni zujunj                                                                                                 | 9 — m Sauce 306                                              |
| — «wertage                                                                                                    | 8 — - Suppe 306                                              |
| — × MIDRE                                                                                                     | 3 Schneeball 412                                             |
| — Dmelette                                                                                                    | 0   Schneebälle (Schmalzgeb.) 550                            |
| — Pfanntuchen                                                                                                 | 2 Schneehuhn 308                                             |
| - Omelette                                                                                                    | 8 — Suppe                                                    |
| - Sauce von Wein (3) 481. 48 - von Himbeerjaft 48 - scrte (3) 500. 50 Schaumwein-Bowle 64                     | 2 Schnellbrater, Kunzescher 132                              |
| von Simbeerfaft 48                                                                                            | 4 Schnepfen zu braten 234                                    |
| — = Torte (3) 500, 50                                                                                         | 1 — in Blechbüchsen einzumachen 234                          |
| Schaummein-Ramle 64                                                                                           | 6 — Salmi non 235                                            |
| Schellfisch gefüllter 29                                                                                      | 6 — Salmi von                                                |
| - guf hamhurger Net 29                                                                                        | 0 Schnitthahnan (2)                                          |
| Schellfich, gefüllter                                                                                         | 0 Schnittbohnen (3)                                          |
| mit fairer Onautana 90                                                                                        | = enigninacjen (3) 608. 608                                  |
| mit jetten stuutetti 20                                                                                       | 9 — eungemachte                                              |
| - Sujibunge zu butten 20                                                                                      | g - gerrounere                                               |
| Schriottotenjuppe (2) 304. 30                                                                                 | 5 - zu trocknen 612                                          |
| Schill stehe gander.                                                                                          | Schnigel, Wiener 168                                         |
| Schinken zu braten 19                                                                                         | Schnizel, Wiener 168<br>O Schokolade-Auflauf                 |
| — in Burgunder (2) 194. 19                                                                                    | 5   — =Brot, Schweizer 530                                   |
| — gebackener                                                                                                  | 5 — Creme 412                                                |
| Schill siehe Zander. Schinken zu braten 19 — in Burgunder (2) 194. 19 — gebackener 19 — geräuchsten zu kochen | 5 — Creme                                                    |
| — - Rartoffeln                                                                                                | 5 — Milchen 637<br>1 — Blätchen                              |
| 46                                                                                                            | 1   — - Blätchen                                             |
| - in Madeira-Sauce 19                                                                                         | 4 — Budding 322                                              |
| - auf medlenburgische Art . 19                                                                                | 4 — Budding                                                  |
| - Aartosseln                                                                                                  | 4   — =Sauce                                                 |
| — =Baitete                                                                                                    |                                                              |
| — in Reis                                                                                                     | 5 — Waller                                                   |
| - Reste mit Nubelteia 34.                                                                                     | 5 Schollen 211 hacken                                        |
| — — mit Sharael 20                                                                                            | 1 — 211 forhert 298                                          |
| - Marmanhung 19.                                                                                              | 1 Schottische Sunne (2)                                      |
| robor 9                                                                                                       | 5 Schüffel-Raftete non Haien 246                             |
| — roher                                                                                                       | Chughische Torte                                             |
| - Sujittuyen                                                                                                  | 2 Samanna Martant                                            |
| - Schnitten v.geräuch. Schinken 198                                                                           | 5   Sujudin ne adjudi                                        |
| — wie Wildschweinsbraten 199                                                                                  |                                                              |
| Schlagsahne (Sahneschaum) 1                                                                                   | 5 - = Vaidein                                                |
| - zu Erdbeeren 41                                                                                             | 5 Schwamm-kuooing                                            |
| — Creme von (2) 41.                                                                                           | Schwämme siehe Puze.                                         |
| Schlehen einzumachen 594                                                                                      | 1 Schwartenmagen 620                                         |
| Schleien, gedämpfte 28:                                                                                       | l   Schwarzbrot-Auflauf 333                                  |
| — gefüllte 28:                                                                                                | Schwämme fiehe Bilze.  Schwämme fiehe Bilze.  Schwartenmagen |
| — zu fochen                                                                                                   | 1   — - Budding (2) 324                                      |
| - mit saurer Sahne 289                                                                                        | 2 Schwarzwurzeln (Skorzoneren) . 106                         |
| Schlemp 638                                                                                                   | 3 Schwefeln der Einmache-Gefäße. 557                         |
| Schmalz-Gebackenes 547-55                                                                                     | 1 Schweinebraten (2) 192. 193                                |
| - Arobi                                                                                                       | Chwarzbrot-Auflauf                                           |
|                                                                                                               | III*                                                         |
|                                                                                                               |                                                              |

XXXVI Register.

|                                                                              | Seite |                                                          | Gette |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| Schweinebraten=Päckchen                                                      | 201   | Semmel-Pfannkuchen                                       | 356   |
| Schweinesleisch: Vorbemerkung .                                              | 190   | — Budding                                                | 325   |
| — Bällchen von                                                               | 197   | Sonf-Birnon oinsumachen                                  | 593   |
| — Suuden oon                                                                 | 102   | -Toisch                                                  | 157   |
| — Alops                                                                      | 100   | — Fleisch                                                | 201   |
| — =Ragout                                                                    | 199   | — Mrugie, maneniage                                      | 000   |
| — Möllchen in Gelee                                                          | 622   | — - Gurken                                               | 600   |
| - zu vöfeln und zu räuchern.                                                 | 627   | — Gewürz= (2) 478.                                       | 479   |
| — Schnitten                                                                  | 198   | — zu bereiten                                            | 32    |
| - Schnitchen von                                                             | 199   | — zu bereiten                                            |       |
| Schweineschwarten zu Gallert .                                               | 376   | toffeln (2)                                              | 471   |
| Schmeine-Kiine liehe Wicheit                                                 | 0.0   | — zu Suppenfleisch                                       | 472   |
| Schweine-Füße siehe Eisbein.<br>Schweins-Reule mit Kruste                    | 101   | - Zwetschen einzumachen                                  | 500   |
| Schweins neute un Atulie                                                     | 107   | - Sweisweit einzumuchen                                  | 000   |
| — Mopf zu kochen                                                             | 197   | Setzeier siehe Spiegeleier.                              |       |
| — Lende                                                                      | 198   | Silvester-Punsch                                         | 415   |
| — -Schinken sighe Schinken.                                                  |       | Silvester=Punsch                                         | 641   |
| — -Rippchen (2) 197.<br>Schweinsleber-Pastete                                | 198   | Sirup-Sauce                                              | 476   |
| Schweinsleber-Bastete                                                        | 241   | Svia, englische                                          | 464   |
| Schweinspötelfleisch                                                         | 197   | Sirup-Sauce                                              | 29    |
| Schweinsrippenstück                                                          | 194   | Sol-Eier                                                 | 363   |
| in Callent                                                                   | 694   | Sol-Eier fälschlich für Bindsalat; siehe biesen.         | 000   |
| — in Gallert                                                                 | 100   | Sommetenoisien jurigitig jur                             |       |
| — gefülltes                                                                  | 190   | Binogalar; stehe otesen.                                 | 0.48  |
| Schweinsfülze                                                                | 623   | Sorbet (Scherbet)                                        | 041   |
| Schweinssülze                                                                | 623   | — andnas                                                 | 647   |
| — auf mecklenburgische Art                                                   | 624   | — Apfelsinen=                                            | 648   |
| Schweinswurft, geräucherte, kochen                                           | 2001  | - Aprifosens oder Kfirsichs                              | 648   |
| Schweizer Blattenring                                                        | 178   | — Kirschen                                               | 648   |
| — Salat                                                                      | 447   | - Rettar mit Schaummein                                  | 648   |
| — Semmelgericht                                                              | 559   | Garffles fishe Writing.                                  | 040   |
|                                                                              |       | Soufflee siehe Auflauf.                                  | 105   |
| Scotch Broth s. schwarzwurzeln.                                              | 94    | Spanserkel zu braten                                     | 197   |
| Scotch Broth 1. Igottische Suppe.                                            |       | Spanisch-Fricco (2)                                      | 149   |
|                                                                              |       | Spanische Sauce                                          | 469   |
| Seekrabben-Salat                                                             | 436   | Spanischer Brotberg — Reis Spanisches Mischgemüse        | 361   |
| Seezunge, Filets von                                                         | 293   | — Reis                                                   | 403   |
| Seezungen zu backen                                                          | 292   | Spanisches Mischaemüse                                   | 102   |
| — auf Bremer Beise                                                           | 292   | Spargel Brötchen                                         | 86    |
| Seezungen zu baden                                                           | 293   | Spargel-Brötchen                                         | 90    |
| - 21 fochon                                                                  | 202   | and instatan                                             | 05    |
| — zu kochen                                                                  | 202   | — gedünsteter                                            | 00    |
| — Sujuuten n. Ottuat Savarin                                                 | 295   | — Kaiser                                                 | 86    |
| Seldstrocher Seldsteisch siehe Rauchsleisch. Sellerie, gefüllter — gestovter | Э     | — zu kochen                                              | 85    |
| Selchfleisch siehe Rauchfleisch.                                             |       | — =Röpfe mit Bechamelsauce .                             | . 85  |
| Sellerie, gefüllter                                                          | 94    | =(5)n nt                                                 | 442   |
| — gestovter                                                                  | 94    | — «Sauce (2) 474.                                        | 475   |
| — Salat                                                                      | 446   | — vorzubereiten                                          | 20    |
| — =Suppe (2)                                                                 | 61    | — mit Wurzeln                                            | 86    |
| Commel 211 harton                                                            | 554   | Chancelhasi Gunha                                        | . OU  |
| — zu braten, rösten                                                          | 91    | Spargelbrei-Suppe                                        | . 00  |
| - Grat asharana                                                              | 550   | Spurgelioni (Brokkoli)                                   | 94    |
| — -Brot, gebackenes                                                          | 552   | Spargeisalar siehe Bindsalat.                            |       |
| — gesülltes                                                                  | 552   | Spargelfalat fiehe Bindsalat. Spec auszubraten  und Eier | . 28  |
| — - Gericht, Schweizer                                                       | 552   | — und Eier                                               | . 351 |
| - Bastetchen von Fleischresten                                               | 260   | - Euitibea zu machen                                     | . 628 |
| — mit Steinpilzen                                                            | 260   | — -Sauce                                                 | 476   |
|                                                                              |       |                                                          | T ! ( |

| Seite                                                                    | St ite                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Speck-Ruchen, Göttinger 521                                              | Stockfisch mit jungen Erbsen 89                                                 |
| Speculaci                                                                | — zu kochen                                                                     |
| Speculaci                                                                | — übriggebliebener (Pannfisch) 287                                              |
| Speisenfolge 680                                                         | Bereite (Annullia) 201                                                          |
| Speisen, schnell zu machende 663—669                                     | — - Bastete                                                                     |
| Shelfen, Juneu zu machende 663—669                                       | — Budding 328                                                                   |
| Speisereste                                                              | Stollen, Naumburger 523<br>Stör auf Feinschmeckerart 285                        |
| Speisezettel für Gesellschaftsessen                                      | Stör auf Feinschmeckerart 285                                                   |
| 682—708                                                                  | — ди fochen 285                                                                 |
| — für den täglichen Tisch 713—720                                        | — -Scheiben 285                                                                 |
| Spiden                                                                   | Stoven siehe Dämpfen, Schmoren.                                                 |
| Spickgänse zu räuchern 632                                               | Straube siehe Spritgebackenes.                                                  |
| Spiegeleier 265                                                          | Strange optingenducties.                                                        |
| Spical further 517                                                       | Streuzucker                                                                     |
| Chinat 70                                                                | Strubein, wein                                                                  |
| Spinat                                                                   | Stürzpastete, Vorbemerkung . 242<br>Stürzpastetchen (3) 242—244<br>Sultan-Creme |
| — in Formchen aus Resten . 81                                            | Stürzpastetchen (3) 242—244                                                     |
| — auf französische Art 80                                                | Sultan-Creme 409                                                                |
| — auf französische Art                                                   | Sulz siehe Gallert.                                                             |
| — auf sächsische Art 80                                                  | Sülze von Kalbskopf 174                                                         |
| Spinatitenael, Gemilie hon 81                                            | Silze von Kalbskopf 174  — auf medlendurgische Art 623                          |
| Sniritus-Ancher 6                                                        | — von Schweinesleisch 623                                                       |
| Spiritus-Rocher 6<br>Springerle                                          | Socal made Quittellians COO                                                     |
| Christophatana and han Make 511                                          | — besgl. nach Küstelberg 623<br>Sülzen-Sauce (2) 480                            |
| Springebattenes auf bet Platte . 544                                     | Suizen-Sauce (2) 480                                                            |
| — in Schmelzbutter 549                                                   | ~                                                                               |
| Sproffenkohl 81 Stachelbeer-Ereme 414 —                                  | Suppe. Im allgemeinen 35—38                                                     |
| Stachelbeer-Creme : 414                                                  | - Aal=, Bremer 48                                                               |
| — Rompott (2) 419                                                        | — — Hamburger 48<br>— Apfel (2)                                                 |
| — =Mu3                                                                   | — upfel= (2)                                                                    |
| - Speise 405                                                             |                                                                                 |
| — Speise                                                                 | — à l'aurore :                                                                  |
| Moin 655                                                                 | — Austern=                                                                      |
| Etachalharan ainannachan (2) 565 566                                     | - Batavia= von ind. Bogelnestern 303                                            |
| Stachelbeeren einzumachen (3) 565. 566                                   | — Bier= (4) 65. 66<br>— Bohnen=                                                 |
| Stachys siehe Knollen-Ziest.                                             | — von Bohnenmehl 59                                                             |
| Stand-Pudding mit Schlagsahne                                            | — von Bratenjauce                                                               |
| und Makronen 406 — Schweizer 407                                         | — braune Mehl= 70                                                               |
| — — Schweizer 407                                                        | — Brot= für Kranke (2) 71                                                       |
| Stärke-Budding 404                                                       | — von Buchweizengrüße 69                                                        |
| Stärfe-Rfannfuchen                                                       | — Buttermilch= (8) 69                                                           |
| Steaks fiehe Schnitten.<br>Stedrüben (2) 105<br>Steinbutt, gebadener 291 | — Crech=                                                                        |
| Stackrithen (2)                                                          | - beutsche                                                                      |
| Stainbutt ashartanan 901                                                 | — einfache 39                                                                   |
| Stettibuit, gebuuteitet 291                                              | - von jungen Erbsen 56                                                          |
| — zu tomen                                                               | - bon harten Erbfen 57                                                          |
| — zu kochen 290<br>— überkrusteter 291                                   | - bon trodnen Erbien 57                                                         |
| Steinfrüchte, Marmelade von . 576                                        | — Erbsmehl= 58                                                                  |
| Steinvilze zu braten 99                                                  | — Erbbeer=                                                                      |
| — als Gemüse 99<br>— gefüllte frische 99                                 | — Felbhühner= 51                                                                |
| - gefüllte frische                                                       | — Fisch= 49                                                                     |
| Stera italieniicher 374                                                  | Kleischertraft= 39                                                              |
| Sterz, italienischer 374   Stielmus siehe Rübstiel.                      | — Fleischpüree= für Kranke 53                                                   |
| Stierte en hosten                                                        | - französische 41                                                               |
| Stinte zu baden                                                          | — Frucht- für Kranke 73                                                         |
| — zu tomen                                                               | - von jungen Gemüsen                                                            |
| Stippmilch siehe Käsemilch.                                              | - Gemüsebrei= 56                                                                |
|                                                                          |                                                                                 |

|     |                                 | Geite |                               | (    | Seite    |
|-----|---------------------------------|-------|-------------------------------|------|----------|
| 311 | ippe.                           |       | Suppe.                        |      |          |
|     | — Gemüse und Fleisch            | . 53  | - von Berlfago und Milch .    |      | 68       |
|     | - von Gerstenmehl               |       | - Pflaumen= fiehe Zwetschen=. | •    | 00       |
|     | — Graupen=                      | . 64  | — Prinzessin=                 |      | 44       |
|     | — Graupen= für Kranke (2)       |       | — Prünellen=                  |      | 73       |
|     | - Graupenschleim=               |       | — Reis= von Milch             |      | 68       |
|     | — Griesmehl                     |       | - Rindfleisch=, Klare, branne |      | 40       |
|     | — Griesmehl- von Milch          |       | — — flare, weiße              |      | 39       |
|     | — Grünkorn=                     |       | - mit Berlgraupen             |      | 40       |
|     | - von hafergrüte und Rartoffeln |       | mit Reis                      |      | 40       |
|     | - von hafergrüte und Milch .    |       | schnellgemachte               |      | 40       |
|     | — — für Krante                  | . 71  | - Rindfleisch=Thee            |      | 52       |
|     | - bon hafermehl                 |       | — Sago= mit Rotwein           |      | 64       |
|     | - Sagebutten= für Rrante        |       | — Sauerampfers                |      | 61       |
|     | — Hammelfleisch=                | . 44  | - Sauerkraut-, russische      |      | 54       |
|     | — pajen=                        | . 50  | — Schaumbier=                 |      | 65       |
|     | - von hasengerippe              | . 62  | — Schildkröten= (2)           |      | 305      |
|     | - Hodge-Podge                   |       | — Schneckens                  |      | 306      |
|     | — Hühner=                       |       | — Schofolabes                 |      | 69       |
|     | — Jakobiner=                    |       | — schottische                 |      | 62       |
|     | — Raisers                       |       | — Schweriner                  |      | 57       |
|     | — Kalbfleisch                   |       | - Scotch Broth                |      |          |
|     | — für Krante                    |       | — Sellerie=, schlesische      |      | 61       |
|     | — Ralbskopf=                    |       | auf französische Art .        |      | 61       |
|     | - englische (Mockturtle-) .     |       | — Tauben= für Kranke          |      | 52       |
|     | - Kaninchen=, englische         |       | — Tomaten=                    |      | 61       |
|     | — — von Abfällen                | 54 55 | — Bein= (5)                   |      | 64       |
|     | - Rerbel=                       |       | — — für Aranke                |      |          |
|     | - Ririchen=                     |       | — Weinschaum=                 |      | 64       |
|     | von getrodneten Kirschen        | . 72  | — Weibmeins                   |      | 63<br>63 |
|     | - Anochen                       |       | — Beißweins                   | •    | 53       |
|     |                                 |       | — von Wild= oder Bratenknoche | 11   | 51       |
|     | — Rohle, russische              | . 45  | — Windsor                     | 41.  | 46       |
|     | auf Karlsbaber Art              |       | — Riefts                      | •    | #0<br>69 |
|     | — — falfche · · · · · ·         |       | — Biest=                      | . R9 | 72       |
|     | - Körner=, grüne                | . 60  | - von trodnen Zwetschen       |      | 73       |
|     | — Kramtsvögel=                  | . 51  | - Rwiebad=                    |      | 64       |
|     | - Kräuter= für Kranke           |       | — — für Kranke                |      | 71       |
|     | — Arebs=                        | . 47  | - Zwiebel-, fübdeutsche       |      | 70       |
|     | - von Leguminosenmehl           | . 59  |                               |      |          |
|     | — Linfens                       | . 59  |                               |      |          |
|     | — Linfen= mit Rebhühnern        | . 60  | Suppeneinlagen, Heilbronner.  |      | 43       |
|     | - von Linsenmehl                |       | Suppenfleisch                 |      | 35       |
|     | — Mais=                         |       | - mit Apfeln geschmort        |      |          |
|     | — Mehl-, braune                 |       | — Hacksel von                 | •    | 157      |
|     | — — weiße                       |       | — mit einer Kruste            | •    | 150      |
|     | — Mibber=                       |       | Pagaset han                   |      | 750      |
|     | — Milch= (5)                    | 67—69 | — Ragout von                  |      | 108      |
|     | Mockturtle                      | . 49  | - mit Rosinensauce            |      | 198      |
|     | — Rubel= von Milch              | . 68  | — Röstschnitten von           |      | 156      |
|     | — von Nubel= oder Kloßbrühe .   | . 70  | — Salat von                   |      | 438      |
|     | — Ochsenschwanze                | . 42  | — zu stoven                   |      | 156      |
|     | — auf englische Art             |       | - mit Zwiebeln                |      | 157      |
|     | — von Ochsenzunge               |       | Suppen-Klöße (2)              |      | 38       |
|     | — von Pastetenteig              |       | — Aränter                     | •    | 37       |
|     | - pon Perlgraupen und Milch .   | . 64  | Topf                          | *    | 25       |
|     | oon Secrificanten nuo Mittin .  | . 00  |                               |      | 35       |

Register.

XXXXX

| Süße Briefe                                                                                                      | Seite      | Sette                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Süße Briefe                                                                                                      | . 528      | Trauben-Auchen                                                                       |
| Güße Speise                                                                                                      | . 681      | Trodnen siehe Einmachen u. T.                                                        |
|                                                                                                                  |            | Crittal - Vahanmunit 6477                                                            |
| T.                                                                                                               |            | - Salat                                                                              |
|                                                                                                                  |            | — =Sauce                                                                             |
| Tafel, Ausschmüdung derselben .                                                                                  | 679        | Trüffeln, frische (2) 99. 100                                                        |
| — zu decken                                                                                                      | 679        | - porzurichten 28                                                                    |
| Täglicher Tisch                                                                                                  | 708        | Truthahn siehe Buter.                                                                |
| — zu beden .  Täglicher Tisch Tallehrand=Pastetchen Tapiokabrei für Kranke Tarbutt siehe Glattbutt. Tassenkuchen | . 262      | Tuttifrutti 411                                                                      |
| Tapiokabrei für Kranke                                                                                           | 372        |                                                                                      |
| Tarbutt siebe Glattbutt.                                                                                         |            | 11.                                                                                  |
| Tassenkuchen                                                                                                     | 513        | ***                                                                                  |
| Tassenspeise Tauben auf Holsteiner Art — Frikassee, seines — Holze und Ringels — junge, zu braten — Bastete      | 404        | Überglasen siehe Glacieren.<br>Überraschungs-Pfanntuchen 357                         |
| Tauben auf Holsteiner Art                                                                                        | 525        | Uberraschungs-Pfanntuchen 357                                                        |
| - Fritoffee feines                                                                                               | 221        | ulmer Lorte 499                                                                      |
| - Solz und Ringels                                                                                               | 995        | Ulmer Torte 499<br>Umbachscher Topf 35. 132                                          |
| iunga an brotan                                                                                                  | 994        |                                                                                      |
| - Mastata                                                                                                        | 040        | 902                                                                                  |
| - spatiere                                                                                                       | 249        | చి.                                                                                  |
| — = ragout                                                                                                       | 222        | Vanille                                                                              |
| — mit Spargelipigen                                                                                              | 225        | - Creme                                                                              |
| — = Suppe                                                                                                        | <u> 52</u> | — = @is 396                                                                          |
| Teig siehe unter Backwerk.                                                                                       |            | _ Gifar 659                                                                          |
| Teltower Rüben                                                                                                   | 104        | - Michelan 531                                                                       |
| Teufels=Sauce                                                                                                    | 476        | *Diubujen                                                                            |
| Thee. Bereitung                                                                                                  | 636        | — = \$400ting                                                                        |
| - Rrezeln                                                                                                        | 532        | — Sauce (2)                                                                          |
| - stri                                                                                                           | 637        | Legetarianismus 709                                                                  |
| - Pränza                                                                                                         | 542        | Beilchen-Eis 397                                                                     |
| situage                                                                                                          | 626        | Umbachscher Topf                                                                     |
| - = Sutten                                                                                                       | 000        | Verlorene Eier                                                                       |
| Tiegel, breiter niedriger Rochtopf,                                                                              |            | Berschluß für eingemachte Früchte 557                                                |
| stehe Löpfe.                                                                                                     |            | Bergieren ber Speisen 13, 378, 400, 492                                              |
| Timbale siehe Stürz-Pastete.                                                                                     |            | Rierfrucht-Mus 571                                                                   |
| envier Summugen                                                                                                  | 999        | Vierfrucht-Mus 571<br>Vietsbohnen siehe Schnittbohnen.                               |
| Tischtuch                                                                                                        | 679        | Viktoria-Pudding 405                                                                 |
| Tomaten einzumachen                                                                                              | 583        | Vorräte, Ankauf, Qualität und                                                        |
| - gefüllte                                                                                                       | 102        | Aufbewahren derselben 3                                                              |
| — gefüllte                                                                                                       | 102        | Rapharoitung Dod Marijagla 1111                                                      |
| — -Mus                                                                                                           | 584        | Vorbereitung des Geflügels zum<br>Kochen und Braten 211—215                          |
| - Meis                                                                                                           | 371        | nomen und ordien 211—219                                                             |
| — =Reis                                                                                                          | 440        | Vorschneiben des Fleisches 671<br>Vorspeise 680                                      |
| — Sauce                                                                                                          | 166        | Borspeise 680                                                                        |
| - Sunce                                                                                                          | 100        |                                                                                      |
| — spanische                                                                                                      | 100        | 23.                                                                                  |
| — Suppe                                                                                                          | ρŢ         |                                                                                      |
| Töpfe, eiserne                                                                                                   | 6          | Wachsbohnen siehe Salatbohnen.<br>Waffeln (3) 546<br>Walberdbeeren zum Nachtisch 420 |
| — irdene                                                                                                         | 7          | Waffeln (3)                                                                          |
| — für Suppe                                                                                                      | 35         | Walderdbeeren zum Nachtisch . 420                                                    |
| Topfen (Quark) siehe Käse.                                                                                       |            | Waldklöße, Henneberger 455<br>Waldmeister-Bowle 646                                  |
| Topfkuchen (siehe auch Napfkuchen)                                                                               | 529        | Walonteiner-Bowle                                                                    |
| Torten siehe unter Backwerk.                                                                                     |            | Malnille einzumachen 566                                                             |
| Tranchieren siehe Vorschneiden.                                                                                  |            | Warentunde                                                                           |
| Trauben aufzubewahren                                                                                            | 12         | Mafferhan 79, 142, 660                                                               |
| erappen auffanemanten                                                                                            | Tel        | Conference                                                                           |

## Register.

|                                                                      | Seite    | Sette                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserhuhn                                                           | 308      | Wildschweins-Braten 208                                                                                                                    |
| M. f. fish Waken Shallow                                             | 500      | Ont 200                                                                                                                                    |
| wede stege klaven, Stouen.                                           | 440      |                                                                                                                                            |
| Wein-Creme                                                           | 410      | — - Kopf 209<br>Windbeutel 544                                                                                                             |
| — =Gallert (3) 389.                                                  | 390      | Windsor=Suppe 46                                                                                                                           |
| Wede siehe Klaben, Stollen.<br>Wein-Creme                            | 391      | Minterialat                                                                                                                                |
| nach Perälatanart                                                    | 200      | Mirfing 107                                                                                                                                |
| - man pratatematt.                                                   | 74       | 2011/1119                                                                                                                                  |
| — - Raltschale                                                       | 14       | Windofor-Suppe       46         Winterjalat       445         Wirfing       107         — mit Ente       107         Wirthhoften       791 |
| — Raraffen                                                           | 679      | Zottimuiten                                                                                                                                |
| — =Budding                                                           | 406      | Wirtschaftsbuch                                                                                                                            |
| - Runich (4)                                                         | 640      |                                                                                                                                            |
| - Sauce meine                                                        | 480      | Wurit.                                                                                                                                     |
| - Budding                                                            | 189      | — Mut= (3) 618, 619                                                                                                                        |
| - tutte tote (5) 401.                                                | 472      | — Blut= (3) 618, 619<br>— Brat=, Frankfurter 615                                                                                           |
| — rote, mit Rosinen                                                  | 4/5      | — Cervelat= 613                                                                                                                            |
| — -Schaumsuppe                                                       | 63       | - Grüg=, medlenburgische 620                                                                                                               |
| — Suppe (6) 63, 64,                                                  | 66       | - firms - 619                                                                                                                              |
| - Strudeln                                                           | 404      | — Hirn= 619 — Kalbsteisch=                                                                                                                 |
| Which and the                                                        | 594      | Onget an Engineer 900                                                                                                                      |
| Weintrauben einzumachen                                              | 501      | — Knad- zu kochen 200<br>— — ober Knapp 615                                                                                                |
| weintrauben einzumachen                                              | 901      | Over Mupps 615                                                                                                                             |
| — = Budding                                                          | 326      | — Knoblauch=, Frankfurter 615<br>— Leber= (2) 616. 618                                                                                     |
| — = Budding                                                          | 503      | — Zeret= (2) 616, 618                                                                                                                      |
| - zu trocknen                                                        | 603      | - Mett-, westfälische 614                                                                                                                  |
| Meichrot-Muflauf (2)                                                 | 333      | - Bintel-, Bremer 621                                                                                                                      |
| -O1354 (2) 159                                                       | 454      | — Preg=, mealenburgijche 621                                                                                                               |
| - stuge (3)                                                          | 454      | — Atindfleisch= (2) 620, 621                                                                                                               |
| — — mit weegt (2)                                                    | 458      | — - ju braten (2) 160                                                                                                                      |
| — zu trochnen . Weißbrot-Auflauf (2) . — -Klöße (3)                  | 555      | — Preße, meckenburgische 621 — Rinbskeische (2) 620. 621 — zu braten (2) 160 — Kote mit Zunge 617                                          |
| — =Bfannkuchen (2) 355.                                              | 356      | — Sometus=, geraucherte, tochen . 200                                                                                                      |
| - Budding zu gekochtem Obst                                          | 324      | — Trüffelleber= 617                                                                                                                        |
| Meine Source                                                         | 172      | - weiße, zum Butterbrot 618                                                                                                                |
| Weiße Sauce                                                          | T10      |                                                                                                                                            |
| zveigiogi, eingem., J. Sanertraut.                                   |          | Murstmachen 613-621                                                                                                                        |
| Weißtraut siehe Kohl.                                                |          | Mürzhrüha (Baiza) 140                                                                                                                      |
| Beißkraut siehe Kohl.<br>Weißwein-Suppe                              | 63       | Wurstmachen 613—621<br>Würzbrühe (Beize) 140<br>Wurzel-Brei für Kranke                                                                     |
| Weißwurft                                                            | 618      | wurzeisorer jur krante 118                                                                                                                 |
| Welfen-Budding                                                       | 405      | - Kompott                                                                                                                                  |
| Wellington=Torte                                                     | 501      | — =Torte 499                                                                                                                               |
| markarar fire mining                                                 | 901      | Burgeln (Möhren) Herbit- (2) . 101                                                                                                         |
| Welschkohl siehe Wirsing.                                            |          | — gelhe einzumachen 576                                                                                                                    |
| Westfälischer Budding, gefrorener                                    | 397      | getoe, engantacyen                                                                                                                         |
| Whip                                                                 | 642      | - Junge                                                                                                                                    |
| 23stdelbroten                                                        | 165      | mit Ervien 88                                                                                                                              |
| Michelfuchen                                                         | 526      | Wurzelwerk vorzurichten 27                                                                                                                 |
| Migner Echnical:                                                     | 100      |                                                                                                                                            |
| wiener Sujinger                                                      | 100      |                                                                                                                                            |
| - Zorre                                                              | 495      | 3.                                                                                                                                         |
| Widelfuchen<br>Wiener Schnițel<br>— Torte<br>Wildbret im allgemeinen | 201      | _                                                                                                                                          |
| - annound der derichtedenen                                          |          | Zander zu backen 283                                                                                                                       |
| Teile.                                                               | 202      | — gebackener, mit Kräuterbutter 283                                                                                                        |
| Teile. — Aufbewahren desselben                                       | 202      | geoducitet, mit strumterbiller 200                                                                                                         |
| Schanzeit                                                            | 202      | — ди тосцеп                                                                                                                                |
| - Schonzeit.                                                         | 201      | — in einem Teigrand 282                                                                                                                    |
| Wild-Hacksel                                                         | 209      | — zu kochen                                                                                                                                |
| — =\saftete (2) 244.                                                 | 246      | Zichorie siehe Cichorie:                                                                                                                   |
| steite, Fleischfäle von                                              | 210      | Rieft Anollens ala Gemilia 105                                                                                                             |
| - Sunne non Anochen                                                  |          |                                                                                                                                            |
|                                                                      | 51       | - Salat                                                                                                                                    |
| - mit Tanista                                                        | 51       | Zicht, Knollen- als Cemüse                                                                                                                 |
| — mit Tapioła                                                        | 51<br>53 | - Salat                                                                                                                                    |

| Seite                                 | Seite                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zimt-Brezeln 532                      | Zwetschen einzumachen (8) 576.               |
| — -Lifőr 658                          |                                              |
| — -Röllchen                           | 577. 578. 592<br>— - Gelee 577               |
| — Sterne                              | - mit Grannan 2770                           |
| Zollen, Wiener                        | — mit Graupen 373                            |
| Ductor on Vantary 17 560              | - mit Kartoffeln                             |
| Bucker zu läutern 17. 560             | — = Rompott (4) 423. 429                     |
| — Erbsen                              | — - Ruchen                                   |
| — - Effig 656                         | — Marmelade 577                              |
| — Früchte 601                         | — = Muš (2) 424, 429                         |
| —— Torte von                          | — — einzumachen 577                          |
| — - Gurken 591                        | — Pfannkuchen 355                            |
| — -Ruchen siehe Butterkuchen.         | — •Sauce (2) 484. 485                        |
| — =Guß zu Torten und Back=            | — =Suppe (3) 72. 73                          |
| mert 492. 493                         | — =Torte (2) 507. 508                        |
| — =Plätchen                           | — zu trodnen 602                             |
| Bunge, eingesalzen zum Butterbrot 631 | Zwieback, kleiner 543                        |
| — gebratene                           | Rlöße 441                                    |
| — in Gallert                          | — - Budding                                  |
| - geräucherte 161                     | — mit Sauce                                  |
| Buthaten, Menge derselben 15          | — =Suppe (2) 64. 71                          |
| Zungen-Frikassee, weißes 151          | - = Torte                                    |
| — = Ragout                            | Zwiebel-Sauce, helle 476                     |
| — Scheiben                            | — mit Spect 476                              |
| — Suppe 41                            | — =Suppe                                     |
|                                       |                                              |
| Züricher Küchli                       | Zwiebeln abzubrühen 29 — einzumachen (2) 596 |
| Zurichten bes Geflügels 213           | — ethannumen (2)                             |
| - mit Rosinensauce 151                | — gefüllte Riesen 95                         |
| Zwetschen aufzubewahren 12            | — geschmorte 95                              |



## II. Einleitung.

Die Zubereitung der Speisen ist schon der Gesundheit wegen nicht als Nebensache zu betrachten. Jedes junge Mädchen, es sei aus hohem oder niederem Stande, sollte sich hinlänglich damit bekannt machen, um als Hausfrau selbst Hand aus Werk legen zu können, oder wo die Verhältnisse das nicht ersordern, doch imstande zu sein, die Küche zu beaufsichtigen, damit sie ihren Untergebenen nicht zu stark in die Hand salle.

Ein wesentliches Hissmittel zum guten und auch zum sparsamen Kochen ist ein zuverlässiges Kochbuch. Die junge, unersahrene Haussfrau, welche eine außergewöhnliche Speise zu bereiten wünscht, wird sicherlich viel mehr als nötig ist, an kostbaren Zuthaten verbrauchen und oftmals mißlungene Versuche teuer bezahlen müssen, wenn sie die Erfahrungen, die in einem zuverlässigen Kochbuche niedergelegt sind, nicht benutzt. Ich erlaube mir daher, die jungen Damen, welche vorliegendes Buch als Ratgeber für die Küche wählen, schon in der Einsleitung mit den notwendigen Unforderungen bekannt zu machen, die an eine ausmerksame Köchin gestellt werden.

Die erste Regel, um wohlschmedend und sein zu kochen, ist große Reinlichkeit, welche ich allen jungen Anfängerinnen freundlich ansempsehle. Es besteht diese in gründlicher Sauberkeit der Hände, der Küche, der sämtlichen Küchengeräte, der Anrichten und Tische, sowie

auch im tüchtigen Waschen und Spülen der Gemüse.

Die zweite Regel ist Sparsamkeit. Diese läßt sich sowohl bei seineren als auch bei gewöhnlichen Speisen anwenden. Das Übermaß an Zuder, Butter und Gewürzen macht die Speisen nicht wohlschmedend, wohl aber benimmt es ihnen das Feine, ist ungesund und verdirbt manche gute Schüssel. Sparsamkeit besteht ferner im Benutzen aller Kleinigkeiten, welche zu unserer Ernährung dienen können, sowie

auch im zweckmäßigen Verwenden der Reste von Speisen, welche schon auf der Tasel gewesen und in andern Gestalten oft wieder angenehme Gerichte liefern.

Die dritte Regel ist Achtsamkeit und Überlegung. Man bringe die Speisen zur rechten Zeit, weder zu früh noch zu spät, auss Feuer. Die Größe der Töpse muß mit den Portionen im richtigen Verhältnis stehen; dies ist ganz besonders bei den Fleischspeisen eine notwendige Bedingung. Wolke man z. B. ein kleines Schmorstück, eine nüchtene Frikandelle oder etwas derartiges in einem Topse von weiterem Umfange braten, so würde man nicht auf eine gute Zubereitung rechnen dürsen. Wo ein Herd fehlt, da stelle man die Töpse nicht tief ins Feuer, weil gerade dadurch, wenn auch übrigens die nötige Achtsamkeit angewandt würde, sowohl Suppen als Gemüse und Fleischspeisen einen Nebengeschmack erhalten. Das Feuer muß gehörig besorgt werden, so daß die Speisen gleichmäßig, nicht zu start, doch auch nicht zu wenig kochen, wohl gar aus dem Kochen kommen: damit sie in ersterem Falle vor Anbrennen gesichert seien, in letzterem nicht ungar angerichtet werden müssen.

Die vierte Regel ift, daß man, wenn ein Bericht zubereitet werden foll, zuerst die nötigen Bestandteile heranholt, überhaupt Ordnung hält, um zu vermeiden, daß die Arbeit später fich zu sehr häufe, vielmehr Zeit gewonnen werde, auch auf das feine Unrichten ber Speisen die nötige Sorgfalt zu verwenden, da oft die schmachaftesten Gerichte durch unordentliches Anrichten das Ansehen verlieren. Ferner ift es notwendig, mahrend des Rochens für kochendes Waffer zu forgen, um dies nötigenfalls zum Nachgießen zur Hand zu haben und auch beim Unrichten die Schüffeln, besonders die zu den Braten, damit erwärmen zu können. Durch das Erwärmen im Dfen verlieren die Schüffeln ihre Beiße und die Glasur des ordinären Borzellans erhält Riffe. Biele Speisen können einige Zeit vor dem Gebrauch zubereitet werden ohne an Geschmack zu verlieren, wenn man sie angerichtet auf sehr heißes Waffer stellt. Sie trocknen dann nicht wie im Dfen und kochen auch nicht ein, was bei Gefellschaftseffen mit vielen Gängen 2c. von sehr großem Wert ist.

Die Bestandteile der vorkommenden Rezepte sind zwar so viel als möglich genau angegeben, doch kann das passende Berhältnis von Salz zu den Speisen unmöglich überall bestimmt werden; ebenso unmöglich würde es der Hausfrau sein, bei jedem Gericht die Wage oder das Maß zur Hand zu nehmen und bei den verschiedenen Portionen Berechnungen anzustellen. Gewöhnt man sich, das Augenmaß und die Zunge ausmerksam zu gebrauchen und lieber etwas Salz nachzugeben

als die Speise zu versalzen, so wird man bald mit dem richtigen Berhältnis bekannt werden.

Auch sei man unbesorgt, wenn bei der Bereitung eines Gerichtes diese oder jene Würze sehlen sollte. Man kann die Gewürze nach Belieben anwenden, gerade so, wie sie der Familie zusagen; doch richte man sich bei den Hauptsachen genau nach der Angabe. Vorsichtig aber sei man mit dem Würzen des Pfessers, der, im Übermaß angewandt, ganz besonders für Kinder nachteilig ist. So auch gebrauche man Muskatnelken nur sparsam. Die nötige Würze, vornehmlich durch Salz, Pfesser zu, Zucker, muß jedes Gericht erhalten, doch alle Gewürze, im Übermaß augewandt, vermindern den Wohlgeschmack der Speisen.

## III. Allgemeine Vorbemerkungen.

#### 1. Der Berd.

Der Hauptteil der Rücheneinrichtung, der Herd, sollte immer so aufgestellt sein, daß er von drei Seiten frei zugänglich ift. Bon einem auten Serde kann man verlangen, daß er bei mäßigem Verbrauch von Brennmaterial die ganze Platte möglichst gleichmäßig erhipt, so daß man wenigstens auf drei Löchern gleichzeitig kochen kann, ferner daß eine einfache Klappenvorrichtung es ermöglicht, die Hipe vorwiegend nach einem Bunkte zu richten ober von ihm abzuleiten. Bei Anwendung nur einer Feuerung wird der Bratofen leicht etwas ungleichmäßig er= hitt: eine besondere kleinere Feuerung, um der Heizung des Bratofens nachzuhelfen, wird also wünschenswert sein. In diesem Falle muß die Pfanne oder das Ruchenblech durch Backsteine, mit welchen der Ofen ausgelegt wird, erhöht werden, damit die schädliche Einwirkung der zu großen Site von unten vermieden wird. Ift dann der Abzug der Feuerungsgase noch ausgenütt, um einen Trockenraum zu erwärmen, der auch zum Vorwärmen von Tellern und Schüsseln verwandt werden fann, so ift es um so beffer. Ebenso ift ein fogenannter Beiteffel mit Abflußhahn, welcher warmes Wasser in beständiger Bereitschaft hält. eine angenehme Zugabe; nur ift darauf zu achten, daß er jeden Mor= gen ganz gefüllt und bei anhaltendem Gebrauch des Herdes rechtzeitig nachgefüllt wird, weil er sonst leicht in Unordnung gerät. Ein sehr empfehlenswerter Nebenapparat des Herdes ist ein Bratthermometer. welcher auch nachträglich, am beften in der Thür des Bratofens, an= aubringen ift und beim Braten wie beim Baden viel zum ficheren Geraten ber Sachen beiträgt. Gine Meffingstange vor bem Dfen bient nicht nur zum Schutz der Kleidung, sondern kann auch zum raschen Trocknen von Tüchern gebraucht werden und ist nebenbei eine Rierde des Herdes.

Als Feuerungsmaterial wird jetzt größtenteils nur noch Steinkohle benutzt, da Holz für Brennzwecke zu tener geworden ist und Torf oder

Braunkohle nur für bestimmte Gegenden in Betracht kommen. Doch ist das Holz in der Rüche nicht ganz zu entbehren; nicht bloß für das Unmachen bes Feuers bleibt es immer ber geeignetste Stoff, sondern es ist auch zu Heizzwecken für manche Gelegenheiten am besten zu verwen= den, wo ein lebhaftes Flackerfeuer für einzelne Gerichte, wie Beefsteat, wünschenswert ist, oder wo bei Vorhandensein nur einer Feuerung der Bratofen gleichmäßiger erhitt werden foll. Torf ift zur Erzielung einer milderen Glut und zur Beschickung einer Rebenfeuerung unter dem Bratofen sehr augenehm, und trot der örtlichen Beschränkung der Braunkohle verdient die Grude oder der Braunkohlen-Koks eine besondere Erwähnung, weil der Grude-Herd auch in weiter entfernten Gegenden Verbreitung gefunden hat wegen der Billigkeit des Materials wie auch wegen der unter geringer Nachhilfe beständig fortdauernden Feuerung. Diese letztere Eigenschaft der Grude wird besonders von Sausfrauen geschätt, welche anhaltendes Rochen der meiften Speisen für ein Haupterfordernis zum Geraten halten. Da die Herausgeberin für die meisten Gerichte einer gegenteiligen Ansicht ist und den Wert der Zeit auch für die Hausfrau sehr hoch anschlägt, so zieht fie eine Beizeinrichtung vor, welche eine leichte Steigerung ber Glut zum "Schnellkochen" gestattet. — Will man, etwa für Suppe und anhaltendes Kochen ersordernde Gemüse, an der Heizung des Herdes sparen, so sind Filzbehälter, in denen die erhitzten Speisen von selber weiter kochen, bequem und praktisch. In vollkommnener Form find dazu die jogenannten "Selbftkocher" erhältlich.

Die idealste Heizung des Herdes, sowohl was zweckmäßige Regelung der Hitz auch was Reinlichkeit und Bequemlichkeit anbetrifft, ist jedenfalls die Gasheizung. Doch muß ich gleich hinzusügen, daß das Gas immer noch der teuerste Heizstoff ist. Zwar wird seine Heizstraft weit vollständiger ausgenut als die der Rohle, daßür ist aber der Preis an sich naturgemäß ein höherer, selbst wenn es für Heizzwecke billiger geliesert wird wie als Leuchtgas. Bor allem aber wird der Gasherd teuer durch den Umstand, daß man seine Regelung nicht immer selbst überwachen kann und die Dienstoten bekanntlich sast ausnahmsslos den Grundsat haben, jede Flamme so hoch brennen zu lassen, als es irgend angeht. Dazu kommt, eben wegen der Ausnutzung der Heizstraft zu Kochzwecken, daß im Winter die Küche nicht genügend erwärmt wird, also eine besondere Heizung des Kaumes vorgesehen werden muß.

Dieser lettere Umstand gilt auch für Petroleum = Kochmaschinen, bei welchem zudem Ruß= und Dunstfreiheit meist nur ein theoretischer Vorzug bleibt, wenn die Hausfran nicht selbst für tägliche Keinigung sorgt und die Regelung der Flammenhöhe überwacht. Ganz besonders

aber wird dies nötig bei den Petroleum-Gas-Rochern, welche eine

gesteigerte Beizwirkung haben.

Bu Bratzwecken ist für den Petroleumherd wie auch für den Gassherd, wenn dieser nur eine Platte, keinen Hohlraum erhitzt, noch ein besonderer geschlossener Bratkasten erforderlich. Als solcher eignet sich der Heußische Brats und Backapparat, der auch auf dem Kohlenherde als Ersatz oder zur Entlastung des Bratosens recht empsehsenswert ist, da er den Innenraum sehr gleichmäßig erhitzt und die Dämpfe aut hält.

Am verbreitetsten sind die Betrolenni-Kocher als Hisperkochem maschinen, namentlich für die warme Jahreszeit, zur Bereitung eines einfachen warmen Abendessens oder nur zum Kaffees oder Theekochen. Zu solchen Zwecken jedesmal den Herd zu heizen, würde eine große Verschwendung von Heizstroff und eine unnühe Erwärmung des Küchensraumes bedeuten. Wo ein Gaskochherd oder überhaupt Gasleitung in der Küche vorhanden ist, wird man natürsich lieber einen kleinen Gaskocher für solche Zwecke verwenden. Sehr zu empsehlen sind auch die verbesseren Spiritusskocher; doch sind von Dochtbrennern nur solche zweckmäßig, dei welchen nicht der Docht bewegt wird, sondern durch einen beweglichen Teil mehr oder weniger Fläche des feststehensben unverbrennlichen Asbestdochtes frei gemacht wird. Angenehmer noch sind gute Brenner ohne Docht, welche beträchtliche Flüssseitssmengen in unglaublich kurzer Zeit ins Kochen bringen; als sehr zwecksmäßig hat sich mir der "Viktoria-Vrenner" bewährt."

#### 2. Das Rochgeschirr.

In der Fülle der Geräte, welche der Hausfran zum Kochen angeboten werden, sind zunächst zwei Gruppen zu unterscheiden, die metalenen und die irdenen. Die ersteren haben den Vorzug, leicht die Wärme durchzulassen und bilden im blankgeputen Zustande jedenfalls auch eine Zierde der Küche. Nicht jedes Metall eignet sich, um Speisen darin zu kochen, und die geeignetsten, die edlen, kommen wegen ihres Preises nicht in Vetracht.

Das billigste und auch in der Küche am meisten vorkommende Metall, das Eisen, wird seltener für sich allein zu Kochgeschirren verwandt. Da es so gar leicht angegriffen wird, ist es für sich nur zu Geräten mit dicken Wänden und als genügend dickes Backblech anwendbar, damit bei der beständig nötigen Entsernung des Rostes die Geräte nicht zu bald durchgescheuert werden. Bei der völligen Ungefährlichkeit

bes Rostes sind die reinen Eisengeschirre keineswegs zu verwersen. Unangenehm wird höchstens die grangrüne Färbung, welche der Rost pflanzlichen Nahrungsmitteln mitteilt, wenn diese den im Pflanzenreich sehr verbreiteten Gerbstoff enthalten. Vorbedingung der Verwendung ist also eine völlige Entsernung des Rostes, zu welchem Zweck die neu gekauften Töpse am besten mit Wasser ausgekocht werden, dem auf das Liter ein etwa haselnußgroßes Stück Alaun zugesetzt ist. Darauf wird, wie auch, wenn nötig, vor jedem einzelnen Gebrauch, der Tops mit Sand und Asche oder mit Salz tüchtig gescheuert, rein ausgewaschen und vollständig trocken gerieben.

Bur Bermeidung des Durchrostens wird dünnes Eisenblech, welches zu Geschirren verwendet werden soll, mit einer Zinnschicht überzogen. Solches Weißblech-Geschirr darf aber keiner zu großen Sitze ause gesetzt werden, namentlich nicht ohne wässerigen Inhalt oder mit Fett ausgesetzt werden, weil bei zu hoher Temperatur der Zinnüberzug oder die Lötung abschmilzt. Mehr Hitze vertragen gut emaillierte Eisenblech-Geschirre; doch sind sie vor schrossen Temperaturwechsel zu hüten,

welcher die Emaille abspringen macht.

Die früher so beliebten und als Prunkstücke der Küche gestenden Kupfer-Geschirre sind wegen der Möglickeit einer Grünspanvergistung sehr in Abnahme gekommen; jedoch ist diese Möglickeit bei richtiger Behandlung der Geschirre weniger zu fürchten als die Gesahr einer Bleivergiftung bei Unwendung verzinnter oder emaillierter Blechegefäße oder von glasierten Töpferwaren, wenn diese nicht gewissenhaft nach den Borschriften des Gesehes fast ganz bleifrei hergestellt sind. Da Kupfer von Säuren wie von Fetten angegriffen wird, ist das Kochen von Speisen, die derartiges enthalten, in Kupfergeräten nicht vorzunehmen; auch sind keinersei Speisen darin erkalten zu lassen oder länger aufzubewahren und endlich ist wie bei allen Geschirren sorgfältige Reinigung Vorbedingung des Gebrauchs.

Widerstandsfähiger gegen Säuren wie gegen Fette ist das Nickel; nur vermeide man auch bei Nickelgeschirren, irgend welche Speisen längere Zeit darin stehen zu lassen. Leider wird dieses schöne Metall vielsfach in wenig haltbarer Form in den Handel gebracht. Man vermeide alle billigen Nickelwaren, die in Wahrheit die kostspieligsten sind, und kause nur von durchaus zuverlässigen Fabriken, welche kein Bedenken tragen, die Haltbarkeit auch für längere Zeit thatsächlich zu gewährsleisten. Für Kochzwecke eignet sich, wenn wir von dem kostbaren Neinsnickel absehen, nur genügend diek Nickel-Plattierung auf Stahlblech; dagezen ist galvanische Vernickelung zu verwersen. "Nickelin" eignet sich, wie alle Wetall-Legierungen, Meising, Bronze, Neusilber u. dgl.

nicht für Rochzwecke, übertrifft aber alle letztgenannten an Haltbarkeit für Brotförbe, Besteck und ähnliche Wegenstände.

Den metallenen Kochgeschirren gegenüber sind die irdenen nicht nur ihrer Billigkeit halber sehr beliebt, sondern sie sind auch in Fällen, wo es auf langsames und gleichmäßiges Erhigen oder Festhalten der Wärme ankommt, den ersteren vorzuziehen. Auch hier ist wegen der Wöglichkeit bleihaltiger Glasur wie wegen des leichten Zerspringens aus schlechtem oder ungleichmäßigem Material hergestellter Ware der Einkauf nur guter, wenn auch teurer Geräte von zuverlässigen Firmen durchaus anzuraten. Besonders beliebt ist das Bunzlauer Geschirr. Die trefslichen Lippstädter Geschirre zeichnen sich außerdem durch einen zwecknäßig angebrachten Stahlblechboden aus, welcher das Zerspringen noch besser verhütet, indem die zwischenliegende Luftschicht plösliche Ershisung wie allzu rasche Abkühlung des Topses vermeiden hilft.

Zur Aufbewahrung von Speisen eignen sich auch die irdenen Geschirre nicht; vielmehr ist für diesen Zweck Porzellan oder Glas das einzig zulässige Material. Porzellan bleibt auch immer der richtige Stoff zur Darreichung warmer Speisen oder Getränke. Braten auf Metallschüsseln oder Kaffee in Metallkannen aufzutragen, bleibt der leichten Abkühlung wegen stets widersinnig, auch wenn der Ge-

brauch etwa durch die Mode vorübergehend geheiligt wird.

# 3. Bom Aufbewahren der Borräte und von der Erfennung guter Bare.

Beim Ankauf größerer Vorräte von Lebensmitteln wähle man wo möglich die günstigste Zeit, wodurch dem Haushalt ein wesentlicher Vorteil zusließt, sei aber ebenso sparsam bei größeren als kleinen Vorzäten, weil sonkt der Vorteil verloren ginge. Zugleich sehen man auf eine gute Dualität, kaufe das Beste an Gemüsen, Fleisch, Federvieh, Vutter, Mehl und Stärke, und wenn solches auch etwas höher im Preise steht, so wird man doch beim Gebrauch sinden, daß gute Lebensmittel immerhin billiger sind als schlechtere, wohlseiler bezahlte, und sicher werden sie auch der Gesundheit zuträglicher sein. Luch sei man darauf bedacht, die Vorräte gehörig zu verwahren und von Zeit zu Zeit nachzusehen, damit nicht das Geringste verderbe und alles verständig angewandt werde.

Alle Mehlwaren müssen recht trocken ausbewahrt werden, aber Luft zugänglich bleiben. Feucht gewordenes Wehl muß öfters umsgeschauselt und gesiebt werden. — Gutes Weizenmehl ist beinahe

rein weiß mit einem leichten gelblichen Schimmer; es ballt fich beim Pressen in der Sand nur leicht zusammen und hat einen angenehm iußlichen Geschmack. Schlechtes Mehl ist grau oder rötlich oder gar mit dunkeln Punkten durchsett; es hat einen säuerlichen oder dumpfen Beruch, und wenn es feucht ift, erzeugt es ein Raltegefühl in der hineinftedten Band. Bufage von Gipamehl, Rreide oder Schwerspath verraten sich schon durch die Farbe; zum genaueren Nachweis würde Versbrennung ersorderlich sein: reines Mehl hinterläßt nicht mehr als 0,8 % Usche. Auch andere Mehlsorten würden die Farbe beeinflussen außer Kartoffelstärke, die nur wenig billiger, und Reismehl, das sogar teurer ift. Zusätze anderer Mehlsorten erkennt man unter dem Mikroitov an der Form und Größe der Stärkeförner. — Die feineren weißen Mehle enthalten weniger Eiweiß (Kleber) als die gröberen dunkleren. Bei letteren nimmt aber auch der Gehalt an unverdaulicher Holzfaser zu. -- Alle Sorten Stärkemehl (Kartoffel-, Beizen-, Maisstärke) muffen rein weiß und von feinkörniger Beschaffenheit fein. Sie find für die Ernährung gleichwertig; nur die Quellungsfähigkeit (Kleisterbildung) unter dem Einfluß heißen Waffers läßt für bestimmte Zwecke der einen oder anderen Sorte den Borzug geben. — Als der beste Reis gilt der Karolinareis, welcher sehr weiß, hart und durchscheinend ist und lange, schmale, kantige Körner bildet; fast gleich an Güte ist ber Java- und Patnareis, mit kleineren, länglichen, und der Mailänder Reis mit ebenfalls kleinen aber runden, etwas gelblichen Körnern.

Der echte, vom Sagobaum oder von der Sagopalme stammende Sago, Perlsago, ist gntem unechten Sago (Kartosselsago) kaum überslegen. Im allgemeinen quillt jener langsamer auf und zerfällt nicht. Schlechter Sago zersließt beim Rochen in einen Kleister. — Grieß, Grüße und Graupen sind wohl zu unterscheiden. Grieß ist der grobstruig gemahlene Weizen, Grüße dagegen grob geschrotener Hafer, Buchweizen oder Gerste; Graupen nennt man die nur von ihren Hüssen

befreiten, abgerundeten Beizen= oder Haferkörner.

Von Fetten wird die Butter am meisten benutt; sie besitt zwar einen etwas geringeren Nahrungswert (bis 85 v. H. Fettgehalt) wie andere tierische Fette, zeichnet sich aber dasür durch größere Verdauslichkeit aus. Geschmack und Haltbarkeit der Butter ist sehr verschieden und von Fütterung der Kühe und Bereitungsart gleichmäßig abhängig. Die "Maibutter" ist am aromatischsten, doch weniger haltbar. Die "Stoppelbutter" vom August bis zum Beginn der Stallsütterung am haltbarsten. Zur Erhöhung der Haltbarsteit dient das Salzen der Butter; indessen bei zu reichlichem Salzgehalt nimmt die Butter besetutende Wassermengen, dis über 30 v. H., aus, während sie nur

15-18 v. S. halten follte. Um haltbarften wird die Butter, wenn man sie ausläßt (A. 13); doch verliert sie dabei ihr Aroma. Aber auch frische, gut ausgewaschene Butter halt fich, in tadellos reine, mit Salicyllösung (1 g in 2 Löffel Spiritus) ausgespülte Steintöpfe fest eingebrückt und mit ftartem Salzwaffer übergoffen, bem einige Eklöffel Wickersheimer Frischerhaltungsflüssigeit zugesett waren und mit in Essig getränktem Papier überbunden, fast den ganzen Winter durch. — Starke Gelbfärbung ift auch bei Maibutter nur durch fünstliche Zufäte ju Durch Fettzusat verfälschte Butter wird leicht fest oder bröckelig. Zusat von Kartoffelmehl macht sich auf der Zunge bemerklich, wenn man eine Probe im Munde zergehen läßt. — Als Ersat der Kuhbutter wird Margarine, die leichtschmelzenden Bestandteile des Kindstalges, und Kokosnußbutter vielfach angewandt. Beide ent= halten mehr Kett als Ruhbutter (die lettere bis zu 99 v. S.). Beide find in guter Beschaffenheit, wo Sparsamkeit geboten ist, nicht zu verwerfen. — Unentbehrlich auch für die feine Küche ist Nierenfett (A. 24). das bei längere Zeit bratendem Fleisch nicht so leicht braun wird wie Butter, bezaleichen Schweineschmalz und Gänsefett (A. 23). Dagegen vermeide man, schon zum Braten benuttes Fett längere Zeit aufzubewahren oder nochmals zum Braten zu verwenden. — Als Ersat von Baumöl (Olivenöl, Provenceröl) ist Mohnöl und Rüböl nicht ganz zu verwersen, doch muß es kalt ausgebrekt sein. Noch besseren Erfat bietet gutes Baumwollsamenöl, bas man aber kaum je unter eigenem Namen, sondern als "Olivenöl" kauft. Ganz reines Brovenceröl ist sehr teuer. Alle Speiseöle mussen geruchtos oder schwach aromatisch sein, wenn man sie auf der Hand verreibt: ranzige Beschaffenheit verrät sich dann noch leichter als durch den Geschmack.

Frische Eier schwappen beim Schütteln nicht. Genauer läßt sich die Größe des durch Verdunstung gebildeten Luftraumes zur Prüfung der Frische benutzen, wenn man 30 g Salz in 1/4 l Wasser löst und die Eier in diese Lösung legt. Frische sinken langsam unter, wenige Tage alte bleiben in der Mitte schweben, 8 Tage alte oder bebrütete schwimmen oben. Zur Ausbewahrung eignen sich am besten Septemberzeier, welche man ohne weitere Vorsichtsregeln nur auf dem Eierbrett bei mehrmaligem Wenden den Winter über in fühlem Raume zu halten braucht. Um einfachsten ist dann noch das Einfachen der Eier in Frischerhaltungsflüssissississississischen der das Einschichten in Salz, Asche, Kleie oder Sand, wobei man das Verpackungsmaterial vollkommen trocken wählen und einmal im Winter erneuern muß. Das Ausbewahren der Eier in Kalk hat sich überlebt, zudem sie dabei stets ihren Wohlgeschmack verslieren und das Eiweiß sich nach einiger Zeit nicht mehr schlagen läßt.

Bu erwähnen wäre noch das Bestreichen der Eier mit dünnflüssigem Gummiarabikum und Umwälzen in Holzkohlenasche, wenn dies Bersfahren nicht so umständlich wäre, ohne daß es bessere Wirkung hätte als namentlich die Frischerhaltungssküssigkeit.

Über die Erkennung der Güte des Fleisches und dessen zweckmäßige Aufbewahrung ist in den einleitenden Bemerkungen der Abschnitte D I, VI, VII und F das nötige gesagt.

Kartoffeln. Das starke Auskeimen benimmt den Kartoffeln den guten Geschmack und entzieht ihnen Kahrungsstoff. Um dies zu verhüten, nehme man sie Ansang oder Mitte Februar aus ihrer Lage und gebe ihnen, ausgebreitet, eine andere Stelle, schütze sie jedoch vor Licht.

Das Keimen der Kartoffeln wird am sichersten verhindert, wenn sie nicht monatelang im Lager still liegen; zu diesem Zweck läßt man im vorderen Brett des Lagers gleich oberhalb des Bodens ein nicht zu kleines Loch mit Vorschieber andringen und nimmt die Kartoffeln nicht von oben, sondern aus dem Loche, so daß sie durch Nachrollen in steter Bewegung gehalten werden. Im Lager wird vor dem Einsbringen der Kartoffeln ein Brett schräg an die hintere Wand gestellt, wodurch das bessere Ausrollen aus dem Loche bewirkt wird.

Winterwurzeln (Möhren). Man bringe einen Teil derselben in ein Kartoffellager und schütte Kartoffeln darauf. Sind diese im Frühsiahr verbraucht, so wird man die Wurzeln ganz saftig und wohlschmeckend sinden. Auch erhalten sie sich vorzüglich saftig, wenn man sie mit Flachsschäben (Abfall beim Bracken des Flachses) start durchschichtet. Ersteres Versahren ist auch bei Steckrüben (Kohlrabi in der Erde) anzuwenden, oder man bewahre sie schichtenweise in Sand gelegt.

Roter und weißer Kohl (Kappus und Wirsing) bewahrt sich am besten draußen, bei starkem Frost mit Stroh oder Laub bedeckt, was bei Zauwetter wieder entsernt werden muß, im übrigen, so lange es nicht stark friert, auf dem Boden (Speicher), auf der Stielseite liegend, nachher im Keller. Sollte der Kohl durch Frost gelitten haben, so muß man ihn ruhig liegen lassen, wodurch der Frost wieder herauszieht.

Feldrüben bewahrt man am besten in einer tiesen Grube; jedoch ist dies etwas umständlich. Sie können auch dadurch dis Weihnachten gut erhalten werden, daß man sie draußen hinschüttet und stark mit Land und Stroh bedeckt. Auch kann man, etwa im Garten, am besten an einer etwas abhängenden Stelle, mehrere kleine Gruben machen lassen, in jede ein Körbchen voll Küben, Möhren und Steckrüben schütten, mit einigen Reisern und etwas Stroh zulegen und mit zwei Fuß Erde bedecken.

Zwiebeln erhalten sich vorzüglich, wenn man sie, ohne etwas von ihrem Laub zu entsernen, an einem luftigen Orte, etwa auf dem Speicher, dünn ausdreitet, oder noch besser hängend, mit dem Laube in Bündchen zusammengebunden, damit sie vollkommen trocken werden. Bei eintretendem Frost scharre man sie daselbst auf einen Hausen und lasse sie unbesorgt ruhig liegen. Nach neueren Ersahrungen erhalten sich die Zwiebeln bei dieser Ausbewahrungsweise, ohne auszulausen, bis April und Mai.

Spargel erhalten sich mehrere Tage, wenn man sie an einem schattigen Orte tief in die Erbe legt und mit einem Stud Rasen

audectt.

Üpfel und Birnen erhalten sich am besten, wenn man sie an einem trocknen Tage vorsichtig pflückt, damit sie keine Fallslecke bestommen. Hat man einen trocknen, luftigen Reller, so kann man sie sogleich darin auf Lattenbänke — die Stielseite nach unten — dicht nebeneinander legen; andernfalls ist zu raten, das Obst einige Wochen an einem luftigen Orte ausdünsten zu lassen. Das Nachsehen darf nicht versäumt, jeder angefaulte Apfel muß sogleich weggenommen werden. Für das seinste Taselobst ist das Einwickeln jeder einzelnen Frucht in Seidenpapier und darauf solgendes Einschichten in Holzwolle das beste Erhaltungsversahren, welches sich nach vergleichenden Untersuchungen allen anderen Methoden überlegen gezeigt hat.

Frische Pflaumen (Zwetschen) erhalten sich vorzüglich, wenn man sie an einem sonnigen Tage mit Handschuhen in einen neuen steinernen Topf pflückt, worin noch kein Wasser gewesen ist, worauf man letzteren, mit einer Blase zugebunden, in den Keller stellt, mit einem platten Stein belegt, welcher längere Zeit an der Sonne gestanden hat und schließlich mit ganz trockner Erde bedeckt. Die Pflaumen sind alsdann um Weihnachten noch ganz frisch, doch halten sie sich, wenn der Topf geöffnet ist, nicht lange mehr, weshalb man wohl thut, einige kleine Töpfe zu füllen. Es versteht sich von selbst, daß hierzu nur ganz seste Pflaumen, die nicht im geringsten beschädigt sind, gesnommen werden dürfen.

Abgeschnittene Trauben erhalten sich besonders gut, wenn man sie, nachdem man die Schnittsläche verlackt, an einem kühlen, zugigen Orte aushängt, doch dürsen die Trauben sich nicht berühren.

Trauben am Stock kann man, solange sie noch klein sind, in weite Medizingläser stecken, welche man so sestbindet, daß die Trauben unberührt in den Gläsern wachsen können. Sie gewinnen dadurch an Süße und werden vor Kälte geschützt, besonders wenn man vor dem Frieren die Gläser mit Werg (Hede) oder Watte unbindet.

## 4. Giniges über bas Anrichten und Bergieren ber Speifen.

Es genügt nicht, die Speijen gut und schmachaft zuzubereiten, es ift auch dafür zu forgen, daß fie den Tischgenoffen in zum Benuß ein= ladender Weise vorgesett werden. — Das erste Erfordernis ist die größte Sauberfeit aller Geschirre und Geräte, die auf den Tisch gebracht werden. Die Schuffeln durfen nur mäßig und nicht über ben Rand, der gang fauber gehalten werden muß, gefüllt sein. Alle warmen Speisen, Suppen und Getränke muffen heiß zur Tafel gebracht werden, und ist es ein großer Fehler, dies nicht zu beachten. In vielen Fällen empfiehlt es sich, Schuffeln und Geschirre vor ber Benutung zu erwärmen; auch sind erwärmte Teller meistens sehr erwünscht, zu Fisch und Braten aber unentbehrlich, sowie zu allen Speisen, welche mit Rinds- ober Hammelfett zubereitet find, welches jo leicht gerinnt. — Die Teller, welche gleichzeitig auf die Tafel tommen, muffen von einer Größe und berselben Form sein, Schuffeln von derfelben Art des Porzellans, wenn auch von verschiedener Größe, je nach den Gerichten und Braten, welche fie tragen. Gemüsen und Salaten, welche gleichzeitig auf 2 ober mehr Schüffeln gereicht werden, sollen fie auch gleiche Größe haben. Braten und Geflügel find stets mit der Fleischseite nach oben anzurichten.

Eine Hauptaufmerksamkeit beim Anrichten erfordert die Bergierung ber Schuffeln; von ben zierlich zugeschnittenen Gemuseeinlagen, den schön zugerundeten Klößchen in der Suppe an bis zu den verschiedenartig ausgeputten sugen Speisen sei jedes Gericht nach seiner Art paffend verziert. Fischschüffeln garniert man mit Petersilie, Citronenscheiben und gewiegtem Eigelb, wobei man Petersilie mit Eigelb häuschenweise um den Fisch anrichtet und die Haufen durch die ausgezackten Citronenscheiben trennt, die man zur Sälfte noch mit Roterübensaft farben tann, Ragout und Fritaffee mit geröfteten Semmeldreieden, geformtem Blätterteig oder mit kleinen Kartoffelmuscheln; auch gibt ein Reis= oder gebackener Kartoffelrand eine hübsche Um= rahmung. Gemüse wird möglichst jedes auf seine besondere Art verziert: Blumentohl mit kleinen gefärbten Semmelklößchen und Morcheln, Spinat außer mit Giern gern mit in nudelartige Streifen geschnittenen Omeletten; roter Rohl wird mit Apfelscheiben, brauner Kohl mit Raftanien und geröfteten Kartoffeln umfranzt, und Bouillonreis mit Liebesäpfelscheiben garniert. Bei ben Fleischspeisen wählt man für dunkle Braten gern helle, für helle Braten dunkle Garnierungen;

ebenso wählt man zu weichlichem Fleisch am besten fraftig ichmedende Sachen als Ausput, mahrend ein pitant schmedender Braten leichte Bemüse u. f. w. erhält, um die Geschmadsvorstellung mit der Zierlichfeit des Ausputes harmonisch zusammenwirken zu lassen. Aus diesem Grunde richtet man auch fette Tleischgerichte gern mit fauerlichen Sachen an und gibt bemgemäß bem Schweinebraten entweder eine Bergierung von Apfelscheiben oder von Pfeffergurfen und Perlzwiebelchen. Das Rindfleisch umfränzt man mit Meerrettichlocken, die man mit Veterfilie bestreut hat; die Sammelkeule erhält einen Kranz braun geschmorter Gurfenscheiben und fleinen Kartoffeln, ber Kalbsbraten wird mit gedünsteten Rohlherzen und buntgeschnittenen oder ausgebohrten Möhren= scheiben verziert, während für das feine Geflügel sowie für Wildbraten die verschiedenen Pilze die passende Umtränzung bilden. Salate und Manonnaisen enthalten in ihren Bestandteilen meist schon die geeigneten Elemente zur Bergierung; wer diese Gerichte gut herzustellen gelernt hat, darf sich auch nicht die Mine verdrießen laffen, sie in Form= und Farbenzusammenstellung so darzubieten, daß jeder Gaft schon durch den blogen Anblick die Überzeugung bekommt, ein fulinarisches Kunftwerk vor sich zu haben. Für andre kalte Schuffeln seien aus der Fülle der Sachen, die zum Aufput verwandt werden können, die Wafferrofen, Körbchen und Basen erwähnt, die aus hartgefochten Giern zurechtgeschnitten werden können, sowie die aus Radieschen, weißen und gelben Rüben mit fpigem Meffer leicht herzustellenden Roschen. Kompotte lassen sich wenig verzieren; werden die Früchte recht geschmachvoll ge= ordnet, so bietet die Schüssel an sich schon ein verlockendes Aussehen. Um ersten noch läßt sich Apfelmus und ähnliches herausputen, indem man Rosinen, Mandeln, Succade verwendet und in die mit einer Spictnadel vorgezeichneten Figuren legt. Auch kann man den Apfelbrei mit einem Guß überziehen oder wie die Cremes mit Fruchtgelee auspuken. Sehr hübsch macht sich eine Arabesten-Bergierung aus einem Streupulver, zu welchem man beim Apfelmus Zimmt oder besser geriebene Schofolade, bei Cremes bunten Bucker nimmt. Die dazu nötige lose aufzulegende und vorsichtig abzunehmende Schablone erhält man aus einem Stud Papier in der Größe der Schüffeloberfläche, welches man vierfach zusammenlegt und auf die bekannte Manier ausschneidet. Budding garniert man mit Früchten, Gebäck und Rahmichaum oder mit gehacktem Weinfulz. Auch Torten können außer mit Früchten noch mit verschiedenfarbigem Guß ausgestattet werden, wie auch Bergierungen von steifem Eiweißichnee oder Rahmichnec erhalten, die durch eine spite Dute auf die Torte gespritt werden.

#### 5. Menge ber Buthaten bei großen und fleineren Gffen.

Suppenfleisch. Man rechne bei einer großen Gesellschaft zu einer fräftigen Bouillon oder Suppe auf jede Person 250 g Ochsensoder Kindsleisch; Kalbsleisch à Berson 375 g, bei geringer Personenszahl um die Hälfte mehr. Ninunt man nur die Hälfte des hier gesforderten Fleisches und setzt dann jedem Liter Suppe 5—10 g Liebigs Fleischertraft und die gleiche Menge Salz hinzu, so erhält man, bei besbeutender Ersparnis, eine hinreichend frästige Bouillon.

huhn. Ein gutes Suhn zur Suppe reicht hin für 4-5 Personen.

Fisch. Wenn die Gesellschaft größtenteils aus Herren, und das Essen aus einem Hauptgericht Fisch und Kartoffeln besteht, so kann man von Hecht, Karpsen, Forellen, Barsch, Schleien, frischem Lachs, Schellsisch, Butte, Kabeljau für jede Person 350—500 g rechnen. Bei einer Reihenfolge von Gerichten kann die Hälfte genommen werden.

Von geräuchertem Lachs, als Beilage zu Spargel, jungen Erbsen, Blumenkohl u. s. w. 100 g.

Stockfisch, im trocknen Zustande berechnet, als einzelnes Gericht mit Kartoffeln für 4-5 Personen  $1^1/2$  Pfund.

Gemüse. Spargel rechne man für jede Person 250—300 g (bei eingemachtem Büchsenspargel höchstens 175 g). Vorgerichtete Schneidoder Vietsbohnen, Erbsen, junge Wurzeln (Möhren) als Hauptgericht für den täglichen Tisch, nehme man für jede Person einen gestrichenen Suppenteller voll. Wirsing für 2 Personen 1 Kopf von gewöhnlicher Größe. Hiernach läßt sich leicht die Portion für eine Gesellschaft bestimmen.

Reis mit Milch, dicklich gekocht, als Hauptgericht für den täglichen Tisch, à Person 100 g.

Beilagen. Wenn zu einer Herren- und Damengesellschaft von 12 Personen bei einer Reihensolge von Schüsseln 4 Beilagen zu zweierlei Gemüsen genommen werden, z. B. Midder und gebratener Aal oder geräucherter Lachs zu jungen Erbsen, Saucissen und Estaslopes zu Blumenkohl, so würden 4 vollkommene Midder (jede in 3—4 Teile geschnitten), 3 Psund Aal oder 2 Psund geräucherter Lachs,  $1^1/2$  Psund Saucissen und  $1^1/2$  Psund gehackes Fleisch zu Estalopes nötig sein. Da der Gemüsegang einer der ersten Gänge und besonders für Herren der Hauptgang ist und sich nicht berechnen läßt, welche Beilage der andern vorgezogen wird, so kann nicht gut weniger genommen werden.

Braten, sei es Ochsen-, Kalb-, Hammel- oder Lammsleisch, rechnet man, wenn der Braten das Hauptgericht ist, für jede Person 1 Pfund (die Knochen einbegriffen). Da es nicht passend sein würde, den Braten dis auf den letzten Rest zu zerschneiden, so kann man selbst bei mehreren Schüsseln nicht wohl weniger nehmen; es möchte denn der Braten aus einem fleischigen Stück ohne Knochen bestehen.

Puterhahn. Wenn berselbe recht groß und gefüllt ist und das Hauptgericht sein soll, so würde man auf einen solchen 10-12 Personen, bei mehreren Gerichten aber, besonders wenn 2 Braten gegeben werden, bis 18 Personen rechnen können.

Puterhenne reicht für 8 Personen.

Kapaun reicht hin für 5-6 Personen; Meger Poularde für 6-8 Bersonen.

Junge Hähne (Kücken). Man rechne davon, wenn sie noch klein sind, bei einem Gericht für jede Person 1 Hähnchen; sind solche aber von mittlerer Größe, so würden für 6 Personen 4 Stück hinreichen. Wird bei mehreren Schüsseln ein zweiter Braten zu den Hähnchen gegeben, so kann man den vierten Teil weniger rechnen.

Junge Tauben. Als einzelnes Gericht nehme man für 4 Personen 6—8 Tauben, bei einer Reihenfolge von Schüsseln kann man einige Tauben weniger rechnen.

Gans als Hauptgericht reicht für 8—9 Personen.

. Ente für 3-4 Personen.

Rehziemer als Hauptgericht reicht hin für 10—12 Personen. Wird zugleich ein zweiter Braten gegeben und sind schon verschiedene Schüsseln vorangegangen, so würde ein Rehziemer für 18—20 Personen genug sein.

Hirschkeule für 8—9 Personen; mit einem zweiten Braten gesgeben, würde dieselbe für 15—16 Personen hinreichen.

Safenbraten für 6-8 Personen.

Wildschweinskopf für eine Herren= und Damengesellschaft, bei einer Reihenfolge von Schüsseln, für 20—25 Personen.

Kramtsvögel. Für Herren nehme man bei einem Hauptgericht für jede Person 3—4, für Damen 2 Bögel. (4 Stück zu einem Bund).

Beefsteaks mit Kartoffeln als einzelnes Gericht ober Koteletten= als Beilage zum Gemüse für jede Personen 250 g; sonst weniger.

Ochsenzunge zu Ragout mit Fleisch= ober Weißbrotklößchen als Hauptgericht für 8—10 Personen.

# A. Anweisungen allgemeiner Art.

- 1. Zuder zu läntern. Man tunkt den Zuder in kaltes Wasser, läßt ihn in einem nicht zu kleinen Topse, am besten von Messing oder Nickel, über schwachem Feuer zergehen und schäumt ihn so lange, bis er klar geworden ist. Will man ihn schnell und vorzüglich klar machen, so gebe man geschlagenes Eiweiß hinein, welches den Schaum in sich aufnimmt.
- 2. Eiweiß zu schlagen. Um recht weißen Schaum zu bekommen, wie er zum Geraten des Puddings und mancher Backwerke erforderlich ist, nehme man recht frisches Eiweiß. Mit einem losen Schneebesen, einer Gabel oder noch besser mit einer Spirale schlägt man es an einem kühlen Orte oder in mäßiger Zuglust auf einer slachen Schüssel gleichsmäßig, dis der Schaum so dick und steif ist, daß man ihn unwenden kann, was eine Zeit von 5—10 Minuten erfordert. Neuerdings hat man einsache aber sehr praktische Sahneschlagemaschinen, die uns innershalb weniger Minuten steisen Schnee liesern. Etwas Citronensast, sogleich ins Siweiß getröpselt, besördert das Steiswerden sehr. Man darf den Schaum, nachdem er geschlagen ist, nicht hinstellen, man muß vielmehr dis zum Gebrauch sortschlagen, da er andernfalls wässerig wird.

Ift der Schaum zu Alößchen auf Milch- oder Biersuppen, Cremes oder Auchen bestimmt, so schlage man zulezt etwas geriebenen Zucker darunter. Falls junge Hausfrauen das Unglück haben sollten, etwas von den Sidottern ins Siweiß zu bekommen, mögen sie nicht in Berzweislung geraten. Das Siweiß wird gerade so steif als ohne das Tröpschen Sigelb; daß dies nicht geschehen würde, ist ein thörichter Küchenaberglaube. Sensso läßt sich das Siweiß von Hühner- und Enteneiern sehr wohl zusammen schlagen, was auch vielsach bestritten wird.

- 3. Sahne zu schlagen. Nur gute süße Sahne, welche im Sommer nicht über 24 Stunden alt sein darf und ohne Milchzusatz abgefüllt ist, läßt sich zu steisem Schaum schlagen, am besten mit dem Schaumbesen. Soll die Schlagsahne gesüßt verwandt werden, so wird wenig feinster Puderzucker kurz vor dem Gebrauch durchgemischt. In Fällen, wo Sahneschaum wegen der Beschaffenheit des Rahmes durchaus nicht steis werden will, wird wenig fast abgekühlte, dem Erstarren nahe Gelatineslöfung rasch unter kräftigem Schlagen zugemischt.
- 4. Mehl zu schwitzen. Man läßt einen Stich Butter in einem eisernen Topfe kochen, gibt einen Löffel Mehl hinein und rührt es so lange, bis es krauß wird und sich hebt. Es muß gar sein, aber nur gelblich werden. Kührt man Wasser, Bouillon oder eine andere Flüssigsteit hinzu, so ist es besser, wenn dieselbe kalt ist, damit die Masse sein und glatt gerührt werden kann.

Soll das geschwizte Mehl zu Fleischsuppen, Hasenpfeffer, Ragout oder Frikasse gebraucht werden, so kann man es, wenn es recht flüssigig ist, nach dem Ausschäumen des Fleisches zu der kochenden Speise schütten,

da es sich durch längeres Rochen völlig auflöst.

5. Mehl braun zu machen. Man rührt ein reichliches Stück Butter in einem eisernen Topfe bis zum Braunwerden, gibt Mehl hinzu und rührt es fortwährend, bis dasselbe eine schöne bräunliche Färbung erhalten hat. Brenzlich darf es aber ja nicht werden.

Auch kann man das Mehl zu einigen Speisen, z. B. zu einer braunen Mehlsuppe ohne Butter braun machen und für vorkommende Fälle aufbewahren. Das Mehl wird alsdann in einem eisernen Töpfchen aufs Feuer gestellt, und nachdem es heiß geworden, fort-während bis zur hellen Bräunung gerührt. Besser ist es, wenn man das Mehl auf einem reinen Kuchenblech im Bratosen zu gewünschter Farbe röstet, in der Regel dunkelgelb.

6. Über die richtige Anwendung des Kartoffelmehls. Bewährt hat sich das Kartoffelmehl zur Bindung von Brat= und Kraftsaucen, für die es geeigneter ist als gewöhnliches Mehl. Auch zum Sämig= machen von Dunstobst und Gemüsen ist es praktisch, während es zu Schaumsaucen und Speisen, auch zu Blancmangers nicht verwendbar ist, weil es das Schäumen hindert. — Kartoffelmehl muß mit kaltem Wasser angerührt werden, bevor man es zusetzt. Da es sehr dickt, nehme man nur kleine Mengen; zu Bratensaucen etwa einen Theelöffel voll, zu Obst nur halb so viel und zu Gemüsen nur eine oder zwei Messerspitzen. Bei übertriebener Anwendung erhält man keine gebunsbenen, sondern verkleisterte Speisen.

- 7. Reis und Maismehl. Selbst Keismehl zu bereiten, wie dies in früheren Zeiten angebracht gewesen sein mag, ist zu unster Zeit eine unnütze Zeitvergeudung, da man aus deutschen Keis und Maismehlsabriken, die mit den besten Mahlmühlen versehen sind, eine ganz vorzügliche Ware erhält, nur achte man darauf, daß sie nicht bei den Wiederverkäusern zu lange gelegen hat und dadurch dumpsig geworden ist.
- 8. Reis zu reinigen und abzubrühen. Man sucht die hülfigen Körner heraus, reibt den Reis im Wasser zwischen den Händen, setzt ihn, nachdem man das Waschwasser abgegossen, mit kaltem Wasser aufs Feuer und schüttet ihn vor dem Kochen auf ein Sieb. Diese Behandlung ist besonders dann nötig, wenn man den Reis zu Krankensoder zu Milchspeisen benutzen will, indem alle Säure, die derselbe oft enthält, und welche die Milch zum Gerinnen bringt, sich dadurch verliert.
- 9. Sago vorzubereiten. Das Unreine wird herausgesucht, der Sago gewaschen, mit kaltem Wasser aus Feuer gesetzt, und, nachdem er warm geworden, auf ein Sieb geschüttet und dies noch einmal wiedersholt; dann kocht man ihn in der bestimmten Brühe gar. Dies Verfahren ist nur bei echtem Sago anwendbar; Kartosselsago würde dabei zerssließen, er wird nur gespült und dann gekocht.
- 10. Aleuronat zu verwenden. Unter dem Namen "Aleuronat" wird ein mehlartiges Pulver hergestellt, das im wesentlichen (80 v. H.) aus dem Eiweißstoff des Weizenkornes besteht und wegen seiner Billigsteit als Ersat von Fleisch oder Ei, denen es an Verdaulichkeit und Nährwert nicht nachsteht, mit Vorteil verwendet werden kann. Es empsiehlt sich besonders als Jusat zu gebundenen Suppen, wie zu Mehls und Kartosselspeisen. 1 Eßlöffel Aleuronat auf 3 Eßlöffel Mehl oder entsprechende Mengen mehlhaltiger Stosse dürste ein angemessens Verhältnis sein. In Geschmack oder Einwirkung auf die Beschaffenheit kann es die Sier nicht ersehen, wohl aber an nährender Wirkung. Trocken ausbewahrt ist das Aleuronat ebenso haltbar wie Mehl.
- 11. Butter schäumig zu rühren. Ist die Butter stark ge-salzen, so wäscht man sie vor dem Gebrauch aus und läßt sie in kalter Jahreszeit am heißen Osen oder auf kochendem Wasser etwas weich werden. Muß man ausnahmsweise käsige Butter nehmen, so werde sie langsam geschmolzen und vom Bodensatz abgegossen. Dann rührt man sie mit einem hölzernen Lössel, dis sie weich wird und Blasen wirst.

12. Braune Butter. Die Butter setzt man in einem eisernen Topfe auf gelindes Feuer und rührt sie so lange, bis sie braun geworden ist; erst zergeht sie, dann fängt sie an zu steigen und wird alls mählich braun.

Das, was man in Butter zu bräunen wünscht, muß erst, nachdem diese braun gemacht ist, hineingethan werden, weil es sonst keine schone Färbung erhält; doch sei man dabei achtsam, daß kein brenzliger Ge-

schmack entsteht.

13. Abgeklärte oder Schmelzbutter, hanptsächlich für Buttergebäck. Die Butter, worin man Backwerk kochen will, muß gereinigt sein; ist dies nicht geschehen, so wird sie, wenn das zu Backende hineingelegt wird, schäumig und läuft über. Sie wird daher in einem nicht zu kleinen eisernen Topse auf schwaches Fener gesett und gelinde gestocht, dis sie hell und klar geworden, wobei man auf zwei Stunden rechnen kann. Der Schaum, welcher nicht abgenommen wird, zieht sich zum Teil nach dem Boden hin, wo er sich mit den Salzteilen verbindet. Wenn man das Kochen der Butter nicht mehr hört, so hat sie den bestimmten Grad erreicht. Wan stellt den Tops vom Fener, läßt ihn etwa zehn Minuten stehen, ninmt den noch vorhandenen Schaum ab und süllt die klare Butter in wohl gereinigte Steintöpse; doch darf nicht das Geringste vom Bodensah dazu kommen. Wenn sie erkaltet ist, legt man ein Papier darüber, ein Finger die Salz darauf und bewahrt sie offen stehend an einem kalten, lustigen Ort.

Solche Schmelzbutter gibt dem in Fett zu kochenden Gebäck den feinsten Geschmack und ist zum Kochen und zum Ausstreichen der Fors

men unvergleichlich.

14. Krebsbutter. Es werden etwa 20 Stück Krebse in Wasser gereinigt, mit kochendem Wasser ohne Salz aufs Feuer gesetzt und 5 Minuten gekocht. Dann nimmt man das Fleisch aus den roten Schalen, stößt sämtliche Schalen mit 200 g Butter im Mörser nicht ganz fein, setzt sie aufs Feuer und rührt sie zuweilen durch, dis die Wasse rot wird und zu steigen aufängt. Endlich gießt man 1 d Wasser dazu, läßt es kochen und gibt es durch ein Haarsied in eine tiese Schüssel. Wenn es ganz kalt geworden, kann man die rote Butter abnehmen und verwenden. Das Wasser, welches den Geschmack der Krebse augenommen hat, kann zur Suppe gebraucht werden, besonders wenn man statt Wasser Bouillon zu den Krebsen gießt oder dem Wasser Kleischertrakt zusett. Die Krebsschwänze gibt man in die Suppe oder zum Frikassee.

15. Sardellenbutter. Man rührt 1 Pjund gute Butter zu Schaum, nimmt 1 Pjund nach Nr. 46 vorbereitete Sardellen, die man fein hackt, hinzu und reibt die Masse durch ein Sieb, verwahrt sie in einem Steinstöpschen und stellt sie zugebunden an einen kalten Ort.

Man benutzt die Sardellenbutter zum Bestreichen gerösteter Beiß= brotschnitte oder zu Saucen, Ragouts und Frikasses. Bei letzteren Ber= wendungen fügt man sie erst eben vor dem Anrichten bei, da sie nicht

kochen darf.

- 16. Peterfilienbutter. Man läßt Schmelzbutter zum Kochen kommen, rührt einen guten Teil feingehackter Petersilie durch und beswahrt sie für den Winter auf.
- 17. Hanshofmeisterbutter. Man vermischt 125 g Butter gut mit 'einer Messerspige Salz und Canennepsesser, zwei Theelössel voll gewiegter Petersilie und dem Saft einer Citrone, reibt diese Butter durch ein Sieb und gibt sie zu gebratenem Fleische und zu Fisch. Statt der Petersilie nimmt man oft gern abgebrühte und gewiegte seine Kräuter, wie: Kerbel, Estragon, Majoran, Pimpernelle und Petersilie und reicht diese Butter namentlich gern zu gekochtem und gebratenem Lammsleisch.
- 18. Epikuräerbutter zum Bestreichen von gerösteten Brotsschnitten. Vier entgrätete Sarbellen, vier kleine Pfessergurken sowie wenig Schnittlauch und einige Estragonblätter werden sein gewiegt, drei harte Eigelb durch ein Sieb gerieben, 125 g Butter damit versmischt, ein Theelöffel Mostrich hinzugefügt und die Butter durch ein Sieb gestrichen.
- 19. Feen-Butter (Englisches Rezept). Drei hartgekochte Eigelb reibt man mit 2 Löffel feinem Zuder, 1 Löffel Drangenblütenwasser mit 125 g feinster Sahnenbutter durch ein Sieb, um diese Butter zum Bestreichen der englischen Kakes zu benutzen. Statt des Zuders und des Drangenwassers verreibt man die Butter auch gern mit 125 g gestoßenen Haselnußkernen oder geriebenen Mandeln und fügt dann etwas Eitronensaft hinzu.
- 20. Semmel zu braten für Suppen und Klöße. (Croutons.) Man setzt Butter aufs Feuer, läßt sie gelb werden, gibt dann das in Würfel, Scheiben, Streischen oder Figuren geschnittene Weißbrot hinein und rührt dieses fortwährend so lange, bis es gelb geworden ist.
- 21. Bom Abrühren der Suppen, Sancen und Frikaffees mit Giern. Das Abrühren geschieht erst bann, wenn die Speise gar und

der Topf vom Feuer genommen ist, und zwar auf folgende Weise: Man zerrührt frische Sidotter mit wenig kaltem Wasser, gibt etwas von der kochenden Brühe dazu, und so allgemach mehr, während man die Sidotter beständig rührt, dann gibt man sie unter stetem Umrühren zu der kochend heißen Speise, welche dann noch etwas gerührt werden muß, damit die Sier nicht gerinnen. Ganze Sier werden ebenfalls mit etwas Wasser mit einem Schaumbesen tüchtig geschlagen und dann wird allmählich von der heißen Speise, unter fortwährendem Schlagen, dazu gegeben.

Gin ganzes Ei macht die Speisen so sämig wie 2 Eidotter, ist nahrhafter, aber nicht so wohlschmeckend wie reines Eidotter, deshalb

nicht für feine Speisen zu empfehlen.

- 22. Gine gute Dampfbrühe (Braife) zu machen. Gie bient dazu, verschiedene Fleischarten, als Kalb- und Hammelfleisch, sowie auch Tauben, Hähnchen und Enten, besonders älteres Geflügel, Buter und Ganse, darin gar zu machen und ihnen einen angenehmen Geschmack zu geben. Man belegt ben Boden ber zum Dämpfen bestimmten Raffe= rolle mit Speckscheiben, streut gröblich gehacttes Nierenfett ober feines Rindermark darüber und folgende Gewürze und Kräuter darauf: ganzen Pfeffer, Nelken, ein paar Stud Ingwer, ganze Schalotten ober bide Zwiebelscheiben, Dragon, einige Lorbeerblätter, eine gelbe Mohr= rübe und Petersilienwurzel; was man davon nicht hat, kann wegbleiben. Auf dieses wird das mit etwas Salz bestreute Fleisch gelegt. mit Speckicheiben belegt und, mit schwacher Fleischbrühe kaum bedeckt. in dem fest verschlossenen Topfe langsam weich gefocht. Wenn bas Fleisch oder Geflügel angerichtet ist, gießt man die Brühe, welche noch vorhanden und Braisenfond oder sarund genannt wird, durch ein Sieb. fettet sie ab und bereitet damit die portreffliche Sauce.
- 23. Vorzügliches Gänsefett zu bereiten, das sich lange frisch erhält. Das Fett wird an einem kalten Ort 24 Stunden in Wassergelegt, welches man 3—4mal wechselt. Dann wird es zerschnitten, mit etwas Salz aufs Feuer gestellt und unter öfterem Umrühren langssam ausgeschmolzen. Ist das Fett ganz klar und sind die Schreven (ausgebratene Fettwürsel) blaßgelb, so läßt man jenes durch den Durchschlag in einen steinernen Topf fließen und stellt es 8 Tage hin. As dann nimmt man das Fett heraus, läßt den Bodensat und die Gallert zurück und seht es wieder mit einigen geschälten sauren, in 4 Teile geschmittenen Üpseln aufs Feuer, läßt es damit kochen, dis diese weich sind und zu braten beginnen, gießt das Fett nochmals durch einen seinen Durchschlag in den Topf, bindet diesen andern Tages mit Papier zu,

durchsticht dies mit einer Nadel und bewahrt das Fett im Keller auf. Will man das Gänsefett etwas fester haben, so nimmt man etwa ein Viertel ausgebratenes Schweinesloomsett hinzu.

24. Ochsen= oder Rindenierenfett vorzüglich zu bereiten. Se fester das Nierenfett, desto besser und reichhaltiger. Es wird in einige Stude geschnitten, mit reichlich frischem Wasser bis zum andern Tage hingestellt, und das Waffer einmal gewechselt. Dann wird das Fett fein gehackt und mit wenig Milch - zu einem Pfunde eine kleine Obertasse voll — auf gelindem Feuer unter häufigem Umrühren so lange offen gekocht, bis das Fett ganz klar erscheint, welches alsdann nicht des Durchsiebens bedarf, sondern ohne weiteres in ein Steintöpfchen gefüllt wird. Auch kann das Rierenfett in kleine Würfel geschnitten und nach dem Ausbraten durchgesiebt werden, was zu feineren Speisen unbedingt vorzuziehen ist. Brät man aber das Nierenfett mit Milch, so darf es nicht gerührt werden, und der Topf darf nicht auf offenem Feuer stehen. Brennt das Fett an, so wird es wertlos durch bittern Geschmack. Die Fettwürfel, welche man anfangs mit einem eisernen Löffel einigemale vom Boden des Topfes loslöft, dürfen nur hellbraun werden, worauf man das klare Fett, das füß wie Butter riecht und von sehr gutem Geschmack ist, durch ein Blechsieb gießt und, wie oben angegeben, verwahrt. Die Fettschreven sind, vorzüglich mit gekochtem Rindfleisch fein gehackt, zu Frikandellen zu empfehlen.

Da jedes Fett zum Küchengebrauch frisch am besten ist, so würde für einen kleinen Haushalt von 2—3 Personen zur Zeit ein Pfund

genug sein.

- 25. Speck auszubraten. Je dicker und fester er ist, desto besser eignet sich der Speck zum Ausdraten. Man lege das Stück auf ein Küchenbrett, schneide mit einem scharfen Messer gleiche Scheiben davon ab, lege diese auseinander, schneide sie in seine Streisen, fasse sie zussammen und teile sie in kleine, gleiche Würsel. Diese lege man in ein eisernes Töpschen oder in eine kleine saubere Pfanne, setze sie auf ein mäßiges Feuer und lasse sie bei österem Umrühren gelb und härtlich braten, wobei man dann sicher ist, daß das Fett weder verdampst, noch das Zurückgebliebene einen brenzligen Geschmack annimmt, wie das auf raschem Feuer unvermeidlich ist. Der lose Speck, welchen man von dem zum Spicken bestimmten abgeschnitten hat, ist sehr zut zum Aussbraten, auch Schinkenspeck, nur schneide man die nach Kauch schmeckende Aussenseite des Speckes zuvor dünn ab.
- 26. Gute Butter zu machen. Man sorge dafür, das Bich gesund und die Milchgeschirre recht sanber zu erhalten, bewahre die Milch

an einem luftigen Orte auf und nehme, nachdem sie 2 Tage — nicht länger — gestanden, die Sahne ab. Das Buttern lasse man im Sommer an einem kühlen Orte geschehen, die Milch gehörig aus der Butter fneten, ehe Wasser dazu kommt, und dann dieselbe so oft mit recht kaltem Brunnenwasser waschen, die Ausgeschsen, welches abgegossen

wird, ganz klar erscheint.
Die Butter zum Einmachen muß nicht zu schwach gesalzen und bis zum nächsten Tage hingestellt werden, wo sie wieder gut durchgeknetet und in einem ganz reinen, am besten in einem steinernen Topse, welcher mit etwas naßgemachtem Salz ausgerieben ist (weil dann die Butter nicht am Topse klebt), sest eingemacht wird. Dann lege man ein leinenes, gut ausgewaschenes Tuch darauf, versehe den Tops gehörig mit Salzvökel und stelle ihn unbedeckt, damit die Butter der Lust aussachest ist, in den Keller.

- 27. Vom Verbessern streng gewordener Butter. Sollte die Milch nicht gehörig ausgewaschen sein, was die häufigste Ursache schlechter Butter ist, so thut man wohl, sie nochmals zu waschen und mit etwas scharfem, weißem Essig durchzukneten, der aber wieder gut herausgearbeitet werden muß. Dann wird die Butter nachgesalzen in gut gereinigte Töpfe fest eingeknetet.
- 28. Klare (Ausbacteig) mit Hefe. 15 g Hefe wird mit <sup>2</sup>/10 l'auwarmem Wein, Bier oder Milch, 2 Eidottern und etwas Salz zersührt und 30 g geschmolzene Butter, 2 zu Schaum geschlagene Eiweiß und 100 g seines Mehl hinzugefügt. Die Masse muß so die sein, daß sie an dem Hineingetunkten hängen bleibt. Man läßt sie aufgehen, tunkt daß zum Ausbacken bestimmte Obst oder Fleisch (S. Ar. 203) hinein und legt es dann schnell in das kochende Schmalz, worin man es einsmal umdreht und schön gelb werden läßt.
- 29. Klare ohne Hefe. Die in voriger Nummer genannten, etwa noch mit 1 Eglöffel Rum versetzten Flüssigkeiten werden mit 4 Eidottern, 20 g geschmolzener Butter, etwas Salz und Zucker und 100 g feinem Mehl verrührt; dann der steise Schnee des Eiweiß nach und nach darunter gemischt, das Obst hineingetunkt und in Schmelzbutter oder Schmalz gebacken.
- 30. Klare für Fleischspeisen.  $^{1}/_{10}$  l warme Wilch quirlt man mit 2 Giern, Salz und 1 Löffel Speiseöl zusammen, verrührt dann 100 g Mehl damit, daß ein dickslüssiger Teig entsteht, in den man die Fleischstücke taucht.

- 31. Weiße Kraftbrühe zu weißem Ragout. Zu einem Ragout für 12 Personen nimmt man 3 Psund mageres, in kleine Stücke geschnittenes Rindsleisch, setzt es mit Wasser bedeckt aus Feuer, schäumt es gut aus und gibt sogleich hinzu: 1/2 Sellerieknolle, eine gelbe Wurzel, eine Petersilienwurzel, 2 Zwiebeln, alles in Stücke geschnitten, kein Salz, und läßt es zugedeckt 2 Stunden auskochen. Dann gießt man die Brühe durch ein Haarsieh, läßt sie ruhig stehen, gießt sie später vom Bodensat ab und entfernt das Fett, ehe man sie zum Ragout verwendet.
- 32. Branne Kraftbrühe zu brannem Ragout. Für 12 Personen nimmt man 125 g in Scheiben geschnittenen Speck, legt ihn in einen weißschenden eisernen Topf, darauf 125 g rohen Schinken (man kann Schinkenreste dazu verwenden) oder Sommerwurst und 2 Pfund Rindsleisch, beides in Scheiben geschnitten, nebst 2 Zwiedeln, 2 Lordeerblättern, einer gelben Wurzel, einer halben Sellerieknolle, einer Petersitienwurzel, ganzem Gewürz. Einen Teil des Rindsleisches kann man, wenn man Absall von verschiedenem rohen Fleisch hat, durch dieses ersehen. Dies alles seht man auf gesindes Fener und läßt es zugedeckt 1/2 Stunde langsam braten, wobei es gut ist, wenn es, ohne jedoch zu brennen, sich am Topse braun anseht. Ist dies geschehen, so gibt man einen Guß kochendes Wasser hinzu und wiederholt dies, sobald das Fleisch sich angeseth hat, mehreremal. Nachdem es braun genug ist, gießt man unter Berücksichtigung des Einkochens so viel kochendes Wasser hinzu, als man Brühe haben muß, und läßt es zugedeckt langsam kochen. Das Salz kommt nicht in die Brühe, sondern ins Ragout. Ist das Fleisch nach Verlauf von 1—2 Stunden gut ausgeskocht, so gießt man die Brühe durch ein Haarsieb und entsernt Fett und Bodensat. Unstatt des Rindsleisches kann man auch 2 Theelössel von Liedigs Fleischertrakt nehmen.
- 33. Brannen Suppen, Ragonts und Sancen eine schöne Färbung zu geben. 25 g Zucker werden in einem kupfernen Kasseröllchen aufs Feuer gesetzt und beständig gerührt, bis er dunkelbraun geworden ist; dann gießt man schnell 1/10 l Wasser hinzu, nimmt den Zucker vom Feuer, rührt ihn noch eine Weile und bewahrt ihn in einem zugekorkten Glase zum Färben auf. Mit einem Theelöffel voll färbt man 1/4 Liter Brühe schön gelb. Auch gibt eine Zwiedel, welche in der Asche braun gebraten, abgeschält und nach dem Abschäumen in der Suppe gekocht ist, dieser eine schöne Krastfarbe.
- 34. Roher Schinken als Beilage zum Gemüse, auch zum Butterbrot. Man schneibet ben Schinken am vorteilhaftesten mit einem

scharfen Messer in der Mitte durch, sägt den Knochen gleichfalls durch und hängt eine Hälfte, auf der Schnittsläche dünn mit Schweineschmalz bestrichen, damit sie weder schimmelt noch austrocknet, in Papier genau zugewickelt und in einem reinen Beutel eingebunden, damit Schmeißssliegen abgehalten werden, an einem kalten aber luftigen Orte auf. Bon der andern Hälfte schneidet man glatte, seine Scheiden, doch muß man immer darauf achten, daß nicht schief geschnitten wird, sondern das Stück in Ordnung bleibt. Die Scheiden legt man auf ein Brett, schneidet alles Unanschuliche und so viel Fett davon, daß nur ein singersbreites Kändchen daran bleibt, legt sie zierlich auf einen Teller und verziert den Kand der Schüssel mit einigen Petersilienblättchen. Es wird arob gestoßener Psesser dazu gegeben.

Soll ber Schinken zum Butterbrot gereicht werben, so schneibet man vielfach die zuvor aufeinander gelegten dunnen Scheiben in feine

Streifchen oder Bürfel.

35. Woran frische Heringe zu erkennen sind und vom Schneiden und Entgräten derselben. Frische Heringe haben weder einen Thrans noch Fischgeruch, die Augen liegen nicht tief im Kopfe, und das Fleisch ift weißlich.

Die ersten Heringe sollen zwar nicht ausgenommen, auch nicht absgespült werden; ich stimme dem nicht zu. Das Abziehen ist jedoch nicht

erforderlich.

Ültere Beringe lege man, je nachdem sie mehr ober weniger salzig sind, ausgenommen und gut gewaschen 1-11/2 Tag an einem kalten Orte in ganz kaltes Waffer, beffer noch in fuße Milch. Alsbann wird der Hering auf ein Küchenbrett gelegt, mit einem scharfen Meffer wird im Ruden vom Ropf bis zum Schwanz hin die Saut durchgeschnitten, und banach abgezogen; doch darf dabei das Fleisch nicht im geringsten zersetzt werden. Dann wird ein feines Streischen am Leibe herunter abgeschnitten, der Hering nicht mehr gewaschen und nach Gefallen in gerade oder schräge, fingers oder 2fingerbreite Stude geschnitten. In erften Falle wird der Kopf auseinander gebogen, auf die bestimmte Schüffel gesetzt und die feinen Scheibchen, die runde Seite nach außen, zu beiden Seiten schräg daran gelegt, und zwar nach der Reihenfolge. wie fie geschnitten find, bis der Schwanz den Schluß bilbet. So schon die Seringe auf solche Weise gelegt werden können, so wird man fie doch appetitlicher finden, wenn weniger Kunst dabei angewandt worden ist; man wird mich schon verstehen. Im zweiten Fall, nachdem ber Bering gang schräg in dide Scheiben geschnitten ift, wird berfelbe fo auf die Schüffel gelegt, daß er ganz seine vorige Gestalt wieder an= nimmt und nur eine Seite zu sehen ist. Es können zwei bis drei auf eine Schüssel gelegt werden. Der Rand der Schüssel wird mit Petersilienblättchen verziert. Einzelne Heringe legt man auch wohl auf Desserteller, wo sie alsdann eine runde Form erhalten, und richtet sie auf frischen Weinblättern an.

Zum Butterbrot werden die Heringe ausgewässert und entgrätet wie folgt: Es wird ein Schnitt am Rückgrat herunter gemacht, der Hering beim Schwanz durchgerissen, wobei mit dem Daumen nachsgeholsen werden nuß. Das Fleisch wird alsdann in Form der Sarbellen geschnitten, wie diese angerichtet und mit seinem Öl und etwas Essig übergossen.

36. Sardellen vorzubereiten. Man spüle von den Sardellen das Salz 2—3mal in faltem Wasser ab und lasse sie in abermals frischem Wasser 10—15 Minuten wässern. Bei weniger guten Sardellen wird eine längere Zeit dis zu mehreren Stunden ersorderlich, oder der Dömose-Apparat in Anwendung zu bringen sein. Besonders sein werden gute Sardellen in mehrmals erneuerter Milch. Nach dem Wässern nehme man mit den Fingern die Flossen auf dem Rücken weg, reiße die Fischchen, am Schwanz fassend, in zwei Hälften und entserne das Nückgrat und die am Schwanz besindlichen Flossen. Dann lege man die Sardellen zum Ablausen auf einen Durchschlag und richte sie zierlich geordnet an; man kann die Hälften schieswinkelig auseinander legen, den Kand mit aufgerollten Sardellen verzieren und nach Belieben das Schüsselchen mit seinem Öl und etwas Weinesssießen.

Man serviert die Sardellenhälften auch zuweilen mit ganz fein geshackten weißen Zwiebeln, mit Essig, Öl und Pfeffer vermischt. Um besten richtet man die Sardellen auf einem durch einen umgekehrten Glasteller erhöhten Schüsselchen sternförmig an, und füllt die Zwischenzäume alsdann mit Kapern, Perlzwiebeln, gehackten seinen Kräutern

und gewiegtem Eigelb.

Gute Sardellen haben ein weißes, leichtes Fleisch, während die

schlechteren hart und trocken sind und gelbrot aussehen.

37. Burzelwerf und Peterfilie zu Fleischsuppen und andern Speisen vorzurichten. Sellerieknollen werden gewaschen, geschält, in

4-8 Teile geschnitten; die Bergblätter bleiben daran.

Peterfilienwurzel werden gewaschen, geschabt (geschrappt), der Länge nach 5 cm breit durchgeschnitten, und wenn sie sehr dick sind, freuzweise gespalten. Beides nimmt man zu Kindsleischsuppen, letztere nur zu Höhners und Kalbsleischsuppen.

Peterfilienblätter. Dieselben werden abgespült, von den größeren Stielen abgeschnitten, ganz sest zusammengesaßt und auf dem Küchensbrettchen mit einem scharsen Messer so sein als möglich geschnitten, wobei immer die nach dem Schnitt bleibenden Spigen untergeschoben werden. Bei einiger Übung kann man auf diese Weise die Peterfilie so sein schneiden, daß das Hacken erspart werden kann.

38. Morcheln zu Fleischspeisen und Saucen vorzurichten. Die ganze Morchel (am feinsten ist die Spitzmorchel) ist eßbar, man braucht nur den etwa erdigen Fuß ab- und den ganzen Stamm, der hohl ist, durchzuschneiden, von Ungezieser in der Höhlung zu säubern und wiederholt zu waschen.

Frische Morcheln wäscht man wiederholt in kaltem Wasser, setzt sie dann mit kaltem Wasser bedeckt aufs Feuer, läßt sie heiß werden, wos bei der Sand aus den faltigen Teilen herausfällt, und wäscht sie als

dann noch einmal in kaltem Waffer.

Getrocknete Morcheln werden eine Stunde in Milch gelegt, ebenfalls gut gewaschen, mit halb Milch, halb Basser eine Stunde gekocht, nochmals gewaschen und dann wie die frischen Morcheln gehackt, zerschnitten oder ganz gelassen und auf verschiedene Weise verwendet.

- 39. Trüffeln desgleichen werden  $1-1^1/2$  Stunde eingewäffert, ganz rein gebürftet, in fetter Bouillon oder Rotwein weich gekocht, zerschnitten und beim Anrichten in die Sauce gegeben.
- 40. Champignons desgleichen. Von dem oberen Teile und dem Stiele der frischen Champignons zicht man die Haut ab, nimmt die unter dem Pilze sitzenden Blättchen, Lamellen genannt, weg und spült sie mit kaltem Wasser ab. Dann schneidet man sie in Scheiden, stellt sie mit Butter auß Feuer, läßt sie in der eigenen Brühe rasch gar werden und gibt sie mit dieser Brühe ins Frikassee. Wenn sie lange kochen, werden sie hart.

Die getrochneten Champignons muß man eine Stunde im Wasser einweichen; sind es braune und sollen sie zu einer weißen Speise gesbraucht werden, so muß man sie vorher abkochen, damit das bräunliche Wasser herauszieht. Dann drückt man dieselben aus und gibt sie, wenn das Ragout oder Frikassee ausgeschäumt ist, hinzu.

41. Kalbsmidder (Kälbermilch) zu Frikasses und Saucen vorzurichten. Man setzt die Midder mit kaltem Wasser aufs Feuer; wenn sie heiß geworden sind, wird das Wasser abgegossen und andres darauf gegeben, so einigemale, die sie weiß erscheinen. Dann legt man sie in kaltes Wasser, zieht von den länglichen Stücken die Haut ab, löst

aus den andern die fleischigen Teile, schneidet die Milch in Würsel und kocht sie während 10 Minuten im Frikasse gar.

- 42. Spargel besgleichen. Man schneibet die Röpfe 4—5 cm lang ab und kocht fie 1/4 Stunde im Frikassee.
- 43. Pistazien desgleichen. Man sett diese mit kaltem Wasser aufs Feuer, läßt sie zum Kochen kommen, zieht die Haut ab und legt sie in kaltes Wasser, worin man sie bis zum Gebrauch liegen läßt. Sie müssen 1/2 Stunde im Ragout kochen.
- 44. Austern desgleichen. Die Austern gibt man erst beim Ansrichten ins Frikasses oder in die bestimmte Sauce, weil sie durch Kochen hart werden.
- 45. Zwiebeln abzubrühen. Die geschälten Zwiebeln werden mit kochendem Wasser übergossen, und nachdem sie 8—10 Minuten darin gelegen haben, mit kaltem Wasser abgespült und danach mit einem Tuche abgetrochnet. Es ist anzuraten, sich beim Kochen stets nur abgebrühter Zwiebeln zu bedienen, weil diesen alles Unangenehme, was der Genuß der Zwiebeln mit sich bringt, und alle Schärfe genommen ist, und sie nun eine angenehme Würze der Speisen bilden.
- 46. Kastanien zu verschiedenem Gebrauch. Wünscht man dieselben zum Ragout ober zum Füllen von Gestügel anzuwenden, so
  entserne man mit einem Messer die äußere braune Schale, koche die Rastanien in kochendem Wasser so lange, bis man die braune Haut gleich wie die der Mandeln abziehen kann, und wasche sie mit kaltem Wasser. Alsdann lasse man sie in einem weißkochenden Töpschen mit etwas Wasser, Butter und einem Stücken Zucker, sest zugedeckt, in kurzer Brühe gar schmoren. Die Kastanien werden alsdann weiß, weich und nicht bröckelig.

Kaftanien zum Kohl werden auf gleiche Weise zubereitet. Man kann sie vor dem Anrichten durchmischen, oder, da nicht jeder sie liebt,

in einem Schüffelchen dazu geben.

Raftanien zum Deffert ober zum Thee mit Butterbrot werden, nachdem die Schale kreuzweise eingeschnitten, mit Salz — zu jedem Pfunde eine kleine Handvoll — in einem Kaffeebrenner oder Topfe unter häusigem Schütteln oder Kühren so lange geröstet, dis sie weich geworden sind, was nach  $^{1/2}$ — $^{3/4}$  Stunde der Fall sein wird.

Beim Unrichten werden die Kaftanien schnell in einem groben Tuche

abgerieben und zugedeckt ganz heiß zur Tafel gebracht.

47. Soja von Champignons. Der Champignon, Agaricus campestris nach Linné, ist einer unser besten, wohlschmedenosten

und nahrhaftesten Schwämme und eignet sich sehr gut zur Bereitung ber Soja, weil er sehr saftreich ift. Er wächst auf Biehtriften, auf lichten Baldwegen, Schafweiden, oft fast überall im Nachsommer und ist leicht von andern Schwämmen zu unterscheiben. Er ist anfangs flein mit kugelrundem hut und kurzem geraden Stamm, schneeweiß, später gelblich mit seidenartiger Haut. Die unter dem Hut befindlichen Blättchen oder Lamellen sind rosenrot, später rotbraun, das Fleisch ganz weiß, der Stiel am Grunde verdickt, in der Mitte mit einem häutigen Kinge versehen. Ganz jung braucht man den roh nufartig schmeckenden Schwamm zum Einmachen und Braten. Sobald er etwas größer geworden ist und der kleine Hut sich schirmartig ausgebreitet und vergrößert hat, benutzt man ihn zur Soja, nimmt ihn jedoch so frisch und fest als möglich und benutt sowohl den hut als den Stamm, entfernt die unter dem Sut befindlichen blätterigen Teile von den feften, und schneibet das schmutige Ende des Stengels weg. Dann nimmt man zu 4 Kfund Champignons, welche nach dem Wiegen ge= spült und zum Ablaufen in einen Durchschlag gelegt werden, 250 g abgeschälte und kleingeschnittene Schalotten, 70 g Salz, 15 g gröblich gestoßenes Gewürz, bestehend aus 2 Teilen Relkenpfeffer, 1 Teil Pfeffer, 1/2 Teil Nelten, ferner 12 Lorbeerblätter, eine Handvoll Dragon und Bafilikum, zu gleichen Teilen klein geschnitten. Dies alles legt man lagenweise in einen steinernen Topf und läßt es 2-4 Tage stehen. Dann drückt man die Champignons mit der hand rein aus. läßt den Saft langsam durch ein sehr rein ausgebrühtes Tuch laufen. sett ihn aufs Feuer und läßt ihn langsam wie Sirup einkochen. In Flaschen gefüllt und verkorkt hält sich dieser Extrakt lange und dient bazu, Fleischspeisen und Saucen einen kräftigen und angenehmen Geschmack zu geben; doch darf man ihn, weil er sehr stark ist, nur theelöffelweise anwenden.

Außer dieser Champignonsoja benutzt man in der Küche zum Kräfstigen, Färben und Bürzen von Saucen, Suppen und Kagout noch die käufliche englische und Japan-Soja; auch bei ihrer Anwendung ift Vors

sicht zu empfehlen.

Einfacher als die Bereitung der Soja ist die Herstellung von Champignonpulver, welches wohl zu empschlen ist. Man entsernt, wie vorsher, Lamellen und das schmuzige Ende des Stiels, und trocknet alsdann die Pilze auf weißem Papier im Osen solange, dis sie beim Drucke zerdröckeln. Dann stößt man sie im Mörser recht sein und vermischt das Pulver mit etwas seinem Psesser, füllt es in kleine Fläschchen, korkt sie zu und benutzt das sehr haltbare Pulver als pikante Würze für Ragouts, Fleischsarcen u. dgl.

- 48. Feines Gewürzertraft an Ragonts. Die Kerne von 60 Stück reisen Walnüssen legt man einige Minuten in heißes Wasser, reibt mit einem Tuche die Haut ab, trocknet sie und legt sie mit folgenden Gewürzen schicktenweise in einen steinernen Topf: 15 g Muskatblüte, Nelken (nach Belieben Knoblauch), Ingwer, 30 g gelben Senssamblüte, alles sein gestoßen, der Knoblauch zerschnitten, 4 g ganzen, weißen Pfesser, eine Stange geriebenen Meerrettich, eine Handvoll Salz, 6—8 Lorbeerblättchen; dann kocht man 1 l guten Weinessig und gießt ihn darauf. Sobald die Mischung erkaltet ist, bindet man den Topf zu, setzt ihn an die Luft, füllt nach Verlauf von 2—3 Wochen von diesem gewürzreichen Saft kleine gut zu verkorkende Flaschen, und gießt nochmals gekochten und kalt gewordenen Essig auf die Gewürze, der noch wieder kräftig genug wird. Man nimmt von diesem Extrakt zu einem Ragout für 6 Personen 2 Theelöffel voll statt andrer Gewürze.
- 49. Dragonessig. Frisch abgepslückte Dragonblätter gibt man ungewaschen in eine Flasche, füllt diese mit gutem Weinessig und läßt sie sest verkorkt 14 Tage in der Sonne stehen. Dieser Essig gibt dem Salat einen angenehmen Geschmack. Da dieser Geschmack aber nicht jedermann behagt, so wende man den Dragonessig mit Vorsicht an. Um ihn zu Ragout zu benutzen, fügen man zu einem Teil desselben eine Handvoll Schalotten, einige Lorbeerblätter, ganzen Psesser, Relken und Nelkenpfesser. Im Monat Juli und August ist der Dragon hierzu am besten.
- 50. Dill in Essig zum Einmachen sauer Gurken. Der Dill ist ein sehr beliebtes gewürzreiches Küchenkraut, besonders zum Einmachen der Gurken in Essig. Um Ende der Blütezeit ist der Dill in bester Kraft, zur Zeit des Gebrauchs aber häufig nicht mehr grün, bei einer Verspätung oft gar nicht mehr zu haben.

Aus diesem Grunde würde zu raten sein, den Dill, so lange die Samenbüschel noch frisch grün sind, abzuschneiden, solche wie beim Einmachen der Gurken vorzurichten und in einem großem Glase mit rohem Essig bedeckt, dis zum Gebrauch hinzustellen. Man lege alsdann die Dillbüschelchen wie gewöhnlich schichtweise durch die Gurken und gieße den Dillessig, mit dem nötigen Essig vermischt, darüber.

51. Eingekochte Kräuter, Zusatz an Saucen. Eine Obertasse voll seingehackter Schalotten oder Zwiebeln, etwas Petersilie, Dragon, Thymian, Basilikum, Citronenschale und 1—2 Lorbeerblätter werden mit 70 g Butter aufs Feuer gesetzt und so lange gerührt, bis die Butter klar hervorkommt; braun darf sie nicht werden. In einem offenen Glase kann man sie 14 Tage ausbewahren.

- 52. Pfeffer, Muskatnelken, Nelkenpfeffer und Muskatblüte sind zu jedesmaligem Gebrauch frisch zu stoßen, da deren wirksame Stoffe in flüchtigen Ölen bestehen, die aus dem aufbewahrten Pulver verloren gehen würden. Für Pfeffer hat man zweckmäßige und zierliche Mühlen, die man auch statt der Pfefferschälchen auf die Tafel sept.
- 53. Senf zu bereiten. Um etwas Bessers als die oft sehr zweiselhaften känslichen Fabrikate zu erhalten, ist es wohl anzuraten, selbst Senf zu bereiten. Man nimmt schwarzes und gelbes Sensmehl zu gleichen Teilen, rechnet auf 125 g von beiden 35 g klaren Zucker, 4 g zerriedene Gewürznelken, 7 g Piment und soviel Weinessig und Weißwein zu gleichen Teilen, daß ein mäßig dicker Brei entsteht. Wenn alles sich innig verbunden hat, füllt man den Senf in kleine Glasbüchsen, verschließt diese mit Korkstöpseln und läßt den Senf 8 Tage stehen, bevor man ihn in Gebrauch nimmt.
- 54. Mandeln zu reiben oder zu stoßen. Um beim Gebrauch der Mandeln sich nicht mit dem zeitraubenden Stoßen besassen zu müssen, ist die Mandelreibe zu empschlen, die man in verschiedenen Größen und Systemen in allen Haushaltungsgeschäften kaufen kann. Man benutzt die noch durchsenchteten Mandeln, nachdem man sie mit tochendem Wasser übergossen, einige Zeit damit stehen gelassen und aus den braunen Schalen gedrückt hat. Muß man die Mandeln stoßen, so läßt man die Kerne erst wieder trocknen, beseuchtet sie aber beim Stoßen im gut gereinigten Porzellanmörser oberslächlich mit Wasser, Eiweiß oder Arrak, wie es bei den betressenden Rezepten vorgesschrieben ist. Trocken gestoßene Mandeln werden ölig.
- 55. Korinthen zu reinigen. Nachdem Steine und größere Stiele herausgesucht sind, gibt man die Korinthen in ein Sieb, stellt dies in eine tiefe Schüssel mit lauwarmem Wasser und reibt die Korinthen zwischen den Händen. Die kleinen Stielchen lösen sich dadurch ab und teilen sich dem Wasser mit; doch nuß dies einigemal erneuert werden. Vor dem Gebrauch zu Backwerken müssen gewaschene Korinthen und Rosinen wieder etwas getrocknet werden.
- 56. Rosinen zu reinigen und vorzubereiten. Die Rosinen werden von den Stielen befreit, sehr sorgfältig verlesen, in lauwarmem Wasser abgewaschen und auf ein Sieb getrocknet. Zu seinen Backwerken empsiehlt es sich, sie vorsichtig auszukernen. Große Rosinen werden auch in Stücke zerschnitten vor dem Gebrauch zu seinen Backwerken.

- 57. Banille. Gute Banille hat eine dünne wenig runzlige Schale, sie ist elastisch, an der Spize unverletzt und hat einen Fettzlanz, ohne auf weißem Papier beim Darüberreiben einen Fettzleck zu hinterlassen. Auch ein Überzug der Banille von weißen Arhstallen gilt als Erfennungszeichen guter Ware. Damit das Banillin sich nicht in der Luft versstüchtigt, bewahrt man die Banille, in Staniol gewickelt, in verschlossenen Glasdüchsen auf; ebenso gut, und praktischen Hausfrauen zu empsehlen, ist auch das Ausheben der Banille uneingewickelt zwischen seinem Zucker in festschließenden Porzellanz oder Bsechgesäßen, wodurch man einen sehr seinen Banillezucker erhält, ohne der Güte der Banille zu schaden. Das Maß der Unwendung der Banille richtet sich nach der Güte derselben und nach dem Geschmack des einzelnen, es läßt sich keine bestimmte Regel dassür geben; man hüte sich jedoch vor dem Zuviel.
- 58. Beachtenswertes über Citronen, auch vom Ansbewahren berselben. Da so häufig bittere Eitronen in den Handel gebracht werden, so sei darauf aufmerksam gemacht, sie vor dem Gebrauche zu versuchen, was ganz besonders notwendig ist, wenn Eitronen zu Gelees, Eremes, Blancmangers, sowie auch zu Suppen und Getränken ans gewendet werden sollen. Auch versäume man nicht, die Eitronen vor dem Gebrauche zu waschen und abzutrocknen und die Kerne samt der weißen Haut zu entfernen, welche ebenfalls einen bitteren Geschmack mitteilen.

Zum Aufbewahren wickle man die Citrone in dünnes, weiches Papier und lege sie an einem kalten, luftigen Orte in einen neuen aufzrecht stehenden Reiserbesen.

Um Citronenschale zum Gebrauch frisch zu erhalten, reibe man die ganze Citrone auf Zucker ab, schabe das Gelbe des Zuckers sein ab und bewahre diesen Citronenzucker in einem verschlossenen Glase mit weiter Halsöffnung, wie sie in den Apotheken zu dicklichen Medikamenten außegegeben werden.

Als Ersat des Citronensaftes kann man zu gewöhnlichen Speisen krhstallisierte Citronensaure anwenden, noch mehr aber ist der vorzügliche Citronenschalenextrakt und Citronensastextrakt zu empfehlen, welcher überhaupt in vielen Fällen frische Citronen entbehrlich ersicheinen läßt.

59. Vom Anwenden und Aufbewahren der Apfelsinensichalen. Es läßt sich durch Apfelsinenschale in manchen Fällen die Citronenschale ersetzen. Sie ist besonders zu Kompotts eine gute und — da beim Genuß der Apfelsine die Schale wertlos ist — zugleich wenig kostende Würze.

Um sie längere Zeit aufzubewahren, schäle man die Apfelsine mit einem scharfen Messer möglichst sein, schneide die gelbe Schale in seine Streischen oder hacke sie möglichst sein, vermenge sie mit 2 Existsel geriebenem Zucker und bewahre sie in einem wohlverstopsten Glase zum Gebrauch auf. Mit der Zeit bildet sich oftmals ein Zuckersaft, welcher die Würze der Schale aufgenommen und daher ganz wie diese anzuwenden ist; übrigens kann auch später etwas Zucker hinzugefügt werden.

60. Gewürzertraft. Obwohl in dem Borftehenden die Gewürze in der gewöhnlichen Form ihrer Unwendung volle Berücklichtigung gefunden haben, unterlaffe ich es doch nicht, die hausfrauen auf die immer mehr in Aufnahme kommenden Gewürzertrakte hinzuweisen. Borausgesett, daß diese gewissenhaft hergestellt find, bieten sie nicht nur einen vollwichtigen Ersatz der Rohgewürze, sondern sie ermöglichen auch eine gleichmäßigere Wirkung, da die Rohgewürze an Wirkung oft außeordentlich verschieden sind. Sie bieten zudem eine bequemere Unwendung der Gewürze unter großer Zeitersparnis, da alle die Borbereitungen, Reinigen, Berkleinern, Austochen der Rohftoffe, fortfallen. Daß sie sich auch oft billiger stellen, wird man begreifen, wenn man bedenkt, daß von den wirksamen Bestandteilen der Rohgewürze beim gewöhnlichen Rüchengebrauch oft nur ein kleiner Teil wirklich zur Geltung kommt, während bei der Darstellung der Extrakte alle Stoffe ausgelaugt werden und außerdem die Materialien im großen billiger bezogen werden. Nichtsbestoweniger werden die Ertrafte die Naturgewürze nie gang verdrängen konnen, benn die Burgung ber Speifen foll auch in ihrem Ausehen zur Geltung kommen; und es wurde unbewußt unfre Geschmadsvorstellung beeinflugen, wenn wir in den bezüglichen Ge= richten, die gehackte Peterfilie, die Rapern ober den Rimmel nicht auch mit dem Auge wahrnehmen könnten.

Für die praktische Verwendung des Gewürzertrakts sei bemerkt, daß bei den Dr. Naumannschen Extrakten 1 Citrone gleichwertig ist mit 5 g Citronensaft, die Schale einer Citrone mit 4 g Citronenschalenertrakt, 10 g Champignons mit 1 g Champignons-Extrakt, 5 bittere Mandeln mit 1 g Mandelextrakt.

## B. Suppen.

## I. fleischsuppen.

## 1. Allgemeine Regeln beim Rochen ber Fleischbrühe.

Suppentopf. Es gehört dazu ein sehr sauberes Kochgeschirr, in welchem eigentlich nur Suppen gekocht werden sollten. Borzüglich sind dazu Blechgeschirre mit gut schließenden Deckeln oder eiserne glasierte Töpfe zu empsehlen. — Auch sei hier die Ausmerksamkeit der Haussfrauen auf den Papinschen Bouillontopf gelenkt, welcher mit Unrecht als umständlich und gefährlich im Gebrauch verrusen ist; seine Behandslung verursacht denkenden Frauen keine Schwierigkeit, und er liesert eine kräftigere Brühe als gewöhnliche Töpse. Dasselbe gilt für den Umbachschen Kochtops.

Wahl des Sleisches. Das Fleisch, welches man zur Bereitung einer guten Bouillon benuten will, muß frisch sein. Kindsleisch aus der Keule sowie das Schwanzstück und die Oberschale liefert die kräftigste Bouillon; doch bereitet man aus jeder Fleischsorte, es sei Hammel-, Kalb-, Wildsleisch oder Geslügel, eine gute Fleischbrühe von verschiedenartigem Wohlgeschmack. Für Kranke, welche nur leicht verdauliche Speisen genießen dürfen, als Geslügel und Kalbsleisch, ist auch die daraus hergestellte Bouillon vorzuziehen. Das Fleisch von älteren Tieren gibt eine kräftigere Fleischbrühe als das von jungen.

passendes Stück. Wird mehr auf eine kräftige Bouillon als auf ein saftiges Stück Fleisch Kücksicht genommen, wie es bei einem solchen Gesellschaftsessen, wo das Suppensleisch nicht zur Tasel kommt, ost der Fall ist, so nehme man ein Stück aus der Keule, ohne Fett und Knochen, welches, so trocken es auch nach dem Auskochen sein mag, doch zwecksmäßig benutzt werden kann, z. B. mit gekochtem setten Schinken oder mit Speck sein gehackt, zu gewöhnlichen Frikandellen oder zu Panhas, welches ein sehr gutes und billiges Gericht für einen gewöhnlichen

Tisch ist. Soll aber das Fleisch nach der Suppe oder als Beilage gegeben werden, so thut man gut, alle lappigen unansehnlichen Teile abzuschneiden und weiter zu zerkleinern, damit sie recht ausgelaugt werden, sie alsdann eine Stunde, mit kaltem Wasser bedeckt, an eine warme Herbstelle zu stellen, dann zum Rochen zu bringen und die kompakteren Stücke erst, wenn die Suppe kocht, zuzugeben, um ihnen den Sast zu erhalten. Was der Suppe badurch an Kraft abgeht, kann durch Fleischertrakt ersest werden.

Behandlung des Kleisches. Das Fleisch wasche man nur leicht ab oder vermeide das Waschen wenn möglich ganz, jedenfalls darf man das Fleisch nicht längere Zeit im Wasser liegen lassen. Beim Aussehen des Fleisches berücksichtige man von Anfang an das Einkochen der Brühe und bemesse danach die Menge des Wasser; ein Nachgießen nimmt der Suppe viel Wohlgeschmack. Muß jedoch ein Nachgießen erfolgen, so füge man stets kochendes ja nicht kaltes Wasser hinzu.

Das Abschäumen. Gutes Abschäumen darf man nicht als Nebensache betrachten, wenn man eine klare wohlschmeckende Fleischbrühe gewinnen will. Das Unterlassen des Abschäumens, das jest vielsach angeraten wird, da durch Abschäumen Kraft versoren geht, kann ich nicht empsehlen, das Einriß des Schaumes nützt dem Menschen wenig und eine trübe Suppe ist nicht entsernt so appetitanregend (was doch die Haupteigenschaft der guten Fleischbrühe ist) wie eine klare Bouillon. Doch geschehe das Abschäumen nicht zu früh, sondern erst, wenn das Fleisch eine halbe Stunde langsam gezogen hat, da der Schaum dann nur noch aus wenig trüben Einressssloden besteht. Man schäumt die Brühe, indem man einen Löffel kaltes Wasser in die Bouillon gießt und dann sosort den aussteigenden Schaum abfüllt. — Bei völlig schließenden Suppentöpfen ist ein Abschäumen nicht ersorderlich, indem das Einress gelöst bleibt.

Das Salzen. Da Salzehalt des Wassers dem Auslaugen der Fleischsalze hinderlich ift, geschehe das Salzen erst nach dem Abschäumen, wo man dann auch sicherer die nötige Menge Salz abschmecken kann. Man berücksichtige aber den Umstand, daß dei dem langen Kochen die Flüssigkeit etwas schwindet, dadurch also verhältnismäßig salziger wird. Sine versalzene Suppe aber macht der Köchin keine Ehre, sie zeugt von Unkunde oder Gedankenlosigkeit. Sollte ihr aber doch das Mißgeschick passiert sein, daß sie in verliedter Gedankenadwesenheit ein überzähliges Mal in das Salzsaß gegriffen hat, so gibt der Ds=mose-Apparat eine wenn auch etwas umständliche Möglichkeit der Abhilse.

Das Kochen der Suppe. Nachdem die Fleischbrühe langsam bis zum Kochen gekommen ist, muß sie, immer sest zugedeckt (damit das Fleischaroma nicht entweicht), an mäßig warmer Herdstelle mehr "ziehen" als kochen, vor allem vor Überkochen bewahrt werden. Auf Holzkohlen, Torf oder in der Grude gekochte Bouillon wird am vorzüglichsten. Nach einer Stunde Kochens gebe man zur Vorsicht die Bouillon durch ein reines Haarsieb, spüle das Stück Fleisch, woran sich oft etwas Schaum setz, eben ab, bringe es mit der Bouillon, welche langsam vom Bodensat abgegossen wird, in dem ebenfalls umgespülten Topf wieder aufs Feuer und gebe das bestimmte Wurzelswerk hinein.

Juthaten. Suppenträuter. Ein Stück von einer Sellericknolle, in der Fleischbrühe gekocht, gibt dieser einen angenehmen Geschmack. Sollte man die Knollen in starkem Maße anwenden wollen, so ist es anzuraten, sie vorher in Wasser gar zu kochen und dann in die Suppe zu geben, damit der Selleriegeschmack nicht den Kraftgeschmack überstimme. Aus diesem Grunde ist bei einer kräftigen Fleischsuppe die Anwendung von vielem Suppenkraut, namentlich von Sellerieblättern zu vermeiden, sie benehmen ihr den seinen Geschmack. In einer schwachen Fleisch-, Erbsen- und Kartosselssuppe aber sind solche Kränter ganz passend. Sine rohe Zwiebel gibt der Bouillon eine gelbliche Farbe und dient als Würze.

Peterfilien= und Skorzonerenwurzeln kann man eine Stunde nach dem Abklären der Fleischbrühe hinzugeben — sie bedürfen zum Weich= werden ungefähr ½ Stunde, Porree und Spargel desgleichen, Selleriesknollen knapp 1 Stunde. Wie das Wurzelwerk geschnitten wird, ist im Abschnitt A. Ar. 37 nachzusehen.

Bindungsmittel. Wünscht man etwas Mehl zum Binden einer Fleisch= oder Kartoffessuppe zu gebrauchen, so muß dies mit Butter gelb geschwizt werden (A. Nr. 4); jedoch kann man auch statt dessen etwas Mehl mit frischer Butter kneten, ein Klößchen davon aufrollen und dieses, nachdem die Brühe durchgesiedt ist, sogleich hineinwersen. Es löst sich vollskändig auf, macht die Suppe angenehm und sämig; ersteres hat aber den Vorzug, da es der Suppe einen kräftigeren Geschmack mitteilt. Man hüte sich jedoch, rohes Mehl an Fleischssuppe zu rühren, was sogar eine gewöhnliche Kartoffelsuppe unschmackschaft macht.

Wenn die Bouillon zu einem Gesellschaftsessen recht fräftig gekocht wird und mehrere Gerichte folgen, so ist es üblich, sie klar zu geben und ohne Suppenkraut. Klößchen, etwas frischer Spargel oder Blumen-

fohl ist jedoch gestattet. Für den gewöhnlichen Tisch kann man die Suppen durch Mehlschwißen binden und durch hinzugefügten Reis, Graupen, Audeln oder Sago nahrhafter machen. Sago oder Figurennudeln wendet man gewöhnlich bei einer frästigen Bouillon an.

Maß und Seit des Kocens von Perlgraupen, Reis, Sago und Sigurennudeln. Bon Perlgraupen und Reis kann man für 4 Personen, wenn die Suppe etwas sämig sein soll, 2 gehäuste Eßlöffel rechnen, won Sago oder Figurennudeln zu einer klaren Bouillon die Hälfte. Perlgraupen und echten Sago läßt man  $2^{1/2}$ —3 Stunden, Reis 1 Stunde, Kartoffelsago (an den kleinen runden Körnchen zu erkennen) 1/4—1 Stunde, Figuren= und Fadennudeln 1/2 Stunde in der Suppe kochen. Beim Einkauf von Nudeln hüte man sich vor den gelbsgefärbten, welche den Glauben erwecken sollen, als seien sie mit Eiern bereitet. Die Färdung kann, wenn sie mit Safran geschehen ist, gesadezu schädlich wirken.

Klöße. Wünscht man Klöße in der Bonillon oder Suppe zu kochen, so nehme man das Fleisch vorher heraus, lege es auf eine auf kochendem Wasser stehende Schüssel, gebe 2—3 Eßlöffel Suppensett darüber und decke die Schüssel wenigstens so lange zu, dis die Suppe angerichtet ist. Soll diese ganz klar sein, so ist es besser, die Klöße in schwach gesalzenem, mit ein wenig Fleischertrakt versetzem Wasser gar zu kochen und mit dem Schaumlöffel gleich in die Suppenschale zu legen. Das durchseihte Wasser ist noch zu Suppen und Gemüsen brauchbar.

Kraftmittel. Um eine schwache Fleischsuppe kräftiger und sehr wohlschmeckend zu machen, dient vor dem Anrichten ein Zusat von Liedigs Fleischertrakt, welcher messerspitzenweise angewendet wird. Auch sind, wie weiterhin bemerkt, ohne Fleisch wohlschmeckende Kraftsuppen daraus zu bereiten. Das Liedigsche Fleischertrakt hilft uns aus mancher Berlegenheit in der Küche. Eine dünne Fleische, Kökels oder Wasserssuppe können wir im Augenblick durch eine kleine Zugade von wenigen Gramm Fleischertrakt in die kräftigste Fleischbrühe verwandeln, ohne Fleisch zu jeder Zeit eine gute Tasse Bouillon liesern u. s. w., wie die nachsolgenden Vorschriften zu Suppen und Speisen aller Art vielsach bestätigen werden.

Alle Fleischsuppen müffen möglichst heiß auf die Tafel kommen.

2. Schnell zu machende Bouillou. In eine Bouillontasse thue man ein frisches Eidotter, Salz, ganz wenig Muskatblüte oder Musktatuß, eine halbe Haselnuß groß wohlschmeckende frische Butter, die aber auch sehlen darf, und einen halben Theelöffel Fleischertrakt, ver-

rühre dies gut und fülle nach und nach die Tasse mit  $^{1}/_{4}$  l frisch kochendem Wasser. Statt der Butter ist ein haselnußgroßes Stückhen Kindermark noch mehr zu empschlen; man hackt es sein und kocht es in dem kochenden Wasser, welches man zur Bouillon nehmen will,  $10 \, \text{Mis}$  nuten und füllt es durch ein Sieb auf das Fleischertrakt.

Auch kann ohne weiteres die Taffe mit frisch gekochtem Waffer ge-

füllt und Fleischertratt und Salz durchgerührt werden.

Fleischertrakt und Salz mit reinschmeckendem Hafergrüßen- oder Gerstenschleim, weder zu gebunden noch zu flüssig, statt kochenden Wassers verrührt, gibt ein wohlschmeckendes und kräftiges Getränk.

3. Einfache Suppe mit Fleischertraft für 8 Personen. Es wird hierbei für jede Person auf reichlich  $^{1}/_{4}$  l Suppe gerechnet und zum Verkochen etwas Wasser zugesett. Man bringe also knapp 3 l Wasser in einem Blechtopf zum Kochen, lege 1 Pfund gewaschenes, schieres gutes Kindsleisch, also ohne Knochen mit dem nötigen Salz hinein, und nehme den Schaum sorgfältig ab. Danach thue man eine gauz fein geschnittene Zwiebel, den vierten Teil einer dicken Selleriesknolle (ist dieselbe klein, eine halbe) und 4 etwas gehäuste Eßlössel seine weißlochende Graupen hinzu und lasse die Suppe  $2^{1}/_{2}$  Stunde, sest zuseedeck, ununterbrochen, weder zu schwach noch zu stark kochen.

Beim Anrichten gebe man ein reinschmeckendes Sidotter, nach Belieben etwas Muskat und einen gestrichenen Theelöffel Fleischertrakt in die Terrine und fülle unter starkem Kühren die Suppe nach und nach

hinzu, so daß das Ei nicht gerinnt.

4. Rlare weiße Rindfleischsuppe. Man rechne zu einer fraftigen Suppe, wenn die Versonenzahl klein ift, auf jede Verson 375 g, bei einer großen Gesellschaft 250 g Fleisch (die Bouillon wird beson= ders gut, wenn man ein altes Suhn mit dem Rindfleisch, wovon dann etwas weniger genommen werden kann, kocht). Soll das Fleisch nicht auf die Tafel gebracht werden, so wird es zerschnitten und mit Waffer, 1/2 l auf jedes halbe Pfund Fleisch gerechnet, aufs Fener gebracht. Sobald das Fleisch eine halbe Stunde leise gezogen, wird es gut abgeschäumt; dann gibt man fogleich einen Ropf geschälten und in Stude geschnittenen Sellerie, das weiße zerschnittene Ende von einer Porreestaude, eine aut gereinigte, in der Mitte geteilte gelbe Wurzel (Karotte oder Möhre) und das nötige Salz hinzu und läßt das Fleisch gar fochen. Hierauf gibt man die Bouillon durch ein feines Sieb und gießt fie, sobald fie fich geklart hat, vorsichtig, damit der Bodensat zuruckbleibt, in den reinen Suppentopf, läßt fie wieder kochen und fügt Klößchen, Spargeltöpfe ober fleine Rofen von Blumentoll hinzu. Auch

Arebsschwänze können in die Terrine gelegt werden. Rochen dürfen diese nicht, weil das Arebsscleisch dadurch zäh wird. Zugleich kann man Reis, für jede Person 1/2 Eklöffel voll gerechnet, abgebrüht, in abgeklärter Bouillon, wozu man so viel mehr Fleisch rechnen muß, gar und die kochen; doch müssen die Körner ganz bleiben. Der Reis wird nach Belieben mit geriebenem Parmesankäse zur Suppe gereicht; dabei drückt man ihn gern in eine mit Wasser ausgespülte glatte Form oder Trichter, stürzt ihn und bestreut ihn mit Parmesankäse, oder beträuselt ihn mit Arebsbutter.

Eine neuere Zugabe zur Suppe besteht in gekochten Tomaten (Liebesäpfel). Die in Stücke geschnittenen Tomaten werden in Bouillon weichgekocht, durch ein Sieb gerieben und in einem Schüsselchen angerichtet.

Rindsseischsuppe von jungem Rindsseisch muß 2—3, von älteren Tieren, besonders Bruftstücke, 4 Stunden, vom Kochen an gerechnet, langsam weiterkochen.

- 5. Schnell gemachte Rindsleischsuppe. Für 6—8 Personen schneidet man 2 Psiund Fleisch in kleine Würfel oder dinne Scheiben, macht einige Eklöffel Mehl in einem halben Ei dick guter Butter gelbsbraun, legt das Fleisch, eine kleingeschniktene Zwiedel und gelbe Wurzel (Möhre) nebst einer kleinen Sellerieknolle, welche man in 8 Teile schneidet, hinein, rührt es eine Weile, gibt so viel kochendes, gesalzenes Wasser hinzu, als man unter Berücksichtigung des Einkochens Suppe zu haben wünscht, läßt dies alles, sest zugedeckt, 1 Stunde kochen und gießt es durch ein Sieb. Der Reis wird, falls solcher in die Suppe kommen soll, allein gekocht, beim Unrichten mit dem Sellerie in die Suppe gegeben und diese nach Belieben mit etwas Muskatnuß gewürzt.
- 6. Klare braune Rindfleischsuppe. Die Bereitung dieser braunen Kraftbrühe findet man in A. Nr. 32. Für eine Gesellschaft von 12 Personen nimmt man 5—6 Pfund Rindsclisch und 50 g rohen Schinken. Es werden Schwamme, Grieße oder seine Weißbrotklöße darin gekocht; auch kann man nach Belieben braunen Sago darin kochen.
- 7. Kindsleischsuppe mit Perlgraupen oder Reis. Man richte sich beim Kochen der Bouillon nach Nr. 1, gieße sie aber schon nach einer halben Stunde Kochens durch ein Haarsieb. Alsdann mache man in einem eisernen Töpfchen ein kleines Stück Butter kochend heiß, rühre etwa für 4 Personen einen gehäuften Eßlöffel Mehl eine Weile durch,

bis es einen gelblichen Schein erhält, und bringe das Mehl, welches sich ohne Kühren zerkocht, mit der vom Bodensatz langsam abgegossenen Bouillon und dem Fleisch wieder aufs Feuer, und gebe, wenn Perfegraupen in der Suppe gekocht werden sollen, solche sogleich hinein, sowie auch beliediges Burzelwerk. Keis aber bedarf, wie in Nr. 1 gesagt worden ist, nur 1 Stunde Kochens. Eine Stunde vor dem Anrichten können Spargel und Kohlrabi, so lange sie noch jung sind, in der Suppe gekocht werden. Auch kann man Blumenkohl hineingeben, der vorher abgekocht sein muß, aber nicht im geringsten zerkochen darf. Das Abkochen des Spargels ist zu dieser Suppe unnötig. Kurz vor dem Unrichten gebe man einige junge, seingehackte Sellerieblätttchen oder etwas seingestoßene Muskatblüte in die Terrine und koche nach Belieben Klöße in der Suppe.

- Anmerk. Fleischklöße sind in einer Suppe, welche wenig Kraft hat, allen andern vorzuziehen, indessen darf die Suppe nicht zu dünn sein; durch in Butter geschwigtes Wehl ist leicht nachzuhelsen, doch ist es am besten, dieses erst eine Stunde vor dem Anrichten hinzugeben. Man kann auch, wenn man den Selleriegeschmack liebt, 1—2 dicke, sauber abgeschäftle und gut gewaschene ganze Sellerieknollen früh in der Suppe weich kochen, in dünne Scheiden schneiden, kalt mit Dl, Essig, Pfesser, und Salz vermischen und zum Suppensleisch oder Braten geben.
- 8. Französische Suppe. Man ninmt die verschiedensten Gemüse je nach der Jahreszeit; im Sommer Erbsen, Spargel, Blumenkohl, Kohlradi und Möhren, im Herbst Küben, Sellerie, Wirsing und Kohlstadi, zerschneidet und zerteilt die Gemüse und dämpft sie in frischer Butter an. Man überfüllt sie mit kräftiger Fleischbrühe, kocht alle Gemüse gar, würzt die Suppe mit etwas Muskatblüte und gehackter Peterssilie und richtet sie mit Schwamms, Gierklößchen oder gerösteten Beißsbrotschnittchen an.
- 9. Suppe von Ochsenzunge. Wird die Zunge gehörig vorgerichtet, so ist eine Zungensuppe nicht weniger appetitlich als diesenige von anderm Fleisch. Fe größer die Zunge, desto vorteilhafter. Zum Keinigen der Zunge wird vorab das gelbliche schwammige Fleisch dicht am Knochen weggeschnitten, die Zunge in warmes Wasser getaucht, mit Salz stark abgerieben, rein abgewaschen und abgespilt, wodurch alles Schleimige entsernt wird. Dann stelle man die Zunge, mit hinreichendem Wasser bedeckt, und mit nicht zu vielem Salz auß Feuer und sorge, daß sie ununterbrochen 3—3½ Stunde langsam kocht. Von dieser Brühe kocht man eine Kartosselssuppe nach Nr. 42 oder 43. Auch jede andere Suppe kann durch mehr oder weniger Zusat von Fleischertraft

aus schwacher Zungenbrühe bereitet werden und gibt bann ber Bouillon aus Rleisch wenig nach.

Bei einer kleinen Personenzahl kann die Zunge verschiedenartige Speisen bilden. Warm aus der Suppe macht sie eine angenehme Beislage zu Wirsing oder Weißkohl. Das übrige Stück kann geteilt, ein Teil gespalten, mit Salz, Ei und gestoßenem Zwiedack gelb gebraten und zu Rosenkohl, Spargel, Spinat, Blumenkohl und andern Gemüsen gegeben werden, der dritte Teil kann zu Frikasse dienen, wobei dann aber die zu diesem Zweck nötige Bouillon nach dem Rochen der Zungensuppe an einen kalten Ort hingestellt werden muß; jedoch thut man wohl, das Frikasse am zweiten Tage zu kochen, einige Citronenscheiben lasse man darin nicht sehlen.

10. Ochsenschwanzsuppe. 2 Ochsenschwänze werden in 2 Finger breite Stude geschnitten, sauber abgewaschen, mit taltem Baffer aufs Feuer gesett, darin beinahe zum Rochen gebracht und hierauf noch ein= mal in kaltem Baffer abgefpult. In dem gut gereinigten Suppentopfe werden dann einige Zwiebeln, feingeschnittene Mohrrüben, Beterfilienwurzeln. Porree und Sellerie, zu denen auch ein Lorbeerblatt und 6-8 Pfefferkörner hinzugefügt werden können, mit einem Stücken Butter und ein wenig Salz etwa 10 Minuten gedämpft, 11/2 l Fleisch= brübe und 1/2 & Weikwein darüber gegoffen und die Schwanzstücken nebst einigen Speckscheiben und Abfällen von robem Schinken darin langsam beinahe weich gefocht. Dann nimmt man das Fleisch aus ber Brühe, gießt diese durch ein feines Sieb, nimmt das überfluffige Fett ab, fügt noch 1 Glas Madeira und so viel Fleischbrühe hinzu, als man Suppe zu haben wünscht (21/2-3 1), und läßt darin die Schwanzstückhen vollends weich kochen. Allerlei junge Gemüse, wie Erbsen. Spargel, Möhren und andere Rüben, die man in einem besonderen Töpschen mit etwas Bouillon gekocht hat, werden nun in der Terrine angerichtet und die Suppe, die noch mit ein wenig Capennepfeffer gewürzt ist, beiß hinzugegoffen. Oft wird das weichgekochte Fleisch in Scheiben von den Knochen geschnitten und ohne letztere in der Suppe angerichtet.

Nach englischer Art werden die dicken Stücke der Ochsenschwänze nebst einigen Schinkenscheiben erst angebraten, bevor man sie in die kochende Fleischbrühe aus den dünnen Ochsenschwanzstücken, etwas Kindsleisch und einigen Schweinsnieren legt. Man nimmt zu dieser Suppe kein Suppenkraut, sondern nur 1 Lorbeerblatt, Muskatblüte und ein Stückhen Ingwer als Gewürz. Die Suppe wird mit braunem

Buttermehl verdickt und noch außer mit Madeira mit 1 Theelöffel Champignonsoha gewürzt.

- 11. Suppe von Bratensauce. Man schwort eine seingeschnittene Zwiebel mit reichlich frischer Butter, läßt 1—2 Eßlöffel Mehl darin gelblich werden und gießt dann so viel kochendes Wasser hinzu, als man, unter Berücksichtigung des Einkochens, Suppe zu haben wünscht. Nachdem Reis und eine geschnittene Sellerieknolle darin weich gekocht sind, gibt man Bratenbrühe hinzu. Statt Reis kann man in Butter gerösteten Gries oder irgend welche Suppeneinlagen, Tapioka Julienne, Tapioka Créch, Reis Tréch, Gersten-, Reis-, Hafer- oder Grünkorn- mehl nehmen, wie sie in Heilbronn vorzüglich hergestellt werden. Zu beachten ist jedoch bei allen Suppen aus Bratensaucen, daß diese noch völlig gut schmedend, nicht etwa schon leicht säuerlich sind.
- 12. Ralbsteischsuppe. Das Ralbsteisch werde wie in Nr. 4 nach ber Personenzahl, doch etwas reichlicher genommen, da es weniger Kraft gibt als Rindfleisch. Nachdem es gut gewaschen, in Wasser mit wenig Salz gekocht und gut abgeschäumt ist, gibt man die Brühe nach Verlauf von einer halben Stunde durch ein Sieb, schwitzt wie in Nr. 7 etwas Mehl in Butter, giefit die Kalbfleischbrühe vom Bodensatz langfam hinzu, gibt eine Beterfilienwurzel, auch, wenn man fie hat, einige Storzoneren hinein, sowie 1 Stunde vor dem Unrichten abgebrühten Reis. Ebenso kann man Spargel oder abgekochten Blumenkohl, was die Jahreszeit bringt, und 10 Minuten vor dem Unrichten Fleisch- oder andere beliebige Klöße darin gar tochen. Manche lieben in Kalbfleisch= fuppe auch einige Blätter Portulak oder eine Kleinigkeit Sauerampfer. Wünscht man ftatt Reis Griesmehl in der Suppe zu kochen, so bleibt das Mehl weg, und man gebe dann anfangs nach dem Abgießen ber Bouillon (fiehe Nr. 1, Rochen d. S.) ein Stüdchen frische Butter hinein. Beim Anrichten wird die Suppe mit Mustat oder feingehackter Beterfilie abgerührt, auch ist ein Eidotter an Ralbsleischsuppe wohl= schmeckend, doch barf biefe bann nicht zu ftart gebunden sein. Wird das Fleisch nach der Suppe gegessen, so berücksichtige man Nr. 1, und gebe eine Meerrettichsauce bazu oder wende es in geschlagenem Ei mit Salz und Pfeffer und brate es in Butter.

Zum Kochen rechne man 11/2—2 Stunden.

13. Kalbskopfsuppe. Der Kopf eines gut gemästeten Kalbes wird gewässert, bedeckt mit Wasser und wenig Salz, weich gekocht und die Brühe durchgesiebt. Alsdann wird für 10 Personen 100 g Mehl in Butter gelb gemacht,  $5^{1}/_{2}$  l Kalbskopfbrühe — sollte diese zu stark

eingekocht sein, mit Wasser verdünnt — allgemach hinzugerührt. Man würzt die zum Kochen gebrachte Suppe mit einer Prise Safran, welche man vorher auf dem Herde etwas trocknet und zerreibt und gibt der Suppe einen Geschmack von Essig und so viel Zucker, daß dieser gemildert wird. Von mittelmäßig starkem Essig würde eine kleine Obertasse ein gutes Verhältnis sein. Veim Anrichten rühre man die Suppe mit 5 Eidottern ab und gebe etwa 200 g gewürseltes, in Butter gebratenes Weißbrot nach Belieben hinein oder dazu.

Unterdes wird der Kopf gespalten, das Gehirn in die Suppensterrine gelegt, das Fleisch abgelöst, in Stücken geschnitten, in Butter durchgebraten und mit gut gekochten Kartoffeln und eingemachten Gurken

nach der Suppe gegessen.

Man kann das gekochte Gehirn auch in Scheiben schneiben, mit Salz und Pfeffer bestreuen, in Ei und Zwiebackkrumen umwenden und in Butter gelb braten.

- 14. Suppe von Midder (Kalbsmilch). Die Midder wird nach A. Nr. 41 vorgerichtet, in kleine Bürfel geschnitten und in Butter und Mehl gelb gemacht, mit Kalbsleischbrühe eine Beile gekocht, schwach gesalzen, dann mit etwas seingehackter Petersilie oder Muskatblüte und Sidotter abgerührt. Auch für Kranke ist dies eine passende Suppe, dann aber muß das Gewürz wegbleiben und das Mehl mit wenig Butter nur weiß geschwişt und auf ½ l Suppe 4 g Liebigs Fleischsertrakt zuletzt hinzugerührt werden.
- 15. Prinzessisinsuppe. Man richtet drei Kalbsmilche nach A. Nr. 41 vor und kocht sie in leichter Fleischertraktbouillon \(^1/4\) Stunde. Zwei der Kalbsmilche wiegt man kein, dämpst sie einige Minuten in zerlassener Butter und reibt sie mit 5 hartgekochten Sigelben zu einer gleichförmigen Masse. In etwa 3 \(^l\) leichter Fleischbrühe verkocht man 100 g leicht geröstetes Beißbrot, fügt dann die Kalbsmilchmasse hinzu und läßt die Suppe noch \(^1/2\) Stunde leise kochen. 3 hartgekochte Sier und die zurückgelegte Kalbsmilch schneidet man in Würfel und beträuselt sie in der Terrine mit einem Gläschen Madeira. Die Suppe würzt man mit Cayennepsesser, kräftigt sie noch, wenn nötig, mit 10 g Fleischsextrakt und richtet sie über den zerschnittenen Sachen an.
- 16. Hammelfleischsuppe. Das Fleisch wird gewaschen, mit kochendem Wasser und nicht zu viel Salz aufs Feuer gebracht, die Suppe abgeschäumt, mit einem Sellerieknöllchen, einem jungen Rohlerabi, einer seingeschnittenen Zwiebel, geschwiztem Mehl nach Nr. 4 und Perlgraupen oder abgebrühtem Neis versetzt und, fest zugedeckt, langsam

gekocht. Das Fett muß abgeschöpft werden, sobald es angeht; läßt man es zu lange mittochen, bekommt die Suppe einen unangenehmen Geschmack. Wünscht man Grießmehl in der Suppe, so rühe man es eine halbe Stunde vor dem Anrichten hinein. Es können Kartoffelklöße darin gekocht und die Suppe mit einem Eidotter und Muskat oder seinsgehackter Petersilie abgerührt werden.

Zeit des Kochens etwa 3 Stunden.

17. Gute Hühnersuppe. Für 5 Personen nehme man ein großes, settes Huhn, welches am vorigen Tage nach D. Nr. 210 recht sauber gepflückt, vorsichtig ausgenommen, mit kalkem Wasser gut gewaschen und inwendig durchgespülk sein muß. Da einige Hühner der Suppe einen starken Beigeschmack mitteilen, so ist es gut, das Huhn 1/4 Stunde in kalkes Wasser zu legen. Die abgeschnittenen Füße brühe man in heißem Wasser ab, ziehe dann die Haut davon, hacke die Zehenspitzen weg, knicke die Füße einigemale ein und lege sie samt Herz und Magen zum Huhn. Die Leber werde zurückbehalten und zulett 3 Minuten in der Suppe gekocht, wo sie dann dem Hausberrn eine willkommene Zugabe in der Suppe sein wird.

Das Huhn seige man mit 3 l weichem, wenn das Huhn alt ist, kaltem Wasser aufs Feuer mit wenig Salz, schäume es und richte sich hinsichtlich des Abgießens der Brühe und Anschwigens des Mehles nach Nr. 7, gebe eine große Walnuß die frische Butter hinzu und lasse die Suppe, sest zugedeckt, langsam, aber ununterbrochen etwa 3 Stunsen kochen. Man kann nach Belieben Reis, Perlgraupen oder Figuren-nudeln in der Suppe kochen; vom Wurzelwerk aber passen eigentlich nur Petersilienwurzeln, Schwarzwurzeln, Blumenkohl und Spargel, und werden die ersteren 1/2 Stunde nach dem Abklären der Brühe hinzugesigt. Sellerie, Porree und Zwiedeln benehmen der Suppe den seinen Hühnergeschmack. Aredsklöße (Q. Nr. 2) und Aredsbutter (von letzterer ist die Zubereitung in A. Nr. 14 mitgeteilt) sind zu einer seinen Hühnersuppe vorzüglich, doch auch Weißbrot- oder Griesmehlklößchen, sowie auch Gierstich passen. Man würzt die Suppe mit Muskatblüte, welche sich besonders zu einer Hühnersuppe eignet, und rührt sie mit etwas seingehackter Veterssilie und 1-2 frischen Södottern ab.

Rocht man nach dieser Angabe ohne Zuthat von Nubeln, Keis u. s. w. eine klare Hühnerbrühe, welche man entfettet, mit einem Buttermehl verdickt, mit 4 in 1 Tasse sähne oder 1 Glas Weißwein verquirlten Gigelben abzieht, und in der man das seinstens gehackte, durch ein Sieb gestrichene Bratsleich des Huhnes eben erhipt, so erhält man die trefsliche "Königinsuppe". — Nach Karlsbader Art rührt

man diese Suppe nicht mit den Eidottern ab, sondern mischt statt dessen einige zerriebene harte Eigelb unter das gehackte durchgestrichene Fleisch und erhitzt beides in der Suppe. In seinen Küchen setzt man vor dem Aufgeben noch ein Glas Schaumwein zu.

Das huhn kann mit der im Abschnitt R. angegebenen hühnersauce gegeben werden, oder, falls man das Bratfleisch zur Suppe benutt hat,

zu Geflügelröllchen verwendet werden.

Sine vorzügliche falsche Königinsuppe, die selbst von Feinschmeckern nicht von echter unterschieden wird, kann man aus Kalbsteischbrühe herstellen, die man mit einer Messerspitze Zucker und zerschnittenen süßen Mandeln versetzt und im übrigen wie die echte Königinsuppe vollendet. Ist das Fleisch sehr faserig, muß man es sehlen lassen, etwas reichlicher Buttermehl nehmen und noch Klößchen und Spargelstücken einlegen.

- 18. Windsorsuppe. (Feine Gesellschaftssuppe für 10 Personen.) In 200 g Butter schwitzt man 500 g zerschnittenes Rindsleisch, 375 g Kalbsleisch, 100 g rohen Schinken mit einer Zwiebel, einer Möhre und einer halben Sellerieknolle bräunlich, übersüllt das Fleisch mit 3—4 l Fleischbrühe (sehr wohl auch gute Fleischertraktbouillon zu nehmen), sügt noch ein altes Suppenhuhn, von dem man das Brustsleisch ablöste, hinzu und läßt alles langsam 3 Stunden kochen. Inzwischen bereitete man aus dem seingewiegten Brustsleisch mit 2 Eiern, Reibbrot, Salz und wenig gewiegter Petersilie kleine Klößchen, die man kurz vor dem Anrichten in Salzwasser gar kocht. Ebenso kocht man klein zerbrochene Makkaroni in Salzwasser gar, schwenkt sie mit 20 g Butter und zwei Lössel Sherry und thut sie mit den Klößchen in die durchtgeseihte mit einer gelben Mehlschwize verdickte Suppe. Nach Belieben kann man die Suppe auch noch mit einigen Gläsern Sherry würzen, oder statt der Makkaroni einen gebackenen Keisberg besonders zur Suppe reichen.
- 19. Austernsuppe. Für 12 Personen wird von 6 Pfund Rindssleisch mit einigen Suppenkräutern 6 l gute Bouillon gekocht, das Fett abgenommen, die Bouillon klar vom Bodensat abgegossen und in dem ausgewaschenen Topf wieder zum Kochen gebracht. Darauf verbindet man die Suppe mit ½ Pfund frischer Butter, in welcher man 4 Eßslöffel voll seines Mehl geschwitzt hat, wodurch sie etwas sämig wird. Unterdes werden 24 Fleischklöße gemacht und 48 Austern aus ihren Schalen genommen, das Austernwasser mit den Bärten ausgekocht, durch ein Siedchen gegeben und zu der Bouillon gesügt. Dann läßt man die Klöße einige Minnten darin kochen, verrührt 4 Sidotter und etwas Muskatblüte mit einem Glase Rheinwein, den man unter stetem Kühren

nach und nach mit kochender Bouillon vermischt und gibt die dünne Masse gleichsals unter starkem Kühren zur Suppe, damit sie nicht gerinne. Nachdem man sie dis zum Auskochen hat kommen lassen, nimmt
man den Topf vom Feuer, gibt dann erst die Auskern hinein, weil sie
durch Kochen hart werden, und richtet die Suppe sosort an. Es werden
in Butter geröstete Weißbrotschnittchen dazu gereicht.

20. Kaifersuppe, Fleischpureesuppe von Wildgestügel und

Safe. (Bur Stärkung alterer und schwacher Berfonen.)

Man focht 1 Fasan, 2 Rebhühner, 1 Schnepfe und einen Hasen in guter brauner Bouillon, von Rindfleisch oder Liebigs Fleischertratt bereitet, gar, nimmt das Fleisch heraus und läßt es halb abfühlen. Das fämtliche Fleisch wird dann von den Knochen gelöft, diese werden zerhadt und noch einmal in der Fleischbrühe 1 Stunde ausgekocht. Dann wird lettere durch ein feines Sieb gegoffen. Das beste, von Haut und Sehnen freie Fleisch stößt man in einem Steinmörser so fein wie nur möglich, treibt es durch ein Sieb und vermischt es mit ber Fleischbrühe, welche, 3 l oder auch mehr betragend, je nach dem Gebrauch gefalzen und mit einem Stück Butter unter öfterem Aufziehen mit einem hölzernen Löffel nur heiß gemacht, aber nicht mehr gekocht wird. Um der Suppe ein wenig Bindung zu geben, befeuchtet man 60 g feine Beigbrotkrumen mit Bouillon und ftögt fie mit dem Fleische fein. In dieser leicht verdaulichen Suppe ist Kraft und Saft des feinen Wilbfleisches, ohne die Fleischfasern, mit der besten Effenz des Rind= fleisches vereiniat.

21. Krebsjuppe. Man kocht nach Nr. 1 eine gute Minbsleischbouillon und für 12 Personen etwa 30—40 Stück Krebse, nach Abschnitt F. Nr. 116 zugerichtet, in brausend kochendem Wasser 1/4 Stunde. Dann wird das Fleisch aus Scheren und Schwänzen gebrochen, die sämtlichen Schalen im Mörser nicht zu sein zerstoßen und über Feuer mit 1/4 Pfund frischer Butter so lange durchgerührt, dis diese rot wird und zu steigen aufängt. Nun läßt man darin 4 Eßlössel Mehl anziehen, daß die Suppe davon gebunden wird, gießt 6 l Fleischbrühe hinzu und das Ganze durch ein mit einem Mulltuch belegtes Haarsieb. Kurz vor dem Unrichten gibt man Krebsklöße nach Abschnitt Q. Nr. 2 und Kalbsmisch, A. Nr. 41, in die wieder ausgekochte Suppe. Ebenso sind junge Schoten, Spargelköpse oder Blumenkohlröschen als Einlage in Krebssuppen sehr beliebt. Diese darf nicht zu sämig sein, was überhaupt bei allen Gesellschaftssuppen zu vermeiden ist. Die Krebsschwänze werden beim Anrichten in die Terrine gegeben.

- 22. Bremer Aalsuppe. Nachdem man zu 3 l Suppe 2 Eflöffel feine Perlgraupen eine Stunde mit Wasser in kurzer Brühe hat kochen lassen, gieße man die nötige Menge Bouillon hinzu und gebe folgendes hinein: junge entschotete Erbsen, Burzeln, Blumenkohl, Spargel, einige kleine Kartoffeln (die drei letzteren Teile eben abgekocht), kleingeschnittenen Salat, Sellerie, Porree, Petersilie, Portulak, Dragon, Salz und gestoßenen weißen Pfesser, wobei man von den stärkeren Kräutern im Verhältnis weniger nimmt. Alles dies läßt man  $^{1}/_{2}$  Stunde kochen, gibt dann wohlgereinigte, mit Salz abgekochte und in 5 cm lange Stücke geschnittene Aale hinzu, welche gar, aber nicht zu weich gekocht werden dürsen. Dann rollt man Klöße von Fischfarce länglich auf, läßt sie einige Minuten in der Suppe kochen, rührt diese mit einigen Eidottern, süßer Sahne, etwas gehacktem Thymian und einigen Tropfen Eitvonensaft ab und richtet sie sosort an.
- 23. Hamburger feine Aalsuppe. Zwei Pfund ober mehr dicke Aale werden, am besten tags vorher, mit Salz abgerieben, gewaschen, in passende Stücke geschnitten, von Kopf und Schwanzspize befreit und mit weißem Wein, ganz wenig Weinessig, Salz, weißen und schwarzen Psesservern nebst 1—2 Lorbeerblättern in kurzer Brühe gar gekocht. Auch koche man ganze Virnen, damit das Gewürz sie besser durchziehe, am Tage vorher und zwar in weißem Wein und Zimt wie Kompott, doch ohne Zucker, und stelle beides an einen kalten Ort.

Um Tage des Gebrauchs wird je nach Bedarf, 2, 3, 4 Pfund gutes Rindfleisch, auf jedes halbe Pfund Fleisch 1/2 1 Baffer gerechnet, gekocht, gut geschäumt und nach einer Stunde Rochens ein Suppenteller voll kleinwürfelig geschnittene gelbe Wurzeln (Möhren), halb so viel Beterfilienwurzeln, ebenfalls würfelig geschnitten, und eine Sellerie= knolle hinzugefügt. Zugleich nimmt man eine Handvoll junge Sellerieblätter — Herzblätter, — eine Handvoll Peterfilie, einige Zweige Majoran, ebensoviel Thymian, Tripmadam, Bimpinelle, Dragon, einige Sauerampfer-, Salbei- und Porreeblätter, hacht dies alles klein, gibt es in die Suppe und fügt, nachdem fie zwei Stunden gekocht hat, einen Suppenteller voll junger, entschoteter Erbsen, eine Sandvoll Portulak und Blumenkohl hinzu. Rurz vor dem Unrichten schwitzt man einen Rührlöffel Mehl mit einem reichlichen Stuck Butter gelb und rührt es mit etwas Pfeffer an die Suppe. Beim Anrichten füllt man. soviel man zu gebrauchen glaubt, in eine Terrine, legt von den er= wärmten Aalstüden und Birnen einen verhältnismäßigen Teil hinein, und stellt die übrigen Aalstücke in ein Schuffelchen, so auch die übrigen Birnen, besonders angerichtet, auf die Tafel. Falls dann mehr Suppe. als angerichtet wurde, gewünscht wird, so reiche man Aal und Birnen und fülle von der übrigen Suppe darauf. Was nicht gegessen wurde, wird, damit die Suppe teinen Fischgeschmack erhalte, jedes allein hinsgestellt und zwar sosort in den Keller, um die Suppe am dritten Tag wieder auf den Tisch bringen zu können. Man nehme hinein Klöße nach Abschnitt Q. Ar. 2.

Will man eine Aalsuppe für den gewöhnlichen Tisch kochen, so bereite man eine einfache kräftige Bouillon, in der man eine Stunde vor dem Anrichten einen Teller junge Erbsen, ebensoviel in Viertel geschnittene Birnen und fein würfelig zerteilte Wurzeln gar kocht. Auch mehrere abgezogene, zerschnittene, in Salzwasser vorher halb gar gekochte Aale sowie Aalkräuter, wie man sie haben kann, sügt man hinzu, kocht alles gar, verdicht die Suppe wenn nötig und gibt Schwammklößchen hinein und Citronenscheiben nebenher.

24. Fischsuppe. Gute Hechte ober Karpfen, überhaupt jede Art Flußsische, werden in Stücke geschnitten, in Mehl umgedreht und mit Weißbrotschnittchen in Butter angebraten. Dann gießt man Bouillon, die mit Wurzelwerk und Zwiebeln gekocht ist, oder auch Brühe von jungen entschoteten, burchgerührten Erbsen dazu, läßt die Suppe noch eine Weile kochen, rührt sie kurz vor dem Aurichten durch ein Sieb, läßt sie wieder zum Kochen kommen, und richtet sie mit feingehackter Petersilie an. Es wird würselig geschnittenes und in Butter geröstetes Weißbrot dazu gegeben.

Wenn die Brühe vorher gekocht ift, so läßt sich diese Suppe in

einer Stunde bereiten.

Zu einer gewöhnlichen Fischsuppe kann man sehr wohl auch nur das Wasser benutzen, in dem man seine Flußsische gekocht hat. Um besten versetzt man diese Suppe mit Erbsenmehl oder Grünkornmehl und kräftigt sie mit Fleischertrakt.

25. Mockturtlesuppe (nachgemachte Schildkrötensuppe). Es wird hierzu für 24—30 Personen eine kräftige Bouillon von 8—10 Pfund Nindsleisch mit Burzelwerk, Zwiebeln, Dragon, Lorbeerblättern, Nelkenpsesser und 2—3 Nelken gekocht. Zugleich bringt man einen ganz frischen, großen, abgebrannten Kalbskopf, eine Schweineschnauze nebst Ohren, einen Ochsengaumen und eine geräucherte Ochsenzunge aufs Feuer und kocht dies alles gar, aber nicht zu weich. Das erskaltete Fleisch schneidet man in kleine, länglich viereckige Stückchen, die gut gereinigte Kalbszunge ebenfalls, gibt beides in die Bouillon, nebst kleinen Sancissen, einer Messerspie Cahennepsesser, einigen in Stückschen geschnittenen Kalbsmiddern (siehe A. Kr. 41) und soviel Kalbss

kopfbrühe, daß man hinreichende Suppe hat, welche mit in Butter gebräuntem Mehl gebunden wird. Nachdem dies alles 1/4 Stunde gekocht hat, werden noch Kalbfleischklößchen einige Minuten in Kalbs= topfbrühe ober gefalzenem Waffer gefocht und hinzugethan nebit einigen hartgekochten, fleinwürfelig geschnittenen Giern, sowie dem Kalbshirn, welches man gewäffert, abgebrüht und von den Aberchen befreit und bann in Baffer mit etwas Effig gar gefocht und in Scheiben geschnitten, in Ei und Semmel gewendet und in Butter gebacken hat. ferner 1—2 Eklöffel englischer Sona, auch 1/2 Flasche Madeira und Austern, wenn man fie haben kann; doch darf beides nicht durchkochen. Dann wird die Suppe sogleich angerichtet. Will man die Suppe febr fein haben, muß man noch fleine Rlößchen hinzufügen, welche Schildfroteneier nachahmen sollen. Man bereitet sie, indem man 3 hartgekochte Eidotter durch ein Sieb streicht, sie mit 10 g Mehl, einem frischen Eidotter, 50 g Butter, Salz und wenig Muskatnuß vermischt, aus der Masse kleine Klößechen formt und sie einige Minuten in siedendem Wasser kocht.

Sowohl Bouillon als Kalbskopf können schon am vorhergehenden

Tage ohne Nachteil für die Suppe gekocht werden.

Zu einer einsachen Mockturtlesuppe koche man den Kalbskopf mit Suppengrün, Möhren und einem Ochsenmaul weich, verdicke diese Brühe mit branner Mehlschwitze, kräftige sie mit 10 g Fleischertrakt auf jedes Liter Brühe, und füge dann Dragon, das zerschnittene Fleisch des Kalbskopses und 1 Glas Arrak und 1/2 Flasche Graves, sowie in Würfel geschnittene harte Eier hinzu.

26. Hasensuppe. Man fängt beim Reinigen des Hasen das Blut auf, zerschlägt die Knochen und zerteilt das Fleisch — außer dem Rücken — und kocht dies nehst mehreren Pfund Rindsleisch, etwas Schinken, Gewürz, Wurzeln und Supperkraut langsam 3 Stunden. Inzwischen brät man den Kücken saftig in Butter, zerschneidet ihn und legt die Fleischstückhen in eine Terrine. Die Suppe gießt man durch ein Sieb, verdickt sie mit braunem Buttermehl, thut unter starkem Kühren das Blut, 2 Glas Portwein, etwas Cahennepsesser und Salz hinzu, kocht alles gut durch und richtet die Suppe an.

In England wird die Hasensuppe nur vom Hasen gekocht, man braucht dann nur auf zweistündiges Kochen zu rechnen. Man zerhackt zu dieser Suppe den ganzen Hasen, brät alles, außer den besten Rückenstücken, mit Möhren, zerschnittenem Schinken, Suppengrün und Gewürz in Butter bräunlich, gießt dann Fleischextraktbouillon an und kocht sie wie oben. Auch die Rückenstücke werden gebraten, doch zerstößt man

sie fein, vermischt dies Gewiegte mit eingeweichter Semmel und  $^{1}/_{4}$  d Portwein und verkocht dies in der durchgegebenen Brühe. Vielsach wird auch noch Reis mit in der Suppe gekocht oder, was vorzuziehen ist, noch ein Reisberg nebenher gereicht.

Ein mittelgroßer hafe gibt eine Suppe für 6-7 Berfonen.

- 27. Braune Suppe von Sasengerippe, Bildknochen ober Bratenknochen. Man entfernt von jedem der zu benutenden Gerippe vorerst das noch vorhandene gute Fleisch, wiegt es fein und verrührt es mit ausgedrücktem Beigbrot, etwas frischer Butter, einigen Giern, Salz, Pfeffer und Mustatnug und formt aus diefer Maffe fleine Klößchen, die man hernach in der fertigen Suppe focht. (Unerfahrene Hausfrauen probieren erft, ob die Klößchen zu hart oder weich geraten find und fügen in ersterem Falle ein Gi oder etwas Sahne, in letterem etwas geriebene Semmel bei.) Das Gerippe wurde inzwischen möglichst fein gehadt, in Butter mit zerschnittenem trodnen Schinken, Zwiebeln, Möhren, einer Beterfilien- und Sellerieknolle angebraten, einige Eflöffel Mehl mit gebräunt und dann soviel kochendes Wasser mit etwaigen Saucenresten — doch nur wenn sie noch vollkommen gut find — hinzugefügt, als man Suppe braucht. Man kocht die Suppe 2 Stunden, gibt fie durch ein fehr feines Sieb, so daß die kleinen Anochenteilchen zurudbleiben, gießt fie langfam in den Topf gurud, damit der Bodensatz zurückleibt, kocht die Klöße gar, fraftigt die Suppe mit etwas Fleischertrakt und würzt sie mit Madeira, Capennepfeffer und dem nötigen Salz. — Hat man kein Fleisch mehr am Gerippe, fo muß man die Suppe mit braunem Buttermehl verdiden, oder Briesmehlflößchen und Kohlherzen in der Suppe gar kochen. Auch fann man in einfachen Rüchen das Anbraten der Anochen unterlassen und diese nur recht lange und langsam mit Wasser, Salz, Gewürz und reichlich Suppengrun ausfochen; auf jeben Fall ift bann aber ber Bufat von Fleischertraft wünschenswert.
  - 28. Kaninchensuppe siehe D IV 149 u. 150.
- 29. Feldhühnersuppe. Wird wie Hasensuppe bereitet; man kann statt der Klöße das Brustfleisch in seine Scheiben schneiden und in der Suppe anrichten.
- 30. Kramtsvögelsuppe. Man rechne auf jede Person einen Kramtsvogel. Die Tiere werden mit etwas Salz in reichlich Butter, sest zugedeckt, langsam weich gebraten. Das Brustsleisch wird in feine Scheiben geschnitten und zurückgelegt; das Knochengerippe im Mörser zerstoßen, mit einigen Scheiben Sellerie, Möhren und Zwiebeln in der

Kramtsvögelbutter gedämpft, 1 Exlöffel Mehl darin eine Weile gerührt und mit guter Bouillon 1 Stunde langsam gekocht. Dann wird das Fett abgenommen, die Suppe durch ein Sieb gegoffen, wieder aufgefocht, und mit dem Brustfleisch und Mustat angerichtet. Geröstete Semmelscheiben reicht man daneben.

Zeit des Kochens 21/2 Stunden.

- 31. Jakobinersuppe. Verlorene Eier (siehe Abschnitt L.) werden in die Suppenschale über gerösteten Semmelschnitten angerichtet, mit kochender, kräftiger Bouillon übergossen und Gehack von gebratenem Gestigel darein gethan.
- 32. Nindsteischthee. Man brancht zu etwa 500 g sehnenfreiem mageren Kindsleisch eine Büchse mit hermetischem Verschluß und einen Bogen Löschpapier. Man schneidet das Kindsleisch in Würsel, füllt es in die Blechbüchse, schraubt diese zu und läßt sie in einem Topf mit sochendem Wasser 4 Stunden leise kochen. Man gießt das Fleisch nun durch ein seines Haarsieb in eine erwärmte Tasse, entsettet die Brühe mit Löschpapier, salzt sie und verquirlt sie mit einem Eigelb. 500 g Fleisch geben eine mittelgroße Tasse Fleischthee. Das Fleisch kann noch zu Hacksel oder Fleischklößen benutzt werden.
- 33. Tanbensupe für Kranke. Die Bouillon wird nach Kr. 1 gekocht, abgebrühter Reis gleich nach dem Ausschäumen hineingegeben, auch werden zur Zeit wohl einige junge Wurzeln (Möhren) und junge entschotete Erbsen oder  $^{1}/_{2}$  Stunde vor dem Anrichten Spargelköpfe oder etwas Blumenkohl, letterer vorher abgekocht, hinzugesügt. Die Suppe muß wenigstens 2 Stunden kochen, da man nur alte Tauben dazu verwendet, und sämig, aber ja nicht dieslich sein. Dieselbe kann, wenn der Kranke völlig sieberlos ist, mit der Hälfte eines frischen Gisotters abgerührt werden. Statt Reis nimmt man auch gern seinste Gräupchen, die man abbrüht, mit etwas Butter andrät, mit einigen Lösseln der Bouillon durchkocht und so lange an eine heiße Herdstelle nur zum Ziehen stellt, dis die Taubensuppe eine Stunde gekocht hat. Dann werden sie in der Suppe vollends gar gekocht und außer den Gräupchen nur noch kleine Spargelstücken hinzugesügt.
- 34. Kalbsteischsuppe für Kranke. Es wird dazu ein fleischiges Stück genommen, wie oben ausgeschäumt, die Brühe durch ein Sieb gesgossen und mit einem Stückhen frischer Butter und abgebrühtem Reis

gar gekocht. Hat man Spargel ober Blumenkohl, so kann man solchen, abgekocht, hineingeben, und nachdem er weich geworden, die Suppe, wenn es dem Kranken erlaubt ift, mit einem frischen Eidotter und etwas Muskatunß oder feingehackter Petersilie abrühren; auch ist ein weiches Setzei als Suppeneinlage zu empfehlen.

- 35. Fleischwüreesuppe für Kranke. Man kocht nach Nr. 1 eine gute klare Bouillon, verkocht in 1/4 l 40 g geriebene Semmel und vermischt alsdann mit ihr, nachdem man sie durch ein Sieb getrieben, die sein zerwiegte Brust eines Hühnchens, welche mit 2 Löffeln süßer Sahne vermischt wurde. Die Suppe darf nicht wieder kochen und kann noch mit einem Eigelb abgezogen werden.
- 36. Wildsuppe mit Tapioka. Man kocht von einem Rebhuhn eine klare fettfreie Fleischbrühe, verrührt dann 50 g Tapioka mit 4 Löffel Sherry, kocht ihn 10 Minuten in der Bouillon und fügt zusletzt noch einige Spargelköpfe oder Blumenkohlröschen, die vorher in Salzwasser gar gekocht wurden, hinzu. Uuch kann man jedes andere frische Wildsleisch benutzen, muß es vorher aber andraten, mit zersichlagenen Kalbsleischknochen, Salz, Suppengrün und dem nötigen Wasser übergießen und 3 Stunden langsam kochen, bevor man die Brühe durchseiht und mit beliediger leichter Einlage versieht.

Außer den letzten 5 Suppen sind als Krankensuppen zu reichen Rr. 2, 12, 14, 17 und 20.

## II. Suppen von feldfrüchten und Kräutern.

37. Suppe, Gemüse und Fleisch. Dies Gericht, ein angenehmes, nahrhaftes und wohlseiles Mittagessen, kann sowohl von jungen und etwas hart gewordenen Erbsen (letztere muß man jedoch, nachdem sie weich gekocht sind, durch ein Sied rühren), als auch von jungem Kohlradi, Blumenkohl, selbst von Kartosseln zubereitet werden. Man lasse ein Stück Butter oder Fett recht heiß werden, rühre zwei start gehäuste Eßlössel seines Mehl darin gelb, gieße und rühre die nötige Menge kochendes Wasser hinzu und gebe, nachdem es kocht, das Bestimmte hinein, etwa einen gehäusten Suppenteller Erdsen und einige kleingeschnittene Murzeln, auch wohl 2 in Scheiden geschnittene Kohlradi nebst Salz, lasse solches weich und die Suppe ganz sämig kochen. Wänscht man diese von Kartosseln zu bereiten, so wähle man nachstehend Nr. 40 bemerkte Kartosselsspe, mit einer Porree-

stange und Sellerieknolle gekocht. Alsdann steche man mit dem Eklössel von der Fleischmasse nach Abschnitt Q. (Klöße von Rind- oder Kalbsleisch) 16 Klößchen glatt ab, indem man sie mit dem Löffel einigemal von einer Seite auf die andere wirst, doch ist zu raten, vorher eins zu versuchen, um sie nötigenfalls etwas sester oder lockerer machen zu können. Danach kocht man die Klößchen etwa 5 Minuten, oder so lange, dis sie inwendig nicht mehr rot erscheinen, worauf die Suppe nicht mehr kochen darf und mit seingehackter Petersilie durchgerührt wird. Sind keine Kartosseln in der Suppe gekocht, so reicht man sie abgekocht daneben.

- 38. Russische Sauerkrantsuppe. (Nach einem Driginalrezept.) Bon einem beliebigen Stück Kindssleisch, das man auch teilweise durch ein Stück Schinken ersehen kann, wird eine hinreichende Menge Bouillon gekocht. Darauf läßt man reichlich Butter mit so viesem Mehl, als nötig ist die Suppe zu binden, gelblich werden und rührt es nach dem Herausnehmen des Fleisches hinzu. Dann wird etwas weich gekochtes, gutes, kleingehacktes Sauerkraut nebst Pfeffer hinzugesigt, gut durchgekocht, die Suppe mit etwas dieser Sahne abgerührt und mit dem in kleine Stücke zerschnittenen Fleisch angerichtet. Die Suppe muß ganzsämig sein. In Rußland reicht man stets gebackene Buchweizengrüße (Kasche) dazu.
- 39. Russische Kohlsuppe (Borsch). (Driginalrezept.) Bon etwa 6 Pfund Kindsleisch wird eine Suppe gekocht. Hierzu werden 6 kleine Kotebeete gereinigt, in lange dünne Scheiben geschnitten, in Mehl gewälzt und in Butter 1/2 Stunde, setz zugedeckt, geschmort. Daneben nimmt man einen kleinen Kohlkopf, schneidet ihn in 4 Teile, übergießt diese mit kochendem Wasser und läßt sie, zugedeckt, 1/4 Stunde stehen. Erstere gibt man, nachdem die Bouillon 11/2 Stunde gekocht hat, hinzu und 1/2 Stunde später den Kohl. Sellerieknolle, kleine Mohrrüben und Porree dürsen nicht sehlen. Wenn dies alles weich gekocht ist, gibt man 1/4 Liter dicke saure Sahne, mit einem gehäusten Eßlössel Mehl zersrührt, hinzu, läßt es gut durchkochen, rührt die Suppe mit Sidotter ab und richtet sie über gebratenen Saucischen an.
- 40. Kartoffelsuppe. Man setzt Knochen von frischem oder gebratenem Fleisch sowie Fleischabfälle oder etwas frisches Fleisch zeitig mit dem nötigen Salz aufs Fener, schäumt ab, fügt Zwiebeln, Porrec und eine Sellerieknolle hinzu und kocht die Brühe langsam  $1^{1/2}$  Stunden. Inzwischen kocht man Kartoffeln für sich fast weich, fügt sie dann in die Suppe und streicht diese, wenn die Kartoffeln gar sind, durch ein

Sieb. Man rührt noch feingewiegte Petersilie an, ober reibt etwas

Muskatnuß an die Suppe und gibt geröstete Brotwürfel dazu. Kartoffelsuppe kann auch nur mit Wasser gekocht werden, doch muß man dann für reichlich Suppenkraut sorgen, sowie auch zulett etwas in Butter geschwitztes Mehl und einen Theelöffel Fleischertraft mit der Suppe verkochen. Auch ein Zusatz von Aleuronat (A. Nr. 10) ist gerade für Kartoffelsuppen empfehlenswert.

- 41. Feine Kartoffelsuppe. (Driginalrezept.) Einen Teller voll rohe Kartoffelscheiben brät man mit einer zerschnittenen Zwiebel in 50 g Butter halb gar und bräunlich. Dann füllt man fie ohne das Fett in 3 1 siedendes Wasser, in dem man schon eine Biertelstunde etwas Suppenkrant auskochte, thut das nötige Salz hinzu, und kocht die Suppe eine halbe Stunde. Darauf streicht man sie durch ein Sieb, schwitzt in dem Fettrückstande der Kartoffeln 1 Eklöffel Mehl, fügt dies zur Suppe, würzt sie mit 10 g Liebigs Fleischextrakt und 2 Löffel Rotwein, kocht sie eben auf und serviert sie mit gerösteten Semmel= würfeln.
- 42. Suppe von Safergrütze mit Kartoffeln. Man bringe die fehr nahrhafte, mit Waffer abgeflößte Hafergrüte, für die Berson etwa 30 g, mit Wasser, gutem Fett (als vorzüglich geeignet kann auch Rauchfleisch= oder etwas Schinkenbrühe, mit Wasser vermischt, dazu benutt werden), Kohlrabi, Sellerie, Beterfilie ober Borree, in Ermangelung mit einigen kleingeschnittenen Zwiebeln, zum Rochen, gebe recht rein= gewaschene Kartoffeln und das nötige Salz hinzu und koche dies alles etwa 2 Stunden weich und fämig. Ein Zusatz von Fleischertrakt macht die Suppe besonders aut.

Statt Hafergrüße fann man auch grobe Graupen nehmen, diese mit Speck weiß kochen und erft, wenn sie völlig weich gedämpft find, die nötige Brühe oder auch nur Waffer auffüllen. Auch bei dieser

Suppe ift ein Zusat von Fleischextrakt empfehlenswert.

Wenn die Suppe für einen Dienstbotentisch zur Sättigung bestimmt ift, so kann man auf die Person 50 g Hafergrüße rechnen.

43. Suppe von jungen Gemufen. Man laffe Mehl in einem Stück Butter anziehen, gebe so viel Wasser, als man Suppe zu haben wünscht, und Salz hinzu, und laffe folgende junge Gemufe, klein geschnitten, darin gar kochen: Wurzeln, Kopfsalat, Spinat, Sauerampfer, Portulak und junge Erbsen. Dann rühre man die Suppe mit etwas Sahne ab und gebe in Butter geröftetes Beigbrot dazu.

Rum Rochen dieser Suppe ist 11/4 Stunde hinreichend.

44. Suppe von jungen Erbsen. Frische Hülsenfrüchte sind, gleich den getrockneten, nahrhafter als anderes Gemüse. Die ausgehülsten Erbsen läßt man, ohne sie zu waschen, in einem Stück zergangener Butter eine Beile schwigen, und dann, je nach der Portion der Suppe, 1—2 Eplössel Mehl darin anziehen, gießt darauf die nötige Menge Bouillon oder kochendes Wasser und etwas Fleischeztrakt hinein, und sügt, wenn die Erbsen gar sind, Salz und gehackte Petersilie hinzu. Man koche Fleisch= oder Grießklöße darin, oder gebe in Butter geröstetes Weißbrot dazu.

Zeit des Rochens 1 Stunde.

45. Gemüsebreisuppe. Man kocht diese leichtverdaulichen Suppen von gelben, roten und weißen Rüben und von Steckrüben.

Das betreffende Gemüse wird sauber geputzt, unzerschnitten in Wasser weich gekocht, abgegossen und durch einen Durchschlag gerieben, dann mit guter Bouillon verdünnt und mit etwas weißer Semmelskrume nebst Salz dicksämig gekocht oder ohne letztere unter stetem Aufzrühren nur zum Kochen gebracht, mit einem Stück Butter über gebratenen Semmelscheiben in der Suppenschale angerichtet.

Im Frühling ist eine Spargelbreifuppe aus der Bonillon von Hühnern oder Fleischabfällen sehr wohlschmeckend. Die Spargel werden bis auf die Röpfe in der Bonillon weich gekocht, die Suppe durchgerieben, mit Buttermehl sämig gemacht und nun die Spargelköpfe gar gekocht. Man zieht die Suppe mit einigen mit füßer Sahne verquirlten Eidottern ab. — Ebenso kann man mit Blumenkohl eine Suppe herstellen, den Blumenkohl dazu halb weich kochen, in Butter völlig gar kochen und dann den durchgeriebenen Brei mit fertiger Fleischbrühe versehen und mit Ei abziehen. Reste von Blumenkohlgemüse werden nur mit heißem Wasser abgespült und durchgestrichen.

46. Dentsche Suppe (besonders im August und September zu empsehlen). In Würfel geschnittene Möhren, in schräge Streißen gesteilte grüne Bohnen und Kohlrabi schwizt man in Butter eine Viertelsstunde, kocht sie dann mit soviel siedendem Salzwasser, als man Suppe braucht, weich, aber nicht entzwei und fügt kurz vor dem Anrichten noch einige weichgekochte junge Kartosseln, einige Blumenkohlröschen, Kohlsherzen und besonders den Brei von etwa 6 großen roten Liedesäpfeln (Tomaten) hinzu, kräftigt die Suppe mit 15 g Liedigs Fleischertrakt, würzt sie mit Pfesser und richtet sie über kleinen gebackenen Nierensscheiben an. Sehr beliebt bei Herren.

- 47. Schweriner Suppe. In heißer Butter dünstet man eine frisch zerschnittene Gurke, mehrere Salatherzen, einige junge Schalotten und einen Teller junge Erbsen halb weich, fügt als Bürze gewicgte Peterfilie, Kerbel, Pimpernelle, Salz, Pseffer und eine Prise gestoßenen Ingwer bei, füllt alles mit kochender Bouillon auf und kocht die Suppe 1 Stunde. Man bindet sie mit hellem Buttermehl, zieht sie mit einigen Eidottern ab und reicht sie mit fleinen Markschnitten.
- 48. Suppe nach Créch (Gesellschaftssuppe). Recht rote Möhren werden geputzt, zerschnitten, in Butter mit einigen Stücken rohen Schinken, einer Zwiebel und einigen Pfefferkörnern angebraten, mit etwas Bouillon überfüllt und gar gedämpft. Dann streicht man sie durch, verrührt sie mit kräftiger Rindsleischbrühe in leichtsämiger Sauce und verkocht diese mit einigen Löffeln braunen Buttermehls, einem Theelöffel Champignonsoha und 1 Glas Madeira. Man würzt die Suppe noch mit einer Prise Cahennepseffer und richtet sie sofort an.
- 49. Suppe von hart gewordenen Erbsen. Diese lassen sich am besten zur Suppe benutzen. Man setze sie mit kochendem Basser und Nierensett aufs Feuer, lasse sie weich kochen und rühre sie durch ein Sieb. Die Brühe bringt man wieder zum Kochen, gibt Salz, ein Stückhen Butter und gelbgeröstetes Mehl hinein und rührt gehackte Petersilie und etwas Fleischertrakt durch. Auch sind Fleischklöschen gut darin. Zeit des Kochens 2 Stunden.
- 50. Suppe von trocken Erbsen. Man bringt die Erbsen, gut ausgesucht und mit warmem Wasser zwischen den Händen gerieben und rein gewaschen, mit kaltem, weichem Regen- oder Flußwasser und, sals die Erbsen sehr alt sind, ½—1 Theelöffel doppelt-kohlensaures Natrium, aufs Feuer und lasse sie vor dem Abgießen eine kleine halbe Stunde langsam kochen, wodurch sie in kurzer Zeit weich werden. Nach dem Abkochen schütte man sie auf einen Durchschlag, gieße Wasser darüber und lasse sie mit kochendem Wasser, Fett, einem Stück Kindssleisch oder einer Wurst nebst Sellerieknolle und Korree langsam weich kochen.

Wünscht man eine geräucherte Mettwurst oder eingesalzene Schweineschnauze und Ohren in der Suppe zu kochen, was viese lieben, so muß erstere nach dem Abwaschen gut abgekocht werden, der Rauchgeschmack würde die Suppe unangenehm machen; sollte die Burst bei längerem Ausbewahren trocken geworden sein, so muß sie vor dem Kochen Tag und Nacht in warmes Wasser gelegt werden. Gesalzenes Schweinesleisch koche man in Wasser gar und gebe nur soviel von der

oft zu salzigen Fleischbrühe an die Erbsensuppe, daß fie nicht versalzen

wird. Hulfenfrüchte bedürfen nicht viel Salz.

Rachdem die Erbsen ganz weich geworden, nehme man Fleisch und Sellerieknolle heraus, lege letztere in die Terrine, reibe die Erbsen durch einen Durchschlag und lasse sie, nötigenfalls verdünnt, mit dem Fleische und dem vielleicht noch sehlenden Salze gut durchkochen. Sind anfangs keine Zwiebeln zu den Erbsen gekommen, so kann man später einige sein schneiden, in Butter gelb braten und durchrühren. Auch kann man in Butter geröstete Weißbrotschnittchen oder Würsel dazu geben.

Um der Erbsensuppe einen besonders milden Geschmack zu geben, koche man zwei zerschnittene Möhren, ein Sträußlein frische Petersilie und wenig Zucker in der Suppe, die hierdurch fast den Geschmack einer

frischen Erbsensuppe bekommt.

Die Suppe nuß nicht die, aber sehr gebunden sein. Bei sehlender Konsistenz kann man sich mit in Butter angezogenem Mehl helsen; doch ist dies nur eine Aushilse für den Fall, daß die Erbsen nicht lange genug gekocht, die Suppe zu sehr verdünnt oder die ersteren zu alt geworden sind. Der reine Erbsengeschmack leidet durch den Mehlzusatz. Für den täglichen Tisch können auch, nachdem die Erbsen durchgegeben sind, einige kleine Kartosseln in der Suppe gekocht werden, die aber nicht zerkochen dürsen; doch muß die Suppe alsdann soviel verdünnt werden, als sie durch längeres Kochen an Sämigkeit gewinnt.

Die Zeit des Kochens richtet sich nach der Beschaffenheit der Erbsen, eine gute Qualität bedarf zum Beichwerden etwa 2 Stunden, öltere 3—4 Stunden.

51. Suppe von Erbsmehl. Dies neuere Fabrikat ift der besquemeren Anwendung wegen, wenn keine Untermischung von Mehl stattfindet, sehr zu empfehlen. Das Erbsmehl, das Pfund 40 Pf., berechnet sich nicht viel höher als Erbsen. Zu einer sättigenden Suppe sind, wenn einige Kartosseln darin weich gekocht werden, für 3 Personen 170 g hinreichend, andernfalls würden 200 g zu rechnen sein.

Bunscht man Fleisch ober eine geräucherte Mettwurst in der Erbssuppe zu kochen, so bringe man das Bestimmte mit Sellerieknolle und Porree aufs Feuer, lasse es weich kochen, gebe das mit kaltem Basser angerührte Erbsmehl hinzu, nötigenfalls auch Salz, und koche das Erbsmehl 10 Minuten.

Falls die Suppe ohne Fleisch gekocht wird, so lasse man das Suppenkraut mit Nicrensett gar kochen und gebe einen Zusatz von Fleischertrakt hinzu. Auch sind in Butter gelbgemachte Zwiebeln em=

pfehlenswert darin. Nach Gefallen können in Butter gelb geröftete Beißbrotwürfel dazu angerichtet werden.

Auf dieselbe Art focht man Suppen mit Linsen=, Bohnen=, Leguminosen=, Gersten= und Hafermehl.

52. Beife Bohnensuppe. Am besten find hierzu die kleinen weißen Böhnchen, da sie feiner schmecken und die Suppe nicht durchgerührt wird. Man setze bie Bohnen (auf 6 Personen 1 Pfund hinreichend), nachdem man sie tüchtig abgewaschen hat, mit kaltem weichen Wasser aufs Feuer und lasse sie 1/2 Stunde tüchtig kochen, schütte sie dann auf den Durchschlag und sogleich wieder in den umgespülten Topf und gebe soviel kochendes Waffer nebst dem nötigen Fett, Butter ober anderm feinen Fett hinzu, daß fie bedeckt find. Unter öfterem Rachgießen von kochendem weichen Wasser werden die Bohnen butterweich gekocht, ohne viel gerührt zu werden, damit sie möglichst ganz bleiben und doch vollkommen sämig werden. Erft dann werden fie gefalzen, mit kochendem Waffer zur Suppe verdünnt und unter Zusat von wenig Fleischertrakt oder Bouillon noch einmal aufgekocht. Vortrefflich schmeckt in der Bohnensuppe eine abgekochte geräucherte Mettwurst ober ein Stückchen geräucherter Schinken. Auch kann man 5 Minuten vor dem Anrichten Frankfurter oder Wiener Bürstchen in der Suppe garziehen lassen, wie auch noch kleine für sich gekochte Kartoffeln in die Suppe thun.

Ein paar in der Suppe gekochte säuerliche Üpfel geben ihr einen vorzüglichen Geschmack, der noch durch die Anwendung eines Theeslöffels Kredsbutter vor dem Anrichten sehr gehoben wird. — In vielen Gegenden ist Thymian oder Majoran ein beliebtes Gewürz für Bohnensuppen.

53. Linsensuppe. Die Linsen müssen, wie alle Hülsensrüchte, in einem emaillierten Topf gekocht werden, damit sie nicht eine schwärzsliche Farbe erhalten; auch ist es zu empsehlen, um ihnen den ost strengen Geschmack zu nehmen, zweimal das Wasser nach viertelstündigem Nochen abzugießen und sie mit wenig Wasser und reichlichem Fett langsam weich und sämig zu sochen. Dann erst werden sie mit Vötelsleischbrühe zu Suppe verdünnt, mit kleinen Nartossell, etwas Vorree oder in Butter gebratenen Zwiedelschen völlig gar gekocht. Wird die Linsensuppe nur mit Wasser und Fett gekocht, so wird zusleht ein großer Fleischkloß von Schweinesleischsare darin gar gekocht. Gekochte, getrochnete Zwetschen reicht man nebenher.

Auch wird fie wie Erbsensuppe mit Frankfurter Sauciffen, Mettwurst ober einem Stück Bauchspeck gekocht, jedoch bleiben die Linfen darin gang, und man macht mit den Zwiebeln zugleich Mehl in gutem Fett gelb, um die Suppe damit zu binden, wenn fie zu dünn fein follte. Es wird Effig dazu gereicht.

Zeit des Rochens 2-4 Stunden.

54. Linfensupe mit Rebhühnern. Diese Fleischpureefuppe wird durch den bedeutenden Rährwert der Linsen noch nahrhafter gemacht. Man benutt dazu vorteilhaft ein schon gebratenes Suhn und die Gerippe der Rebhühner sowie ältere Rebhühner. Das beste Fleisch wird von den Knochen gelöft, diese werden in einem Steinmörser qestoßen und mit Suppenkräutern und 1 Zwiebel 1-2 Stunden gekocht, dann wird die Brühe durch ein feines Haarsieb gegoffen.

Währenddem hat man 1/4 Pfund gute Linfen mit einem Stud Butter in weichem Wasser sämig und turz eingekocht, durch ein Sieb gerieben und mit der Rebhühnerbrühe vermischt. Ist Bruftsleisch der Rebhühner vorhanden, so wird es, gut ausgesehnt, von Hant und Knorpeln befreit, in feine Scheiben geschnitten und gleich in die Suppenterrine gelegt; durch Knochen würde es hart werden. Das etwa noch vorhandene weniger gute Fleisch stößt man so fein wie möglich, vermischt es mit der Linsensuppe, läßt sie noch 1/4 Stunde ziehen und treibt die Suppe noch einmal durch ein feines Sieb. um fie sofort über dem Rebhühnerbrustfleisch und in Butter gebratenen verschieden ge= formten Weißbrotscheiben anzurichten.

55. Grünkorn-Snppe. Grünkorn, im Rheinlande ein Sandels= artikel, besteht aus in unreisem Zustande getrockneten Kräutern des Spelt, Spelz oder Dinkel, einer Art Weizen. Man rechnet auf 6 Bersonen 200 g. Es ist gut, das Grünkorn am Abend vorher einzuweichen. Manche lieben es, die am andern Tage mit etwas Weißbrotkrumen in Wasser recht weich gekochten Körner mitzuessen. Die Suppe wird am besten durch etwas Liebigsches Fleischertraft gekräftigt. Die Körner werden mit warmem Waffer gewaschen und mit weichem Waffer oder dünner Fleischbrühe recht weich gekocht; dann wird die Brühe durch ein Sieb gerührt und mit guter Bouillon, in welcher etwas Sellerie- und Beterfilienwurzel, auch wohl einige Perlzwiebeschen gekocht sind, wieder zum Rochen gebracht und mit Schwamm- ober Griesmehlklößeben angerichtet. Auch kann man statt Klößchen zierliche Schnittchen Semmel= brot, in Butter geröftet, dazu reichen. Die Suppe hat eine grünliche Farbe und wird von den Körnern etwas fämig.

**56. Tomatensuppe.** Ein gutes Stück Butter wird mit einer Zwiebel hellgelb gedämpft, dann 5—6 in Viertel geschnittene Tomaten darin weich geschmort. Dann kommen 100 g zerschnittene Brötchen, das nötige Salz und soviel Wasser hinzu, daß es 6 Teller Suppe gibt. Vor dem Anrichten wird die Suppe durchgegeben und mit Fleischertrakt gekräftigt. Sie muß  $1^{1/2}$ —2 Stunden kochen und gebunden sein. Wer kein Brötchen zur Suppe liebt, kann auch Mehl nehmen, welches man gleich mit der Butter anschwißt.

Oder man tocht die Tomaten in einer Fleischbrühe gar und gibt

die Suppe durch ein Sieb.

57. Sanerampsersuppe. In keinem Garten sollte der Sauersampser sehlen. Derjelbe ist jehr gesund und im Frühling eine Suppe davon sehr erfrischend und wohlschmedend. Man macht reichlich Mehl mit guter Butter gelb, läßt junge, gut gewaschene Sanerampserblätter darin zergehen und dann mit Kalbsleischbrühe oder Wasser und dem nötigen Salz durchkochen.

Die Suppe wird mit Muskat, dicker Sahne und einigen Eidottern abgerührt und auf geröftetem Weißbrot angerichtet. Auch können statt des Weißbrotes Gierklößchen darin gekocht werden. Die Suppe muß zwar etwas gerundet, doch nicht dicklich sein. Ein Zusat von Fleisch-

extrakt ift fehr zu empfehlen.

Auf dieselbe Weise bereitet man mit Kerbel eine Kerbelfuppe. Zum Kochen gehört 1/4-1/2 Stunde.

58. Schlesische Selleriesuppe. Zwei dick Sellerieknollen, eine Porreestange und eine Petersilienwurzel werden gut gereinigt und gewaschen, mit 2 l Wasser und dem nötigen Salz weich gekocht. Dann werden 2 Exlössel Mehl und 1 Exlössel gute Butter gelb gemacht, die Brühe dazu gerührt, das Wurzelwerk ohne Sellerie hineingelegt und kochend angerichtet. Etwas Fleischertrakt macht die Suppe besonders wohlschmeckend.

Die Sellerieknollen können, nachdem fie weich gekocht sind, in Scheiben geschnitten, mit DI und Effig angemengt, jum Braten ge-

geben werden.

Einfacher kann man eine Selleriesuppe auf französische Art auß 4 zerteilten Sellerieknollen und einmal soviel zerschnittenen Kartosseln mit Basser und dem nötigen Salz kochen, wobei man die Suppe durchereibt, ein Stücken Butter und wenig Fleischertrakt anfügt und mit etwas gewiegtem Selleriekraut würzt. Beide Suppen werden mit gerösteten Brotwürseln gereicht.

Zeit des Kochens 11/2 Stunde.

59. Hodge-Podge, schottische Suppe. Dies sehr kräftige, nahrshafte und wohlschmeckende Gericht ist eine beliebte schottische Nationalspeise für den gewöhnlichen Tisch. Meistens von Hammelsleisch mit den verschiedenartigsten Gemüsen bereitet, ist sie aber auch von Rinds oder Kalbsleisch, wie von frischem Schweinepökelsleisch vortrefflich.

Im Sommer nimmt man dazu für ca. 8 Personen 2 Pfund Hammelsleisch vom Bug, dem Halse oder den Rippen, 2 lausgeshüste, nicht zu junge Erbsen, ½ l große Bohnen, 1—2 Kopf zersteilten Blumenkohl, 1 l in Würsel geschnittene Kohlradi, 1 l zerteilte Karotten oder Möhren, 1 seingeschadten weißen Kohlkopf, 1—2 Wirssingköpfe, 1 Duhend weiße, würselig geschnittene Zwiebeln und 1 Handsvoll Portulat und Sellerieblätter. Das Fleisch wird 2 Stunden in 2 l Wasser gekocht, dann gibt man die genannten Gemüse, den Blumenkohl zuleht, nach und nach hinzu, thut das nötige Salz daran und läßt die Suppe noch 2 Stunden kochen, damit alles recht weich wird. Das Fleisch kann, von den Knochen gelöst, in Portionsstückschen geschnitten, in der dicken Suppe mit angerichtet werden, oder man reicht es nach der Suppe mit Kartoffeln, Butter und Petersisse oder beliebiger Sance.

Man kann die Suppe auch als Scotch Broth bünnsämig kochen und das Gemüse dann so sein wie möglich schneiden, sowie auch noch einige Schwarzwurzeln hinzusügen. Will man kein sättigendes Mittagsgericht, so kocht man diese Gemüsesupe nur mit leichter Bonillon, die man mit etwas Fleischertrakt kräftigt, und läßt das Fleisch sehlen. Im Winter und Herbst kann diese Suppe für mehrere Tage gekocht werden.

Im Winter nimmt man statt der jungen Erbsen  $^{1/2}$  Pfund der dicksten Graupen, welche abends reichlich mit Wasser bedeckt und, nachs dem dies abgegossen, am andern Tage mit dem Fleische und den Gesmüsen gekocht werden, welche vorhanden sind.

60. Friedrich = Wilhelmsdorfer Zieftsuppe (Driginalrezept). 100 g feinste Perlgraupen brüht man ab und kocht sie langsam in guter Fleischbrühe gar. Unterdes bereitete man eine klare Rindsleisch bouillon, in der man einen Teller voll gereinigter Zieftknöllchen weich kocht und die man mit diesen durchreibt. Man erhitzt die Suppe von neuem, kocht noch 30 erlesene Stachysknollen in der Suppe gar, fügt jetzt die Perlgraupen hinzu, würzt die Suppe mit wenig Muskatnuß, seinem Pseffer und gewiegter Petersilie und rührt sie mit zwei in Sahne verquirltem Eigelb ab.

- 61. Suppe à l'aurore. 3 Karotten, 3 Kartoffesu und 3 Zwiesbeln schabt und schält man sein, schneidet sie in dünne Scheiben, gibt einige Sellerieherzblätter hinzu und kocht alles in 2 l Wasser so weich, daß sich die Gemüse durch ein seines Sieb reiben sassen. It setteres geschehen, so stellt man die Suppe mit 50 g Butter, 20 g Liebigs Fleischertrakt und ebensoviel Salz wieder auf das Fener, läßt sie unter sanssamen Aufrühren wieder durchkochen und richtet sie mit in Butter gebratenen Semmelwürfeln an.
- 62. Kräutersuppe für Kranke. Man kocht aus 250 g schierem Rindsleisch mit Salz \(^1/2\) l klare settsreie Fleischbrühe, siebt sie durch und läßt in ihr 25 g geriebene Semmel 10 Minuten kochen. Zuvor schon hackte man 30 g Sauerampser, ebensoviel Kerbel, Spinat und ein Stücksen Petersilienwurzel sein, dünstete die Kräuter in Butter langsam weich und rieb sie durch ein Sieb, dann vermischt man sie mit zwei Eidottern und gießt die kochende Fleischbrühe langsam zu diesem Kräuterbrei. Man läßt die Suppe nicht wieder kochen, sondern richtet sie sosort au. Wo kein Fett erlaubt, kocht man die Kräuter in Salzwasser

Ms Krankensuppen gibt man auch Nr. 43, 44, 45 und 57.

## II. Wein= und Biersuppen.

63. Weiße Weinsuppe. 2 Eglöffel feines Mehl und 6 recht frische Sidotter werden mit einer Flasche Weißwein oder gutem Apfelwein und einer Flasche Wasser angerührt, mit Zucker gehörig versüßt und mit einigen Citronenscheiben, aus denen man die Kerne nehmen muß und einer Prise Salz, in einem ausgescheuerten Topf über starkem Feuer mit einem Schaumbesen sortwährend die zum Kochen gerührt und schnell in die Suppenterrine gegossen, in der man etwas Weißkatblitte zerrührt hat. Von dem steisgeschlagenen Eiweiß kann man kleine Klößchen sormen, die man auf die kochend heiße Suppe legt, mit Zucker bestreut und durch das Bedecken der Terrine mit dem Deckel in einigen Augenblicken gar macht.

Nimmt man ftatt ber Gibotter die ganzen Gier und nur die Balfte

Mehl, so erhält man eine Weinschaumsuppe.

Man reicht neben diesen Suppen kleine Zwiebacke, geröstete mit Zucker bestreute Brotwürsel oder kleine Bisknits.

- 64. Wein-Conlissuppe. 60 g Mehl röstet man in 50 g Butter hellgelb, rührt dies mit 1 Flasche Beißwein und \$^1/2\$ \$l\$ Wasser glatt, fügt 100 g Jucker und wenig Salz hinzu und würzt diese Suppen sehr verschieden mit Citronen- oder Apselsinenschale, mit Psirsich- oder Orangenblütenwasser, oder auch mit frischen Früchten wie Erdbeeren und Himbeeren, die man eben mit auswallen läßt. Nach Belieben rührt man diese Suppen mit einigen Sidottern ab.
- 65. Sagosuppe mit rotem Wein. Echter Sago wird zweimal mit heißem Wasser abgebrüht, mit heißem, weichem Wasser auß Feuer gebracht, mit einem Stückhen Zimt weich gekocht, was etwa 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden dauert (Perlsago, welcher auß Kartosselmehl bereitet ist, bedarf nicht des Abgießens und nur einer halben Stunde Kochens). Dann gibt man die gleiche Menge Kotwein dazu, süßt die Suppe gehörig mit Zucker, läßt sie bis zum Kochen kommen, gibt einige Citronenscheiben hinein und richtet sie an. Man gibt Biskuit oder frischen Zwiedack dazu.
- 66. Schnell zu bereitende Zwiebacksuppe. Es werden, je nach der nötigen Menge Suppe, Wasser, Zwieback, etwas Butter, einige Stücke Zimt, Citronenschase und Salz aufs Feuer gesetzt und durchsgekocht. Nachdem dies geschehen, wird das Ganze durch ein Sieb gerieben und mit einigen Eidottern und süßer Sahne, Wein und Zucker abgerührt. Um die Suppe kräftiger zu machen, können zur Zeit einige kleine Weinbeeren gequellt und hinzugefügt werden.
- 67. Suppe von Perlgraupen mit weißem Wein. Die Graupen werden mit wenig kochendem Wasser, einem Stücken frischer Butter, etwas Zimt und Citronenschase aufs Feuer gesetzt und in kurzer Brühe bei öfterem Nachgießen von kochendem Wasser langsam weich gekocht. Nachdem die Suppe 2 Stunden gekocht hat, gibt man gewaschene Rosinen hinein, läßt sie recht weich werden, fügt beim Unrichten Wein, Zucker und wenig Salz hinzu und rührt die Suppe mit 1—2 Eidottern ab.

Nimmt man keinen Wein, so füge man nach einer Stunde Kochens den Saft einer Citrone hinzu und rechne auf eine reichlichere Answendung der Rosinen.

Ebenso wie von Perlgraupen ist biese Suppe anch von Reis zu kochen.

68. Angenehme Suppe von groben Graupen. Es werden 1 Pfund grobe Graupen mit einem Stückhen frischer Butter, einigen Stückhen Zimt, etwas Salz und wenig kochendem Wasser aufs Feuer

gesetzt, nach und nach mit dem nötigen kochenden Wasser versetzt und recht weich gekocht. Dann wird das Ganze scharf durch ein Sieb gerührt, wobei während des Durchrührens etwas Wasser über die Graupen gesgossen wird, um der Suppe alles Sämige zuzuwenden. Danach werden in etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunde 250 g gut ausgewaschene Rosinen darin weich gekocht. Die Suppe muß recht sämig, nicht dicklich sein. Beim Ansichten werden 2 frische Sidotter mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l weißem Wein, auch Apsels oder Johannisbeerwein, angerührt, die kochende Suppe unter stetem Rühren nach und nach hinzugegeben und mit dem nötigen Zucker verssüßt. Diese Portion ist auf 8—10 Personen berechnet. Statt der Granpen kann man die Suppe mit ganz seinem Gerstensuppenmehl ansühren und in 10 Minuten gar kochen, nachdem die Rosinen dann zusvor in Wasser mit etwas Butter ausgequellt sind.

Ebenso kann man diese Suppe mit Griesmehl bereiten, doch werden dabei erst die Rosinen gekocht, das Griesmehl, welches mit Zucker, Salz und dem nötigen Wasser angerührt wurde, und soviel kochendes Wasser, als man Suppe braucht, zugefügt und nach dem völsligen Ausquellen des Griesmehls die Suppe wie oben abgerührt.

Zeit bes Rochens 3 Stunden.

- 69. Schaumbiersuppe. 1 l nicht bitteres Bier, ebensoviel Wasser, 2 Eßlöffel seines Mehl, jedoch kein Kartoffelmehl, 4 ganze Gier, Zucker, 2 Citronenscheiben und Zimt nach Geschmack schlägt man mit einem Schaumbesen über starkem Feuer bis vor dem Kochen und gießt es schnell in die Suppenterrine. Man gibt in Butter geröftete Weißbrotwürfel oder Zwieback dazu. Als besonders angenehme Einlage gibt man zu dieser Suppe oft einen Brotberg, zu dem man Brotreste verwenden kann. Man reibt die Schwarzbrotreste, vermischt sie mit seinem Zucker, etwas gestoßenem Zimt und ausgequollenen Korinthen, röstet das Brot in Butter bräunlich, drückt es fest in einen großen Trichter und stürzt es in die Suppenterrine.
- 70. Schnell zu machende Biersuppe. Auf jede Person rechne man  $^{1}/_{4}$  l Bier, ebensoviel Wasser, lasse es kochen, gebe den nötigen Zucker und eine Messerspize Salz hinzu. Dann rühre man je 1 Eistotter und 1 gehäuften Theelöffel Kartoffelmehl zusammen mit etwas kaltem Wasser an, gebe unter beständigem Kühren nach und nach von dem kochenden Bier hinzu und gieße es wieder in den Topf hinein, indem man die Suppe gut durchrührt, den Topf schnell vom Feuer nimmt und durch Weiterrühren das Gerinnen verhütet.

Nach Belieben kann man auch das mit Zucker zu Schaum geschlagene Eiweiß, mit einem Eßlöffel abgestochen, auf die angerichtete Suppe legen und solches mit Zucker und Zimt bestreuen oder den Schaum durch die Suppe schlagen.

71. Biersuppe mit Rosinen. Man koche reichlich Rosinen mit Wasser und Weißbrot so lange, bis erstere ganz weich sind. Dann gieße man so viel Bier hinzu, daß es recht kräftig schmeckt, versüße es mit Zucker und gebe, wenn es kocht, je nach der Menge der Suppe 1/2 bis 1 Eßlöffel Mehl mit Wasser verrührt hinzu, rühre die Suppe, welche weder zu dünn noch zu dieslich sein darf, mit Eidotter und etwas Zimt ab.

In Ermangelung der Eier rühre man das Mehl mit guter Sahne ober auch Milch an.

72. Biersuppe mit Milch. Man nehme für 3—4 Personen ½ 1 Milch mit der Sahne, ½ 1 Wasser, ¼ 1 starkes, jedoch kein bitteres Bier, 70 g Korinthen, 20 g feines Mehl, 70 g Zucker, ½ Theee löffel Salz und ein frisches Sidotter. Es wird dies alles ohne Si und Salz in einem tiesen Topse auf starkem Feuer dis zum Kochen ohne Aufhören stark gerührt, dann der Tops schnell vom Feuer genommen, die Suppe noch einige Minuten gerührt, weil sie sonst leicht gerinnt, mit Salz versetzt und mit dem Sidotter und etwas seinem Zimt abgerührt.

Man reicht kleine Zwiebäcke ober geröftete Brotwürfel nebenher. Hat man keine Zeit, die Suppe gehörig zu rühren, ohne welches sie gerinnt, so lasse man Wasser, Bier, Korinthen und Mehl kochen, die Milch besonders zum Kochen kommen, nehme beides vom Feuer, mische es untereinander und rühre die Suppe mit dem Eidotter ab.

10.0

73. Weinsnppe für Kranke. Guter Rotwein, Portwein oder Sherry ist eine Hauptbedingung für diese Weinsuppen, die übrigens nur gegeben werden sollten nach vorheriger Erlaubnis des Arztes. Man nimmt echten Sago oder guten Tapioka, stößt den Sago und legt ihn drei Stunden in kaltes Wasser. Dann spült man ihn, kocht ihn mit Wasser und einem kleinen Stückhen kandierten Jugwer (bei Rotwein bleibt dieser fort) durchsichtig, fügt den Wein und etwas Cistronensaft und Zucker an und gibt kleine Biskuits dazu. Tapioka wird einsach in Wasser ohne Einweichen klar gekocht. Wo Kotwein ges

nommen wird, erhöht der Zusatz von einigen Theelöffeln Ananas-, Himbeer- oder Erdbeergelee den Wohlgeschmack der Suppe bedeutend.

Much Nr. 63, 66, 67 und 68 geben gute Krankensuppen.

# IV. Milch= und Wassersuppen.

Vorbemerkung. Es ist zu raten, einen besonderen Topf zum Kochen der Milchsuppe zu halten, da sie leicht andrennt und sehr leicht den Geschmack von den Speisen annimmt, die vorher im Topfe gewesen sind. Es ist gut, den Boden des Topses beim Kochen aller Milchspeisen vorher mit einer Speckschwarte einzureiben, um das Ansbrennen zu verhitten, oder ihn wenigstens vorher mit kaltem Wasser umzuspülen. Noch sei bemerkt, daß Ziegenmilch, so vortrefslich und nahrhaft sie auch ist, nicht lange gekocht werden kann, ja kaum kochen darf und stets mit etwas Wasser vermischt werden muß. Alle Einslagen, Reis, Graupen, Buchweizen zo. müssen in wenig Wasser vollskommen weich gekocht werden, ehe man die Ziegenmilch hinzugibt, damit die Speise nicht gerinnt.

74. Feine Milchsuppe, warm und kalt zu geben. Auf 3 Personen nehme man 1 l frische Milch, einen Splöffel gute Stärke, 2 Sibotter, Zucker, Citronenschale oder etwas Banille, oder auch ein paar gestoßene bittere Mandeln, oder an deren Stelle 2 frische Pfirsichblätter und etwas Salz. Dies wird über starkem Feuer sortwährend bis zum Kochen stark gerührt und dann in die Terrine gegossen. Bon dem steifgeschlagenen Eiweißschnee werden entweder Klößchen wie in Nr. 64 bereitet oder der mit Zucker versetzte Schaum wird durch die heiße Suppe geschlagen, daß sie durch und durch schäumig ist.

Anmerk. In heißer Jahreszeit macht diese Suppe kalt ein angenehmes und bequemes Essen zum Abend; man kann sie zu diesem Zweck vormittags kochen.

75. Sehr nahrhafte Milchsuppe. Etwa 3 l Milch wird aufgefocht. 1—2 Eier werden geschlagen, mit seinem Mehl angerührt, und der dick Teig mit kalter Milch verdünnt; dann läßt man ihn in die kochende Milch laufen ohne zu rühren. Darauf fährt man einigemal mit dem Löffel auf dem Boden des Topfes her, damit sich die Masse loslöst und kleinere oder größere Fladen bildet, welche man nur eben gar kochen läßt. Zulett wird die Suppe schwach gesalzen und sofort ausgeschüttet, damit sie nicht andreunt.

76. Griesmehlsuppe von Milch. Das Griesmehl wird unter beständigem Rühren in die kochende Milch gestreut, mit Salz, Zucker und etwas Butter gekocht, dis die Suppe recht sämig ist. Man kann 1/3 l Wasser dazu nehmen. Auf eine Person rechne man reichlich 1/4 l Flüssigkeit und etwa 15 dis 20 g Griesmehl, je nach der Beschaffensheit desselben.

Eine entsprechende Suppe kann auch von Nudeln gekocht werden.

77. Reissuppe von Milch. Der Reis wird gewaschen, mit kaltem Wasser aufs Fener gebracht, und nachdem das Wasser ganz heiß geworden, abgegossen, weil mancher Reis etwas Sänerliches hat, was die Milch zum Gerinnen bringt, worauf man den Reis auf starkem Fener gar kocht. Wendet man frische Milch zur Suppe an, so kann man halb Wasser und auf jede Person reichlich 1/4 l und 20 g Reis nehmen.

Man koche die Hälfte der Milch mit dem Wasser, thue einige Stückschen Zimt und den Reis hinein und lasse ihn langsam weich werden. Dann erst gebe man die übrige Milch und einige Stücken Zucker nebst Salz hinzu und lasse die Suppe noch ein wenig kochen. Wünscht man sie etwas sämiger, so gebe man zuletzt etwas mit Wasser zerrührte Stärke hinzu und lasse sie eben durchkochen. Ein Hinzurühren von Weizenmehl benimmt der Suppe den guten Geschmack.

78. Suppe von Perlgraupen und Milch. Die Graupen werden gewaschen, mit einem Stückhen Butter und wenig weichem Wasser aufs Feuer gesetzt, langsam weich und kurz eingekocht, wobei, so oft es nötig ist, etwas Wasser nachgegossen wird. Dann gebe man Milch und wenig Salz dazu und lasse die Suppe sämig kochen, zu welcher man zuletzt, wenn sie nicht gebunden genug sein sollte, etwas verrührtes Kartosselmehl oder Stärke anwendet. Nach Belieben kann man sie mit Zucker und Zimt oder etwas seingestoßener Muskatblüte würzen.

Auch von groben Graupen, die dann abends vorher in weichem Wasser aufgequellt werden oder von echtem Sago kocht man auf dieselbe Art gute Suppen.

Zeit des Kochens 2 Stunden. Maß und Gewicht der Zuthaten wie bei den vorhergehenden Rezepten.

79. Suppe von Kartoffelsago (Perlsago) und Milch. Der Sago wird in die mit etwas Wasser vermischte kochende Milch gegeben, weil er sich sonst ganz auflösen würde; zugleich rührt man, wenn der Perlsago nach Verlauf von 1/2 Stunde weich geworden, etwas Stärke

oder Kartoffelmehl und Salz durch und gibt nach Belieben Zucker und Zimt hinzu, kann auch die Suppe noch mit einem Eigelb abrühren.

Auf die Person 1/2 1 Milch, 30 g Sago.

80. Suppe von Hafergrüße und Milch. Die Grüße wird einigemal abgeflößt, mit Wasser weich und dicklich gekocht, wobei zusweilen durchgerührt werden muß, weil sie sich leicht ansetzt. Nachdem sie scharf durch ein Sieb gerührt, bringe man sie wieder zum Kochen, gebe Milch und etwas Salz hinzu und koche die Suppe langsam noch 1/4 Stunde.

Man rechne auf die Person 30-50 g Hafergrüße und  $^{1}/_{4}$  l frische ober  $^{1}/_{2}$  l abgenommene Milch. Erstere hat den Borzug.

- 81. Maissuppe. Zur Bereitung dieser sehr nahrhaften und wohlseilen Suppe läßt man halb Milch und halb Wasser kochen, rührt so viel Maismehl hinein, daß sie eine gute Konsistenz erhält, und gibt etwas Salz hinzu.
- 82. Schokolabesuppe. 125 g Schokolabe wird mit einer Obertasse Wasser aufs Feuer gesetzt, und wenn sie ganz weich ift, zu Brei gerührt, 2 l Milch und Zucker nach Geschmack hinzugegeben, und wenn es kocht, die Suppe mit Vanille oder Zimt und 1—2 Eidottern absgerührt. Man kann das Eiweiß zu Schaum schlagen und hiervon Klößchen auf die Suppe legen und solche mit Zucker und Zimt bestreuen. Die Suppe, welche auf 5 Personen berechnet ist, wird auf in Butter gelb gerösteten Weißbrotschnitten angerichtet.
- 83. Buttermilch mit Buchweizengrütze. Die Grütze wird mit wenig Wasser gar und kurz eingekocht, aldann Buttermilch, mit etwas Mehl angerührt, dazu gegeben und zum Kochen gebracht. Man gibt Salz, nach Gefallen auch Zucker oder Sirup hinzu.

Auf dieselbe Beife kocht man von feinen Berlgraupen eine auch

für Kranke geeignete Suppe.

84. Buttermilch mit Pflanmen (Zwetschen) oder Rosinen. Getrocknete Pflaumen werden nach dem Abrühren in Wasser weich gefocht, wozu auch etwas Anissamen, nach Gefallen auch geriebenes Schwarzbrot gegeben werden kann. Dann wird geriebenes Weißbrot nebst der Buttermisch, welche des Gerinnens halber mit etwas Mehl angerührt wird, hinzugegossen und unter stetem Kühren zum Kochen gebracht. Beim Anrichten rührt man Salz, Zucker und Zimt durch. Auch kann man frische Pflaumen oder Kosinen darin sochen.

- 85. Branne Mehlsuppe. Das Mehl wird ohne Butter nach A. Nr. 5 gelbbraum gemacht, Milch gekocht und von diesem Mehl mit kalter Milch so viel hineingerührt, als nötig ist, die Suppe zu binden. Dann wird sie mit Zucker, Zimt und Eidotter abgerührt und auf Weiß-brotschnittchen, welche mit Butter gelb geröftet sind, angerichtet.
- 86. Suppe von weiß gebrauntem Mehl. Man lasse ein halbes Ei dick frische Butter heiß werden, gebe 3 Eßlössel Mehl und zur besonderen Kräftigung 2 Eßlössel Aleuronat (A. Nr. 10) hinein und rühre so lange, dis es kraus wird und sich hebt, gieße dann das nötige kochende Wasser langsam hinzu, während gut gerührt werden muß, damit das Mehl aufgelöst und die Suppe nicht klümprig werde. Nach dem Durchkochen rühre man die Suppe mit Salz, Muskatblüte oder gewiegter Petersilie, etwas Pfesser und einem frischen Sidotter ab.
- 87. Süddentsche Zwiedelsuppe. Für 4 Personen läßt man in 80 g Butter 3 große kleinwürfelig geschnittene Zwiedeln gelb werden, macht dann darin einen Kochlöffel Mehl gleichfalls gelb, gießt unter starkem Rühren soviel Fleischbrühe (Pökelsleischbrühe gut zu verwenden), als man Suppe zu haben wünscht, hinzu und läßt sie gut durchkochen. Dann reibt man sie durch ein Sieb, bringt sie nochmals zum Kochen, und rührt sie mit 2 Eidottern ab, um sie danach über in Butter ge-röstete Weckschnitten anzurichten.
- 88. Kraftsuppe von Nudelbrühe. Man mache einige kleingeschnittene Zwiebeln in gutem Fett dunkelgelb, gieße etwas Wasser hinzu, lasse ein Stückhen kleingeschnittene Sellerieknolle darin weich werden, thue dann die Nudelbrühe, nötigenfalls auch Salz hinzu, rühre 2 Löffel Aleuronat (A. Nr. 10) und, wenn die Suppe nach dem Auffochen noch nicht gebunden genug ist, noch etwas Griesmehl hinein. Nachdem beides gar geworden, wird, je nach der Menge, eine kleine oder große Messerspie voll Fleischertrakt durchgerührt. Anstatt der Sellerieknolle kann zuletzt etwas seingehackte Petersilie hinzugesügt werden.

Auf dieselbe Beise kann man gute Suppen aus dem Basser bereiten, in dem Kartoffelklöße gekocht find.

89. Suppe aus Pastetenteig. Man bricht den Teig in Stücke und setzt ihn mit kaltem Wasser aufs Feuer; wenn es zu Brei gekocht ist, fügt man ein Stück Butter oder gutes Fett dazu und füllt kochendes Vasser nach und nach auf. Bor dem Anrichten gibt man feingehackte

Peterfilie hinein, zerrührt ein Eidotter und etwas saure Sahne in der Suppenterrine und gießt, während man stets rührt, die kochende Suppe hinzu.

90. Graupensuppe für Krauke. Feine Perlgraupen werden in wenig kochendem Wasser mit einem Stückhen frischer Butter bei ofte maligem Nachgießen weich und sämig gekocht (besser ist es, sie für Krankensuppen erst einige Mase abzubrühen), dann würzt man die Suppe mit Salz, seingehackter Petersilie oder Muskatnuß; letztere ist bei Magenschwäche vorzuziehen.

Auch kann man eine suße Graupenschleimsuppe bereiten. Man rührt zu ihr die weichgekochten Graupen durch ein seines Sieb, schmeckt die sämige Suppe mit Salz und Zucker ab und rührt sie mit einem Eigelb ab. Diese Schleimsuppe ist vortrefslich bei Ruhr und Diarrhöe.

- 91. Suppe von Hafergrütze für Kranke. Frische Hafergrütze wird so lange abwechselnd mit heißem und kaltem Wasser gewaschen, bis letzteres klar absließt. Dann kocht man sie 1 Stunde mit einer Messerspitze Salz und 2 Eßlöffeln frischen, sein gestoßenen oder gesmahlenen süßen Mandeln und dem nötigen Wasser, rührt sie durch ein Haarsieb und gibt Zwiedack und Zucker dazu.
- 92. Zwiebacsjuppe für Kranke. Ganz feingestoßener Zwieback wird mit Wasser und Saft von 1 Citrone so lange gekocht, bis sich derselbe nicht mehr senkt, Zucker und sehr wenig Salz dazu gegeben und, wenn der Arzt es erlaubt, mit 1 Eidotter abgerührt.
- 93. Brotsuppe für Kranke. Halb Schwarzs, halb Weißbrot wird in Wasser ganz zerkocht, durch ein Haarsieb gerührt, mit Korinthen ober Rosinen, etwaß Salz, Zucker und Citronensaft gekocht, dis erstere weich sind, und, falls es dem Kranken nicht versagt ist, mit etwaß Wein und einem Eidotter abgerührt.
- 94. Auf andere Art nimmt man nur Schwarzbrot, reibt es, röstet es in settsreier Psanne trocken, übergießt dies mit soviel Wasser, daß ein dicker Brei entsteht, und stellt diesen eine Stunde an eine heiße Herdstelle. Der Brei wird alsdann mit heißer Milch glatt gerührt, Zucker und Salz hinzugefügt und mit einem Eigelb abgezogen. Vorsichtshalber rührt man diese Suppe vor dem Anrichten wohl noch durch ein seines Sieb.

Außerdem sind als Krankenspeisen noch verwendbar Nr. 75, 76, 78, 79 und 83 b.

### V. Obstsuppen.

- 95. Erdbeersuppe. Man läßt seingestoßenen Zwieback mit Wasser sämig kochen, gibt Wein, Zucker und Zimt und, falls die Suppe nicht gebunden genug ist, etwas mit Wasser angerührte Stärke oder Karstoffelmehl dazu. Dann stellt man sie vom Feuer und rührt im Bershältnis einige Untertassen voll ganz reifer Erdbeeren durch, welche eine Stunde vorher mit Zucker bestreut worden sind. Man kann Biskuitsschnittchen oder Zwieback dazu geben.
- 96. Suppe von frischen sauren Kirschen. Man nimmt saure Kirschen und kocht sie mit etwas Zwieback und Citronenschale oder 2—3 Nelken und dem nötigen Wasser so lange, bis das Kirschsleisch zerkocht ist. Dann rührt man die Suppe durch ein Sieb, bringt sie wieder zum Kochen und richtet sie mit Zucker, rotem Wein, der nicht durchkochen dars, etwas Salz und Zimt an. Man legt Zuckerplätzchen darauf oder gibt Zwieback dazu.

Im Winter bereitet man die Suppe mit getrockneten Kirschen, welche man mit etwas Hafergrüße und Citronenscheiben gar kocht, ehe man sie durchrührt und wie oben verfährt.

- 97. Apfelsuppe. Ein Suppenteller voll kleingeschnittener saurer Üpfel wird mit einer Obertasse voll abgebrühtem Reis in Wasser ganz weich gekocht, durch ein Sieb gerieben, mit Zucker, Zimt, Citroneuschale und etwas Salz durchgekocht und mit einem Eidotter abgerührt.
- 98. Desgleichen mit Korinthen. Man kocht mit den Apfeln etwas Weißbrot, gibt, nachdem dies durch ein Sieb gerührt ist, geriebenes, in Butter geröftetes Schwarzbrot nebst Korinthen und sehr wenig Nelken und Salz dazu, läßt es ein wenig kochen und rührt die Suppe mit Zimt und einem Löffel dicker Sahne ab.
- 99. Suppe von frischen Zwetschen. Man schneibet die Steine aus einem Suppenteller voll Zwetschen und kocht sie mit Wasser und Weißbrot weich, rührt sie durch ein Sieb, läßt sie mit etwas Zucker und Zimt durchkochen und richtet die Suppe auf in Butter geröstetem Weißbrot an.
- 100. Suppe von frischen Zwetschen mit Milch. (Eine ansgenehme Abendsuppe.) Man nehme einen Suppenteller voll reiser Zwetschen, reibe sie gehörig ab, rühre etwa zwei gehäufte Eßlöffel Mehl mit Wasser sein, füge  $1^{1}/2$  l Milch und etwas Salz hinzu.

stelle es mit den Zwetschen aufs Feuer und lasse die Suppe unter öfterem Rühren eine kleine Weile kochen, so daß das Mehl gar werde; die Zwetschen dürsen platzen, nicht aber zerkochen. Wenn dieselben ihre Reise haben, bedarf es nicht eines Zusatzes von Zucker. Die Suppe muß recht sämig sein und wird halb abgekühlt gegessen.

101. Prünellensuppe für Kranke. Die Prünellen wäscht und zerschneidet man, setzt sie nebst der nötigen Hafergrüße (etwa halb soviel wie die Prünellen) mit Wasser, Zuder, Zimt, Citronenscheiden und einer Prise Salz in irdenem Topf aufs Feuer und kocht beides langsam weich. Dann rührt man die Suppe durch ein Sieh, kocht sie noch eins mal auf und verrührt sie dann mit 2 in 1 Glas Wein verquirlten Siedottern. — Man kann einige Prünellen für sich kochen und sie zuletzt in die Suppe legen.

Auf ganz dieselbe Art kocht man eine Suppe von trodnen 3wet=

schen.

102. Suppe von getrockneten Zwetschen. Die Zwetschen werden gut gewaschen und dabei zwischen den Händen gerieben, gut abgekocht und mit Wasser, Citronenschale und etwas Weißbrot weich gekocht, durch ein Sieb gerieben, Zucker, Zimt und nach Belieben ein Glas Wein durchgerührt und die Suppe auf geröstetem Weißbrot angezichtet. Wo es geboten erscheint, läßt man Wein, Gewürz und das gezröstete Brot weg.

103. Hagebuttensuppe für Kranke. Die gutgereinigten Hagebutten werden in Wasser mit etwas Zwieback oder Weißbrot weich gestocht, durch ein Sieb gerührt, wieder zum Kochen gebracht, mit Zucker und Zimt und, wenn's dem Kranken erlaubt ist, auch etwas Wein durchgerührt.

Man gibt folgende Klößchen in diese Suppe: Aus 20 g zu Schaum gerührter Butter, 2 Eiern, Zucker, etwas süßer Sahne, Salz und wenig Citronenschale rührt man mit dem nötigen geriebenen Zwiesback eine Masse, aus der man Klößchen formen kann, die man in der

Suppe gar kocht.

104. Gemischte Fruchtsuppe für Krauke. Man nimmt Heibelsbeeren, Erdbeeren, Himbeeren und entsteinte Kirschen zu gleichen Teislen, zerdrückt sie möglichst fein nach dem Waschen und Verlesen, gießt soviel Wasser als man Suppe braucht hinauf, kocht die Früchte langs

sam eine halbe Stunde und streicht die Suppe durch ein Sieb. Nachsbem sie wieder zum Kochen gekommen, fügt man Zucker, etwas Citrosnenschalenertrakt, eine Prise Salz und soviel in Apfelwein angerührtes Kartosselmehl hinzu, daß die Suppe sämig wird. Man zieht durch die Suppe den steisen Schaum von zwei Eiweiß und gibt kleine Albertskakes nebenher.

Alls Krankensuppe ist noch tauglich Rr. 95.

### VI. Kaltschalen.

- 105. Wein-Kaltschale. Man gibt eine Stunde vor dem Unrichten Makronen oder kleine feine Zwiebäcke (große bricht man in Stücke) in eine Terrine und fügt hinzu: Citronenscheiben ohne Kerne, einige Stücke Zimt, halb weißen Wein, halb Wasser mit Zucker versüßt.
- 106. Apfelsinen-Kaltschale. Berschiedene Fruchtsäfte, halb Wein, halb Wasser und einige Stücke Zimt nebst Apfelsinen, welche man nach dem Abziehen der Schale in 8 Teile schneidet und in Zucker umdreht. Die Zwiedäcke hierzu werden mit etwas Wein angeseuchtet, doch dürfen sie nicht weich werden, mit Zucker bestreut, auseinander gelegt und dazu gegeben.
- 107. Aprikosen-Kalkschale. Man enthäutet und entkernt die Aprikosen, kocht sie mit einigen Aprikosenkernen, Zimt und vielem Zucker in Wasser nicht zu weich, legt die Hälfte in die Terrine und rührt die übrigen Aprikosen mit der Brühe durch ein Haarsieb; gibt dann, nachdem diese erkaltet, ebensoviel weißen Wein als man Wasser brauchte hinzu, versüßt sie reichlich mit Zucker und gießt sie auf die Aprikosen. Es wird Biskuit oder Zwieback dazu gegeben.
- 108. Kirsch-Kaltschale. Ein Suppenteller voll saurer Kirschen werden entsteint und in 1 l Wasser mit einigen aus der harten Schale gelösten Kirschkernen und 2-3 Stück Relken  $^1/_4$  Stunde gekocht, durch ein seines Sieb gerieben und nach dem Erkalten knapp  $^1/_2$  l roter Wein, gehörig Zucker und Zimt dazu gegeben. Es werden Zwiebäcke hineinzgebrochen oder dazu gereicht.

Auch kann man Schlagsahne (A. Ar. 3) darauf legen.

- 109. Erdbeers und Himbecr-Raltschale. Die Erdbeeren werden, salls es nötig ist, in einem Durchschlage mit Wasser abgespült, Himsbeeren nicht. Wan gibt sie in die Suppenterrine, streut viel Zucker darüber und läßt sie, fest zugedeckt, 1 Stunde stehen, dann mischt man halb weißen Wein, halb Wasser mit Zucker, Saft einer Citrone und seinem Zimt und gießt es über die Früchte.
- 110. Sago- oder Reis-Kaltschale. 125 g echter Sago oder Reis wird abgebrüht, mit Wasser, ohne zu rühren, weich und die gekocht (die Körner müssen ganz bleiben) und in die Terrine gefüllt. Darüber gibt man reichlich Zucker, Zimt, abgeriebene Citronenschale und gut gewaschene und aufgekochte Korinthen mit ihrer Brühe. Nach dem Erkalten wird 1 Flasche Rotwein und 1 Flasche Wasser, mit dem nötigen Zucker versüßt, hinzugegeben.
- 111. Bier-Kaltschale. Altes geriebenes Schwarzbrot, reichlich gewaschene und aufgekochte Korinthen ohne die Brühe, Zimt, Citronenscheibe, Bier, welches nicht bitter sein darf, und Zuder nach Geschmack.
- 112. Westfälische Kaltschale. Man reibe altes Schwarzbrot, schlage mit einem Schneebesen dicke saure Sahne und rühre braunes, nicht bitteres Bier, Zucker, Zimt und das Schwarzbrot hinzu.
- 113. Kalte Holundermilch. Zwei Holunderblütendolden werden in 1 l Milch etwa 10 Minuten gekocht und entsernt. Dann läßt man einen Eklöffel voll zerrührte Stärke oder Kartoffelmehl durchkochen, rührt die Suppe mit Zucker, etwaß Salz und 1—2 Eidottern in der Terrine ab und legt von dem mit Zucker zu Schaum geschlagenen Eisweiß Klößchen darauf, bestreut diese mit Zucker und Zimt und läßt sie in der Terrine zugedeckt gar und die Holundermilch kalt werden.

Die Holundermilch findet nur bei einzelnen Beifall, im allgemeinen

wird der Holundergeschmack gescheut.

114. Kaltschale von Buttermilch. Hierzu wird Schwarzbrot gerieben und in der Auchenpfanne etwas geröftet, nun kommen zu 4 Löffel Brot 2 Löffel Zucker, worauf dann das Ganze unter beständigem Kühren noch etwas geröftet wird. Darauf rührt man die Buttermilch mit etwas füßer Sahne oder füßer Milch an, bröckelt kurz vor dem Auftragen Zwiedack oder Weißbrot hinein und streut zuletzt das abgekühlte Schwarzbrot darüber.

Diese Kaltschale ist sehr wohlschmeckend und erfrischend.

115. Geschlagene Sahne. Suffe bide Sahne wird in einem Butterfaß (Butterkarre) schäumig gemacht ober mit einem Schaum=

besen schäumig geschlagen, doch muß dies im Keller geschehen. Sie wird dann mit Zucker und Banille durchgerührt, angerichtet, Zwieback und geriebenes Schwarzbrot dazu gegeben.

Die Banille kann man einige Stunden vorher in der Sahne ausziehen lassen, oder mit Zucker fein stoßen, wodurch man weniger ge=

braucht.

**t16. Geschlagene saure Milch.** Die Milch wird hierzu dick genommen, doch muß die Sahne noch ganz glatt sein. Sie wird mit der Dickmilch nach Vorhergehendem geschlagen und mit Zucker und Zimt durchgerührt.

Mis Krankenspeisen find verwendbar Nr. 105, 107, 109.

# C. Gemüse und Kartoffelspeisen.

### I. Bemüse.

#### 1. Regeln beim Rochen der Gemufc.

Reinlichteit. Wenn schon bei allen Speisen Reinlichkeit ein selbstverständliches Erfordernis ist, so sei sie sür die Gemüse und die dazu
benutzten Geschirre noch ganz besonders empsohlen. Doch hüte man
sich, durch Liegenlassen im Wasser die wertvollen Kährsalze auszulaugen; insbesondere dürsen alle Knollen- und Wurzelgewächse nach
bem Schneiden weder abgespilt noch gewässert werden.

Sett zum Gemüse. Bei unsern hohen Butterpreisen kann gutes Nierensett, nach A. 24 zubereitet, zu den meisten Gemüsen die Butter teilweise ersehen, ohne den Geschmack zu benachteiligen. Zu dem Zweck thue man das Fett ins Wasser, ehe das Gemüse hineinkommt, und sege, wenn dieses vom Feuer genommen wird, einige kleine Stückchen Butter darüber hin, wodurch ein angenehmer Buttergeschmack hervortitt und die Brühe sich mehr rundet. Will man Bratensett zum Gemüse anwenden, so kann dies gleichsalls ins kochende Wasser gethan und zuletzt etwas Butter durchgemischt werden. Schmalz, Gänsefett, Hammelsett und Öl sehe man jedoch mit kaltem Wasser aufs Feuer und lasse es vor dem Hinzuthun des Gemüses stark kochen.

Kocen der Gemüse. Unterdes thue man das klar gespülte Gemüse zum Ablausen auf einen Durchschlag und gebe es nicht zugleich, sons dern, je nach der Menge, in etwa 2—5 Teilen nach und nach mit dem Schaumlöffel in den Topf mit dem bereits gesalzenen kochenden Wasser, wobei aber jedesmal das Wasser wieder kochen muß. Auf diese Weise werden die Gemüse viel schneller weich, als wenn durch Hinzuthun von großen Mengen das Kochen längere Zeit unterbrochen wird. Dann

lasse man das Gemüse sest zugedeckt ununterbrochen gehörig kochen. Das Nachgießen von Wasser suche man möglichst zu vermeiden. Bei nötiger Ausmerksamkeit läßt sich bald die passende Menge ermessen; indes ist es immer besser, etwas zu wenig, als gar zu viel zu nehmen. Man sorge dann aber früh genug für kochendes Wasser zum Nachsgießen.

Manche Gemüse bedürsen wegen ihrer Schärse ober ihrer blähensen Eigenschaften des Abkochens; sie gehen dann freilich auch ihrer Nährsalze verlustig, sowie mancher andern brauchbaren Stoffe, welche vom Basser gelöst und mit diesem abgegossen werden. Man wende dies Versahren also nicht unnötigerweise an, oder beschränke den Verslust dunwendung geringer Bassermengen. Beim Abkochen solcher Gemüse, welche längere Zeit zum Beichwerden ersordern, wie es namentlich mit eingemachten Gemüsen der Fall ist, muß etwas reichslicher Basser genommen und nötigensalls für kochendes zum Nachgießen gesorgt werden, denn kaltes Basser taugt dazu nicht.

Rajches Weichwerden eingemachter Bohnen, wie auch Stielmus. Einsemachte Gemüse — Bohnen und Stielmus — koche man ganz weich ab und wässere solche in heißem weichen Basser so lange als nötig ift, ehe sie gestwot werden. Mit Salz oder Salzpökel eingemachte Gemüse werden sehr schnell weich, wenn sie aus dem Faß genommen, unabsewaschen mit kochendem Wasser abgekocht werden. Das Wasser wird erst gewechselt, wenn die Gemüse fast gar sind. Hat man kein weiches Basser zum Kochen, so muß nötigenfalls etwas doppelt-kohlensaures Natrium zugesetzt werden, indessen so wenig wie möglich, nur eine Messerspie voll.

Wann Bindungsmittel hinzugefügt werden. Das Abrühren einiger Gemüse mit Mehl oder Eidotter darf erst dann geschehen, wenn jene völlig klar geworden sind.

Versahren beim Andrennen. Beim Andrennen des Gemüses — was niemals vorkommen sollte — darf kein Wasser in den Topf gegossen, noch darin gerührt werden; am besten ist es in solchem Fall, das Gemüse möglichst schnell in ein Geschirr zu schütten (das im Topse Hängenbleibende aber zurüczulassen), in dem gereinigten Topf Wasser mit Fett und etwas Salz rasch zum Kochen zu bringen und das Gemüse zum ferneren Kochen hineinzuschütten. Sollte dieses aber schon gar geworden sein, so lasse man ein Stück Butter oder Fett heiß werden, mache etwas Mehl darin recht gar, rühre Fleischbrühe oder Wasser hinzu, auch etwas Salz, wenn es sehlen sollte, und schwenke das Gemüse darin durch.

Gemüse. 79

Einige besondere Vemerkungen. Es ist eine Hauptbedingung, alle Gemüse völlig weich und sastig zu kochen, aber sie nicht durch Umsühren breiig zu machen. Wird zur angegebenen Zeit Fett und Salz dazu gethan, so bedarf es nicht des Umrührens, da die Gemüse beides gleichmäßig in sich aufnehmen. Wieviel Zeit zum Garwerden jedes Gemüses ersorderlich ist, läßt sich nicht genau bestimmen, indem dies gar zu sehr von der Beschaffenheit, Menge, sowie auch vom Feuer abhängt; indes din ich gern den ausgesprochenen Wünschen entgegensgekommen, dei den einzelnen Rezepten das Zeitmaß ungefähr zu bestimmen. Da jedech nach großer Dürre, wie sie in einzelnen Jahren vorkommt, Gemüse und Kartosseln eines längeren Kochens bedürsen, so werde solches berückstigt.

Ich rechne bei dieser Angabe von der Zeit an, wo das Wasser zum Gemüse kocht; ferner auf ein regelmäßiges Feuer, wie es beim Kochen nötig ist; auf mittelmäßig große Mengen, sowie auch darauf, daß das Gemüse teilweise in den Topf gegeben und jedesmal wieder zum Kochen gebracht wird.

Bei der Zubereitung solcher Gemüse, die wie z. B. Stielmus, Spinat, Melde, Wirsing 2c., beim Abkochen gar gemacht werden, braucht man nicht dis zum letten Augenblick mit dem Abkochen dersselben zu warten, man kann sie ohne Nachteil, und wären es auch einige Stunden, dis zum Ausstoven hinstellen.

Aufwärmen. Alle Rohls und Kübengemüse lassen sich trefslich aufswärmen, wenn man beachtet, daß stetz etwas Wasser oder Fleischbrühe ins Kochen gebracht wird, bevor das zu Erwärmende hineinkommt. Auch versäume man nicht je nach der Art der Gemüse etwas Petersilie, Salz, Zucker oder Butter hinzuzusügen. — Will man seinere Gemüse, Erbsen, Bohnen, Schwarzwurzeln u. s. w. auswärmen, stelle man sie nach Beachtung der vorhergegebenen Regeln unbedeckt so lange in ein Wasserbad, dis sie durch und durch heiß sind.

Anrichten. Endlich sei noch ein Wort über das Anrichten bemerkt: Nur die Spinat ähnlichen Gemüse werden beim Anrichten in der Schüssel mit einem Messer glatt gestrichen und zwar nach der Mitte hin ganz wenig erhöht, wobei man sie mit einer Gabel verzieren kann. Die übrigen Gemüse ordne man ansehnlich mit einer Gabel, ohne sie anzudrücken, und sorge dafür, daß der Rand sauber abgewischt und die Schüssel heiß aufgetragen werde.

2. Spinat. Der gut verlesene Spinat wird dreis bis viermal in tiesem Gefäß in reichlichem Wasser gewaschen. Dann wird derselbe, damit er seine grüne Farbe behalte, nur etwa 5 Minuten in brausend kochendem Wasser mit Salz offen abgekocht, sogleich in kaltes Wasser gethan, auf einen Durchschlag geschüttet, mit dem Schaumlöffel stark ausgedrückt und sein gehackt. Hierauf läßt man etwas Nierensett oder besser Butter heiß werden, rührt wenig Mehl oder Semmelkrumen eine Weile darin durch, gibt den Spinat nehst Muskatnuß und etwas Butter hinein und läßt ihn unter öfterem Umrühren mit dem vielleicht noch sehlenden Salz und wo nötig mit etwas Fleischbrühe oder Wasser gut durchkochen.

Der vielen Herren etwas weichlich schmeckende Spinat kann durch einen Zusat von Schnittlauch ober durch in der Butter zuvor geröstete

Zwiebeln pikanter gemacht werden.

Man verziert den Spinat auf verschiedenste Weise, am einfachsten nur mit gerösteten Brotdreiecken und in Viertel geteilten pflaumweich gekochten Eiern. Auf reichere Art wird der Spinat erst mit einem Rand von nudelartig zerschnittenen gebackenen Plinsen, die man mit etwas heller Buttersauce und Käse zu einer dicken Masse verbunden hat, dann in der Mitte mit Spiegeleiern dicht belegt, deren jedes mit einem Kranz gewiegter Junge umgeben ist. Außerdem reicht man kleine gebratene Kartosselln daneben.

Omeletten, Rippchen, Krusteln nach der Mode, Fricandeaus, Saucissen, gebratene und geräucherte Ochsenzunge, Krapsen von Fisch, gebackene Schellsichschwänze, Rierenschnittchen, Würstchen von Schweinesleisch, Plinsen mit Schinkenfarce sowie gebratene Leber (Abschnitt K.) bilden gute Beilagen.

- 3. Spinat auf sächsische Art. Man koche den Spinat in gesalzenem Basser mit einer Zwiebel ab, hacke ihn mit einigen von Haut
  und allen Gräten befreiten Sardellen ganz sein, lasse etwas Mehl in
  gelbgemachter Butter bräunen, rühre so viel Fleischbrühe, als nötig ist,
  hinzu, lasse den Spinat darin gut durchkochen und garniere die angerichtete Schüssel wie im Vorhergehenden mit Eiern.
- 4. Spinat auf französische Art. Man kocht den Spinat wie vorher und hackt ihn sein. Dann rührt man Butter zu Schaum, sügt einige durch ein Sieb gerührte harte Eigelb, etwas Muskatnuß und Salz hinzu, und verrührt den Spinat mit diesen Zuthaten über dem Feuer dis zum Rochen. Kräftiger noch schmeckt der so bereitete Spinat, wenn man ihm noch einige Löffel braune Kraftsauce beisetzt. Man gibt dies Gemüse in der seinen Küche mit gebackenen Kaldsmilchscheiben.
- 5. Spinat mit Reis. Man brüht etwa 250 g Reis mehrere Male in Wasser, kocht ihn dann in Milch oder auch in leichter Fleisch=

Gemüse. 81

brühe weich und körnig und verrührt ihn mit 3 zerquirlten Eiern und einigen Löffeln saurer Sahne. Auch vier Liter Spinat wird indes wie in den vorherigen Unweisungen gekocht und gewiegt, in zerlassener Butter durchgedämpst; alsdann mit etwas seinem Pfesser und geriebenem Käse gewürzt und mit mehreren Löffeln geriebener Senmel vermischt. Reis und Spinat wird abwechselnd in eine mit Butter bestrichene ausgestreute Form gedrückt, die Speise eine halbe Stunde gebacken, gestürzt, mit brauner Krastsauce übergossen und mit gebratenen Hähnchen oder Kalbskoteletten gereicht.

- 6. Spinat in Förmchen aus Neften. Die Überreste des fertigen Spinatgemüses vermischt man mit 2 Eigelb, mehreren Löffeln weißer Grundsauce, geriebener Semmel und einigen gewiegten gedünsteten Pilsen, füllt diese Masse in kleine butterbestrichene Tassen, kocht sie im Wasserbade 1/2 Stunde, stürzt sie und reicht sie zu gerösteten Kartosseln und gebackenem Schinken.
- 7. Gemüse von Spinatstengeln. Ist der Spinat in Samen gegangen und nicht mehr für die Küche brauchbar, so liesern die abgestreiften und wie Stielmus seingeschnittenen Stengel ein wohlschmeckendes Gemüse. Dasselbe wird weich abgesocht, etwas gewässert, stark ausgedrückt und wie Blumenkohl (Nr. 42) geschmort.

Zeit der Zubereitung 1 Stunde.

8. Kümmelfohl. Junge Sprossen des Kümmels werden gut gewaschen und mit etwas doppelt-kohlensaurem Natrium weich abgekocht, auf dem Durchschlag mit Wasser übergossen und mit dem Schaumlöffel ausgedrückt. Danach lasse man gutes Fett heiß werden, etwas Mehl darin gelb schwizen, mache es mit kochendem Wasser zu einer sämigen, kurzen Brühe, gebe Salz und etwas Muskatnuß hinzu, dünste den Kohl darin und rühre ihn mit einem Stückhen Butter durch. Es werden gebratene Kartoffeln dazu gegeben. Als Beilage paßt jedes beliebige Fleisch.

Nuch wird der Kümmelkohl wohl mit einem Stücken Speck gekocht. Man bringe dieses eine Weile vorab aufs Feuer, gebe den nicht abgekochten Kohl lagenweise mit etwas Hafergrüße und Salz durchstreut hinzu, und koche ihn weich und kurz ein.

9. Sproffen von grünem oder brannem Winterkohl. Nachbem diefelben (im Frühjahr) verlesen und gewaschen, werden sie in Bündschen gebunden, in wenig Wasser und Salz abgekocht und auf einen Durchschlag gelegt. Die Fäben werden alsdann entfernt, die Bündchen auf einer heißen Schüssel angerichtet, mit seingestoßenem Zwiedack und

Muskatnuß bestreut und saure Eiersauce dazu gereicht. Man kann diesen Kohl auch wie Rosenkohl zubereiten, ebenso nach Belieben etwas Essig daran geben. Kochzeit  $^{1}/_{4}$  Stunde.

Rauchsleisch, Frikandellen, Bratwurft, gefüllte Ralbsbruft, Leber, Nierenschnitten, gebackene Gier, Rührei, Gierkuchen und Plinsen passen

dazu.

10. Hopfen. Die ganz jungen Sprossen von Kopfen, welche noch weiß in der Erde liegen, werden verlesen, in kleine Bündchen gebunden, in wenig Wasser und Salz in 1/4 Stunde gar gekocht und auf einen Durchschlag gelegt, worauf die Fäden entsernt werden. Man läßt die Hopfenkeimchen alsdann in einer holländischen Sauce, der man gern einige Morcheln zusetzt, austochen, oder schwenkt sie nur mit zerlassener Butter und etwas Pfesser über dem Feuer.

Als Beilage dienen gebackene Fische, Koteletts, Rauchfleisch, Rühr=

eier, Omeletten von Fleischreften, sowie gebratene Tauben.

11. Melbe. Die Blätter dieser Pslanze werden ebenso wie Spinat bereitet, häusig auch zu gleichen Teilen mit Spinat gemischt, was besonders empsehlenswert ist.

And fann man die Melde nach dem Abkochen mit einer Giersauce (Abschnitt R.) mischen und Bratkartoffeln dazu reichen.

Man wählt dieselben Beilagen wie zum Spinat ober Sauerampfer.

12. Heberich. Der Heberich wächst im Frühjahr als Unkraut in den Gärten und Felbern, er gibt jung ein sehr zu empsehlendes Gemüse, welches wie Spinat gekocht wird. Ebenso wie Heberich geben die jungen Blätter der Cichorie, des Löwenzahns (Auhblume), sowie — man erschrecke nicht — sogar die ersten jungen Sprossen der Brennessel, welche ganz wie Spinat zubereitet werden, ein wohlschmeckendes Gemüse. — Es passen dazu Beilagen aller Art.

Beit des Rochens 1/4-1/2 Stunde.

13. Sauerampfer. Die größeren frischen Blätter werden von den Stielen abgestreift und letztere entsernt. Danach wird der Sauerampser mehreremal in vollem Wasser gewaschen und gespült, da er sehr leicht etwas Sandiges behält, mit kaltem Wasser aufgesetzt und vor dem Kochen, weil er sonst zu weich wird, auf einen Durchschlag geschüttet. Nachdem die Säure in kaltem Wasser ausgezogen und der Sauerampser auf einem Durchschlag gut abgelausen und mit dem Schaumlöffel sest ausgedrückt ist, schwitzt man Butter und etwas Mehl, gibt ein paar Tassen siße Sahne oder Milch, mit 1—2 Eidottern gerührt, Salz und Muskatnuß dazu und läßt denselben darin durchs

83

fochen. Die kurze Brühe muß gerundet sein, darf nicht wässerig hervortreten. Die Schüssel wird mit in Butter gebratenen Weißbrotstreischen bedeckt.

Zeit der Zubereitung 1/2 Stunde.

Beilagen: Koteletts, Zunge, Rauchsleisch, gekochter Schinken, Leber, Nierenschnittchen, Omelette von Fleischresten, sowie gebratenes und ges kochtes Lammfleisch.

14. Rübstiel (Stielmus). Blattadern und Stiele der jungen Rübenblätter geben das Gemüse. Man streift die Blätter ab (wenn sie ganz jung sind, können die Stiele unabgestreift zubereitet werden), wäscht und zerschneidet die Rippen und kocht sie in leicht gesalzenem Wasser weich. Nach dem Abtropfen schneidet man die Stiele sein, schwitzt darauf Mehl in Butter, verkocht dies entweder mit Milch oder auch mit Pökelseischbrühe, stout den Rübstiel hierin eben durch und würzt das Gemüse mit Muskatnuß. Benutt man Pökelbrühe, ohne diese zuvor im Dsmoseapparat entsalzen zu haben, darf kein Salz mehr zugesetzt werden.

Als Beilage gibt man Koteletten, Eskalopcs, Frikandellen, ge-

tochten und rohen Schinken sowie Rierenschnittchen.

Auf einfachere Art kocht man den Rübstiel mit Fleisch und Kartoffeln gleich zusammen. Geräucherter Spekt oder fettes Schweinesleisch wird eine Stunde vorher gekocht, geschälte Kartoffeln und der vorher weich abgekochte ausgedrückte Rübstiel hinzu gelegt und alles langsam zusammen weich gekocht. Das Fleisch wird in der Witte der Schüssel angerichtet und das Gemüse, nachdem man es noch mit 1-3 rohen geriebenen Kartoffeln sämig gemacht hat, darum gelegt. Ebenso einfach kann Speck in Scheiben geschnitten und gelblich gebraten werden, das Fett zur Bereitung einer Sauce zum abgekochten Gemüse benutzt und der Speck nebst Salzkartoffeln dazu gegeben werden.

- 15. Portulak. Es wird ein Stück Butter geschmolzen, und darin etwas gestoßener Zwieback oder geriebenes Weißbrot gelb gemacht; dann werden die abgeschnittenen und gewaschenen Blätter des Porstulaks damit durchgeschwist, mit so viel Bouillon oder Wasser verssetzt, als nötig ist, und mit etwas dicker Sahne oder einem Eidotter abgerührt. Übrigens kann Portulak auch ganz wie Spinat zubereitet werden, bedarf 1/4 Stunde Kochens und wird mit denselben Beilagen wie Spinat gereicht.
- 16. Pe-Tsai oder chinesischer Kohl. Derselbe wird wie Rosenstohl (Nr. 84) wie Endiviengemuse (Nr. 83), oder wie Spinat Nr. 2

bereitet und mit benselben Beilagen nebst gebratenen Kartoffeln geseben.

17. Römischer Bindefalat, Spargelfalat. Die langen Blätter bes nur künstlich durch Bufammenbinden geschloffenen Salatkopfes werden verlesen, und nur die gelben genommen und diese entweder wie Rohl oder Spinat gekocht oder auch, wie es in Frankreich üblich, auf folgende Urt bereitet. Die gelben Blätter mit ben Strunten werden abgebrüht, die Blätter mit etwas Butter bestrichen, mit Salz und Pfeffer bestreut und oben um den Strunk zusammen= gebunden. Ein Gefäß wird darauf mit Speck-, Möhren- und Zwiebelscheiben ausgelegt, die Blätter hineingeschichtet, mit Speckscheiben belegt, mit Thymian, Estragon und Peterfilie gewürzt und mit Rleischbrühe übergoffen. Man dämpft das Gemüse langsam zwei Stunden, serviert es mit feiner durchgegebener Sauce und reicht Fleisch= flöße als Beilage. — Um auch aus den diden Stengeln (fogenannten Strünken) ein wohlschmeckendes Gemuse zu bereiten, läßt man die Pflanze aufschießen, gebraucht sie aber, ehe sie Blütenknospen zeigt. Die fleischigen Stengel werden abgeschält, in Scheiben geschnitten, in gesalzenem Wasser gar gekocht und mit einer Spargeljauce (Abschnitt R.) serviert, oder mit einer Sauce aus heller Mehlschwiße und saurer Sahne, die mit Muskatnuß gewürzt ift, durchstobt.

Ebenso kann man die weichgekochten Strünke zu einem Salat verwenden, indem man sie mit Salz, Pfeffer, Öl und Essig anmengt und

mit harten Giern belegt.

18. Mangold oder römischer Kohl. Unter den vielfarbigen Sorten des Mangold ist der nit weißlich grünen Blättern der beste. Derselbe kann sowohl zu einem seinen Gemüse dienen, als auch für den gewöhnlichen Tisch zudereitet werden. Die jungen, weichen Blätter kocht man wie Spinat, mit einem Zusat von etwas Citronensast, wässert sie aber nach dem Abkochen einige Zeit. Die Strünke werden in halbsingerlange Stücke zerschnitten, weich abgekocht und mit einer Spargelsauce vermischt, um als Kranz um die in der Mitte der Schüsselhoch ausgehäuften grünen Blätter gelegt zu werden.

Rochzeit 1 Stunde. — Beilagen wie zu Spinat und Blumenkohl.

19. Spargel zu kochen. Der Spargel wird vom Kopf zum Fuße hin dinn abgeschält und, soweit er hart ist, abgeschnitten; besser noch geht das Abschälen auf solgende Weise: Man sticht mit einem spihen Messer am Fuße unter der dicken Schale hinauf und nimmt sie, ringsum geschält, mit einem Male weg. Bei einiger Übung ist man

Gemüse. 85

rasch damit fertig. Dann wird der Spargel gewaschen, in Bändschen gebunden (die Köpfe müssen gleichstehen und die untern Enden gerade geschnitten sein), in wenig kochendem Wasser mit dem nötigen Salz mäßig stark gekocht, weil sonst die Köpfe zerkochen. Sehr zu empfehlen ist der Zusah von einer Prisc Zucker und einem haselnußzgrößen Stück Butter zum Salzwasser, durch den der Spargel einen vorzüglichen Geschmack erhält. Nachdem er am unteren Ende weich geworden (gewöhnlich rechnet man sür Spargelköpfe 1/4, für ganzen Spargel 1/2 Stunde Kochens), werden die Bündchen auf eine heißgemachte Schüssel gelegt und, nachdem die Fäden mit einer Schere durchzgeschnitten und entsernt sind, zierlich angerichtet.

Man übergießt den Spargel entweder mit einer Spargelsauce (Abschnitt R.) oder reicht zerlassene Butter — auch oft neben dieser noch geriebene harte Eidotter dazu. In Süddeutschland ist eine Rahmsfauce zum Spargel vielsach beliebt, und in England legt man den Spargel auf eine große geröstete Brotschnitte und übergießt ihn mit geschmolzener, mit drei Eidottern vermischter Butter, auch wird er dort teilweise noch mit geriebenem Parmesankäse bestreut und mit Spiegelseiern belegt.

Passende Beilagen sind Koteletten, gebratenes Geslügel, Fricansbeaus, Kühreier und roher Schinken, geräucherter Lachs und Cervelatwurft.

Zu beachten ist, daß Spargel niemals im Wasser liegen bleiben bark.

20. Gedünsteter Spargel. Man schneibe den geschälten Spargel zweimal durch, lege die Köpfe zurück und koche das übrige halb gar ab, weil diese Stücke leicht etwas Bitteres haben; alsdann lasse man Fleischbrühe mit einem reichlichen Stück Butter, wenig Muskatblüte und etwas Salz kochen, gebe den sämtlichen Spargel hinein und schmore ihn langsam weich. Kurz vor dem Anrichten gebe man etwas gestoßenen Zwiedack dazu und rühre die Brühe mit Eidottern ab. Das Spargelgemüse wird nun zierlich angerichtet, mit Semmelklößchen garniert und die sehr sämige Brühe darüber verteilt.

Beilagen mit Ausnahme der Rühreier, wie oben.

Sehr empfehlenswert ist es auch, die Spargelköpfe für sich zuzubereiten. Sie werden in wenig Fleischbrühe mit Salz und etwas Butter weich gekocht, zugleich eine Bechamelsauce (Abschnitt R.) soweit vorbereitet, daß man nur noch die Spargelbrühe zum Durchkochen ans gießen braucht, währenddem man die Köpfe auf eine erwärmte Schüssel anrichtet und auf ein Gefäß mit heißem Wasser stellt. Die Sauce wird dann sofort übergegossen, die Schüssel ringsum mit weichen unszerschnittenen Giern umstellt und Pötelzunge nebenher gereicht.

- 21. Spargel mit jungen Burzeln (Möhren). Eine beliebige Menge früher Karotten (Möhren) reibt man mit Salz ab, wäscht und putt sie rein und schneidet sie 1—2mal durch. Dann werden sie gleichszeitig mit ebensoviel geschnittenem Spargel, wie in letzter Nummer, gestocht, und ebenso zubereitet, doch nicht mit Eigelb abgerührt.
- 22. Kaiserspargel. Man kocht den Spargel wie in Nr. 19 weich. Dann schlägt man aus ½ l Rheinwein, 8 Eidottern, 100 g Butter, wenig Salz und einer Prise Zucker im Wasserbade eine dicke Sauce, richtet den Spargel auf erwärmter Schüssel an und übergießt ihn mit der Tunke.
- 23. Spargelbrötchen (vortreffliches Eingangsgericht). Bon ben geschälten Spargeln ninmt man nur die Köpfe, kocht sie in Salzwasser gar und bereitet auß einer mit einer Mehlschwiße verdickten Kalbssleischbrühe mit gewiegter Petersilie eine dicke Sauce, in der man die Spargelköpfe erhist und die man alsdann mit einigen in Sahne versquirsten Eidottern abrührt. In kleine eingeweichte, außgehöhlte Milchsbrötchen, von denen man die Rinde abgeschnitten hat, füllt man daß Spargesprikasse, bindet die Rinden als Deckel sest und bäckt die Brötchen in Schmelzdutter braun. Auß den Spargesenden, dem Spargeswasser und etwas Fleischertrakt bereitet man eine trefsliche Suppe.
- 24. Meerfohl. Die Heimat besselben ist der Strand des Meeres; er kommt an den Sceküsten Englands, Schwedens, Frankreichs und Flanderns vor, wird aber jet in Süddeutschland vielsach auch in Treibshäusern gezogen. Die langen Auswüchse, welche den Rippen unsres Weißkohls gleichen, liefern das Gemüse. Man putt den Meerkohl rein, schneidet ihn in spargellange Stücke, bindet ihn wie Spargelzusammen, kocht ihn wie diesen und serviert ihn mit einer dicklichen Buttersauce oder mit einer Spargelsauce.

Der Meerkohl wird auch zur Suppe verwandt wie Blumenkohl B. Nr. 45; ebenso bereitet man einen Salat von den Stauden.

25. Schmalz oder Butterkohl. Dieser so sehr einträgliche Kohl, welcher ein sehr gesundes und angenehmes Gemüse liesert, verdient all-mein angebaut zu werden.

Die Blätter werden gut gewaschen, auf einem Küchenbrett sein gesichnitten, und weich abgekocht. Das Starke dieses Kohls im Sommer wird dadurch entfernt, daß man ihn nach dem Abkochen eine Weile mit

dem Durchschlag in Wasser sett. Alsbann wird er mit dem Schaum-

löffel stark ausgedrückt und auf zweierlei Weise zubereitet.

Entweder schwist man in einem Stück heiß gemachter Butter etwas Mehl gelb, zerrührt es mit kochendem Wasser, gibt Salz hinzu, dünstet das Gemüse darin, verrührt es beim Anrichten mit etwas Sahne und richtet es mit einem Schüsselchen abgekochter Kartosseln und beliedigem Fleisch als Schinken, Rauchsleisch, gebratener Leber, Bratwurst, Friskandellen und dergl. an.

Der es wird ein Stückhen Speck gekocht und die Brühe zum Kohl angewendet, oder es wird Wasser mit Fett und Salz zum Kochen gebracht, Kartoffeln hineingegeben und der abgekochte Kohl darauf gelegt. Sobald die Kartoffeln gar sind, wird das Gemüse, welches saftig gekocht sein muß, durchgerührt. Sollte es durch die Kartoffeln nicht sämig genug geworden sein, so rühre man 1—2 roh geriebene Kartoffeln durch, welche überhaupt bei derartig gekochten Gemüsen ein vorzügliches Bindemittel sind.

Zeit des Kochens 11/2 Stunde.

- 26. Leipziger Allerlei. Dieses Gericht schmeckt am besten in der Spargelzeit. Man nimmt von jedem der folgenden Frühgemüse eine gleiche Menge und kocht jedes einzeln gar Spargel in Wasser mit etwas Salz kleine Karotten in Rindssleischbrühe Schoten oder Erbsen in etwas Wasser mit einem kleinen Stückhen Butter Kohlrabi in Wasser mit wenig Salz und ebenso den Blumenkohl. Ist dies alles gar, so richtet man es sorgfältig in der Schüssel an, so daß der Blumenkohl oden liegt, und verteilt dazwischen Kredssscheren und Schwänze. Die Kredsnasen füllt man mit einer Farce von Kredssleisch mit Semmelklößchenteig, dereitet auch Morcheln nach A Kr. 38 vor, übergießt das während der Vorbereitung des Anrichtens auf Wasserdampf heißgestellte Gemüse mit einer Buttersauce aus halb Sahnens, halb Kredssauce, welche mit Eidottern verrührt wird, und legt zum Schluß Morcheln, gefüllte Kredsnasen und kleine gelbgesärdte Semmelskößchen in zierlicher Anordnung auf die Schüssel.
- 27. Junge Burzeln (Möhrchen). Die ersten Burzeln werden nur leicht geschabt, sind sie sehr jung, nur mit einem groben Küchenstuche abgerieben, nicht durchgeschnitten, rein gespült, doch nicht in Wasser gelegt. Alsdann werden sie mit kochendem Wasser, etwas Zucker, Butter und wenig Salz (sie können sehr leicht versalzen werden) am besten in einem Bunzlauer Geschirr in kurzer Brühe weich gekocht. Vor dem Anrichten wird etwa eine Messerspitze Mehl angestäubt und die Möhrchen mit seingehackter Petersilie durchgeschwenkt.

Ebenso kann man die jungen Möhren erst in Butter 10 Minuten unter Schütteln dämpsen, dann etwas Zucker, Petersilie, Salz und wenig helle Wehlschwiße anfügen und sie so weich dämpsen, wobei man beim Anrichten die Petersilie entsernt. Manchmal wird noch eine Zwiebel zugesetzt, es ist dies jedoch einem seinen Geschmack störend.

Zeit des Kochens 1 Stunde.

Beilagen: Koteletts verschiedener Urt, gebratene Fritandelle, gebratene Saucissen, geräucherte und gesalzene Zunge.

- 28. Junge Burzeln mit Erbsen. Erstere werden wie vorstehend angegeben, mit kochendem Basser und Butter auß Feuer gebracht. Dann gibt man die ausgehülsten Erbsen dazu, nimmt von jedem Gemüse die Hälfte und verfährt übrigens wie bei den Burzeln. Man kann kurz vor dem Anrichten einige Semmelklöße hineingeben, wobei man dann aber für reichliche Brühe sorgen muß, die mit einer Kleinigskeit Kartosselmehl etwas gebunden wird.
- 29. Junge Erbsen. Man läßt Wasser mit reichlich Butter kochen, gibt die frisch ausgeschoteten Erbsen nach und nach hinein, während man die Brühe jedesmal wieder kochen läßt. Erbsen müssen reichlich Brühe haben und rasch kochen; ein zu langsames, ebenso ein zu langes Kochen oder ein längeres Hinftellen, nachdem sie gar geworden, besnimmt denselben ihren angenehmen Geschmack. Kurz vor dem Anrichten thut man etwas Salz jedoch nur wenig, weil Erbsen leicht versalzen werden und wenn sie nicht Süße genug haben, ein Stücken Zucker hinzu, rührt sie darauf mit seingehackter Petersilie und messerspitzenweise mit etwas in Wasser zerrührter Stärke oder Mehl durch; oder man kann statt des Anrührens, sobald die Erbsen kochen, etwas Mehl mit Butter kneten, ein Klößchen aufrollen und zu den Erbsen legen. Es löst sich dieses nach und nach auf, macht die Brühe etwas sämig und gibt den Erbsen einen angenehmen Geschmack. Bei hinslänglicher Brühe können zuleht Schwamms oder Semmelklößchen (Absschmitt Q.) darin gekocht werden.

Auch kann man die Erbsen nach der zweiten Bereitungsweise der Möhren bereiten, oder sie nach dem Abkochen im Salzwasser mit einer Rahmsauce stoven, oder nur mit frischer Butter durchschwenken und mit Petersilie bestreuen. — In seineren Küchen werden die Erbsen mit Kredsschwänzen oder gefüllten Kredsnasen verziert. Nach Stettiner Weise nimmt man das Fleisch von 10 Kredsen und mischt es, nachdem man es zerschnitten hat, unter die nach erster Vorschrift zubereiteten Erbsen, während man mit Semmelklößichen gefüllte Kredsnasen sowie Schwänze und Scheren der Kreds um den Kand der Schüssel legt.

Gemüse. 89

Uls Beilage: Gebratene Hähnchen (Küden), Kalbstoteletts, Krufteln nach der Mode, Klops, Sommerwurft, rober Schinken, Zunge, warm und kalt, geräucherter Lachs, gebackener Aal, Seezungen und andere froß gebackene Fische.

Anmerk. Die Erbjen muffen, wenn fie nicht bas Feine und Aromatische verlieren sollen, frisch gepflückt, namentlich aber kurz vor dem Kochen und in keinem Falle schon abends vorher ausgehülft werden.

Unter den vielen bekannten Sorten dürfen wir mit Recht der englischen Mark- oder Rittererbse den Borzug geben, da sie neben ihrem süßen angenehmen Geschmack schnell weich wird, auch nicht wie andere Erbsen bald nach dem Kochen einen starken Geschmack annimmt, ungewöhnlich lange weich bleibt, und selbst wenn sie schon hart zu sein scheint, noch gefocht werden fann.

30. Junge Erbsen mit Sähnchen und Rrebsen anzurichten. Man schäumt die Hähnchen in Wasser und Salz gut aus, gibt ein Stück Butter hinein und läßt sie langsam weich fochen. Wenn die Brühe schon etwas kräftig geworden, sett man in einem andern Topfe ein reichliches Stück Butter auf, schüttet die entschoteten Erbsen hinein und läßt sie zugedeckt darin eine Weile dämpfen, indem man sie zuweilen durchrührt. Dann füllt man von der Hühnerbrühe hinzu, läßt die Erbsen weich kochen, rührt etwas feingehackte Beterfilie durch und macht die Brühe mit einigen Eidottern, die man mit einem Löffel Baffer verquirlt, fämig. Zugleich hat man Krebsnasen nach Q. III. und Krebsbutter nach A. Nr. 14 bereitet, auch Semmelklößchen gekocht. Man richtet nun die zierlich zerschnittenen Hähnchen in der Mitte der Schüffel an, gibt erst die Erbsen herum, belegt die Schüssel mit den Klößchen und gefüllten Krebsnasen, legt Scheren und Schwänze dazwischen und übergießt das Ganze mit Krebsbutter und reicht dies Gericht bei kleineren Mittagsessen als Borspeise.

Reit des Rochens wie bei dem porigen Gemuse.

31. Junge Erbsen mit Stockfisch (ein fächsisches Gericht). Die Erbsen werden in Fleischbrühe und Butter weich gekocht, dann wird etwas gelbgeschwittes Mehl und das nötige Salz hinzugefügt und demnächst der Stocksisch mit feingehackter Peterfilie durchgerührt. Das Gemüse darf nicht in zu langer Brühe gekocht werden, da durch Beimischung des Stockfisches etwas Brühe entsteht. — Letzterer werde früh genug vorgerichtet und zubereitet, wie es bei den Fischen bemerkt worden, alsdann von haut und Gräten befreit, in Stüdchen zerpflückt, in reichlich gelb gemachter Butter gut durchgerührt, ein wenig warm gestellt, aber nicht geschmort, und danach mit den Erbsen vermischt.

32. Zuckererbsen. Die fleine Salat-Auckererbse ist die beste, die großschotige unschmachaft. Die Zuckererbsen werden nicht ausgehülst, sondern nur von den Fasern gut befreit, dann tüchtig gewaschen, mit kochendem Wasser, Butter und Salz gekocht und zulet mit gehackter Petersilie und etwas zerrührter Stärke durchgeschwenkt.

Zeit des Rochens 1-11/4 Stunde.

Rauchfleisch, Bratwurst, gebratene Leber gebackener Fisch u. dgl. passen dazu.

33. Gin Gesellschaftsgemüse von allerlei. Tauben ober Sähnden werden in vier Teile geschnitten, in Wasser und Salz ausgeschäumt, bann gibt man ein Stud Butter, Mustatblute und etwas geschwistes Mehl dazu und läßt sie langsam kochen. Unterdes wird recht viel Spargel gut abgeschält, zweimal durchschnitten, auch Blumenkohl abgezogen, in Stücke zerschnitten und beides in Wasser und Salz halb gar gekocht. Dann schüttet man das Gemufe auf ein Sieb und gibt es jum völligen Garwerden zu den Tauben; nur forge man, daß die Stude ganz und ansehnlich bleiben. Darauf kocht man Krebse in kochendem Wasser 1/4 Stunde, bricht sie aus den Schalen und macht von den Schalen der Schwänze und der Scheren nach A. Nr. 14 Krebs= butter. Die Krebsschwänze werden zurückgelegt; das Fleisch aus den Scheren wird fein gehackt mit Butter, wenig weißer Semmelfrume, 4 Eflöffel Rahm, 1 Gi, etwas Mustat und Salz zu einer Farce ge= rührt. Hiermit füllt man einige Krebsnasen und kocht diese mit kleinen Fleisch= oder Beigbrotklößchen in Fleischbrühe gar. Das Geflügel mit ben Gemusen richtet man in einer Schussel an, rührt die Sauce mit einigen Eidottern ab, gibt ein wenig Citronensaft, die Rrebsschwänze und Klöße hinein, garniert die Schüssel rund herum mit den Krebs= nasen und gibt die Krebsbutter darüber bin.

Dieses Gemüse ist auch ohne Krebse, welche es zwar seiner, aber umständlicher machen, sehr zu empsehlen. Man kann zur Bereitung reichlich 2 Stunden rechnen.

34. Mairüben. Man schneibet die Rüben am besten in große Würsel ober nach Belieben in schmale Streisen, kocht sie ihrer leicht vorhandenen Bitterkeit halber in siedendem Wasser ab, setzt sie mit kochender Fleischbrühe oder Wasser und Fett aufs Feuer, wobei zu berücksichtigen, daß dieses an sich sehr wässerige Gemüse nur noch wenig Wasser bedarf, läßt sie bei späterem Hinzuthun von Salz weich kochen, gibt dann eine große oder kleinere Messerspitze zerrührte Stärke hinzu, oder ständt seitwärts etwas Mehl in die Brühe und legt einige Stückschen Butter darüber hin, fügt auch, nahm man keine Bouillon, eine

Messerspitze Liebigs Fleischertratt an. Wenn die Rüben angerichtet sind, reibe man Muskatnuß darüber und gebe abgekochte Kartoffeln dazu.

Man kann die Kartoffeln auch gleich mit den Rüben gar kochen und fügt sie hinzu, wenn die Rübchen halb weich sind.

In der seinen Küche werden die Rübchen, nachdem man sie in Salzwasser einige Minuten abgekocht hat, ganz wie die Teltower Kübchen, entweder braun oder weiß gedünstet.

Schweins= oder Hammelrippen und Bratwurft als Beilage.

35. Mairüben mit Hammelsteisch. Das Hammelsteisch wird entweder in vierectige Ragoutstücken zerteilt oder unzerschnitten gewaschen und mit nicht zu reichlichem Basser und Salz ausgeschäumt. Nach einer Stunde Kochens wird die Brühe durch ein Sieb gegossen, der Topf ausgewaschen und Fleisch nebst Brühe wieder zum Kochen gebracht. Dann kann man entweder das Fleisch in der Brühe vollends weich werden lassen und die Küben, wenn sie nicht bitter sind, unabgestocht, andernfalls halb gar mit einem Teil der Hammelbrühe gar kochen, indem man nach Besieden zugleich einige kleine Kartosseln darauf legt; oder man schüttet die Küben zum Hammelsteisch, kocht beides gar und richtet es zusammen an.

Das Hammelsleisch bedarf zum Garwerben, je nachdem es jung ober älter ift,  $1^1/_2$ — $2^1/_2$  Stunden.

36. Großes oder Dickebohnen. Man nehme die Bohnen weich, aber nicht zu jung, entferne, wenn man die Schüssel recht sein zu haben wünscht, die grüngelben Keimchen, koche die Bohnen, ohne sie zu waschen, in reichlich brausend kochendem Wasser, wobei nach Kr. 1 auf das teilweise Hineinschütten zu achten ist, oder in halb Milch halb Wasser, bei sorgfältigem Schäumen, nicht zugedeckt, schnell, doch völlig weich. Nachdem sie zur Hälfte gar geworden, gebe man erst Salz hinzu. Wenn sie ganz weich sind, schütte man sie in einen irdenen Durchschlag, (in einem blechernen bekommen sie eine unangenehme Farbe), übergieße sie mit kochendem Wasser und bedecke sie schnell, wodurch sie ihre Weiße behalten; doch sorge man, daß sie recht heiß bleiben. Vor dem Anrichten werden sie mit reichlich Butter und Betersilie durchgeschwenkt oder beim Anrichten mit geschmolzener Butter und Vetersilie kochend heiß übergossen oder diese dazu gereicht.

Zeit des Rochens 1 Stunde.

Gekochter Schinken, halber Kopf, Schweinsrippen, geräucherter Bauchspeck sind die beliebteften Beilagen.

37. Dieselben auf andere Art. Geräucherter Speck wird in Würfel geschnitten, langsam ausgebraten und etwas Mehl darin gelb geschwißt. Dann wird kochendes Wasser, ein Stückchen Butter und das nötige Salz hinzugerührt und die weich abgekochten und abgesossenen Bohnen nach Belieben mit gehackter Petersilie oder mit Kölle (Bohnenkraut) in kurzer Brühe rasch gar gedünstet, wobei sie weder zerkochen noch entzwei gerührt werden dürsen. Auch kann man hierzu Speckscheiben (s. Kübstiel Kr. 14) gelb braten, mit dem ausgelassenen Fett die Bohnen stoven und die Scheiben dazu geben.

Ober es wird ein Stück magerer Speck gekocht, das Fett abgefüllt, in einem andern Topf kochend heiß gemacht, etwas Mehl darin geschwist. Speckbrüße dazu gerührt, die Bohnen wie oben darin ges

stopt und mit dem Speck angerichtet.

Sind die Bohnen älter und die Haut zu hart, so koche man sie halb gar, entferne dann die Haut und bereite sie nach einer der angegebenen Weisen.

38. Geschmorter Kopfsalat. Man kann dazu schlechten Salat zweckmäßig benutzen. Derselbe wird gut verlesen und in vielem Wasser gehörig gewaschen, was am besten in einem tiesen Topse geschieht, in welchem der Sand zu Boden fällt. Danach wird der Salat in reichlich kochendem Wasser mit ein wenig Natron weich abgekocht, auf einen Durchschlag geschüttet, 1 Stunde zum Ausziehen der Bitterkeit in Wasser gesetz, ausgedrückt und sein gehackt. Schließlich wird gestoßener Zwiedack oder etwas Mehl in seinem Fett gelb gemacht, ein wenig kochendes Wasser, ein Stücksen Butter, Salz und Muskatnuß dazu gegeben und der Salat darin durgeschmort.

Oder es wird guter Kopfsalat weich abgekocht, ausgedrückt, nicht

gehackt, wie Rübstiel mit Milch gedünstet.

Beilagen: Würstchen von kaltem Kalbsbraten, gebratene Leber, Koteletts, Nierenschnittchen, gebackener Fisch, Fleischomelette u. dgl.

39. Gemüsegraupen für den täglichen Tisch. Mehrere zerschnittene Kohlradi, Burzeln, Sellerieknollen, Petersilienwurzeln, grüne Bohnen nebst einigen zerteilten Zwiebeln werden mit Wasser und Suppensett aufgesetzt, gesalzen und mit Gewürzkörnern versehen und halbweich gekocht. Dann kocht man in dieser Brühe mit den Gemüsen schon zuvor ausgequellte gut halb gar gedämpste Gräupchen völlig weich, rührt vor dem Anrichten noch kleinwürselig geschnittenen gelbgebratenen Speck durch, belegt das Gemüse mit Setzeiern und gibt Rauchsleisch, Schweinerippen oder gedämpstes Kindsleisch nebenher.

40. Kohlrabi auf der Erde. Man schneide dieselben nach dem Abschälen und Waschen entweder in seine Streisen oder Scheiben, wobei alle harten Stellen entsernt werden müssen, und koche sie in gesalzenem kochenden Wasser weich. Alsdann wird etwas Nierensett oder Butter und Mehl geschwist, nach Geschmaat frische Milch oder Fleischbrühe, oder beides, zuletzt auch gewiegte Petersilie oder Muskatnuß und Salzdazu gegeben und die Kohlrabi darin gedünstet. — Sind die Kohlrabi noch recht zart, so werden die Herzblätter sein geschnitten, ebenfalls, jedoch allein, abgekocht, mit Butter und Fleischbrühe durchschwenkt und die wie Blumenkohl gestovten und angerichteten Kohlrabi ringsumher damit garniert. Außerdem können Saucissen oder Midderscheiben herum gelegt oder Koteletts, Fricandeaus, Kouladen oder Klops dazu gegeben werden. — Zeit des Kochens 1½ Stunde.

Unmerk. Die blauen Kohlrabi find den weißen vorzuziehen, sie sind milber und werden nicht so leicht stockig als jene.

41. Gefüllte Kohlrabi (ein Mittelgericht). Die Kohlrabi werden ganz rund geschält und in schwach gesalzenem Wasser halb gar gesocht. Dann schneidet man eine Scheibe davon, höhlt die Kohlrabi becherartig auß, füllt sie mit einer guten Kalbsleischsauce, verschließt sie mit den darauf gebundenen Scheiben und setzt sie, den Deckel nach oben, in einem flachen Topf nebeneinander; gibt dann kochende Fleischbrühe und ein reichlich Stück Butter, auch, wenn der Fleischbrühe Salz sehlt, solches dazu, und läßt sie hierin gar kochen. Beim Anrichten setzt man sie vorsichtig auf eine Schüssel, schneidet die Fäden mit einer Schere ab, rührt etwaß Kartosselmehl oder Stärke an die Brühe und richtet sie über dem Kohlrabi an.

Man kann zur Bereitung dieses Gerichts zwei Stunden annehmen.

42. Blumenkohl. Man ziehe die Stengel des Blumenkohls gut ab, nehme mit einem spihen Messer die kleinen Blätter heraus, lasse aber die Köpfe soviel als möglich ganz und lege sie in Salzwasser, um Raupen oder anderes Ungezieser dadurch zu entsernen. Alsdann wird derselbe in wenig kochendem Wasser und Salz mit einem Stückchen Butter und Citronensaft langsam mürbe — nicht ganz weich — gekocht, wobei man ihn, um ihn sicher heil und unversehrt zu erhalten, am besten in eine ausgewaschene reine Serviette und zum Ablausen vorsichtig auf den Durchschlag legt und dann schnell zudeckt.

Man legt den Blumenkohl mit der Blume nach oben in eine paffende Schüssel, übergießt ihn nach deutscher Weise mit einer dicken Krebssauce, einer Sahnen- oder säuerlichen Giersauce, während man ihn auf englische Urt nur mit zerlaffener Butter begießt, mit gerie-

bener Semmel bestreut und etwas Mustatnug überreibt.

Sauciffen, Dchfenzunge, rober Schinken, gebratene Ruden, gefüllte Ralbsbruft, geräucherter Lachs, Fricandeaus, Krufteln nach der Mode, oder Rierenkroketten, Burftchen von Schweinefleisch als Beilage.

Reit des Rochens 11/4 Stunde.

43. Blumenkohl mit Barmefankafe. Rach dem Abkochen wird ber Rohl auf der dazu bestimmten Schuffel hubsch angerichtet, eine ziemlich dicke Sahnensauce, mit einer Handvoll geriebenem Barmesan= tase vermischt, darüber gegeben, danach so viel geriebener Parmesans tase darüber gestreut, daß der Kohl bedeckt ist, worauf der Kohl mit zerlaffener Butter überspritt und in einem ziemlich heißen Dfen zu schöner Farbe gebacken wird.

Bur Abwechselung kann man den abgekochten Rohl auch zerteilen, in eine dicke Giersauce tauchen und in Reibbrot wenden, um ihn dann

in Bacfett lichtbraun zu backen.

In den feineren Rüchen wird ftatt des Blumenkohls vielfach eine Abart desselben, der Spargelkohl (Brokkoli) verwandt. Die Zubereitung der Blumen dieses Rohls, welche in einzelne Röschen geteilt werden, ift dieselbe wie beim Blumenkohl. Der Strunk bes Rohls wird geschält, zerschnitten und wie Spargel gekocht, dem er auch im Ge= schmack ähnelt.

44. Gestovter Sellerie. Die gut gereinigten Knollen werden in 4-8 Teile geschnitten, abgefocht und mit Fleischertraktbouillon, wodurch der Sellerie neben einem fraftigen Geschmack die gewünschte gelbbräunliche Farbe erhält, nebst Butter, Salz und Mustatnuß durchgeftobt und zulett die Brühe mit etwas Rartoffelmehl ober Starte famig gemacht.

Zeit des Rochens 11/2 Stunde.

Beilagen: Gefüllte Ralbsbruft, gedämpfte Ralbsrippen, Filet, Rouladen, gebadene Ralbsmidder, feine Fritandellen, gebratene Ochfen= zunge, gesalzene Zunge, Bratwurft, Krusteln nach der Mode, Koteletts aller Art.

Große Sellerieknollen können wie Rohlrabi gefüllt werden (aber ohne Krebsbutter) und als Mittelgericht bei kleinen Effen gegeben merden.

45. Johannisland zu foden (ein heffisches Gericht). Die Bwiebeln werden gereinigt, bis zu ben grunen Blattern abgeschnitten und gewaschen; danach mit tochender Fleischbrühe, Suppenfett, einem Stückhen Butter und Salz etwa eine Stunde gekocht. In der Mitte dieser Zeit gibt man Rosinen und vor dem Anrichten gestoßenen Zwiedack oder etwas Mehl, ein wenig Essig und Zucker hinzu. Es wird dies Gemüse nehlt Kartosseln mit Suppensleisch gegeben; übrigens passen auch andere kleine Beilagen dazu. Ist das Johannislauch nicht mehr sehr zart, so werden die Zwiedeln zweimal abgeschält und vor der weiteren Zudereitung erst in Wasser weich gekocht, was oft 1/2 Stunde und länger dauert.

46. Geschmorte Zwiebeln. Zwiebeln von mittlerer Größe werden abgeschält, in kräftiger Fleischbrühe mit Butter, Muskatblüte, Salz und gestoßenem Zwieback, nach Belieben auch mit etwas Citronensaft in einem irbenen Kochgeschirr in 1—11/2 Stunden gar gekocht.

Beilagen: Eskalopes, Koteletts, gebratene Zunge, gebackene Leber,

faure Rollen, Bratwurft, auch gekochtes Rindfleisch.

- 47. Gefüllte Riesenzwiebeln (ein Mittelgericht bei kleinen Gien). Die spanische Zwiebel, welche die Größe einer Untertasse erzeicht, wird abgeschält, ein Deckel davon geschnitten, die Zwiebel außegehöhlt, mit einer guten Fleischfarce gefüllt, der Deckel darauf gelegt und mittels eines dünnen Spillchens oder Umbindens eines Fadens befestigt. Danach werden die Zwiebeln 5 Minuten in gelb gemachter Butter von allen Seiten geschmort, Bouillon, etwas Salz, ganzer Reskenpfesser, weißer Pfesser, nach Verhältnis der Portion 2—3 Lorsbeerblätter, ein Stücken Muskatblüte, etwas gestoßener Zwiedach hinzugesügt, und die Zwiedeln so lange, sest zugedeckt, darin gestovt, die weich sind und die Farce gar ist, welches etwa 3/4—1 Stunde Zeit erfordert. Alsdann werden sie, selbstredend ohne Fäden, mit Eitronensscheiben in der kräftigen und sämigen Sauce angerichtet und ohne Beislage gegeben.
- 48. Salatbohnen. Um die unangenehmen Fasern gehörig zu entsernen, muß das Abfasern der Bohnen auf beiden Seiten von oben nach unten und wieder von unten nach oben hin geschehen. Dann werden die gewaschenen Bohnen teilweise in stark kochendes Wasser geschüttet, wobei dieses jedesmal zuvor wieder kochen muß. Das Salz gebe man erst dann hinzu, wenn die Bohnen schon mehr als zur Hälfte weich geworden sind, lasse sie hierauf völlig weich kochen und schütte sie zum Absaufen auf einen irdenen Durchschlag, welcher zum Heißhalten der Bohnen auf die kochende Brühe gestellt werden kann. Man richte eine Giersauce, Specksauce oder Buttersauce (f. Abschnitt R.) dazu an.

Zeit des Kochens 11/4-11/2 Stunde.

Beilagen: frische Heringe, roher und gekochter Schinken, Schweines koteletts, Eskalopes, Saucissen, gebratene Frikandellen, Schinkensschnittchen u. dgl.

49. Brech: Salatbohnen. Nach dem Abfasern, das wie in voriger Nummer geschieht, bricht man die Bohnen in halbfingerlange Stücke. Dann schwiße man etwas Mehl in heißgemachtem Nierensett, rühre Milch hinzu, so daß die Bohnen darin geschmort werden können, gebe das vielleicht noch sehlende Salz hinzu, auch etwas Pfeffer, lasse die Bohnen eine kleine Weile in der stark gebundenen Sauce kochen und stelle den Topf vom Feuer. Nun rühre man behutsam, damit die Bohnen nicht zerfallen, soviel Essig durch, daß sie einen säuerlichen Geschmack erhalten, und richte sie mit einem Schüsselchen Kartosseln an.

Auch kann man die abgekochten Salatbohnen nur mit frischer Butter und gewiegter Petersilie durchschwenken und dann mit einem Kranz

geschmorter Zwiebeln (Nr. 46) umgeben.

50. Schneides oder Vietsbohnen. Da Schneidebohnen nicht absgekocht werden, so ist nach dem Absasern ein besonders gründliches Abwaschen nötig. Ist dies geschehen, so werden sie sein, aber möglichst lang geschnitten, mit kochendem Basser, ein wenig Butter, einer Zwiebel und einem Stückhen Schinken gekocht; darauf beides entsernt, etwas geschwitztes Mehl angerührt und ein Theelöffel gestoßener Zucker und seingehackte Petersilie und wenn nötig, etwas Salz zugesfügt. Es werden gekochte Kartosseln dazu gegeben. — Zum Kochen gehören etwa 2 Stunden.

Beilagen wie bei Salatbohnen.

- 51. Schneidebohnen auf mecklenburgische Art zu kochen. Die wie im Borhergehenden vorbereiteten Bohnen setzt man mit kochendem Wasser und Fleischbrühe nebst Butter und Salz aufs Feuer und läßt sie weich kochen. Bor dem Anrichten gibt man reichlich seinzehackte Petersilie und Pfesserkraut, und je nach Berhältnis der Menge des Gemüses 1—2 Eklössel Mehl, mit Brühe oder Wasser gerührt, hinzu, läßt die Bohnen damit gehörig durchkochen und richtet sie an.
- 52. Schueidebohnen mit Milch zu kochen. Die vorgerichteten Bohnen werden mit kochendem Wasser abgekocht und abgegossen, mit Milch, Salz und Butter versetzt und weich gekocht. Vor dem Anrichten fügt man seingehackte Petersitie mit Pfesserraut hinzu, sowie auch mit

Gemüse.

97

Sahne zerrührtes Mehl (zu 1/4 l 1 Löffel voll), schwenkt die Bohnen damit durch und läßt sie gut durchkochen.

53. Nachlese (Blindhuhu), ein westfälisches Nationalgericht. Man kocht ein Stück Bauchspeck ober geräucherten Schinken halb gar, setzt auch ausgepalte weiße Bohnen mit Wasser auf, kocht sie langsam weich und bereitet indessen die zum Gerichte gehörigen Gemüse vor. Grüne Bohnen zieht man ab, wäscht sie und schneidet sie in kleine Stücke, zerteilt dann halb soviel geputzte Mohrrüben (gelbe Wurzeln) in Würsel, schneidet geschälte Birnen und säuerliche Üpfel in Viertel und schält kleine Kartosseln recht gleichmäßig. Wenn Schinken oder Speck gut halb weich sind, nimmt man einen Teil ihrer Brühe und kocht in ihr in einem besonderen Gefäße nacheinander erst die Bohnen und Mohrrüben, wenn diese halb gar, die Kartosseln und Virnen und zweitzt die Üpfel zusammen gar. Dann zerschneidet man das Fleisch, mischt es sowie die weichen weißen Bohnen unter das Gemüse und füllt noch soviel von der Speckbrühe an, daß das Gemüse sängigt.

Zeit des Kochens 2-21/2 Stunden.

- 54. Mais, eine amerikanische Lieblingsspeise (sogenanntes tavent corn). Wenn die Körner des Mais völlig ausgebildet, aber noch weiß und ganz weich sind, entsernt man die Blätter von den Kolben, kocht letztere in Wasser mit wenig Salz etwa 1/2 Stunde und bringt sie ganz heiß zur Tasel. Es wird frischer Butter dazu gegeben und die damit bestrichenen Körner herausgegessen.
- 55. Mais auf schwäbische Weise zu bereiten. Die Kolben, wie vorstehend bemerkt, werden der Länge nach entzwei geschnitten und auf dem Rost gebraten, indem man sie wiederholt mit frischer Butter bestreicht und recht heiß aufträgt.
- 56. Geschmorte Gurken. Man schält die Gurken, ninmt das Kernhaus heraus, schneidet sie in Stücke und kocht sie eine Weile in halb Essig, halb Wasser und Salz ab. Auch kann man sie einsacher nur eine Stunde in mit Salz und Essig versetztem Wasser marinieren. Dann werden sie in Bouillon oder Fleischertraktbrühe, Butter, Muskat und gestoßenem Zwieback in höchstens 1/2 Stunde geschmort.

Frifandellen, Koteletts, Hammelbraten, Sauciffen, Estalopes von

Kalbfleisch als Beilagen.

57. Gefüllte Gurfen (Mittelgericht bei kleinen Essen). Große grüne Gurken werden, damit sie das Weichliche verliegen, am besten abends vorher geschält, der Länge nach mitten durchgeschnitten, und,

nachdem mit einem Eflöffel die Kerngehäuse entfernt sind, in Effig gelegt. Gegen Mittag werden die Gurten abgetrochnet und eine Ralbfleischfarce gemacht. Bierzu nimmt man ein Studchen feingehacttes Ralbfleisch, gehackte Champignons, ein in kaltem Waffer geweichtes und wieder ausgedrücktes Milchbrotchen, ein Stüdchen frifche Butter. ein frisches geklopftes Ei, Muskatnuß und Salz. Nachdem dies alles gut gemengt, werden die Hälften der Gurken damit gefüllt, zusammen gebunden und in reichlich gelb gemachter Butter ringsumher braun ge= braten und langsam gar gedämpft. Nachdem die Gurken herausge= nommen, wird soviel Mehl, als jum Binden ber Sauce gehört, in ber zurückgebliebenen Butter gelb gerührt, die zur Sauce erforderliche Fleischbrühe, oder Wasser mit einem späteren Zusat von Fleischertrakt hinzugefügt und eine Citronenscheibe ohne Kerne, etwas Muskatblüte, Salz, eine Prife weißer Pfeffer und Kapern bazu gegeben. Darin werden die Gurken eine kleine Beile gestovt, und nach dem Entfernen der Fäden in der Sauce, welche zubor mit einem frischen Eidotter abgerührt wird, hübsch angerichtet.

58. Gemüsegurken. Dieses freisich etwas weichliche, aber sehr leicht zu verdauende Gemüse ist besonders deswegen zu empsehlen, weil es in 1/4 Stunde zubereitet werden kann. Man schält die Gemüsegurken, welche die Dicke einer großen Flasche haben, schneidet sie in singerdicke, lange Stücke, wirft sie in kochendes, gesalzenes Wasser und kocht sie in einigen Minuten nicht zu weich. Unterdes schwitzt man einen Theelössel Mehl mit einem Stich Butter gelb, rührt frische Milch dazu, würzt sie mit Muskatnuß und läßt die auf einen Durchschlag geschütteten Gurken eben darin durchstoven, behandelt sie also wie Blumenskohl. Auch kann man, wenn der Tops vom Feuer genommen ist, etwas Essig wie bei Salatbohnen durchrühren.

Ganz wie Gurken kann man nach allen bei Gurken gegebenen Borschriften auch Kürbis bereiten.

Beilagen: Frikandellen, gebratene Hähnchen, besonders auch jedes gesalzene und geräucherte Fleisch.

59. Frische Champignons. Nachdem man die noch möglichst geschlossenen Champignons nur am sandigen Fußende des Stammes abgeschnitten hat, wäscht man sie vorsichtig, läßt sie auf einem Durchschlage abtropsen, setzt sie in einem irdenen Geschirr mit etwas Fleischbrühe und Butter aufs Feuer und läßt sie, sest zugedeckt, ½ Stunde langsam kochen. Zuletzt gibt man einen Theelössel Kartosselmehl oder etwas gestoßenen Zwiedack, ein wenig Citronensaft, Pfesser und Salz.

sowie nach Gefallen auch etwas gehackte Petersilie hinzu und läßt sie kochen, bis die Brühe gebunden ist, die man mit einem Eidotter absrühren kann.

Sind die Champignons älter und größer, so muß man sie schälen, die Lamellen entsernen und zerschneiden.

Will man die Champignons zum Braten reichen ober wie Ragout und Frikassee geben, so dünstet man sie in wenig Butter und ihrem eigenen Saft langsam weich. Ebenso wie Champignons bereitet man auch Steinpilze und Pfifferlinge.

Beilagen: Geräucherter Lachs, gebratene Hühner, Fricandeaus, Kalbsrippchen, auch Frikasses von Kalbsleisch.

- 60. Gefüllte frische Steinpilze. Die Steinpilze müssen zu biesem Zweck ihre Stiele behalten. Nachdem Hut und Stanm vorsichtig geschält und die Schwämme rein gewaschen und trocken geworden sind, wird eine gute Kalbsteischfarce, wie sie bei den gesüllten Gurken bemerkt ist, doch ohne Champignons, gemacht; um jeden Stiel der Steinpilze wird ringsum ein Teil der Fülle sest angedrückt, so daß die Fülle mit dem Hut gleich steht. Darauf werden die Schwämme in reichlich gelber Butter weich gedämpst und in einer Sauce, wie bei gefüllten Gurken, angerichtet. Auch große aber noch völlig feste Champignons können so gefüllt werden.
- 61. Steinpilze zu braten. Zuerst schneidet man den sandigen Fuß vom Stamme, bricht diesen aus dem Hut und schält ihn sein. Unter dem Hute entsernt man die Samenröhren, schält ihn oben sein ab und spült die so gereinigten sesten Schwämme in Wasser ab, um sie auf einem Siede abtropsen zu lassen. Darauf werden sie in dünne Scheiben geschnitten, mit einigen sein gewürselten Zwiedeln versetzt und in gelb gedratener Butter auf starkem Fener so rasch wie möglich gar gedraten. Da sie ost sehr viel Saft entwickeln, müssen sie öfter umgewendet werden, damit die Flüssigkeit schnell verdampst, sonst werden sie zäh. Sodald sich die Scheiben in der Pfanne sesssen und wirklich braten, salzt man sie ziemlich stark, fügt auch gestoßenen Pfesser hinzu und ist sie mit Brot oder Kartosseln. Die Steinpilze können auch mit außgesassen Speck ohne Zwiedeln gebraten, ebenso mit Butter und wenig Bouillon rasch gar gemacht werden. Durch zu langes Kochen und Braten werden sie lederartig.
- 62. Frische Trüffeln zu bereiten. (Rezept aus einer gräflichen Rüche.) Die Trüffeln werden nicht geschält, sondern in warmem, dann in kaltem Wasser mit einer Bürste wohl gereinigt. Darauf werden sie

mit 1/2 l Burgunder oder anderm guten Rotwein, von allen Sorten ganzem Gewürz, einem Stück frischer Butter, Salz und einigen Citronensicheiben aufs Fener gebracht und so lange gekocht, bis sie weich sind, worauf man sie unter einer gebrochenen Serviette serviert und frische Butter dazu gibt. Man kann sie auch ohne Serviette reichen und die Sauce, durch ein Sieb gerührt, darüber geben.

63. Frische Trüffeln auf andere Art. Dieselben werden wie im Vorhergehenden bemerkt, gereinigt. Dann belegt man eine Kasserolle mit Speckscheiben, thut ein Lorbeerblatt, etwas Thymian, Salz und grob gestoßenen Pfesser darüber, die Trüffeln darauf, wieder Speckschen darüber nebst vier Glas starkem Weißwein und einem Stückrecht seiner Butter, kocht sie gut ½ Stunde und richtet sie so heiß als möglich unter einer Serviette an.

Es gilt dies als das Feinste, was eine seine Küche geben kann, und erscheint entweder nach der Suppe als Eingangsgericht oder wird mit einer Umrandung von Eskalopes oder Kalbsteischröllchen als Mittelgericht gegeben.

64. Morcheln. Man reinigt die Morcheln nach A. 38 und dämpft sie mit Butter, einem Stückhen rohen Schinken, etwas Bouillon, einer zerriebenen Zwiebel, Salz und wenig Pfeffer gar. Dann entfernt man den Schinken, verdickt die Sauce mit Zwiebackkrumen oder etwas Karstoffelmehl und richtet die Morcheln an. Als Beilage gibt man gern Lammrippchen.

Man kann die Morcheln auch in Butter schwizen und nur mit etwas Bouillon gar kochen. Man quirle vor dem Anrichten einige Eidotter an das Gericht und belege die Mitte mit in etwa 4 cm lange Stücke geschnittenem Brechspargel, umkränze die Morcheln mit gefüllten Krebsnasen und beträusle die Spargel mit etwas Krebsbutter.

Benutzt man die Morcheln zu Ragout, Saucen u. f. w., so kocht man sie in Jus und Wein gar, für Frikassee dagegen dünstet man sie in Butter, Bouillon und Citronensaft. Bei diesen letzten Verwendungen werden die Morcheln nach dem Dämpsen zerschnitten oder seingehackt.

65. Maronen (echte Rastanien). Das an der Seite befindliche sogenannte Schloß schneide man mit dem Messer auf, entserne die obere Schale, und nach Übergießen von kochendem Wasser die zweite Haut, sege dann die Maronen in eine Kasserolle, thue frische Butter, Salz, etwas Zucker und gute Jus oder kräftige Fleischertraktbouillon hinzu und lasse sie auf gelindem Fener weich dämpfen. Dann mache man die Brühe mit etwas in Butter gebränntem Mehl recht gebunden, richte

sie heiß an und garniere die Schüssel mit saftig gebratenen Koteletts oder reiche die Maronen neben Braun- oder Grünkohl.

66. Herbstwurzeln (Mohrriben, Möhren) wie Frühlingswurzeln zu kochen. Nachdem die Wurzeln rein gewaschen, dünn abgeschält und wieder tüchtig gewaschen, nehme man, damit sie den Frühlingswurzeln gleichen, nur die spigen Enden und koche sie, wie es bei jenen bemerkt ist, füge aber, um ihnen die ersorderliche Süße zu geben, etwas Zucker und zuletzt seingehackte Petersilie hinzu.

Beilage wie bei jungen Wurzeln.

Anmerk. Wenn das Reinwaichen aller Gemüse vor und nach dem Puten großen Einstuß auf eine schmackhaste Zubereitung hat, so ist es namentlich bei Wurzeln eine Hauptbedingung, sie im Wasser zwischen den Händen ein wenig zu reiben und einigemal im frischen Wasser abzuspüllen, da etwas von der Schale einen starken Geschmack bewirkt. Man wasche die Wurzelgemüse aber nie nach dem Zerichneiden, weil sie dadurch die Süßigkeit verlieren, und koche Mohrrüben sowohl wie Steckrüben so lange wie möglich, was sie wohlschmeckender macht.

67. Dieselben auf andere Art. Man schneibet die rein gewaschenen Wurzeln in ganz seine Streischen, was am besten auf einem Nüchenbrett geschieht, bringe sie mit wenig kochendem Basser, einigen seinsgeschnittenen Zwiebeln und Nierensett aufs Feuer und lasse sei späterem Hinzuthun von Salz rasch recht weich kochen. Alsbann lasse man einige Stückchen Butter darauf zergehen, mache die kurze Brühe mit wenig Stärke oder Mehl etwas sämig und rühre seingehackte Betersilie durch. — Auch kann man kurz vor dem Aurüchten auf die Burzeln halbe geschälte fänerliche Üpfel legen, diese darauf gar dünsken und die Würzeln mit den Üpfeln beim Ansüllen oden zierlich belegen. Es werde ein Schüsselchen Kartosseln dazu gegeben.

Ober man legt 1/2 Stunde vor dem Garwerden der Burzeln eine Lage Kartoffeln von gleicher Größe darauf, streut das nötige Satz darüber, legt, wenn die Kartoffeln weich geworden sind, kleine Stückchen Butter darauf und richtet das Gemüse mit feingehackter Petersitie und nach Belieben mit etwas Essig an. — Zum Kochen gehört 1 bis

11/4 Stunde.

Rauchsleisch, gebratene saure Rollen, Bratwurst und Preftopf gibt man dazu, sowie auch ein Gericht von übrig gebliebenem Suppenfleisch.

68. Gemengtes Gemüse mit Hammelfleisch, auf englische Art. Die Bruft eines jungen Hammels wird in Ragoutstückthen zerteilt, gehörig abgespült und in so vielem Wasser nebst dem nötigen Salz, als

zum Kochen des Gemüses gehört, gut abgeschäumt. Unterdes werden abgesaserte Salatbohnen in singergliedlange Stückchen geschnitten, Wirsing in halb eigroße Stücke geteilt, gelbe Wurzeln (Möhren) gut gereinigt, gewaschen und in Würsel geschnitten. Letztere werden, nochsmals tüchtig abgespült, zum Hammelsleisch gegeben, die beiden ersteren Teile aber vorher eine Weile abgesocht und dann gleichfalls dem Hammelsleisch beigesügt, das vielleicht noch sehlende Salz und etwas Pfeffer zugesetzt und dies alles, zugedeckt, gut weich, sämig und saftig gekocht; doch darf das Gemüse nicht breitg werden.

- 69. Spanisches Mischgemüse ist von trefslichem und sehr kräftigem Geschmack. Man belegt eine Kasserolle mit Speckscheiben, schneidet Lammfleisch und Rindsleisch zu gleichen Teilen in Würsel, sowie Rohlradi in Scheiben und zerteilt Wirsingkohl in einzelne Blättschen. Mit Fleisch und Gemüse füllt man schichtweise das Gefäß, bestreut jede Schicht mit Salz und Pfeffer, legt einige Butterstücksen darüber und füllt eine Tasse Fleischbrühe über das Ganze. Dann legt man obenauf noch einige Rauchwürstchen, schließt die Kasserolle mögslichst dicht und dämpft das Gericht langsam gar, wozu beinahe zwei Stunden Zeit erforderlich ist. Man richte das Gemüse zierlich an, lege einen Kranz Bratkartoffeln um den Rand der Schüssel und die in Scheiben zerschnittenen Würstchen mitten auf das Gemüse.
- 70. Gefüllte Tomaten. Reife schöne Tomaten höhlt man behutsam aus und streicht das Fruchtmark durch ein Sieb, um es entweder mit gewiegten Champignons, geriebenem Weißbrot, schaumig gerührter Butter und Salz und Pfeffer oder mit seingehackten Hammelbratenresten, etwas Bratensauce, einigen Giern, Reibbrot und seinen Kräutern zu einer Farce zu rühren, mit der man die Tomaten füllt. Man brät diese Tomaten in Butter etwa 15 Minuten, beträufelt sie dann mit etwas Citronensaft und reicht sie als Eingangsgericht bei kleinen Essen mit gerösteten Brotschnitten, oder gibt sie als Garnierung um größere Mittelspeisen.

In Südamerika füllt man die ausgehöhlten Tomaten mit nahezu gar gekochtem Reis, welcher mit reichlich Butter vermischt und gern mit Eurry gewürzt wird. Man brät diese Tomaten nicht, sondern kocht sie in kräftiger Bouillon langsam gar und reicht sie als Beilage zu gedämpstem Geslügel. — In Bosnien benutt man grüne Tomaten zum Füllen, sie munden sehr gut, wie ich mich selbsst überzeugte bei einem Versuch mit unreisen Liebesäpseln, die man in Deutschland bei ungünstiger Witterung oft bekommt. Zu diesen grünen Tomaten wiegt man etwas gutes Lammssleisch sein, dünstet es mit Butter und

Gemüse 103

einer geriebenen Zwiebel eine Viertelstunde, vermischt dies mit beinahe gar gekochtem Reis in gleicher Menge und würzt die Masse mit Psesser. Die gefüllten Tomaten werden in Fleischbrühe weich gedünstet und mit einem hellen Kraftguß, welcher mit recht viel saurer Sahne verkocht wird, übergossen.

- 71. Spanische Tomaten. Reise Tomaten schneibet man in Scheisben, salzt sie und stellt sie zugedeckt eine Stunde beiseite. Inzwischen wiegt man gekochten Schinken sein, bestreicht dann eine Backschüffel mit Butter, füllt sie abwechselnd mit Schinken und Tomatenscheiben, belegt die Obersläche mit Butterstücken und geriebener Semmel und bäckt die Speise eine halbe Stunde. Man stürzt das Gericht vorsichtig aus, überzieht es mit braunem Kraftguß, umkränzt es mit kleinen gebratenen Kartosseln und reicht es ohne weitere Zuthat zu Tisch.
- 72. Eierpstauze (Aubergine). Bon den fleischigen Früchten der zur Familie der Nachtschattengewächse gehörenden Pflanze gelten die mehr gurkenförmigen violetten und nach diesen die eiförmigen weißen Früchte für die delikatesten, welche aber beide sehr reif sein müssen, da sie sonst leicht ditter schmecken. Zum Gedrauch schneidet man sie der Länge nach in zwei Hälften, versieht sie mit einigen Einschnitten, wälzt sie in einer Mischung von geriedener Semmel, geschmolzener Butter, Pfesser und Salz und drät sie etwas auf den Rost oder in einer Ksanne.

   Oder sie werden in Scheiden geschnitten, mit Salz und wenig Pfesser gewürzt und in Butter leicht gedraten, und gern mit einer Tomatensauce angerichtet.

   Auch kann man sie in Stücke schneiden und wie Gurken schmoren.

   Wenn man die Früchte einige Stunden mariniert in Essig, Salz und Wasser, kann man sie mit Eiern, Kresse, Kapünzschen ze. vermischt als sehr wohlschmeckenden Salat mit Essig, Öl, Salz und Pfesser anmengen.

Es paßt dazu jede feine Beilage.

73. Gefüllte Gierpstanze. Man teilt die Früchte mitten durch, höhlt sie aus und wiegt das herausgenommene Fleisch, um es in etwas Öl mit einer geriebenen Chalotte, 3 gehackten Champignons, etwas geschabtem Speck und einem Theelössel Betersilie zu dünsten. Man mischt diese Masse unter eine Kalbsteischsarce, füllt mit ihr die Hälften, stellt sie in eine mit Butter ausgestrichene Pfanne und dämpft sie im Dsen in 25 bis 30 Minuten gar. Der Bratensap wird mit Fleischertrakt, etwas Wein oder Wasser und etwas Maismehl gebunden und als Sauce über die Früchte gegeben. — Man gibt sie als seines Mittelgericht bei kleinen Essen.

74. Artifcoden. Gie werben furz am Stengel abgeschnitten, bie harten Blätter weggenommen und das Rauhe von den bleibenden Blättern abgeputt. Nachdem fie ungefähr 2-3 Stunden in gefalzenem Wasser abgekocht sind, nimmt man das Faserige heraus, schneidet den Boden bis auf das weiße Fleisch ab und gibt die angerichteten Artischrocken mit der holländischen Sauce (Abschnitt R.) zur Tafel. - Im Winter bilden die mit einem Erbsengemuse (eingemachte Büchsenerbsen) gefüllten Artischockenböben einen beliebten Schluggang bei feineren Glien.

Beilage wie bei Blumenkohl.

75. Paftinaten. Die Baftinate ift eine bide, weiße, marfige, viel Zuckerstoff enthaltende Burzel, welche von vielen als Delikateffe

betrachtet wird, wenn sie auch nicht überall Beifall findet.

Die Baftinaken werden nach dem Waschen geschabt (geschrappt), nochmals gewaschen und in dicke, kurze Stücke geschnitten, indem man sie kreuzweis spaltet und in halbfingerlange Stücke teilt. Dann wird Wasser mit Butter zum Rochen gebracht, die Pastinaken teilweise hin= ein gethan, mit Salz versetzt und weich gekocht, wozu eine Stunde hinreicht. Die Brühe, welche nicht stark einkochen darf, wird ohne Zusat fämig genug und wird zuletzt mit etwas Muskatnuß gewürzt.

Auch kann man sie nur mit Fleischbrühe und dem darauf befindlichen Tett kochen, ihnen auch des weichlichen Geschmackes wegen einen Zusatz von Citronensaft geben oder fie wie Teltower Rübchen bereiten oder auf englische Art fast weich kochen, in einen Ausbackteig (Klare

A. Nr. 28, 29) tauchen und ausbacken!

Beilagen: Koteletts jeder Art, Bratwurft, Lamm- und Kalbsfeule, Geflügel.

76. Serbstrüben. Die gelben Rüben find am zorteften und be= fonders wohlschmeckend. Sie werden wie Mairnben nach Belieben mit oder ohne Kartoffeln gefocht.

Beilagen: Jedes geräucherte und gefalzene Fleisch, Sammelfleisch.

Zeit des Rochens 1-11/2 Stunde.

77. Teltower Rüben. Gin Stud Butter wird auf nicht gu ftarkem Tener unter fortwährendem Rühren gelbbraun gemacht. 1 EKlöffel Zuder hineingethan und abermals eine Weile gerührt; bann gibt man einen Theelöffel Mehl und die gut gereinigten mit heißem Waffer abgewaschenen Rüben, welche nicht durchgeschnitten sein durfen, bagu, und rührt sie beständig, bis sie bräunlich geworden sind. Hierauf wird gute, kochende Fleischbrühe oder Liebigs Fleischertrakt mit etwas Salz hinzugegeben und der Topf fest zugedeckt, damit die Rüben in kurzer Brühe langsam gar schmoren, was  $1^1/2-2$  Stunden Zeit erfordert. Die Kartoffeln dazu werben gebraten.

Ottersberger Rüben, welche ihrer größeren Länge wegen einigemale durchgeschnitten werden müssen, werden ebenso bereitet.

Beilagen: Saucissen, geräucherte oder gebratene Zunge, gefüllte Kalbsbrust, Hammelrippchen, Bratwurst, Würstchen von Schweinesseich, Kauchsleisch, pommersche Gänsebrust.

- 78. Kerbelrübchen ober knolliger Kerbel ist eine wenig bekannte seine Burzel, die im Dezember und Januar am besten ist. Man setzt die gewaschenen Kübchen mit kalkem Wasser auf, läßt sie einmal aufwallen, besreit sie wie Mandeln von ihrer Schale, bereitet sie wie die Telkower Kübchen und reicht sie mit denselben Beilagen.
- 79. Stedrüben oder Kohlrabi in der Erde braun zu kochen. Die gelben Steckrüben sind die besten. Sie werden in singerlange dicke Stücke geschnitten, wie Teltower Rüben gesocht, die Kartoffeln dazu gebraten und dieselben Beilagen dazu gegeben.
- 80. Stedrüben auf gewöhnliche Art. Die Stedrüben werden gewaschen, geschält, wieder gewaschen, in seine Streischen geschnitten und wenn nötig abgekocht. Dann werden sie mit nicht zu reichlich kochendem Wasser, gutem Nierensett und Salz weich gekocht, zulezt einige Stückhen Butter darauf gelegt und 1—2 Eßlössel süße Sahne nebst einer Aleinigkeit zerrührter Stärke behutsam durchgerührt, damit sie nicht ihr Ansehen verlieren. Beim Anrichten wird etwas Muskatunß darüber gerieben. Die Kartosseln können sowohl gekocht als gebraten dazu gegeben, auch auf dem Gemüse gesocht werden.

Beilagen: Rindfleisch wie Hasen gebraten, Rauchsleisch, warm und

falt, Bratwurft, Röftschnitten, gebratene Leber u. f. w.

81. Knollen-Ziest (Stachys tuberisera), ein neues Gemüse aus Japan, welches von sehr seinem Geschmack ist und jedenfalls eine große Zukunst haben wird. Die kleinen Knollen werden nur abgebürstet, um die Erdteilchen zu entsernen (das Abbrühen und dann Abziehen der Haut halte ich bei der Feinheit des Häutchens für unnötig) und dann 10—15 Minuten in siedendem Salzwasser gar gesocht. Wan reicht den Ziest mit einer dicken holländischen Sauce, welche man aus Bouillon, einem Teil des Ziestwassers, geschwiztem Mehl, Salz und wenig Psesser und mit Citronensast bereitet hat und mit Eidotter abzieht. Auch kann man die Knollen mit einer Petersiliensauce, Bechamelsauce oder Kredssauce (siehe Abschnitt R.) geben, oder sie nach dem

Abkochen in eine Alare tauchen und ausbacken, ober sie als Salat wie Spargelsalat zubereiten. Als Beilagen dienen: Gebackene Kalbsmilch, Geflügel, Leber, Koteletts, Junge, Schinken und Rauchfleisch.

82. Sforzoneren oder Schwarzwurzeln. Man reinigt die Wurzeln, indem man einen Eklöffel Mehl oder etwas süße Milch mit Wasser anrührt und die geschadten Wurzeln dis zum Gebrauch hincinwirft; sie bleiben so behandelt ganz weiß. Man kocht sie nun 5 Minuten in siedendem Salzwasser ab, setzt sie dann mit Fleischbrühe und Vutter in einem irdenen Geschirr, da sie in jedem Metallgeschirr ihre weiße Farbe verlieren, auß Feuer und läßt sie in kurzer Brühen bei späterem Hinzugeben des Salzes, was nicht zu viel sein darf, gar und weich kochen. 1/4 Stunde vor dem Anrichten gibt man gestoßenen ungesüßten Zwieback oder gesbeschknitztes Mehl und nach Besieden Mustatblüte daran. Zuletzt mit gekochten Fleischklößchen vermischt, werden sie neben geskochtem Rindsleisch oder ohne Beilage aufgetragen.

Auch kann man die Schwarzwurzeln in Salzwasser mit etwas Eisig weich kochen, und entweder mit einer dicklichen Spargelsauce, Bochasmelsauce, Holländischer Sauce versetzen oder aus gelber Mehlschwitze mit Fleischbrühe etwas Gemüsewasser, Eitronensaft, Muskatblüte und

Beterfilie eine Sauce tochen und fie in diefer durchstoven.

In England werden die in Salzwasser weichgekochten Storzoneren mit Butter, geriebenem Karmesankäse und etwas seinem Piesser
so lange über dem Fener geschwenkt, dis Butter und Käse zergangen
sind, während man sie in Süddentschland gern in Stücke geschnitten,
in eine Klare taucht und in Fett schwimmend ansbäckt.

Man garniert die Schwarzwurzeln gern mit Spiegeleiern und reicht als passende Beilage Fricandeaus, farcierte Kalbsteischwurst, junge Hühner, Kalbsteisch-Koteletts, gebratene Zunge, geschworte Frikandelle und gekochtes Kindsleisch.

83. Endiviengemüse. Die gebleichten Blätter der Endivien gehören zu den seinsten Wintergemüsen. Man schneidet die Strünke ab,
entsernt die grünen Blätter und kocht die inneren gelben Blätter in
Salzwasser ab, kühlt sie in kaltem Wasser, drückt sie aus und hackt sie
sein. Dann stoot man sie in kräftiger Fleischbrühe, die man durch
eine helle Mehlichwiße verdickt hat, eine halbe Stunde, würzt das Gemüse mit Muskatnuß, schärft es mit wenig Citronensast und rührt es
nach Besieben mit einigen Sidottern ab. Statt in Fleischbrühe kann
man die Endivien auch nur in einer dicken Rahmsauce stoven, oder sie,
nachdem sie nach einer der beiden Beisen vorbereitet, durch ein Sieb
rühren, mit einem Stück frischer Butter durchziehen und als Püree reichen.

Ms Beilagen gibt man Koteletts jeder Art, gebackene Leber, Frikandellen, Kalbsmilch und Hühnerbraten.

. 84. Rosenkohl (Brüsselerkohl). Die grünen geschlossenen Kosen (Knospen) werden abgepflückt, die welken Blätter nebst den harten Knospen am Stiele abgeschnitten, doch so, daß die kleinen Kosen ganz bleiben, diese in möglichst wenig kochendem Wasser und Salz rasch gar abgekocht, mit dem Schaumsöffel auf einen Durchschlag gelegt, damit sie nicht zerfallen, und schnell zugedeckt, damit sie heiß bleiben. Vor dem Aurichten werden sie mit einem Stück Butter, Salz, Muskatnuß und wenig Semmelkrumen auf ein gelindes Feuer gesetzt und wenn sie erhitzt sind, mehrmals umgeschwenkt. — Auch kann man den Rosenskohl sofort nach dem Abgießen in die erwärmte Schüssel süllen und frische Butter dazwischen und darüber legen.

Zeit des Kochens knapp 1/4 Stunde.

Geräucherte oder gebratene Ochsenzunge, Saucissen, Koteletts, Krusteln nach der Mode, seine Frikandellen, mit Schinken gefüllte Plinssen dienen als Beilage.

85. Wirsing (Savoyenkohl). Die äußeren Blätter werden entfernt, dann schneidet man den Kohl durch, nimmt den Herzistengel und die dicken Blattrippen heraus und schneidet das übrige des Kopfes in kleine Stücke. Nachdem werden diese gewaschen, in vollem, kochendem Wasser mit nicht zu vielem Salz bei raschem Feuer gar abgekocht, auf einem Durchschlag mit kochendem Wasser übergossen, ausgedrückt und mit Fleischbrühe, Muskatnuß und Butter gedünstet.

Beit des Rochens 1 Stunde.

Beilagen: Boeuf blanc, gebratene Ente, Ochsenbraten, Koteletts, Würstchen von Schweinesleisch, eingekochtes Kindsleisch, für den gewöhnlichen Tisch auch ein Stück Suppenfleisch.

86. Ente in Wirsing. Der Wirsing wird je nach der Größe der Köpse in 2—4 Teile geschnitten, die dicken Alexen werden ausgelöst, jedoch müssen die Stücke ganz bleiben. Alsdann wird er gewaschen und auf einen Durchschlag gethan. Unterdes läßt man eine Ente, die nach D. VII vorgerichtet und etwas gesalzen worden ist, in Butter gelbbraun braten, legt einige Speckscheiben darunter, gibt 2 Tassen Wasser und den Kohl, doch so, daß die Köpse nicht auseinander fallen, zu der Ente, streut schichtweise etwas Salz dazwischen, deckt den Topf sest zu und läßt beides dei gelindem Feuer etwa 1½—2 Stunden weich dämpsen. Beim Anrichten wird die Ente mitten in die Schüssel gelegt und mit dem Kohl umkränzt.

Wünscht man sie nicht in Wirsing zu kochen, so kann man das Gemüse auch mit der Brühe der gebratenen Ente zubereiten und diese gebraten dazu geben.

87. Roter Rohl oder Rappes. Roter Sommerkohl ist dem Winterfohl vorzuziehen, letterer hat einen stärkeren Geschmack und bedarf eines noch einmal so langen Rochens. Beim Vorrichten schneide man den Ropf in der Mitte durch, entferne die äußeren gröberen Blätter und ftartsten Blattrippen und schabe ober schneide ihn in feine, möglichst lange Streifchen. Um ihm seine blabende Eigenschaft zu nehmen, toche man ihn ab, und vermische ihn nach dem Abtropfen mit soviel Effig, daß er eine glänzend rote Farbe erhalt. Dann bringe man Waffer mit Ganfe-, Enten- oder Schweinefett, oder halb Rierenfett halb Butter zum Rochen, füge einige Weinbeeren, zwei zerschnittene faure Apfel, mehrere kleine Zwiebeln, etwas Bucker und wenig Salz hinzu und koche hierin den Rohl — am besten im Bunglauer Geschirr - weich. Kurg vor dem Anrichten ftäubt man etwas Mehl über, fügt noch ein Gläschen Rotwein und, wo es geliebt wird, einige Löffel Johannisbeersaft hinzu, dünstet Apfelviertel auf dem Rohl weich und richtet ihn mit diesen verziert, zierlich an. — Bei dem auf diese Beise bereiteten Rohl ift ein weiterer Zusat von Effig nicht nötig, er ist für den seinen Geschmack hinreichend sauer und bekommt weit besser. als hätte er durch Effig einen scharfen säuerlichen Geschmack bekommen. Um besten gibt man kleine gebratene Kartoffeln dazu, doch können bei mangelnder Zeit auch Salzkartoffeln dazu gereicht werden.

Auch weißen Kohl kann man ebenso zubereiten, doch nimmt man dann statt Rotwein Weißwein und läßt zulet die Apfel sehlen; ebenso wird beim Weißkohl oft ein sauererer Geschmack vorgezogen,

ben man durch Zusatz von Essig und Citronensäure erreicht.

Beilagen: Filet, gebratene Ochsenzunge, Frikandellen, Saucissen oder Bratwurst, Rollen, Schweinsbraten, Hasenbraten, Gänsebraten, Ente, Sauerbraten, gefüllte Schweinsrippe.

88. Weißer Kohl (Weißtrant). Nachdem man die äußeren grünen Blätter des Kohlkopfs entsernt hat, schneidet man ihn in der Mitte durch, den Herzstengel und die gröberen Rippen heraus und den Kohl in große, zusammenhängende Stücke, welche in reichlichem, stark kochendem Wasser rasch 10, höchstens 15 Minuten offen abgekocht werden; dann legt man ihn auf einen Durchschlag, läßt etwas Wasser und Salz kochen, gibt Bratz oder Nierensett hinzu, legt den Kohl hinein, auch einige Stückhen Butter darauf und läßt ihn, fest zugedeckt, ganz weich dämpsen. Da Fett und Salz gleichmäßig ausgenommen

Gemüse. 109

weiteres mit dem Schaumsersel in die Gemüseichüssel gelegt werden. Auf diese Weise gekocht ist der Kohl ein workschmedendes und ansehnstiches Gericht. Tie Kartosseln tönnen dazu gegeben, doch für den gewöhnlichen Tich auch daraus gekocht werden. In letterem Falle legt man sie, nachdem der Kohl 1/4 Stunde gekocht hat, daraus und verteilt einige Stücken Butter uebst etwas Salz, ausatt über das Gemüse, über die Kartosseln. — Auch sann das zum Mittagessen bestimmte Fleisch besonders vassend sind Rind, Lamm- und mageres Schweinesleisch vorher eine Stunde in Wasser mit etwas Salz vorgekocht, der Kohl alsdam obenaus gelegt und wie oben weiter gekocht werden.

Beilagen: eingekochtes Rindfleifch, Suppenfleifch, Fritandellen,

Schweinsrippen, Viratwurst und bal.

89. Sogenannter famojer Jägerkohl. Der weiße Mohl wird wie roter Rohl fein geschabt oder geschnitten und eine bicke, faure Specksauce, mit Pieffer gewürzt, gekocht, wozu man auf jede Verson etwa 30 g dicten Speck und reichlich 1'2 Eflöffel feines Mehl rechnen kann. Tanach jest man recht klar gewaichene Kartoffeln in einem nicht zu weiten Topi, nicht gang mit Waffer bedeckt, und etwas Salz aufe Teuer, thut, wenn fie frart tochen, ben Rohl gleichmäßig, nach den Seiten etwas höher, darauf, streut das noch sehlende Salz darüber, bedeckt den Rohl mit der Specksauce und tocht ihn, fest verichloffen, bis man glaubt, daß die Kartoffeln weich fein werden. Ulsbann sieht man einmal nach, und sollten fie ganz weich sein, aber noch ju reichlich Brühe haben, jo läßt man jolche bei raichem Feuer offen soviel als nötig verdampsen. Run wird der Rohl gut umgerührt der recht gebunden und gang faftig fein und angenehm nach Effig und Salz, etwas vitant nach Bfeffer ichmeden muß — und jogleich mit einer reichlichen Schuffel delikater Bratwurft zur Tafel gebracht.

Anmerk. Gine Sorte Kartoffeln, welche ichwer weich wird, muß zur Hälfte gar gelocht werden, bevor man den Kohl hinzufügt. Auch iei noch bemerkt, daß dies Gericht ielten das erste Mal so gut gerät, daß es vollen Beifall verdient.

90). Weißtrant (weißer Kohl) mit Hammelsteisch auf mecklenburgische Art. Das Hammelsteisch wird in vieredige Stückehen gehanen, gut gewaschen, mit Salz gehörig geschännt und, je nacht dem es jung oder älter ist, 1 bis  $1^{1/2}$  Stunde gesocht. Unterdes werden die Rohlköpse von den äußeren Blättern und dem Stengel besreit, in vier Teile geschnitten, etwa  $^{1}/_{4}$  Stunde in kochendem Wasser abgekocht und start ausgedrückt. Dann belegt man den Tops

mit dünnen Speckscheiben, segt darauf eine Lage Rohl, die runde Seite nach unten, darauf einige Stücke Fleisch, streut etwas Salz, geschnittene Zwiebeln, Kerbel, gestoßenen Pfesser und wenig Nelken darüber, segt wieder Kohl und Fleisch darauf und fährt so abwechselnd fort, bis Kohl den Schluß macht. Die vom Bodensatz abgegossene Hammelsleischbrühe wird aufgesüllt und das Gericht etwa 1 Stunde kurz gekocht. Beim Anrichten wird es auf eine Schüssel gestürzt und nach dem Abnehmen des Specks zur Tasel gegeben.

91. Gefüllter Kohlkopf. Man ninmt ziemlich viel große Blätter von weißem Kohl oder Birsing, und kocht sie 10 Minuten ab, legt alsdann ein sanberes Tellertuch in einen Durchschlag und die Blätter, aus denen man die dicken Rippen geschnitten, ziemlich dick und rund herum hinein, streicht hierüber eine Farce Q III Nr. 3, ninmnt dann wieder Kohlblätter und fährt so fort, dis die Form eines großen Kohlkopfes entstanden ist. Dann wird das Tuch mit einem Bindsaden zugedunden und der Kohl in Fleischbrühe oder in schwach gesalzenem Basser, womit er eben bedeckt sein muß, recht sest zugedeckt und völlig weich gesocht. Beim Anrichten ninmt man ihn behutsam aus dem Tuche, legt ihn auf die Schüssel, gibt von folgender Sauce etwas darüber und reicht die übrige dazu.

Zur Sauce schwitzt man reichlich Butter mit Mehl gelb, rührt Kohlbrühe dazu, würzt sie mit Fleischextrakt, Muskatblüte und Citro-

nenscheiben und rührt sie mit einigen Eidottern ab.

Dieses Gericht muß volle zwei Stunden kochen und wird nur mit Kartoffeln ohne Beilage gegeben.

92. Gefüllter Kohlkopf auf andere Beise. Einige weiße Kohlstöpfe werden von schlechten Blättern gesäubert, abgeblättert, die groben Rippen dabei entsernt und aus den Herzen die Strünke geschnitten. Darauf wird der Kohl gewaschen, in brausend kochendem Wasser mit wenig Salz nicht ganz weich gekocht. Der abgegossen Kohl wird nach dem Abkühlen lagenweise mit einer guten Schweinesleischsparce, wie sie nachstehend angegeben, in eine Puddingssorm gelegt oder weit einer außer in einen engen irdenen Kochtopf, dann aber noch mit einer Tasse Bouillon übergossen, auf der Platte langsam gekocht. Schichtet man ihn in eine Puddingsorm, so legt man zuerst die größten Blätter hinein, streicht darauf eine halbsingerdicke Lage Fleischsparce und fährt damit fort, dis die Form beliedig angefüllt ist. Zuletzt kommt Kohl und einige Butterstückhen obenauf. Das Ganze wird ein wenig einsgedrückt, die Form fest verschlossen, in kochendes Wasser gestellt und Stunden unauschörlich gekocht.

Zur Farce braucht man zu einem großen Kohlkopf 600 g gewiegtes Schweinefleisch, 120 g geriebenes Weißbrot, 3 Eier, 2 Löffel saure Sahne, etwas geriebene Zwiebel, sowie Pfeffer, Salz und Muskatnuß.

Die Sauce kann man verschiedentlich zubereiten. Am einfachsten und vorteilhaftesten verwendet man Roaftbeef- oder Kalbsbratensaucen mit aufgelöstem Fleischertrakt, verdickt sie mit geriebener Semmel und versetzt sie mit vorher gar gedünsteten Champignons. Auch kann man nur Butter leicht bräunen und mit Semmel verrühren, oder aus Fleisch- abfällen und Kohlblättern eine leichte Brühe kochen, mit ihr ein braunes Buttermehl verdünnen und sie nach Gefallen mit Kapern, gewiegten Sardellen oder Champignons würzen und sie zuletzt mit einer Messers spitze Fleischextrakt kräftigen.

Reste der Kohlpuddings habe ich nach eigener Erfindung vorteils haft verwendet, indem ich sie in Scheiben schnitt, in Ei und Reibbrot wendete, in Backsett lichtbraun briet und sie mit brauner Kraftsauce

und Kartoffelbällchen zu Tisch gab.

93. Holländischer Kohlkuchen. Man teilt einen Weißkohlkopf in Viertel, befreit ihn von den Blattrippen, kocht ihn weich, kühlt ihn in kaltem Wasser und drückt ihn dann fest auß. Man wiegt ihn sein, dünstet ihn mit 125 g geschabtem Speck, zwer geriebenen Zwiebeln, Salz, Psecker und gehackter Petersilie 10 Minuten. Dann weicht man 4 Brötchen in Milch, drückt sie fest auß und rührt sie nehft 6 Eigelb und etwaß Mußkatnuß unter den abgekühlten Kohl. Der Eiweißschnee wird durchgezogen, die Kohlmasse in eine vorgerichtete Form gefüllt, im Dsen lichtbraum gebacken, gestürzt und mit einer Champignonsauce nebst gerösteten Kartossell zu jedem gedämpsten dunklen Fleisch gereicht.

94. Grünen oder brannen Kohl ganz zu kochen nach Bremer Art. Ersterer ist weniger starkschmeckend und daher dem braunen vorzuziehen. Wenn der Kohl erstoren ist, wird hierzu nur das Herz mit den nächsten Herzblättern samt den Stengeln, soweit sie weich sind, genommen und gut gewaschen. Die übrigen Blätter können alsdann zu kurzem Kohl benutzt werden. Um besten ist es, wenn man den Kohl abends vorher so weit vordereitet und ihn nachts wieder frieren läßt. In Gegenden, wo der Kohl starkschmeckend ist, was oft an der Sorte, meistens aber am Boden liegt, koche man ihn in reichlichem Wasserrasch 10 Minuten ab. Dann wird etwas kochendes Wasser mit viel Sänsestett oder Schweineschmalz und Butter aus Feuer gesetzt, der Kohl lagenweise hineingegeben, mit dem nötigen Salz (nicht zu viel, denn Kohl wird sehr leicht versalzen), viel kleinen Zwiedeln, sest zuges

beckt und laugsam gesocht. Der Kohl nuß zwar vollständig gar, nicht aber zu weich sein und darf nicht zerrührt werden; gewöhnlich werden 2 Stunden Kochens genügen. Fehlt ihm die gewünschte Süße, so wird zeitig ein Stück Zucker dazu gethan, und beim Anrichten die Brühe, welche kurz eingekocht sein muß, nötigenfalls mit einer Kleinigkeit Karstoffelmehl oder Stärke gebunden.

Man verziert ihn mit gedämpften Kaftanien (A. Nr. 46), welche man iedoch auch durchmischen oder in einem Schüsselchen dazu reichen

fann. Rleine Kartoffeln werden roh gelblich braun gebraten.

Als Beilagen bienen: Gänsebraten, gefüllte Schweinsrippe, Schweinsbraten, Roastbeef, Round of Beef, Rauchsleisch, Bratwurft, Koteletts von Schweinefleisch.

In Bremen wird der Kohl meistens mit einer Pinkelwurft (aus Rindsnierenfett und Hafergrüße) gekocht, in andern Gegenden wird der Kohl mit ganz sein gestoßener Hasergrüße lagenweis dünn durchstreut aufs Feuer gebracht, um ihn dadurch etwas geschmeidig zu machen.

- 95. Kurzer oder gehackter brauner Kohl. Hierzu werden alle nicht zu harten Blätter, nebst den weichen Stielen nach dem Waschen auf dem Hackbrett recht sein gestoßen und mit Gänsesett oder Schweinssett, Zwiedeln und Salz in nicht zu kurze Brühe, worin man ansangs etwas Hasergrüße streut, gar gekocht. Auch kann man geräucherte Mettwurst oder Bauchspeck darin kochen.
- 96. Geschnittener Kohl auf westfälische Art. Es wird dazu das Herz samt allen grünen Blättern gebraucht, der Kohl tüchtig gewaschen, auf einem Küchenbrett sein geschnitten und 10 Minuten abgetocht, worauf er mit wenig kochendem Basser, Gänsesett oder halb Butter, halb Schweineschmalz, einigen kleinen Zwiedeln und wenig Salz ganz weich gekocht wird. Zulett wird etwas Zucker und wenig zerrührte Stärke hinzugesügt, so daß keine klare Brühe hervortritt. Eskönnen gedänusste Kastanien und gedratene Kartosseln dazu gereicht werden. Wird aber eine sette Beilage, z. B. Gänsebraten dazu gegeben, so sind für den Familientisch gekochte Kartosseln vorzuziehen.

Beilagen und Zeit des Kochens wie bei ganzem Kohl.

97. Sanerkrant (eingemachter Kappes, Weißkohl). Dasselbe wird vorsichtig aus dem Fasse genommen, das an den Seiten Befindsliche, wenn es nicht die gehörige Farbe haben sollte, entsernt und das Sauerkraut ausgedrückt. Sollte es gar zu viel Säure haben, so gieße

man etwas heißes Wasser barauf und drücke es rasch aus; gewässert darf es nicht werden. Ein vorzügliches Fett zu Sauerkraut besteht in Nierensett, Butter und Schweines oder Gänseschmalz zu gleichen Teilen. Man lasse das Fett mit halb Wasser, halb Apselwein in einem Bunzslauer Rochgeschirr kochen, thue das Sauerkraut nebst einigen Apselsschen hinein und lasse es in kurzer Brühe, wenn nötig, mit etwas Salz und Zucker, sest verschlossen rasch kochen. Beim Anrichten werden geriebene Kartoffeln durchgerührt und Kartoffels oder nach fränkisscher Art Erbsenbrei dazu gegeben.

Wenn das Sauerkraut recht fein geschabt und ohne Salz eingemacht ist (siehe Ginmachen), so bedarf es zum Garwerden nur  $^3/_4-1$  Stunde, im übrigen gehören wohl  $1^1/_2$  Stunde dazu. Sauerkraut von

Wintertappes muß etwa 3-4 Stunden fochen.

Bu den üblichen Beilagen gehören folgende: Rebhuhn, Fasan, Gänseleberpastete, Lebertlöße, gebratene Leber, gebackener Hecht, Preßesopf, Spanserkel, Schweinsbraten, Schweinsrippen, geräucherter gestochter Schinken und besonders eingepötelte Schweinssüße (Berlinisch: "Eisbein").

98. Sauerfrant für den gewöhnlichen Tisch. Dasselbe wird vorab behandelt wie in der vorigen Rummer. Unterdes wird Wasser je nach der Portion mit 1-2 Eflöffel gutem Rüböl und Schweinefett falt aufs Feuer gesett, zum Rochen gebracht, das Sauerkraut hinein= gethan und gar gefocht. Das DI bewirkt ein schnelleres Weichwerden und eine gelbliche Farbe. Wünscht man ein Stückhen Schinken ober durchwachsenen Speck darin zu tochen, was zu empschlen ist, so barf solches nicht zu salzig und muß zur Hälfte gar geworden sein, ehe das Sauerfrant hinzugethan wird. Auch fann man, wie bei Rubftiel mit Kartoffeln bemerkt, Speckscheiben dazu braten und das flüffige Tett zum Sauerkraut anwenden. Es ift beffer, die Kartoffeln allein zu tochen und fie zulett durchzurühren, weil die Saure des Sauerkrautes fie etwas hart macht. Sehr gut ist es, je nach Verhältnis der Portion, 1-2 roh geriebene Kartoffeln, wenn das Gemufe völlig gar ift, durch= zurühren, es benimmt der Brühe das Wäfferige und gibt dem Sauerfraut ein gutes Ansehen. Auch fonnen statt Kartoffeln weiße Bohnen gang weich gefocht und mit ihrer furz eingefochten fämigen Brühe vor dem Anrichten durchgerührt werden.

Zeit des Kochens wie vorstehend bemerkt.

99. Sauerkraut mit Hecht. Das Kraut wird nach Nr. 97 ober 98 zubereitet, der Hecht wohl geschuppt, ausgenommen und gespült, der Kopf davon geschnitten und die Leber in das Maul geklemmt;

dann wird er mit etwas Butter, Pfefferförnern, einigen Nelsen und Lorbeerblättern, nebst Salz und soviel kochendem Wasser, daß er bedeckt ist, aufs Feuer geset, der Kopf, nachdem er halb gar ist, auf eine Schüssel gelegt, das übrige weich gekocht und die Gräten gut herausgenommen. Nun wird das Sanerkrant lagenweise mit dem Herausgenommen. Dann wird das Sanerkrant lagenweise mit dem Hechtsleisch in einer Schüssel etwas erhöht angerichtet, mit einigen Lösseln guter Sahne und 1—2 geschlagenen Giern übergossen, mit gestoßenem Zwiedack bestreut, der Kopf des Hechtes mit der Leber in die Mitte der Erbhöhung gesetzt und das Ganze im Osen etwa 1/2 Stunde gelb gebacken. Damit der Kopf unversehrt bleibe, lege man während des Backens ein mit Butter bestrichenes Papier darüber.

Man kann zu diesem Gerichte auch Krebse anwenden. Die Schalen der Rümpse derselben werden mit Krebsfarce gefüllt, in gesalzenem Wasser oder in der Fischbrühe gekocht und nebst den Krebsschwänzen zur Kandverzierung der Schässel benutzt, wodurch diese ein hübsches Ansehen erhält und dies Gericht, welches man ohne Beilage gibt, verfeinert wird.

- 100. Sanerkrant mit Anstern-Ragont und Rheinwein. Der eingemachte Kohl wird gut ausgedrückt, mit 1 Pfund ungesalzener Butter auf 3 Pfund Kohl in kochendem Wasser 3 Stunden gekocht, dann mit 1 Flasche Kheinwein fast trocken eingeschmort und in einer Schüssel kranzförmig augerichtet. In die Mitte legt man Austern-Ragout wie folgt: Nachdem man ½ Eßlössel voll seines Wehl in frischer Butter geschwigt hat, kocht man mit kräftiger Bouillon ein wenig sämige Sauce davon, würzt sie mit Salz, Sitronensast und etwas Muskatnuß und rührt sie mit 2 Sidottern ab. In dieser Sauce schwenkt man 2 Duzend von den Bärten gereinigte Austern, dis sie steif sind, läßt sie aber nicht kochen, gibt auch das Austernwasser durch ein seines Sieb hinzu und das Gericht sofort zur Tasel.
- 101. Sauerkraut mit Fasan und Austern. Der Fasan wird wie zum Braten vorbereitet. Dann drückt man etwa 2 Ksund Sauerkraut leicht aus (sollte es zu sauer sein, so nuß man es waschen), thut es in eine gut verzinnte Kasservlle, gießt halb Weißwein und halb Wasser darüber, daß der Kohl bedeckt ist, gibt ein gut Stück Schweineschmalz und eine geriebene Zwiebel dazu und läßt es eine Stunde laugiam kochen. Nun legt man den Fasan hinein und läßt ihn eine Stunde schworen; wenn er weich ist, ninnut man ihn heraus und bindet das Sauerkraut mit etwas Bechamel oder Veloutee. Diese Sauee bereitet man am einsachsten, indem man 1/2 Eßlöffel seines Wehl in 50 g frischer Butter mit 2 in Scheiben geschnittenen weißen

Zwiebeln schwist, mit 1/4 l weißer Fleischbrühe glatt rührt und 1/2 Stunde langsam kochen läßt. Dann rührt man ebensoviel süßen Rahm hinzu, läßt die Sauce aufkochen, bindet sie durch 2 Eidotter und reibt sie durch ein feines Sieb. Gewürzt wird sie mit dem nötigen Salz und etwas Citronensaft.

40—50 Austern befreit man von den Bärten, trochnet sie mit einem Tuche ab, bestreut jede Auster mit Salz und Pfeffer, wälzt sie erst in Mehl und paniert sie mit Ei und Semmel; dann werden sie furz vor dem Anrichten in heißem Schmalz oder klaver Butter rasch hellbraun gebacken. Hierauf schneidet man den Fasan in Stücke, garniert ihn ringsum mit dem Sauerkraut und am Rande die Austern.

Will man die Austern auf eine andere Art geben, so befreie man sie von den Bärten, thuc sie in ein Geschirr und lasse sie heiß werden, jedoch nicht kochen; man gibt die Flüsssieit von den Austern zu dem Sauerkraut und bindet die Austern mit etwas Bechamel oder Besoutee und einigen Tropsen Citronensaft. Man richtet alsdann in der Mitte des Sauerkrauts die Austern an und am Rande den Fasan.

- 102. In Salz eingemachte Erbsen zu kochen. Sind die Erbsen aus dem Salz genommen, so werden sie mit kochendem Wasser bedeckt, welches nach einer halben Stunde abgegossen wird. Dies geschieht dreimal. Dann werden sie mit kleinwürfelig geschnittenen gelben Wurzeln (Möhren) in kochendes Wasser gegeben, und ein Stück Butter hinzugethan. Darin läßt man sie weich kochen, was etwa 1—1½ Stunde Zeit erfordert. Ist dies geschehen, so rührt man einen ganz sein gestoßenen Zwiedack, Zucker und kleingehackte Petersilie durch und richtet sie sofort an, weil sie durch längeres Stehen an Geschmack verlieren.
- 103. In Salz eingemachte Großebohnen (Dickebohnen) wie frische zu kochen. Die Großebohnen werden früh morgens abgespüllt und mit Basser bedeckt, welches man niehrmals erneuert. Dann kocht man sie wie frische Bohnen in einem nicht glasierten Topfe ab, gießt aber, wenn sie etwas gekocht haben, reichlich kochende Milch hinzu, wodurch sie besonders weiß bleiben; doch nuß man sorgen, daß sie rasch und ununterbrochen weich kochen. Danach werden sie gleichfalls wie frische Bohnen behandelt und sind kaum davon zu unterscheiden.

Zeit des Kochens und Beilagen wie bei frischen Großebohnen.

104. Eingemachte Endivien werden nach bem Wäffern und Mbfochen wie Endiviengemuse Nr. 83 bereitet und mit denselben Beistagen gereicht.

105. Eingemachte Schneidebohnen werden fast weich abgekocht, dann erst wiederholt gewässert, damit das Salz rein herausziehe, und auf einen Durchschlag geschüttet. Dann läßt man die Bohnen mit Wasser, halb Nierenfett, halb Schweineschmalz in kurzer Brühe weich kochen und salzt sie soviel wie nötig. Alsdann werden recht weich gekochte weiße Bohnen mit ihrer kurz eingekochten sämigen Brühe dazu gegeben und durchgerührt, oder die grünen Bohnen werden kranzsörmig in der Schüssel angerichtet und die weißen Bohnen in der Mitte. Auch kann man statt der weißen Bohnen einige kleine Kartosseln, vorher abgesocht, auf dem Gemüse weich kochen und eine roh geriebene Kartossel, wie bei Sauerkraut, durchrühren.

Zeit des Rochens je nach der Qualität 1-2 Stunden.

Hierzu gibt man Rauchsleisch, gekochten Schinken oder halben Kopf, Bratwurft, Schweinskoteletts, geräucherte Junge, gut gewässerte Heringe. Sine geräucherte Mettwurft, die man 1 Stunde mit auf den Bohnen kochen läßt, ist gleichfalls eine sehr gute Beilage, ebenso frisches geskochtes Kindsleisch.

106. Eingemachte Salatbohnen werden abgekocht und gewässert und wie frische Salatbohnen durchgestoot, oder trocken abgegossen und eine dicke Eiersauce dazu gegeben.

Beilagen wie im Vorhergehenden.

- 107. Eingemachter Rübstiel (Stielmus). Er wird nach dem Abkochen und Wässern, wie in Nr. 1 bemerkt worden, wie frischer Rübstiel mit Kartoffeln gekocht.
- 108. Getrocknete Prinzeß Böhuchen. Die nicht zu stark getrockneten Böhuchen seige man, mit heißem Wasser gewaschen, ohne sie über Nacht einzuweichen, mit weichem kochenden Wasser aufs Feuer und lasse sie 1/2 Stunde kochen. Dann gieße man das Wasser davon ab und soviel kochendes hinzu, daß es wenigstens eine Handbreit darsiber steht, und lasse die Bohnen gut zugedeckt unter stetem Kochen und nochmaligem Wechseln des Wassers weich werden, was auf diese Weise mur 11/2 Stunde Zeit erfordert. Bor der letzen halben Stunde des Kochens gebe man das nötige Salz hinzu. Man schütte sie auf einen Durchschlag und schmore sie wie frische Salatbohnen oder gebe eine saure Giersauce dazu. In Ermangelung des weichen Wassers gebe man ein wenig Natron ins erste Abkochewasser, ehe die Bohnen hinein kommen.

Beilage wie bei frischen Bohnen.

109. Getrocknete Schneidebohnen. Diese werden in kaltem weichen Wasser mehrere Stunden eingeweicht, mit heißem Wasser gewaschen und mit siedendem Wasser aufs Feuer gesetzt. Nachdem sie ½ Stunde gekocht haben, werden sie abgegossen, nochmals ½ Stunde lang gekocht, dann mit kochendem Wasser, Butter oder Fett weich gestocht. Man füge später Salz, etwas Stärke oder Kartosselmehl und gehackte Petersilie hinzu und richte sie mit einem Schüsselchen Kartosseln an. Auch kann man vor dem völligen Weichwerden der Bohnen einige Kartosseln darauf weich kochen.

Beilagen: Rauch= oder Pökelfleisch, Bratwurst, Schinken, Kote= letts, gewässerte Heringe.

110. Getrocknete gelbe Erbsen oder Erbsenbrei. Man richte sich bei der Behandlung der Erbsen ganz nach der Erbsensuppe und lasse sie im übrigen nach dem Abgießen in kurzer Brühe mit dem geshörigen Fett kurz einkochen, gebe Salz hinzu, rühre sie durch einen Durchschlag, lasse sie wieder zum Kochen kommen, richte sie in einer Schüssel etwas erhöht glatt gestrichen an, bedecke sie mit in Butter braun gebratenen Zwiebeln und stecke gebratene Weißbrotstreischen ringsherum.

Zeit des Kochens 2 Stunden.

Beilage: Gesalzenes Schweinefleisch aller Art und gewässerte Heringe.

111. Getrochnete grane Erbsen (sogenannte alte Beiber). Diese Erbsensorte wird von vielen Männern vorzugsweise gern gegessen. Gut ist es, sie vor dem Gebrauch über Nacht in weichem Wasser einzuweichen. Doch werden sie auch sehr weich, wenn man beim Absochen ein Stückhen Soda ins Wasser wirft. Nach einer halben Stunde Kochens wird das Wasser gewechselt, nach dem Weichwerden der Erbsen abgegossen und diese mit einer guten säuerlichen Specksauce nebst Kartosseln und beliebiger Beilage aufgetragen.

Manche Herren effen vorzugsweise gern Sauerbraten dazu.

112. Weiße Bohnen. Sie werden wie Erbsen weich gekocht, jedoch zweimal abgegossen, nicht aber durch ein Sieb gerührt. Nach dem zweiten Abkochen wird gutes Fett und vor dem Anrichten Salz und etwas Essig durchgerührt. Die Bohnen dürsen nicht zu trocken gekocht sein, eigentlich werden sie mit dem Löffel gegessen.

Oder man fügt beim Kochen weber Fett noch Essig hinzu, gießt die Bohnen ab und gibt eine Speck- oder Zwiebelsauce oder Butter

und Effig dazu.

Borzüglich im Geschmack sind die Bohnen auch, wenn man sie mit

einer Krebssauce schmort.

Beilage: Gekochter Schinken, gebratenes oder geschmortes Rindsfleisch, gebratene Leber, Bratwurst, Schweinsröllchen, saure Rollen, Kalbskopffülze.

113. Linsen. Dieselben werden wie Erbsen behandelt, abgekocht, bann abgegossen, angerichtet und eine Zwiebelsauce barüber gegeben.

Ober man läßt die Linsen nach dem Abkochen mit einem Stückhen Speck und einigen Zwiebeln weich werden und rührt zuletzt etwas Mehl und Essig an die nicht kurz eingekochte Brühe.

Zeit des Kochens wie bei Erbsen und Bohnen.

114. Linsen auf mecklenburgische Art. Nachdem die Linsen gut verlesen und gewaschen sind, werden sie völlig weich gekocht. Dann wird das Wasser ganz abgegossen, Fleischbrühe nehst geschnittenem Porree und Sellerie an die Linsen gethan, diese noch eine gute Weile gekocht und mit in reichlichem Fett geschwistem Mehl sämig gemacht.

Ober es werden die Linsen nach einer Stunde Kochens abgegossen und mit frischem Wasser recht weich gekocht. Dann schneidet man ein Stück Speck mit reichlich Zwiedeln in Scheiben, brät dies in Butter so lange, dis es schäumig wird, macht darin nach Verhältnis der Portion 1, 2 dis 3 Löffel Mehl blaßgelb, rührt es mit Fleischbrühe zu einer sämigen Sauce, gibt Essig, Salz und Pfesser hinzu, schüttet es zu den Linsen und läßt diese damit durchkochen.

- 115. Artischocken für Kranke. Die vorbereiteten Artischocken zerschneidet man, kocht sie in Salzwasser weich, reibt sie durch ein Sieb und vermischt den Brei mit frischer Butter, geriebener Semmel und einigen mit süßer Sahne verquirlten Eigelb. Auf dieselbe Weise kann man auch ein Blumenkohlpüree für Kranke herstellen. Auch Artischockenböden, die man gewöhnlich eingemacht kauft, geben ein gutes Krankengemüse. Man schneidet die Böden in seine Scheiben, schmort sie in leichter Bouillon oder Weiswein mit etwas Butter etwa zehn Minuten, verdickt die Sauce dann mit geriebener Semmel, schmeckt nach dem Salz und quirlt die Sauce mit einigen Eigelb ab.
- 116. Wurzels und Erbseubrei für Kranke. Die jungen Burzeln werden geputzt, gewaschen und entweder in Salzwasser oder Bouillon und geriebener Semmel weichgekocht. Man reibt sie durch ein Sieb, verrührt den Brei mit Butter, etwas süßer Sahne, wenig

Bucker und gewiegter Peterfilie, und fügt noch etwas Fleischertrakt hinzu, falls man sie nicht in Fleischbrühe kochte. Auf dieselbe Weise kocht man auch von den jungen Erbsen ein Püree, welches man oft noch mit einigen Sidottern abrührt.

117. Weißer Bohnenbrei für Genesende (nur bei vorher gegebener ärztlicher Erlaubnis zu reichen). Man weicht weiße Bohnen über Nacht ein, kocht sie langsam in weichem Wasser gar und reibt sie durch ein Sieb. Inzwischen wiegt man das Fleisch einiger gekochter Krebse sein, vermischt dies mit dem Bohnenbrei, fügt etwas Krebsbutter und 1 Tasse Bouillon hinzu und kocht dies miteinander durch. Man rührt den Brei mit einigen in Sahne verquirsten Sigelb ab und reicht dies Bohnenpüree, das einen sehr seinen Geschmack hat, zu gewiegten Koteletten oder gebratenem Geslüges.

Bon den Gemüsen sind sehr viele für Krauke passend, unter ansberem Rr. 2, 10, 13, 19, 20, 21, 27, 40, 42, 58 und 82, doch beachte man, daß alle scharfen Gewürze meist fortgelassen werden müssen.

## II. Kartoffelspeisen.

1. Kartoffeln zu kochen. Beim Rochen der Rartoffeln wird oft gar zu wenig Sorgfalt angewendet, und doch ift eine schmachafte Kartoffelspeise manchem lieber als ein feines Gericht. Jedenfalls hängt der gute Geschmack der Kartoffeln fehr vom sauberen Schälen (fpar= famen Hausfrauen seien die "Kartoffelschälmesser" empfohlen, welche von 1/2 kg Kartoffeln eirea 100 g abschälen, während gewöhnliche Messer noch halbmal soviel und mehr abschälen), reinem Waschen und zugleich vom guten Rochen ab. Es muffen Kartoffeln von mitt= lerer und gleicher Größe ausgefucht, vor dem Schälen gewaschen, während des Schälens sogleich ins Wasser gelegt, danach einigemal, und zwar zwischen den Händen, tüchtig gewaschen, abgespült und bis jum Gebrauch, mit frischem Baffer bededt, hingeftellt werden. Alsbann schütte man fie auf einen Durchschlag, klares Waffer barüber und bringe sie in einem nicht zu kleinen und besonders nur dazu beftimmten Topfe, mit kaltem Waffer bedeckt und dem nötigen Salz (10 g auf 1 l Waffer) aufs Feuer; zu bemerken ist noch, daß frische Kartoffeln mehr Salz erfordern als alte. Auch verfäume man das Abschäumen nicht und toche die Kartoffeln zugedeckt weder übermäßig ftark, noch zu langsam gar. Um das Garsein zu erproben, thut man wohl, fie einigemal zu versuchen; laffen fie sich mit einer Gabel leicht

burchstechen, so sind sie gut; zerfallen dürsen sie nicht, noch viel weniger ungar auf den Tisch gebracht werden. Das Ubgießen muß forgfältig geschehen, so daß kein Wasser zurückleibt. Man stelle danach den Topf wieder einige Minuten aufs Feuer, nehme den Deckel ab, schwenke die Kartosseln, damit die wässerigen Teile verdampfen, und lasse sie offen stehen auf der Herdplatte. Besser aber ist es, sie sofort nach dem Berbampfen in einer erwärmten Schüssel bedeckt zur Tasel zu bringen, dem keine Speise verliert durch Stehen so sehr ihren guten Geschmack als Kartosseln.

Das kürzere oder längere Kochen der Kartoffeln hängt von der Sorte, aber auch von der Jahreszeit ab; feine frische Kartoffeln bestürfen etwa 15—20 Minuten, die Kochzeit steigt bis zum April, wo man bis  $^{8}/_{4}$  Stunde rechnen kann.

Die in leichtem Sandboden gezogenen Kartoffeln sind die wohlschmeckendsten.

- Anmerk. Manche Männer behaupten, Kartoffeln seien am schmachaftesten in Damps gefocht. Ich bin der Ansicht nicht, da sie während des Kochens im Basser Bestandteile absehen, die dem Bohlgeschmack hinderlich sind. Man versuche nur das Basser, worin die Kartoffeln gekocht sind, und man wird sich von der Richtigkeit überzeugen.
- 2. Kartoffeln mit verschiedenen Saucen. Sind die Kartoffeln wie im Borhergehenden gekocht, so wird eine beliedige Sauce von Zwiedeln, Speck oder Petersilic oder eine säuerliche Milchsauce auch wohl eine Bechamelsauce, Haushofmeistersauce und Sardellensauce nach Abschnitt R. darüber angerichtet und die Schüssel seit zugedeckt zur Tasel gedracht, oder es wird die Sauce dazu gegeben. Es passen dazu Kollen, Köstschnitten, Burst, Frikandellen, Gar, gebratene Leber, Sauerbraten, Preßkopf, Sülze, Panhas, Hackel, Nierenschnitten, Würstchen von kaltem Kalbsbraten, kurz, was man hat.
- 3. Herings-Kartoffelu. Die Kartoffeln werden in der Schale mit Salz gar gekocht, abgezogen und in Scheiben geschnitten, jedoch so heiß als möglich gehalten. Unterdes läßt man einige Zwiebeln mit nicht zu wenig Butter gelb werden, gibt etwas Mehl hinzu, dann Wasser, etwas Salz, gestoßenen Pfeffer, wenig Essig, einige Lorbeer-blätter, und wenn dies kocht, zuerst die Kartoffelscheiben, zuletzt die ausgegräteten kleingeschnittenen Heringe. Sind diese durchgekocht und recht heiß, so wird etwas Sahne durchgerührt. Es muß dies Gericht recht saftig und nicht steif gekocht sein, wie das bei allen Kartoffelspeisen zu empsehlen ist.

4. Kartoffeln mit Zwiebeln gestovt auf holländische Art. Man nimmt dazu ganz kleine Kartoffeln von gleicher Größe, schält und wäscht sie recht rein. Zu einer Schüssel von mittlerer Größe rechnet man einen Teller voll Zwiebeln, legt diese lagenweise mit den Karstoffeln, reichlich Butter, Salz und etwas Pfesser in einen Topf, gibt so viel Wasser dazu, daß die Kartoffeln nicht ganz bedeckt sind, und läßt sie sest zugedeckt weich kochen. Nach Belieben kann man auch etwas Essig dazu geben.

Beit des Rochens 3/4 Stunde.

Beilagen wie zu Kartoffeln mit verschiedenen Saucen.

- 5. Feine Petersilienkartoffeln zu gekochtem Fisch. Feine kleine Salatkartoffeln werden geschält, in Salzwasser rasch gar gekocht, ohne daß sie zerfallen. Nachdem das Wasser rein abgegossen ist, schwenkt man die Kartoffeln mit reichlich srischer Butter und seingehackter Peterssilie auf der Herdlatte in offenem Topse und richtet sie gleich an.
- 6. Saure Kartoffeln mit Lorbeer. Feingewürfelten Spek läßt man langsam außbraten, ober gutes Fett recht heiß werden, macht barin reichlich seingeschnittene Zwiebeln gelb, rührt Wasser, Salz und wenig Pfesser durch und kocht die Kartoffeln mit einigen Lorbeers blättern darin weich. Vor dem Anrichten entsernt man die Lorbeers blätter und gibt den Kartoffeln einen Geschmack von Essig und rührt, falls sie nicht sämig gekocht sind, etwas geschwigtes Mehl hinzu. Auch diese Kartoffelspeise muß schlank gekocht werden.

Beilagen wie im Vorhergehenden.

7. Eingekrustete Kartoffeln. Kartoffeln von mittlerer und gleicher Größe werden tüchtig gewaschen, in der Schale mit dem nötigen Salz gar, aber nicht zu weich gekocht, abgezogen, in dicke Scheiben geschnitten, in geschlagenes Ei getunkt und gehörig in geriebenem Weißbrot oder gestoßenem Zwieback gewälzt. Dann mache man reichlich seines Bratsoder auch Nierenfett mit etwas Butter in einer sauberen Küchenpfanne heiß, lege die Kartoffelscheiben nebeneinander hinein, brate sie in offener Pfanne, bei nicht zu starkem Feuer auf beiden Seiten gelbbraun und richte sie dann rasch an.

Sie sind eine feine Beilage zu Spinat, Rosenkohl, rotem Kohl,

sowie auch zu verschiedenen Fleischspeisen.

8. Gebratene Kartoffeln. Ganz kleine, recht runde Kartoffeln von gleicher Größe werden geschält, gut gewaschen, in Wasser und Salz nur zur Hälfte gar gekocht und trocken abgegossen. Dann macht man sofort Butter und gutes Fett oder ausgelassenen guten Speck in

einer oder zwei Pfannen, die vorher mit Salz gehörig ausgescheuert worden, auf mäßigem Feuer heiß, legt die dampsenden Kartoffeln nebeneinander hinein, deckt die Pfanne sest zu, wendet die Kartoffeln, wenn die untere Seite gelb geworden, um, und deckt sie so lange wieder zu, dis sie ganz weich sind, wo sie alsdann in offener Pfanne ringsum dunkelgelb, doch nicht brenzelig gemacht werden dürfen. Um die Kartoffeln glatt und ansehnlich zur Tasel zu bringen, darf man sie während des Bratens nicht mit einer Gabel umrühren und zersbröckeln; das Umwenden geschieht am besten mit einem Pfannenmesser. Durch Überstreuen von Zucker beim Braten erhalten die Kartoffeln Glanz.

Sollten aus Bersehen die Kartoffeln statt halbgar weich gekocht sein, so lege man nur die ganzen, ja nicht die zerkochten Kartoffeln in die gelb gewordene Butter und brate sie in offener Pfanne gelb.

Wünscht man in der Schale gekochte Kartoffeln zu braten, die indes längst nicht so milde und wohlschmeckend sind, so werden diese in Wasser und Salz gar gekocht, heiß abgezogen und möglichst heiß in offener Pfanne bei öfterem Umrühren dunkelgelb gemacht.

Gekochte und übrig gebliebenc Kartoffeln können auch in Scheiben geschnitten und so gebraten werden. Durch Zufügen und Mitbraten von einem Drittel säuerlicher zerteilter Üpfel kann man dann weitere Abänderungen herstellen, oder man kann mit den Kartoffelscheiben zusletzt ein Kührei vermischen, das man aus 2—3 mit Milch verquirlten Eiern hergestellt hat.

Roh gebratene Kartoffeln werden vielfach allen anderen vorsgezogen, sie sind feiner und wohlschmeckender als alle anderen. Man wählt dazu ebenfalls kleine recht runde Kartoffeln von gleicher Größe, die man wäscht und trocken ablaufen läßt, oder man schneidet größere Kartoffeln in Scheiben und brät sie in offener Pfanne in gelbgebratener Butter oder ausgelassenem Speck ringsum braun, bestreut sie mit feinem Salz, gießt auch etwas Wasser darüber, bedeckt die Pfanne oder den Topf und läßt sie unter öfterem Umschütteln gar werden, um sie sogleich auf den Tisch zu dringen.

Man kann auch die rohen Kartoffeln in messerrückendicke Scheiben, Dreicke, Kreise oder andere beliebige Formen schneiden oder sie auf eigens dazu bestimmtem Reibeisen mit länglichen Löchern lockenartig reiben, bevor man sie in Backsett schwimmend ausbäckt. Diese Karstoffeln bilden eine hübsche Verzierung zu Fleischspeisen oder zu Gemüsespüree.

Sehr hübsch und besonders für Gesellschaftsmahle passend find die

Kartoffelschlangen aus rohen Kartoffeln. Man schält bazu große Kartoffeln, bohrt sie mit dem Schlangenbohrer aus und bäckt sie in Backsett goldbraun. Beim Anrichten bestreut man sie mit feinem Salz.

9. Kartoffelmus. Die Kartoffeln werden mit Wasser gar gefocht, rein abgegossen, sein gestampst und durch einen Durchschlag gerührt; dann mit Milch, oder halb Milch, halb kochendem Wasser so wiel verdünnt, daß sie nicht zu steif werden, mit Salz und Butter durchgestocht, glatt angerichtet und mit in Butter braun gebratenen Zwiedeln oder seingestoßenem, in Butter gelb geröstetem Zwiedad oder brauner Butter, oder seingewürseltem, gelbgebratenem Speck die bestrichen. Karstoffelmus läßt sich auf die mannigsaltigste Weise verändern, statt Milch kann man in Landhaushaltungen auch Buttermilch nehmen oder, um es kräftiger schmeckend zu machen, Fleischbrühe. Außerdem hat sich mir ein Zusat von "Aleuronat" (Pstanzeneiweiß), welches in neurer Zeit in den Handel gebracht wird, gerade zu Kartoffelmus oder anderen Kartoffelgerichten als ganz vortrefflich erwiesen.

Ein gebackenes Kartoffelmus, welches vor dem Einfüllen in die Form außer mit Milch und Butter auch noch mit einigen Eidottern vermischt und oben mit dem steisen mit etwas geriebenem Karmesansfäse vermengten Eiweißschnee bedeckt ist, bildet eine wohlschmeckende

Beigabe zu allen Braten.

Es paßt aufgewärmter Braten und jedes fäuerlich gekochte Fleisch bazu, vorzüglich auch Preßkopf, Sülze, saure Rollen. Zugleich ist Kartoffelmus ein angenehmes Gericht zu Sauerkraut.

- 10. Kartoffelschnee, besonders für Kranke passend. Es gehört dazu eine recht mehlige weiße Kartoffel, welche beim Kochen nicht zersfällt, aber ganz weich werden muß. Nach dem Abgießen des Salzswassers reibt man eine nach der andern durch einen reinen, vorher gut erwärmten Durchschlag so rasch wie möglich in eine heißgemachte Porzellanschale, worin der Kartoffelschnee sosort auf den Tisch gebracht werden nuß. Das Durchreiben muß auch auf der heißen Herdplatte geschehen.
- 11. Kartoffeln mit Buttermilch. Man gibt zu den weichgestochten Kartoffeln Buttermilch hinzu und läßt sie mit seingewürseltem, gelb gebratenem Speck noch eine Beile bei öfterem Umrühren kochen. In Zeiten, wo sie nicht zerkochen, kann etwas Mehl, mit Buttermilch angerührt, hinzugefügt werden. Oder die Kartoffeln werden in der Schale weich gekocht, abgezogen und in Scheiben geschnitten. Zugleich wird Speck ausgebraten oder Fett heiß gemacht, Mehl darin gelb ges

schwitzt, dieses mit Buttermilch zu einer dicklichen und reichlichen Sauce gerührt, gesalzen und die Kartoffeln eine gute Weile darin durchgekocht

12. Curry-Rartoffelu. Curry-Powder ist aus vielen starken Gewürzen zusammengesetzt und in Delikatessen-Handlungen und Apotheken zu haben. Da es in Indien bei der Zubereitung von Fleischspeisen viel gebraucht wird, ist es auch in England sehr beliebt geworden.

Gekochte kleine Kartoffeln schwenkt man mit viel frischer Butter und 1 Eflöffel oder mehr Curry-Pulver mehrmals um, läßt sie nicht lange auf der heißen Herdplatte stehen, sondern bringt sie bald auf den Tisch. Die Kartoffeln sind zu allen Kohlarten und gebratenem Fleisch passend.

13. Gebackene Kartoffeln mit Bratwurst. Die Bratwurst wird in Butter mit feingeschnittenen Zwiebeln gelblich gebraten, aus der Pfanne genommen, ein Löffel Mehl in das Fett gerührt, danach gute Fleischbrühe, etwas Bratensaß, Salz und Pfeffer hinzugefügt.

Dann gibt man die vorher in der Schale gekochten, heiß in Scheiben geschnittenen Kartoffeln hinein und läßt sie ein wenig durchschmoren. Bon diesen Kartoffeln gibt man eine Lage in eine mit Butter bestrichene und mit geriebenem Weißbrot bestreute Form, legt die in singerlange Stücke geschnittene Bratwurst darüber hin und gibt wieder eine Lage Kartoffeln darauf, bestreut solche mit geriebenem Weißbrot, gibt etwas geschmolzene Butter darüber und läßt dieses Gericht in einem Ofen etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunde oder so lange backen, dis es eine gelbe Kruste besommen hat, stürzt es alsdann auf eine Schüssel und gibt es zur Tasel.

14. Kartoffelu, Schweinsrippe und saure Üpfel zusammen gebraten. Man setzt in einer etwas slachen Bratpsanne ein Stück Schweinsrippe, zur Hälste mit Wasser bedeckt, und etwas Salz auf nicht zu starkes Feuer, deckt die Pfanne sest zu und läßt das Fleisch 1—1½ Stunde mäßig kochen und gelblich braten. Alsdann nimmt man es heraus, belegt die Pfanne mit kleinen, rund geschälten Karstoffeln, streut ein wenig Salz darüber, legt die Rippe darauf, und zwar die offene Stelle nach oben, füllt die Höhlung derselben mit geschälten, in 4 Teile geschnittenen sauren Üpfeln, gibt eine Tasse Wasser hinein, deckt die Pfanne wieder zu und läßt die Kartoffeln darin langsam weich und gelb braten, während man sie einmal umdreht. Dann legt man die Rippe mit den Üpfeln in eine tiese Schüssel und garniert sie mit den Kartoffeln. Dies Gericht ist am besten im Bratsofen zu bereiten.

15. Schinken = Kartoffeln. Hierzu nimmt man bas, was von einem gekochten Schinken nicht mehr in ordentliche Stücke geschnitten werden kann, fest es mit wenig Wasser aufs Feuer, kocht es gang weich und hadt es fein. Nach Belieben kann man mit bem Schinken auch einen Bering klein haden. Unterdes hat man Rartoffeln in der Schale mit Salz gekocht und abgezogen, wobei sie jedoch recht heiß gehalten werden muffen. Nun wird in eine Auflaufform oder Schuffel, welche did mit Butter bestrichen ist, eine Lage Kartoffelscheiben gelegt, darüber Stüdchen Butter, dann eine Lage Schinken nebst in Butter gebratenen Zwiebelscheiben, wieder Kartoffeln und so fortgefahren, bis lettere mit Butter den Schluß machen. Sollte den Kartoffeln noch Salz fehlen, jo wird unter Berücksichtigung des gefalzenen Schinkens beim Gin= schichten das fehlende durchgestreut. Bei Mangel an Butter kann fein= würfelig geschnittener, langsam ausgebratener Speck recht aut angewandt werden. Darauf wird die Form in einen heißen Ofen gesett. und wenn die Kartoffeln ganz heiß geworden find, folgender Buß darüber verteilt und etwas gestoßener Zwieback darauf gestreut: für 4 Personen 3-4 Eier, gut geschlagen, dazu etwa 3 Tassen Milch, Muskatnug und etwas Salz.

Statt des Schinkens kann man gewässerte kleingeschnittene gute Heringe nehmen, reichlicher Butter anwenden und dann den Guß sehlen lassen. Man reicht diese Kartosseln als "Prinzeßkartosseln" zu gestochtem Hammels oder Rindsleisch.

Man läßt die Form etwa 3/4 Stunde im Dfen.

- 16. Kartoffelberg von Überresten. Reste von mehligen Salzfartoffeln sowie allerhand kleine Fleischreste benutt man zu diesem Gericht. Von den Fleischresten bereitet man nach D. Nr. 58 ein braunes Ragout, welches mit Champignonpulver oder Soja sowie gern auch mit etwas Sardellenbutter gewürzt wird und sehr die gehalten sein muß. Die Kartoffeln reibt man indessen, rührt die Kartoffelmasse mit etwas Butter, einigen Giern und einigen Löffeln Fleischbrühe über dem Feuer heiß und würzt sie mit etwas weißem Psessen. Man streicht nun die Kartoffeln bergförmig auf eine butterbestrichene Schüssel, nimmt aus der Mitte dann behutsam soviel wieder heraus, daß eine tiese Öffnung für das Kagout entsteht, legt das herausgenommene als Deckel über dieses, bestreicht den Berg mit Si, bestreut ihn mit Käse und bäckt ihn goldbraun.
- 17. Labskaus (Seemannsgericht. Driginalrezept). Man kocht ein Stiick nicht zu fettes Rinderpökelfleisch oder auch halb Schinken, halb Pökelfleisch weich und wiegt es dann gröblich. Inzwischen kocht

man geschälte Kartoffeln in Wasser ohne Salz gar, zerstampft sie sein, dämpft sehr viele kleine zerschnittene Zwiebeln in sehr reichlich Butter weich, fügt sie sowie das gehackte Fleisch mit seinem Pfeffer als Gewürz hinzu und rührt an das Gericht soviel von der Pökelbrühe, daß man einen geschmeidigen Brei erhält. Diese einsache Speise ist sehr kräftig und wohlschmeckend, man gibt Salzgurken dabei und ein Glas Vier.

- 18. Gebackene Kartoffeln mit Käse. In eine butterbestrichene Form schichtet man getochte und in Scheiben geschnittene Kartoffeln. Jede Schicht wird mit einem Guß aus saurem Rahm, Giern und Barmesantäse auf vier Personen 1/2 l Rahm, 4 Eier und 100 g Käse versehen, bis die Form gesüllt ist. Man bäckt die Speise im Ofen 1/2 Stunde und gibt sie zu Schinken, Beefsteaks und dergl. zu Tisch.
- 19. Gefüllte Kartoffeln (Driginalrezept). Bon großen geschälten Kartoffeln schneidet man eine dicke Scheibe, höhlt sie dann aus, und füllt sie mit folgender Farce, zu der man Reste jeglichen Bratens, am besten setten Schweinebraten, benutzt. Man wiegt die Reste sein, verswischt sie mit einigen Giern, gehackter Petersilie, Salz, Pseffer, Musstatunß und geriebenem Weißbrot, füllt von dem Füllsel in jede Kartofsel einen Gölöfsel und bindet die abgeschnittene Scheibe nut einem Fädchen sest. Dann drät man diese Kartofseln langsam von allen Seiten in reichlichem Fett gar und lichtbraum und gibt sie als vorzügliche Beislage zu grünen Gemüsen und Blattsalaten. Die ausgehöhlten Kartoffelsteile benutzt man zu folgender wohlschmeckender Schüssel.
- 20. Kartoffelftückhen auf Seemannsart. Die Kartoffelftückhen werden in Salzwasser weich gekocht, doch dürfen sie nicht zerfallen. Inzwischen brät man reichlich Zwiedeln in gutem Fett gelb, schwizt einen Löffel Mehl in dem Fett, verkocht diese Mehlschwize mit kräftiger Fleischertrattbonillon, würzt sie mit 2 gestoßenen Wacholderbeeren, etwas Mostrich und einer Prise Ingwer, schwort die Kartoffeln in dieser Sauce durch und gibt sie mit sauren Gurken und kleinen Fleischpolstern zu Tisch.
- 21. Geschmorte Kartoffel-Scheiben. Die Kartoffeln werden hierzu mit der Schale gekocht, abgezogen, noch heiß in thalerdicke Scheiben geschnitten und zugedeckt. Unterdes wird ein reichliches Stück Butter heiß gemacht, seingeschnittene Zwiebeln darin durchgeschmort, Pfesser und Salz und soviel Bouillon hinzugegeben, daß es eine nicht zu kurze Brühe wird, in welcher man die Kartoffeln gut durchstovt. Dann werden einige Sidotter mit Sisig durchgerührt, gehackte Petersilie hinzugefügt und die Kartoffeln damit durchgekocht.

Beilage: Koteletts, Frikandelle, gebratene Rollen, Bratwurft, Panshas, heißgemachter Braten, Klops.

- 22. Spanisch Fricco. Siehe D. Nr. 32.
- 23. Kartoffeln mit Hammelsteisch auf ostfriesische Art. Man tlopst Hammelsarbonaden tücktig durch, bestreut sie mit Salz, Pfesser, Kümmel und seingeschnittenen Zwiedeln, legt sie schichtweise mit geschälten, in Scheiben geschnittenen, nicht gar zu mehligen Kartoffeln in einen Tops, gibt Bonillon oder Wasser darauf, so daß dasselbe nicht ganz mit den Kartoffeln gleichsteht, und läßt dies langsam ununtersbrochen 1½ Stunde kochen. Dies Gericht muß recht schlank sein.
- 24. Kartoffeln und Üpfel. Am schmachaftesten bereitet man dies Gericht, indem man Kartofseln in Salzwasser gar kocht und zerstampst, sie alsdann mit einem Stück Butter verrührt und mit dem steisen nicht zu sehr gesüßten Apfelmus von 1/3 soviel Üpfeln als Karstoffeln vermischt. Man verkocht, falls die Speise zu steis sein sollte, etwas kochendes Wasser mit ihr, überstreut das bergartig aufgehäuste Gericht mit in Butter gerösteten Semmelkrumen oder gibt zerlassen Butter, Speckwürsel, Zucker und geröstete Zwiebackkrumen nebenher.

Um Zeit zu sparen kann man die zerteilten Apfel auch den reichlich halb gar gekochten teilweise abgegossenen Kartosseln gleich beifügen, beides zusammen gar kochen, mit Butter verrühren und wie angegeben anrichten. Beilagen sind: Hasenbraten, Sauerbraten, Koteletten, gebratene Kollen, gebratene Leber, Suppenfleischröstschnitte, Wurst und Schinken, sowie Fleischhacksel.

25. Kartoffeln und frische Birnen. Dies Gericht wird am besten mit einem Stück mageren Speck, welcher schon zur Hälfte gar geworden sein muß, andernfalls mit Fett und Butter gekocht. Die Birnen müssen beinahe gar sein, ehe man die gleichfalls gar gekochten Kartoffeln hinzusidt; beim Anrichten wird etwas Essig durchgerührt, doch dürsen die Kartoffeln nicht breiig werden. Anstatt Essig fann man auch einige saure Üpfel nach den Kartoffeln zu den Birnen geben. Dieses Gericht muß, wie alle Kartoffelspeisen dieser Art, schlank gekocht sein. Falls kein Speck darin gekocht ist, gebe man dazu, was man hat; sänerliches Fleich ist dann am passendsten, ebenso Panhas.

Statt der Birnen kann man auch frische Zwetschen unter die mit Butter durchgerührten gar gekochten Kartoffeln rühren, doch läßt man den Speck dann sehlen und gibt beliebiges gebratenes Fleisch dazu. Statt des frischen Obstes nimmt man im Frühling oft getrocknete Apfel, Birnen oder Zwetschen, doch muß alsdann jede Obstsorte

zuvor gar gedämpft werben, bevor man sie den ebenfalls garen, zersftampften Kartoffeln zusetzt. In manchen Gegenden rührt man bei trockenem Obst auch zuletzt noch zwei mit 2 Lössel Milch verquirlte Gier dazu und gibt alsdann am liebsten Bauchspeck, geräucherte Wurst oder Schinken nebenher.

26. Gebratene Kartoffelbällchen. Die Kartoffeln werden mit dem nötigen Salz weich gekocht, ganz trocken abgegoffen und sehr sein gestampst; dann einige Eier, ein Stück Butter, auch nach Belieben Muskatnuß, sowie einige Löffel saure Sahne durchgerührt, runde oder längliche Bällchen davon aufgerollt, diese mit gestoßenem Zwiedack bestreut und in Butter gelb gebraten. Für den einsachen Tisch lassen sich sehr wohl übrig gebliedene Kartoffeln verwenden, die man reibt, mit einem Ei vermischt und wie oden formt und ausbäckt.

Die Bällchen geben eine hübsche Zugabe zu grünen Blattgemusen ober Salaten.

- 27. Kartoffelflöße siehe Q. Mr. 28-31.
- 28. Kartoffelnnbeln. Man nimmt reichlich einen tiefen Teller voll geriebene Kartoffeln, die am vorigen Tage in der Schale mit Salz gar gekocht und abgezogen sind, 4 ganze Sier, 4 Löffel Sahne oder Milch, ebensoviel geschmolzene Butter und das vielleicht noch schlende Salz. Die Kartoffeln schüttet man auf ein Kollbrett, macht in der Mitte eine Vertiefung, in welche man etwas Mehl thut, so auch die Sier, Sahne, Butter und Salz, verarbeitet dies zu einem Teig, in den man so lange etwas Mehl streut, dis er sich ziehen läßt und beim Durchscheiden sich seine Lücher zeigen. Dann vollt man kleine Stückschen davon auf in Form langer Kartoffeln, läßt sie 8—10 Minuten in kochendem gesalzenen Wasser sochen, schüttet sie auf einen Durchschlag und, wenn sie abgelausen sind, noch ganz heiß in eine mit Butter heiß gemachte Kuchenpfanne, worin man sie von allen Seiten gelb brät.
- 29. Kartoffelspeisen von Fleischresten. Fleischreste von Round of Becf, von Rauchsleisch oder von gekochtem Schinken werden mit dem daran besindlichen Fett oder gutem Speck sein gehackt und mit etwas Relkenpfesser und seingehacktem Schnittlauch oder mit einigen seingesschnittenen, in Butter gedämpften oder rohen Zwiedeln gewürzt. Dann werden in der Schale gekochte und kalt gewordene Kartoffeln gerieden und diese nehst etwas Salz und Stückhen Butter mit dem Fleische lagenweise in eine mit Butter bestrichene Schüssel gegeben, wobei Karstoffeln den Ansang und den Schluß machen. Darüber wird ein Omes

lettenteig, auf jede Person ein Ei gerechnet (siehe Abschnitt Psannstuchen), verteilt und das Ganze in einem heißen Dsen 1 Stunde gesbacken.

30. Kartoffelu in der Schale (Pellfartoffelu). Gute Kartoffeln von mittlerer Größe werden zum vollständigen Keinigen mit Wasser tüchtig zwischen den Händen gerieben und gewaschen, bis das Wasser klar erscheint. Dann koche man sie mit dem nötigen Salz weich oder bereite sie als "Bandkartoffeln", indem man in der Mitte ringsum einen Streifen Schale abschält, worauf man sie schwach abspült.

Danach richtet man die Kartoffeln, ohne sie erst hinzustellen, in einer vorher erwärmten Schüssel rasch an und bringt sie sofort auf die Tasel, wo jeder Gast sie sich selbst abzieht und mit roher oder geschmolzener Butter oder mit außgebratenen Specks und Zwiebelwürfeln verspeist. Man reicht frische Heringe, Spiegeleier und eingemachte

Gurten dazu.

31. Röst-Kartosseln. Recht gute Kartosseln von mittlerer Größe werben aufs sorgfältigste abgewaschen, mit Wasser bedeckt halb gar gestocht, trocken abgegossen, mit etwas Salz bestreut und, sest zugedeckt, auf mittelmäßig starkem Feuer (besser noch im mittelheißen Bratosen) so lange erhitzt, bis sie ganz weich geworden und Krüstchen erhalten haben. Sie werden mit kalter Butter gegessen.

Ms Krankenspeisen passend sind Rr. 5, 9, 10, 26, 28.

## D. Fleischspeisen aller Art.

## 1. Allgemeine Regeln bei ber Zubereitung bes Fleisches.

Ertennung guter Ware. Gutes Rindfleisch hat eine frische rote Mittelfarbe, ist locker und kurzfaseria. Das Kett muß körnig, fest und gelblich weiß sein. Das Fleisch der Rühe steht dem der Ochsen keines= wegs nach, ift jedenfalls besser als von alten abgetriebenen Zugochsen. - Ralbileisch ist wohlschmeckend erst von mindestens vier Wochen alten aut gemästeten Tieren; von solchen sieht es blagrötlich, fett und fernig aus, von zu jungen Kälbern ift es wässerig und weich. Db der Versuch vorliegt, geringem Fleisch durch Aufblasen das Ansehen von gutem zu geben, erkennt man daran, daß ein mit dem Kinger in das Fleisch gemachter Eindruck sich sofort wieder hebt. — Gutes Hammelfleisch ist feinfaserig und von hellroter Farbe, die jedoch nicht fahl sein darf, was auf kranke Tiere schließen läßt. Auch muß das Fett weiß, nicht gelb aussehen und sich fest anfühlen lassen. — Gutes Schweinefleisch hat eine hellrote Farbe und eine dunne, nicht sehr dunkle Schwarte: eine dicke dunkle Schwarte deutet auf ein altes, zu helles, schlaff sich an= fühlendes Fleisch auf ein krankes Tier.

Vorbehandlung des Sleisches. Ochsen- oder Rindsleisch, auch Hammelsleisch, welches gebraten werden soll, muß im Sommer, in einem reinen Beutel von Mull oder Leinen eingebunden, erst einige Tage an einem kalten luftigen Orte hängen, wodurch es milber wird; im Winter bei nicht seuchter Witterung kann es dis zu 8 Tagen alt werden. Kalbsleisch darf im Sommer bei kühlem Wetter höchstens 3 Tage alt werden, man konserviere es denn mit Wickersheimerscher Frischerhaltungsslüssigsteit. Zu Suppen, Klößen und Farcen aber ist das Fleisch frisch vorzuziehen. Man darf das Fleisch nur soviel waschen, als die Renscheitersteit es erfordert, nicht ins Wasser legen, weil dadurch zu viel Kraft versoren geht.

Bei Ochsen= und Rindssteisch, namentlich bei Roastbeef, Rindsbraten, sowie bei Beefsteaks und Hammelbraten ist das Alopfen sehr zu empfehlen, und zwar unmittelbar vor der Zubereitung. Zu dem Zwecklege man das Stück auf ein Küchenbrett, nach Besieben in ein Tuch eingeschlagen, und klopfe es mit einem Klopfholz ganz gehörig, aber nur gegen den Faden des Fleisches, also an den beiden entgegengesetzten Seiten, wobei es saftiger bleibt. Dann spüle und trockne man das Stück mit einem Küchentuche ab und versahre weiter nach Angabe.

Ralbsleisch und Geflügel wird vor dem Braten oder Dünsten gern mit kochendem Wasser übergossen (abgebrüht, blanchiert) und dieses alsbald wieder abgegossen. Das Fleisch soll dadurch ein weißeres Unssehen erhalten; vor allem aber läßt es sich dann besser spicken.

Um Sleisch längere Zeit auszubewahren ist das Einlegen in Bieressig, Milch oder Buttermilch nicht zu empsehlen, es sei denn, daß die dadurch bedingte Geschmacksänderung beliebt wird. Zur Haltbarkeit trägt das Versahren wenig bei und bedingt noch Verlust von Nährsalz. Auch das oberslächliche Andraten des Fleisches in wenig Butter wird vielsach angewandt. Besser noch ist es, das Fleisch in kochendes Fett zu tauchen und danach an einen kalten lustigen Ort zu hängen. Ein gutes Mittel ist auch das Eintauchen in eine warme Gallert, die man von den Abfällen, Knochen und Sehnen kocht, entsettet, zur Sirupdicke eindampst, mit 1 g in 2 Lössel Spiritus ausgelöster Salichssänze versetzt und zum Unnhüllen des Fleisches verwendet. Einsacher und vielleicht noch wirksamer ist die Anwendung der Wickersheimerschen Frischerhaltungsslüssigseit, welche dem Fleisch nichts von seinem Geschmack nimmt, aber auch keinen Beigeschmack zusügt und es dabei im Sommer 4—5, im Winter 6—8 Tage frei hängend völlig frisch erhält.

Vom Spiden. Das Spiden macht die Braten saftiger und gibt ihnen ein gutes Ansehen. Der Speck zum Spiden muß gesalzen und geräuchert sein. Man wählt dazu ein festes Stück vom Kückenspeck des Schweines, von welchem man aber nur die auf der Schwarte sitzende seite Fliesenlage des Speckes zum Spicken benutzen kann. Das obere lose Fett schneidet man ab und benutzt es zum Ausbraten.

Den Kückenspeck schneidet man dann sägend quer in 2—3 fingers breite Streifen und teilt diese durch Längenschnitte in dünne Scheibschen, um sie dann in Speckfäden (Spicken) von der gewünschten Dicke zu schneiden.

Das Fleisch, welches gespickt werden soll, legt man auf ein Hackbrett, steckt die Spicknadel hinein, legt sofort ein Speckstreischen mit der linken Hand in die Nadel, zieht es mit der rechten soweit durch das Fleisch, daß es an beiden Seiten einen Finger breit heraussteht, das zweite Streischen dicht daneben und fährt so fort, bis man eine gleichmäßige Reihe Speckftreifen, die eine gerade Linie bilden, durch= gezogen hat. Beim Spicken ift die Lage der Fleischfaser wohl zu beachten, fie muß quer auf ber Spicknabel liegen. Dann fängt man wieder eine neue Reihe an. So macht man bei Hafen, welche fein gespickt werden sollen, zu beiden Seiten des Rückgrats der Länge nach herunter je 2 Reihen, also 4 im ganzen; für gewöhnlich sind zwei hinreichend. Bei andern Wildbraten sowie bei Geflügel geschieht das Spicken auf gleiche Weise, doch muß zartes Geflügel wie auch Kalbsmilch u. s. w. durch Übergießen von heißem Waffer erft vor dem Spicken steif gemacht werden. Die Spicknadeln, die man in Saushaltungen, wo viel gespickt wird, gern von verschiedener Größe nimmt, um fein und gewöhnlich spicken zu können, muffen von Messing oder Stahl, recht glatt, rund und tief genug gespalten sein und nach dem Gebrauch gereinigt an ihren Ort gebracht werben; am besten hebt man sie in passenden Futteralen auf.

Kochen des Sleisches. Alles Fleisch, also auch gesalzenes und geräuchertes, salls es vorher ausgewässert ist, wird am besten in kochenbem Wasser auß Feuer gebracht, indem dadurch der Sast weniger auszieht und zugleich ein früheres Weichwerden erreicht wird. Was beim frischen Fleisch zur Suppe zu bemerken wäre, ist schon im Abschnitt Suppen Nr. 1 besprochen. Wieviel Zeit zum Weichwerden gehört, das muß das Alter des Fleisches, sowie die Größe des Stückes bestimmen, doch kann man sich ungefähr nach solgender Angabe richten:

Frisches Ochsen= oder Aindsseisch bis zu 3 Stunden, geräuchertes Kindsseisch oder ein ganzer geräucherter Schinken  $3^{1/2}$ —4 Stunden, Pökelsleisch, wenn es ein großes Stück ist,  $3-3^{1/2}$  Stunden, Ralbesleisch  $1^{1/2}$ —2 Stunden, Hammelsleisch  $2-2^{1/2}$  Stunden, ein Huhn 3 Stunden, junge Hähne (Rücken)  $3^{1/4}$ —1 Stunde, Tauben höchstens  $3^{1/4}$  Stunde, ein Schweins= oder Kalbskopf  $2-2^{1/2}$  Stunden, ein Wildschweinskopf oft 5-6 Stunden, andres Wild nach seiner Art, 1,  $2-2^{1/2}$  Stunden.

Dünsten des Fleisches. Wenn es nicht in der Absicht liegt, eine Suppe von dem Fleisch zu erzielen, ist das Dünsten (Dämpsen, Schmoren) dem Kochen vorzuziehen, weil man dabei den Sast vollständig im Fleisch erhalten kann. Bei vollkommen schließenden Gefäßen, wie dem Papinschen oder Umbachschen Dampstopf, kann das Fleisch ohne alles Wasser, nur mit Fett oder Butter aufgesetzt werden. Bei Anwendung anderer, dann wenigstens möglichst dicht zu schließender und auf den Herd, nicht in den Bratosen zu sesender Töpse, auch beim Kunzeschen

Schnellbrater und beim Heußischen Apparat ist etwas (kochendes!) Wasser zuzusehen und das im weiteren Verlauf verdampste durch Zusgießen zu ersehen. Sobald die Flüssisseit im Kochen ist, muß der Topf an eine nur mäßig warme Herdstelle geseht werden, wo das Fleisch langsam gar wird. Die Zeit dazu entspricht ungefähr der des Kochens.

Das Braten. Ein rascheres Garwerben erzielt man beim Braten. Dieses auf dem Dien vorzunehmen ift nicht zu empfehlen, da man in der Röhre (Bratofen) bei vorwiegender Oberhipe ein besseres Ergebnis gewinnt. Rur kleine Stücke (Rindschnitte, Rippchen) find in der flachen Pfanne auf dem Herde zu braten, wenn man nicht das Braten auf dem Roste (Rösten, Grillieren) vorzieht. Man stellt den Rost über eine Schicht glübender Holzkohlen, beffer über eine besonders praparierte dunstfreie Rohle, oder auf die glühend heiß gemachte Herdplatte, bestreicht ihn, wenn er heiß ist, mit Fett und legt das Fleisch erst mit der einen, dann mit der andern Seite auf den Rost. Beim Umwenden darf wie bei allem Braten nicht in das Fleisch gestochen werden. — Beim Braten im Dfen ist eine genügende Site der Bratröhren vor dem Einschieben des Bratens ein Haupterfordernis des Geratens, da bann das Fleisch gleich von allen Seiten rasch geröftet und ein Ausbraten des Saftes vermieden wird. Nachdem dies erreicht ift, muß die Dfenhitze bis zu Ende der Bratzeit vermindert werden. Der Braten ift häufig mit bem zugesetzten oder bei fetten Schweine= oder Banfe= braten mit dem ausgebratenen Fett zu begießen. Sollte die Hitze von oben zu stark sein, so ist es gut, ein Stück mit Butter bestrichenes Bapier auf den Braten zu legen und dieses zu begießen; auch ist darauf zu achten, ob nicht die Seitenwände des Bratofens eine ungleiche Site ausstrahlen, wodurch ein Umwenden des Bratens mit der Pfanne (nicht in der Bfanne) erforderlich wird. Alle diese Umständlichteiten vermeidet man bei Verwendung der oben erwähnten geschlossenen Töpfe. Selbst beim Heußischen Apparat genügt ein einmaliges Nachsehen zum Aweck des Umwendens und etwa nötigen Nachgießens von Flüssigkeit. Säufigeres Offnen wurde durch Entweichen ber Dampfe den Borteil des Apparates nur aufheben. Dagegen sind ganz oder fast geschlossene Bratvorrichtungen nicht angebracht, wenn man, wie beim Gänsebraten oder auch beim Schweineschinken, eine braune knufperige Haut wünscht.

Liebt man das Fleisch durchgebraten, so ist die Verwendung einer irdenen Pfanne vorzuziehen und ein mehrmaliges Zugießen von kochendem Wasser oder Fleischbrühe ersorderlich. Soll dagegen der Braten nach englischer Urt im Innern noch etwas roh und blutig bleiben und

bem im bürgerlichen Haushalt nicht leicht herzustellenden Spiegbraten ähnlicher werden, so ist eine metallene Pfanne geeigneter und bei starker Site bes Ofens jegliches Nachgießen von Wasser oder wasserhaltigen Flüffigkeiten zu vermeiden. Man muß dann von vornherein für reich= liches Fett forgen. Bei der größeren Site, die das reine Fett annimmt. wird eine den Saft noch beffer haltende Krufte und ein rascheres Garwerden erzielt, so daß die inneren Teile nicht Zeit haben, die gum völligen Durchbraten nötige Hitz anzunehmen. Sollte bei diesem Berfahren das Fett beginnen zu braun zu werden, so kann der Braten ohne Schaden für seine Güte und Saftigkeit eine Zeitlang auf eine heiße Herdstelle gesetzt werden. Ist aber der Braten wirklich ange= brannt, was selbst einer kundigen Sand beim Zusammentreffen un= aunstiger Umstände passieren kann, so ist noch Rettung möglich, wenn die verbrannte obere Fleischschicht behutsam abgeschnitten wird und der Braten in mehrmals erneuertem, siedendem Wasser mehrere Minuten gekocht wird. Der brenglige Geschmack geht dadurch zum größten Teil verloren und das Fleisch wird in erneuerter, gebräunter Butter vollends gar gebraten.

Alle Braten dürsen nicht länger im Osen stehen als zum Garwerden erforderlich ist; zu lange gebratenes Fleisch wird trocken und unschmackhaft. Dagegen ist es zweckmäßig, den fertigen Braten vor dem Auftragen ein Viertelstündchen in der Schüssel auf dem warmen Herdstehen zu lassen, um ein Austreten des Sastes beim Anschneiden zu vermeiden. Währenddem wird aus dem Bratensatz in der Psanne die Sauce bereitet.

Die Sauce. Eine reichliche und kräftige Sauce gibt den Fleischspeisen erst die rechte Würze. Zur Zubereitung der Braten jeder Art ist Sahne unwergleichtich, sie macht den Braten milber und die Sauce schmackhafter. Indes ist Sahne ein sehr gesuchter Artikel, in manchen Städten gar nicht zu haben, wo dann die Röchin nur durch zeitiges hinkellen von Milch sich aushelsen kann. Ist der Braten aus der Pfanne genommen, so rühre man etwas seines Mehl in die Bratpfanne (für 6 Personen kann man bei einem Braten von 6—7 Pfund immershin einen kleinen Eßlössel nehmen) und lasse solches unter stetem Rühren braum werden. Alsdann rühre man die nötige Menge Wasser hinzu und das in der Pfanne Angesetzte los. Es geschieht dies am besten mit einem kleinen weißen Besen, welchen man eigens zu diesem Zwecke bestimme. Sollte die Sauce aus Berschen zu salzig oder zu dunkel geworden sein, so kann man sie mit etwas Milch verbessern, was ohneshin bei sehlender Sahne zu empsehlen ist. Eine gute Bratensauce

nuß reinschmeckend, kräftig, nicht salzig, gelbbraun und gebunden sein; brenzlige oder wässerige Saucen verderben die besten Fleischspeisen. Ganz vorzügliche Saucen erhält man im Heußischen Bratapparat. Bor dem Anrichten soll jede Sauce durch ein seines Sieb gelassen werden, wo nicht anderes bestimmt ist.

Um der Sauce, besonders auch zu gedünstetem Fleisch, die etwa noch sehlende Kraft und Würze zu geben, ist ein messerspitzenweise ansubringender Zusatz von Fleischertrakt zu empfehlen.

Aufbewahrung des übrig gebliebenen Fleisches. Sobald die Fleischsspeisen von der Tasel kommen, sind sie aus der Sauce oder dem etwa ausgestossenen Fleischsaft zu nehmen und sogleich in die Speisekammer oder in den Keller zu bringen. Sehr zwechnäßig und dei mangelndem Eisschrank unentbehrlich sind die Drahts oder Fliegenschränke, welche an kühler luftiger Stelle aufzustellen sind.

## I. Ochsen= oder Rindfleisch.

2. Roaftbeef, am Spieß gebraten. Zu einer vorzüglichen Zubereitung des Roaftbeefs überhaupt ist erstens gutes Fleisch von einem jungen Tier, welches im Sommer 2—3, im Winter 4—5 Tage und noch länger zuvor geschlachtet sein kann, eine Hauptbedingung; da dasselbe aber in heißer Jahreszeit leicht einen Beigeschmad erhält, so ist zu raten, wenn man Gelegenheit dazu hat, einen Eiskeller oder Eisschrank zu benutzen, andernfalls den Braten so lange, als es dem Metzger möglich ist, am Stück zu lassen und ihn dann an einem kalten Orte, am besten in Zuglust, auszuhängen. Zweitens muß das Stück kurz vor der Zubereitung von allen Seiten geklopst werden. Drittens gehört dazu eine ausmerksame Köchin, welche für geeignete Hitze und sleißiges Begießen sorgt.

Man nehme zum Roaftbeef das Rippenstück, worunter der Filetbraten (Mürbebraten) liegt, von dem der größte Teil des Fettes entfernt worden ist. Nachdem es gewaschen, mit einem reinem Küchentuche abgetrocknet und nach Nr. 1 geklopst, wird der Mürbebraten mit Speck gespieckt, das Roaftbeef an den Spieß gebracht und mit einer Spille befestigt. Dann wird dasselbe unter fleißigem Begießen mit geschmolzener Butter und Nierensett bei anfänglich starker Hitz, damit das Fleisch rasch zuröste, wodurch es saftiger bleibt, 2—3 Stunden gebraten, das Wielange hängt von der Größe des Stückes und davon ab, ob man das Fleisch etwas roh zu haben wünscht. Bei einem Stück von 6—8

Pfund wird auf jedes Pfund ½ Stunde gerechnet. Um den Mürdebraten saftig und etwas roh zu erhalten, muß der Seite, wo er liegt, weniger Hipe als der entgegengesetzen gegeben werden. Die Zubereitung der Saucen ist in Nr. 1 mitgeteilt. Mit Salz bestreut wird der Braten erst nach einer Stunde Bratzeit.

Anmerk. Bu faltem Roaftbeef paßt eine Remouladensauce vorzüglich.

3. Roaftbeef im Ofen. Bei ber früheren mangelhalften Gin= richtung ber Rochmaschinen hatte ber Spiegbraten vor jeder andern Rubereitungsweise den Borzug, und selbst in gegenwärtiger Zeit finden wir ihn nicht selten saftiger und milder, weil er weniger Aufmerksam= feit bedarf; indes kann ein Dfenbraten ebenso gut gemacht werden. Es gehört ebenfalls das in Nr. 2 bemerkte Stück und diefelbe Bor= richtung dazu. Ferner lasse man zu einem großen Braten 1 Pfund bickes, festes Nierenfett über Nacht in kaltem Wasser ausziehen, schneide folches in kleine Bürfel (man kann auch halb Rierenfett, halb Speck nehmen), laffe es in einer ganz sauberen Bratpfanne auf dem Feuer flussig werden, lege das mit etwas feingemachtem Salz bestreute Roaft= beef (den Mürbebraten nach oben) hinein, die Sälfte des Fettes darüber hin, stelle es offen in einen stark geheizten Ofen, damit es rasch zuröste, und lasse es unter fleißigem Begießen, was beides sehr wichtig ift, weil dadurch der Austritt der Fleischfäfte verhindert und der Braten viel faftiger wird oder vielmehr bleibt, demnächst etwas langfamer braten, ohne es umzulegen oder gar hinein zu stechen. Das Fett muß hell bleiben und wird vor Bereitung der Sauce bis auf einen geringen Teil aus der Pfanne gegoffen und die Sauce nach der Vorbemerkung vollendet. Die zur Sauce des Roaftbeef fehr beliebten Champianons bünftet man entweder vorher in Butter gar oder man dämpft sie in Wleischbrühe weich, um diese alsbann statt Baffer zur Bollendung der Sauce zu benuten.

Nach englischer Art wird das Roastbeef auf gleiche Weise unter vielem Begießen nur 35—40 Minuten gebraten, doch ist auf doppelt soviel zerschnittenes, bräunlich gewordenes Nierensett zu rechnen, damit der Bräten im Fett schwimmend gebraten wird. In England selbst wird keine Sauce dazu gegeben, sondern der entsettete Bratensah des Fleisches dei Tische nach Belieben jedes einzelnen mit einer der vielen fertigen englischen Saucen vermischt. Man umkränzt dort den Braten mit Eitronenscheiben, häuft an eine Seite ausgebackene Kartosselschlansgen, an die andere gleichmäßig große Salzkartosseln und reicht geschabeten Meerrettich und Migedpickles nebenher.

Eine vorzügliche Beilage zu Roastbeef bilden Kartoffelpuffer.

- 4. Roaftbeef im Topfe zu braten. Es eignet fich zum Braten im Topfe auch das Fleisch von alteren Tieren, welches gut geklopft werden muß. In einem paffenden Topfe läßt man 1 Pfund festes. eine Nacht gewäffertes und kleingeschnittenes Rierenfett ober die Hälfte Speck so lange braten, bis die Fettwürfel flar werben, legt ben Braten hinein und läßt ihn unter häufigem Sin= und Berschieben, ohne hinein zu stechen, von allen Seiten gelbbraun werden. Dann bedeckt man ihn mit einem Teil der Fettwürfel, gießt 1-2 Taffen brausend kochendes Waffer seitwärts hinzu, deckt den Topf rasch mit einem genau schlie-Benden Deckel zu, stellt ihn auf einen Plat, wo der Braten ununter= brochen, doch nicht stark brät, und beschwert den Topsdeckel mit zwei Gewichtssteinen oder Bolzen. So läßt man das Rostbeef, je nach der Größe des Stückes, 2-21/2 Stunden braten, mährend dasfelbe in der Mitte der Zeit mit Hilfe des Schaumlöffels einmal umgelegt und mit wenig Salz bestreut wird, wobei nicht ins Fleisch gestochen wird. Die Sauce wird nach der Borbemerkung bereitet, ihr jedoch besonders gern bei diesem Braten eine Tasse saure Sahne zugesett.
- 5. Aufgerollter Braten. Man nimmt hierzu ein Rippenstück von einem jungen Ochsen, läßt die Rippen aussichneiden und das Stück gut klopsen, reibt es mit Salz, etwas Psesser und Nelkeupsesser ein, rollt es seigt auf und umwickelt es mit einem ausgewässerten Bindsfaden. Danach wird der Braten nach Nr. 4 3½ Stunden unter häusigem Begießen gebraten, mit der Sauce nach Nr. 1 versahren, und das Gericht mit verschiedenen Kompotts, Salat, oder auch zu braunem Wintersohl gegeben. Auch kann man von der Bratendrühe eine gute Champignons oder Trüffelsauce machen, den Braten damit auftragen und ihn mit Maccaroni und gebratenen Kartoffeln als Mittelsschüssel geben.
- 6. Rindslende (Mürbebraten, Filet, Ochsenhas, Lummer) am Spieß. Man entsernt Fett und Haut, spiett den Braten wie Hasen in zwei Reihen, bestreut ihn mit etwas Salz und Pfesser, steckt ihn an einen Spieß, streicht reichlich Butter darüber hin und brät ihn unter fleißigem Begießen 1 Stunde. Ist der Braten beinahe weich, so gibt man 1—2 Tassen saure Sahne hinzu. Auf diese Weise gesbraten, steht er dem Wildbraten nicht viel nach.
- 7. Rindslende im Ofen. Sie wird, wie in vorhergehender Nummer gespickt, in einer irdenen Bratpfanne mit reichlich kochend heißer Butter in den Ofen gesetzt und 1/2 Stunde nicht gar zu stark gebraten, während man sie oft begießt und von Zeit zu Zeit etwas

bicke Sahne überfüllt. Beim Anrichten wird die Sauce mit etwas Wasser zusammen gerührt; sie ist gewöhnlich ohne Stärke durch die Sahne sämig genug. Vorzüglich ist zu jedem Filetbraten eine Bearner Sauce (siehe Abschnitt R.), mit welcher man ihn teilweise vor dem Anrichten überzieht. Man reicht alsdann zu dem Braten gesröstete Kartosseln.

Auf englische Art wird der Lendenbraten ungespickt im Ofen ebenso wie vorher, doch nur 15—20 Minuten, auch in doppelt soviel Fett gebraten, die Sauce dann mit etwas Mehl und Wasser fämig gerührt und nach Belieben noch vorher gar gedünstete Champignous hinzugefügt, auch gern einige Löffel dicke Sahne zugesetzt.

Sin auf jede Art gebratenes Filet läßt sich noch verschiedenartig anrichten durch mancherlei Saucen, mit denen man es reicht. Man kann dazu eine Trüffel=, weiße Morchel=, Madeira=, Bur= aunder= ober braune Kräutersauce reichen.

Der Bratensat wird stets zu den Saucen benutt.

Weitere Abwechslung erreicht man durch das Anrichten des Lendenbratens mit allerlei Gemüsen (Filet à la jardinière). Man wählt Die Gemuse nach der Jahreszeit, nimmt im Frühling: Erbsen, Karotten, junge Rohlrabi und Spargel sowie Kopfsalatherzen, im Sommer: junge Bohnen, Blumenkohl, Champignons, römischen Salat und kleine Kartoffeln, im Herbst: kleine Köpfe Wirfingkohl, Artischocken, Blumen= tohl, Tomaten und gedünstete Zwiebeln, im Winter; Schwarzwurzeln, Anollenziest, Wirfing, Teltower Rübchen und Endivien. Alle Gemüse muffen zierlich zurecht geschnitten oder ausgebohrt werden, man nimmt dazu die vielen käuflichen Ausstecher und Ausbohrer, jede Gemüseart wird für sich gedämpft oder gekocht und in Häuschen um den Lenden= braten angerichtet. Es ist zu empsehlen, das Filet auf einen passend geschnittenen nicht sehr hohen Sockel aus gewöhnlichem Schwarzbrot zu legen, welcher zuvor mit Fett bestrichen und im Dfen ausgetrochnet wurde. Man muß die Gemufe so anrichten, daß dieser Sockel verdect wird und fann daher über das Gemufe noch einen Kranz gefüllter Champignons, gefüllter Tomaten oder Zwiebeln stellen. Die Sauce wird mit Sahne und etwas Kartoffelmehl, sowie einer Mefferspitze Fleischertrakt vollendet und nebenher gereicht.

8. Kindslende in Madeira-Sance. Man läßt etwas Mehl in Butter braum werden, rührt braume Kraftbrühe, in Ermangelung gute Bouillon daran, fügt ein Lorbeerblatt, Pfeffer, Salz, etwas Cayenne-Pfeffer und 2 Glas Madeira dazu, rührt es gut durch und thut in diese Sance Stücke von Kalbsmidder, seine Klößchen, Champignons, Mor-

cheln, und ein paar in Scheiben geschnittene Trüffeln. Das Filet wird zuvor halb gar gebraten, dann in die Sauce gelegt, ½ Stunde darin geschmort und beim Anrichten die sämtlichen Zuthaten um das Filet angerichtet. Vielsach ist es gebräuchlich, um dieses Filet einen Aranz in Salzwasser halb gar gekochter dann in Bouillon mit Madeira völlig gar gedünstete Köhrennubeln zu legen, die man vor dem Anrichten um den Braten noch mit Butter und geriebenem Käse schwenkt.

- 9. Filet Rossini. Man schneibet ein gut abgelegenes Filet in Scheiben, salzt diese, wendet sie in Ei und geriebener Semmel und brät sie in gelber Butter saftig und gar. Zu gleicher Zeit teilt man eine schöne Gänseleber (im Sommer eine halbe Kalbsleber) in Scheisben, paniert auch diese und brät sie ebenfalls. Man richtet die Scheisben abwechselnd stusensörmig an und übergießt sie mit der Sauce, die man aus dem Bratensond, etwas saurer Sahne, Fleischbrühe und einem Glas Madeira mit etwas Reisstärke zum Binden bereitet hat.
- 10. Schmorbraten (Boeuf à la mode). Ein Stück von 8-10 Pfund aus der Kluft — das sogenannte Blumenstück — oder von einem jungen Ochsen das Schwanzstück, wird geklopft, mit Salz, Pfeffer und Nelkenpfeffer eingerieben und nach Belieben noch gespickt. Dann gibt man etwa 70 g nach A. Nr. 24 zubereitetes Nierenfett in einen Topf, läßt es heiß werden, legt das Fleisch hinein, bestreut es mit einem Löffel Mehl und läßt es unter vorsichtigem Wenden von allen Seiten braun braten. Nun wird soviel tochendes Waffer, oder feiner und beffer halb Rotwein, halb Wasser, seitwärts hinzugegossen, daß das Fleisch reichlich zur Hälfte bedeckt ist, und dieses, nachdem es schnell fest zugedeckt und der Deckel mit Gewichtsteinen beschwert ift, langfam geschmort, dann nach Verlauf von 11/2 Stunde umgedreht, 1 Obertaffe voll gewürfelte faure Gurken oder frische mit 1 Löffel voll Effig nebst 4 Lorbeerblättern oder einige Citronenscheiben dazu gegeben, das Stück wieder zugedeckt und langfam weich geschmort, was gewöhnlich 2-21/2 Stunden erfordert. Dann richtet man das Fleisch an, nimmt das Fett größtenteils von der Sauce, rührt, wenn diese zu dicklich sein sollte, etwas Wasser bazu, andernfalls ein wenig Starke, gibt einige Löffel von der sämigen Sauce über das Fleisch und die übrige dazu. Wählt man den Schmorbraten als Mittelgericht, fo kann man noch Truffeln, Champignons und Raftanien bazu geben; auch dient er als Beilage zu verschiedenen Gemusen, wie auch namentlich zu Maccaroni.

Vielfach wird der Schmorbraten nicht angebraten, sondern sosort in ein mit Specks, Wurzels und Möhrenscheiben belegtes Gefäß

Heußis Bratapparat oder Kunzes Schnellbrater ift hierbei wie bei allem Schmorsleisch trefflich — gethan, mit Weißwein und Fleischbrühe überfüllt und nach Gesallen verschiedenes Gewürz hinzugefügt. Zu diesem Braten gibt man in Frankreich eine Tomatensauce, in Bahern eine Champignonsauce, zu der man die Bratenbrühe benutzt.

11. Sanerbraten. Bu einem Sauerbraten eignet fich ein gutes fettes Schwanzstück, auch ein Stück aus ber Mitte bes Binnerspaltes, in einigen Gegenden Blumenftuck genannt, weil sich eine kleine Fettblume darin befindet. Man lege es im Sommer 3-4 Tage, im Winter 8-10 Tage in Biereffig, welcher fich besonders zum Sauerbraten eignet und mit dem Gewürz: Lorbeerblättern, Relfen, Gewürzkörnern, auch wohl einigen Wacholderbeeren, zum Rochen gebracht und kochend über das abgespülte Fleisch gegossen wird, weil dann der Fleischsaft nicht austritt. Bei scharfem Effig gebe man etwas Waffer hinzu. Da Zwiebeln im Effig hart werden, füge man fie erst bei der Zubereitung hinzu. Im Sommer muß das Fleisch, damit es vor Beigeschmack ge= schützt werde, ganz offen an einem fühlen Orte, im Fliegenschrank ober mit einer Drahtstülve bedeckt, aufbewahrt und öfter umgewendet werden, boch hüte man sich vor der schlechten Gewohnheit, dazu die Sand zu gebrauchen. Vor der Zubereitung wird der Braten am besten, damit er saftiger werbe, auf folgende Weise gespickt: Man schneide fingerlange, nicht zu dunne Speckstreifen, walze fie in einem Gemengfel von gefto-Benem Salz, Pfeffer und Nelkenpfeffer, steche mit einem spigen Meffer allerwärts ins Fleisch, schiebe die Speckstreifen hinein und streue noch etwas Salz darüber, doch darf der Braten nicht ftark gesalzen werden. viel Salz macht ihn zähe. Dann mache man in einem nicht weiten eisernen Topfe reichlich gutes Fett recht heiß und gelb, lege das Stück Fleisch hinein, lasse die entstehende Brühe offen rasch abdampfen und das Fleisch ringsum dunkelgelb werden, indem man es aufmerksam im Fette öfters hin und her schiebt und umwendet. Danach streue man einen gehäuften Eflöffel Mehl in das Fett, laffe es ebenfalls bräunen. gieße dann schnell soviel brausend kochendes Wasser seitwärts hinzu. als nötig ist, das Fleisch zu bedecken, und mache den Topf rasch zu. daß die Dünste nicht verloren gehen. Nach wenigen Minuten gebe man zu einem Stück von 5-6 Pfund zwei kleine gelbe Möhren, 3-4 größere Zwiebeln und ein Stückhen Schwarzbrotrinde, auch, wenn nötig, von dem Gewürzessig, worin das Fleisch gelegen hat, mache den Topf fest zu, beschwere den Deckel mit 2 Bolzen und laffe den Braten bei einmaligem Umwenden etwa 2-21/2 Stunden langsam aber ununter= brochen schmoren, wobei man zuweilen, ohne ins Fleisch zu stechen, dieses

aufheben und nötigenfalls auch etwas kochendes Wasser hinzugeben nunß. Eine Tasse sühe Sahne, in der letzten halben Stunde hinzugefügt, macht die Sauce sehr angenehm. Beim Anrichten lege man den Braten auf eine erwärmte Schüssel und stelle sie in den Osen, dis die Sauce gemacht ist. Sollte diese zu sehr eingekocht und dicklich geworden sein, so verdünne man sie mit Wasser; ist sie dagegen nicht sämig genug, so süge man etwas Wehl hinzu; und wenn sie zu viel Säure hat und dabei braun genug ist, so würde eine Tasse Wilch angebracht sein. Dann rühre man sie scharf durch ein Blechsieb, lasse sie rasch zum Kochen kommen, gebe etwas davon über den Braten und die übrige reichliche Sauce dazu.

Statt der Möhren, Zwiebeln und Brotrinde fügt man oft ein Stückhen Honigkuchen zum Sämigmachen der Sauce hinzu, auch gießt man statt Wasser, wo es angeht, leichte Fleischbrühe an. Der fertige Braten wird mit zerschnittenen Salzgurken gereicht. Um dem Sauerbraten einen wildartigen Geschmack zu verleihen, brate man ihn in ausgelassenm Speck mit einigen Wacholderbeeren bei langsamem Feuer halb gar, füge dann viele geschnittene Zwiedeln und 1/2 dicke saure Sahne an und brate das Fleisch unter fleißigem Begießen weich. Die Sauce wird entsettet, mit einer Tasse Milch verrührt und nebenher gereicht.

12. Mailander Rinderbraten. Gin Stück Dehsenfleisch von etwa 3 kg wie zum Sauerbraten wird 2 Tage in halb Wein, halb Effig gelegt, den man kochend über das Fleisch gießt. Dann spickt und salzt man den Braten, legt eine paffende Bratenpfanne mit Speck=, Schinken=, Zwiebel-, Rüben- und Kalbsleischscheiben aus, übergießt ben barauf gelegten Braten mit 100 g gelbgemachter Butter und brät ihn 1 Stunde im Ofen. Dann gießt man allmählich 1 Glas Portwein, 1/2 Glas der Marinade und  $^1/_4$  l kochende Fleischbrühe hinzu und dämpft den Braten völlig weich, was noch etwa  $1^1/_2$  Stunde erfordert. Eine gute halbe Stunde por dem Anrichten kocht man 200 g Reis in Fleisch= brühe weich aber körnig, verrührt ihn mit 2 zerquirlten Eigelb und etwa 1 Dutend gewiegten, vorher gedünfteten Champignons und ftellt ihn heiß. Ift der Braten fertig, fo schneidet man ihn in Scheiben, ordnet diese kranzförmig auf einer Unterlage Reis, umgibt die Schüffel mit einem Reisrand und beträufelt den Braten mit etwas Sauce. Letztere wird aus der durchgeseihten Bratenbrühe bereitet, welche mit etwas Reisstärke bundig gemacht und mit etwas Fleischertrakt und 1/2 Thee= löffel Champignonertrakt gewürzt wurde.

- 13. Ochsen- oder Nindsteisch wie Hasen zu braten. Der Mürbebraten ist hierzu am besten; indes kann auch ein Stück von 4—5 Ksund mitten aus der Klust wie zum Beefsteak dazu dienen. Man lasse sim Sommer in Kücksicht auf die Temperatur 2—3 Tage, im Winter 5—6 Tage alt werden, wasche und klopse es nach Nr. 1 recht mürbe, drücke es wieder in Façon und spicke es in drei Reihen wie Hasen. Dann streue man etwas seines Salz darüber, mache es in reichlich Butter von allen Seiten dunkelgelb, gieße eine Tasse sinksich hinzu und wiederhole dies so oft, als die Sance, welche eine gelbbraune Farbe haben muß, eingekocht ist. Das Fleisch wird dabei, sest auch etwa 2 Stunden ganz mürbe geworden ist. Man kann hierbei auf 1 l Wilch rechnen. Bei der ersten Tasse Milch rühre man 1 Theelössel Mehl än, damit die Wilch nicht gerinne.
- 14. Nindsteisch in saurer Milch zu braten. Man nimmt ein Stück wie zum Sauerbraten, klopft es wie im Vorhergehenden recht mürbe und reibt es mit wenig Salz und Nelkenpfesser oder mit etwas Pfesser und Nägelchen ein. Dann macht man Butter und Speck oder Nierensett gelbbraun, legt das Fleisch hinein und läßt es ringsum braun werden, wobei man es, um Andrennen zu verhüten, öfters hin und her schiedt. Hat es so eine gute Farbe erhalten, so gießt man dicke saure Milch hinzu, daß das Fleisch zur Hälfte bedeckt ist, dann läßt man den Braten, sest zugedeckt, bei guter Hise ununterbrochen so lange schmoren, bis er milde geworden ist.

Die Sauce muß reichlich vorhanden sein und wird nach dem An-

richten des Bratens durch ein feines Sieb gerieben.

15. Ochsen= oder Rindsleischbraten aufzuwärmen. Um aufgewärmtem Braten den Geschmack eines frischgebratenen zu bewahren, ist es eine Hauptsache, ihn auf die richtige Beise zu erwärmen. Das Erhigen des Bratens auf offenem Feuer oder auch nur an heißer Hele, wie früher angeraten wurde, ist nicht zu empfehlen, da ein aufgewärmter Braten niemals kochen darf, weil er dadurch zähe wird, was bei der alten Methode selbst bei großer Achtsamkeit leicht vorkommt. Daher wärme man jeden Braten stets im Wasserbade, und lege ihn ganz oder in Scheiben geschnitten in eine passende Schüssel, bedecke ihn mit der Sauce, die durch etwas aufgesösten Fleischertrakt und Stärke leicht vermehrt werden kann, und welcher stets ein Stück frische Butter zugesetzt w.d., und stelle die Schlüssel gut zugedeckt, ½ bis 1 Stunde je nach der Wenge des Bratens ins Wasserbad.

- 16. Round of Beef. Zu einem Stück Ochsensleisch, einem Rippensstück von 12—14 kg, aus welchem die Knochen getrennt worden sind, nimmt man ½ kg grobes Salz, 100 g braumen Sandzucker, 15 g Nelken, 30 g Nelkenpseffer, ½10 l braumen Sirup und 1 Eklöffel voll pulverisierten Salveter. Dies alles wird untereinander gerührt und das Fleisch von allen Seiten damit eingerieben, dann recht fest außegerollt, mit einem Bindsaden dicht nebeneinander sest umbunden, in eine hölzerne Mulde gelegt, worin es 4 Wochen liegen bleibt, während es täglich umgedreht und mit der Brühe, die herauszieht, begossen werden muß. Wan setzt 23 zur Zeit, mit kochendem Wasseht, begossen won der Brühe bedeckt, aufs Feuer, läßt es 4 Stunden, sest zugedeckt, sortwährend langsam kochen und ½ Stunde in der Brühe nachweichen. Zu diesem kräftigen, sehr zu empsehlenden Fleische gibt man in Vermen Sauerkraut, durch ein Sieb gerührte dicke Erbsen (Küree), mit braunen Zwiebeln bedeckt, oder braunen Kohl und gebratene Kartosseln.
- Anmerk. Es läßt sich dieses Fleisch lange aufbewahren, ist auch kalt vorzüglich, und selbst aus den Überresten lassen sich wieder angenehme Speisen zubereiten, z. B. Round of Beef-Omelette, Round of Beef-Auslauf mit Kartoffeln.
- 17. Ochsensleisch in Bier zu dämpfen. Ein Stück Fleisch aus der Aluft von etwa 8 Kfund, welches je nach der Jahreszeit 2—8 Tage alt sein muß, wird stark geklopft, mit etwas Salz bestreut, in einem Topf auf einige Scheiben Speck, 2 Zwiebeln, 1 Möhre, Lorbeerblätter, Dragon und grobes Gewürz gelegt, halb Bier (welches nicht bitter sein dars) und halb Wasser darauf gegossen, soviel als nötig ist, das Stück bis reichlich zur Hälfte damit zu bedecken, 1 Obertasse Essig, 1 Löffel Birnmus oder Sirup dazu gethan und das Fleisch, seit zusgedeckt, 3 Stunden geschmort. Beim Anrichten wird das Fett absgenommen, etwas Mehl in Fett gebraten, an die Sauce gegeben, solche durch ein Sieb gerührt und das Fleisch damit augerichtet.
- 18. Boeuf blanc. Ein nicht sehr fettes Rippenstück wird geflopft, in einem engen Topse mit Wasser kaum bedeckt, mit 2 Petersissenwuzseln, einer Handvoll Storzoneren, 1 Möhre, 3 Lorbeerblättern, 2 Zwiedeln, grobem Gewürz und einem reichlichen Stück Butter versetzt, fest zugedeckt und gar geschmort, was eine Zeit von 2½—3 Stunden ersordert. Eine Stunde vorher gibt man viel Champignons, nach A. Ar. 40 vorgerichtet, und etwas geriedenes Weißbrot hinzu. Die Brühe läßt man soviel einkochen, als man Sauce zu haben wünscht, richtet sie über dem Fleisch an und gibt eine Schüssel mit dampfenden Kartossell dazu.

- 19. Gefüllter Rinderbraten. Die Ruß aus der Keule eines Ochsen dämpft man in halb Fleischbrühe und hald Weißwein mit wenig Gewürz, einem Lorbeerblatt und mehreren Suppenwurzeln gar, aber nicht zu weich, läßt sie in der Brühe erkalten und schneidet oben eine Scheibe ab. Dann höhlt man das Fleisch vorsichtig so weit aus, daß ein Centimeter dicker Rand stehen bleibt, erhipt es in der Brühe, hackt das herausgeschnittene Fleisch mit gedämpsten Champignons weich, vermischt es mit einem weichen Rührei aus 6 Ciern, gewiegten seinen Kräntern und 2 Lösseln Brühe und füllt diese Farce in das ausgehöhlte Fleisch. Die Brühe des Fleisches kocht man ein, verdickt sie mit braunem Buttermehl, kräftigt sie, wenn nötig mit Fleischeztrakt und Madeira und gibt einen Teil über das mit der abgeschnittenen Scheibe bedeckte Fleisch, welches man mit kleinen glacierten Zwiedeln verziert. Den Rest der Sauce reicht man nebst Maccaroni daneben.
- 20. Rindichnitten (Beeffteats). Will man gute Beeffteats haben, so thut man gut, nur das Filet zu nehmen, wenn dasselbe schon ein paar Tage in der Luft gehangen hat. Kann man kein Filet bekommen, so wähle man Fleisch von einem jungen Tiere aus der Kluft, welches gut abgelegen sein muß. Man muß dabei die Stücke stärker klopfen als beim Gebrauch von Filet. Es ist zu bemerken, daß man die Beefsteaks nicht wie es vielfach nicht allein in Gasthäusern üblich ist, in dunne Scheiben schneidet, ein gutes saftiges Beefsteat muß mindestens 2 bis 3 cm bick fein. Es wird gehäutet, in zolldicke Scheiben geschnitten. Diese werden bann mit dem flachen Sachemeffer etwas dunner getlopft. schön gerundet und dann in klar gekochte Butter getaucht. Wenn man fie braten will, läßt man in der Pfanne etwas Butter braun werden. legt die Schnitten hinein, sett die offene Pfanne auf ein ziemlich starkes Fener, streut Salz und Pfeffer nicht früher darüber und brät die Schnitten auf jeder Seite je nach ihrer Dicke ein bis zwei Minuten. Alsdann werden fie auf einer Schüffel angerichtet und die heiße Butter barüber gegoffen.

Außer dieser Bratweise lernte ich im Hause eines Feinschmeckers eine völlig andere Art kennen, Beefsteak zu braten. Die gut 2 cm diesen Scheiben werden geklopft, mit Wasser, in dem seine Zwiedeln eine Stunde gelegen, bestrichen, mit Salz und Pfesser bestreut, fest übereinander gelegt und zwei Stunden kühl gestellt. Dann wurde eine Sierkuchenpfanne heiß gemacht, die Beessteaks ohne Fett nebeneinander hineingelegt und vier Minuten unter beständigem Wenden gebraten. Dann erst wurde die Butter hineingethan, während diese sich bräunte, die Schnitten heraus auf eine erwärnte Schüssel gelegt, jede mit einem

Spiegelei belegt und mit in Butter gedünsteten Champignons umfränzt und die braune, mit etwas kaltem Wasser verrührte Butter bazu ge-

reicht. Die Beefsteaks waren außerordentlich zart und saftig.

In England läßt man an den Beefsteaks soviel Fett wie möglich, taucht sie in zerlassene Butter und legt sie auf einen Rost. Zehn Minuten vor dem Anrichten werden sie auf starke Kohlenglut gesetzt, Salz und Pfeffer darüber gestreut, und auf jeder Seite zwei Minuten gebraten. Sie sollen noch rötlichen Sast in sich führen. Dann werden sie auf einer Schüssel angerichtet, auf jedes Beefsteak eine dünne Scheibe recht schöner frischer Butter gelegt und ein wenig krästiger Fleischsaft darüber gegossen.

Man kann die Rindschnitten verschieden anrichten, entweder mit Spiegeleiern belegen, mit in Butter gedämpsten Zwiedelscheiben oder mit Gurkenschnitten umkränzen; auch reicht man gern Mizedpickles dazu oder geschmorte Kartöffelchen. In seinen Küchen bestreicht man sie mit Kräuterbutter oder belegt sie mit gedackenen Austern. In England werden sie ohne Sauce nur mit Senf oder Champignon-Retchup gereicht, in Frankreich dagegen ist eine Garnierung mit Oliven oder

die Zugabe einer Dlivensauce üblich.

21. Rindschnitten in Kästchen. Man schneidet das Beefsteatfleisch in Scheiben von etwa 100 g, schneidet aus steisem weißen
Papier ein Quadrat von 22 cm und bestreicht das Papier mit Öl.
Die geklopsten Schnitten bestreicht man auf beiden Seiten mit einer Mischung von zerriedener Butter, gewiegten seinen Kräutern oder Mizedpickles und bestreut sie mit Pfeffer und Salz. Dann legt man die Beefsteaks in die Mitte des Papiers, schlägt dieses so zusammen, daß es dieselben rings umhüllt und ein viereckiges Paket entsteht und bindet es zu, legt die Pakete dann sofort in einen tiesen Topf mit dampsendem Fett, in dem man sie 4 Minuten unter einmaligem Umwenden läßt. Die Bindsaden entsernt man und reicht diese Schnitten, welche sich durch den vorzüglichsten Geschmack auszeichnen, in den Paketen zu Tisch, wo sie die Speisenden selbst öffnen.

22. Gute Rindschnitten von gehacktem Fleisch. Wo kein gutes Fleisch zu Beefsteaks zu haben ist, da wird man nachstehender Art den Borzug geben. Man nimmt zu ½ kg schierem mageren Rindsleisch 70 g sestes Nierensett, schneidet es in Würfel, wobei Haut und Sehnen entsernt werden, hackt beides sehr sein, formt davon 4—5 runde singerdicke Schnitten und bestreut sie erst, wenn sie gebraten werden sollen, mit etwas Pfesser und Salz. Dann macht man in einer kleinen, sehr sauberen Pfanne ein Stücksen Butter oder halb Butter halb Fett

braun, legt die Beefsteaks hinein, läßt sie unter öfterem Hin= und Herschieben, ohne hinein zu stechen, bräunlich werden, legt sie auf die andere Seite und versährt damit ebenso. Sie dürfen nur einige Minuten braten und müssen inwendig noch rötlich sein. Man gießt etwas Wasser in die Pfanne, rührt die Sauce, die sie etwas sämig geworden, und gibt sie dazu.

- 23. Gehackte Rindschnitten mit Senfsauce. Diese Beefsteaks werden zubereitet wie die vorigen. Wenn sie angerichtet sind, wird 1 Löffel Senf, 1 Löffel saure Sahne und etwas kaltes Wasser zur Sauce gerührt und darüber gegeben. Besser ist jedoch, den Absall vom Fleisch gehörig auszukochen und diese kräftigere Brühe statt Wasser zur Sauce zu benutzen.
- 24. Rohe Veefsteaks (à la tartare). Gutes Ochsen- oder Kindsseisch aus der Kluft wird sein geschabt, mit reichlich Salz und sein geschnittenen Zwiebeln, Pfesser und rohem Gidotter vermischt oder mit dem nötigen Salz und Zwiebeln klein gehackt und mit gröblich gestoßenem Pfesser gemischt. Oder man vermischt 1 Pfund seingehacktes Fleisch mit 3 geschlagenen Eiern, etwas Essig, Salatöl, Pfesser und Salz, sormt kleine Beessteaks darans, bestreut sie mit gehackten Zwiebeln und reicht Senf daneben. Für Feinschmecker werden diese geschabten Beessteaks nur mit wenig reinem Psesser und Salz vermischt, recht regelmäßig rund gesormt, mit einem Messer über Kreuz eingerigt und in der Witte eingedrückt. In diese Vertiesung legt man vorsichtig ein rohes Eidotter und garniert das Beessteak mit Häuschen von gehackten Zwiebeln, Kapern, zerschnittenen Gurken und ausgerollten Sardellen und reicht Essig, Öl und Mosserich dazu.
- 25. Geschwortes Rindstück. Ein Stück Ochsen- ober Rindsleisch, nicht zu frisch, aus der Mitte des Binnerspalts, von 2 Kfund an, wird nach Nr. 1 so lange geklopst, dis es sich weich ansühlt, mit etwas Pfeffer und nicht zu reichlichem Salz bestreut, in Mehl gewälzt und in einem engen eisernen Töpschen in reichlich kochender Butter oder in ganz reich-lich frischem heiß gemachten Nierensett 3/4 Stunde, sest zugedeckt, langsam geschwort. Nun wird soviel kochendes Wasser hinzugegossen, daß das Fleisch nicht ganz zur Hälte bedeckt ist, der Topf rasch fest zugedeckt, damit die Dämpse das Fleisch mürbe machen, und dieses noch 3/4 die 1 Stunde weiter geschwort. Dann wird das Fleisch in der Sauce zu gekochten Kartosseil angerichtet. Sollte die Sauce nicht hinreichend sein, so kann man etwas Wasser hinzurühren, auch nötigenfalls dieselbe mit etwas zerrührter Stärke gebundener machen.

26. Farcierter Braten auf sächsische Art. Man nehme auf 6—10 Personen 750 g schieres Rindsleisch und 720 g mit Fett burchwachsenes Schweinesleisch, von dem man alles Schnige entsernt hat, hacke es recht sein und vermenge cs mit 3 ganzen Siern, 4 gestoßenen ungesüßten Zwiedäcken, sein gestoßenem Nelkenpseffer und Muskatnuß, einer kleinen Obertasse kaltem Wasser und Salz. Aus dieser gut gemengten Masse mache man die Form eines Rehrückens, spicke drei Reihen und kerbe den Raum dazwischen mit einem Messerrücken ein. Dann lege man den Braten in heißgemachte Butter oder in heißgemachten Speck, lasse ihn bei nicht zu starker Sitze 1/2 Stunde braten, während man ihn oft mit saurer Sahne begießt, wodurch man eine vorzügliche Sauce erhält, mit der man den Braten sehr gut zu einem seinen Essen geben kann.

27. Feine Alops. Man kann hierzu sowohl Kindsleisch als Schweinesteisch nehmen, am besten beides zu gleichen Teiten. Es wird möglichst sein gehackt und Hant und Sehnen entsernt. Vom Absall wird mit wenigem Salz etwas Bouillon gekocht und diese durch ein Sieb gegossen. Man rechne auf 5 Personen 1/2 kg gehacktes Fleisch, 125 g gute Butter, 2 Eier, 120 g alte Semmel.

Wenn der Zwiebelgeschmack nicht gescheut wird, so läßt man einige feingehactte Schalotten ober 1-2 Zwiebeln in der Butter weich kochen, schüttet sie zum Fleisch, gibt die Eidotter, etwas Pfeffer und nach Belieben Mustatblüte, das geriebene Weißbrot, ein wenig kaltes Wasser, das nötige Salz, wobei auf das in der Butter befindliche Salz gerechnet werde, und den Eiweißschnee hinzu, mengt dies alles gut untereinander, formt daraus kleine Klöße, und kocht fie unter einmaligem Umwenden in der Bouillon nur einige Minuten. Sobald man inwendig kein rohes Fleisch mehr sieht, sind die Klops gar und müssen dann raich herausgenommen und zugedeckt werden. Man gibt zu der Brühe 2 Citronenscheiben, etwas gelbgeschwittes Mehl, nach Geschmad auch einige feingehackte Sardellen und Rapern, legt die Klöße noch einmal in die sämige Sauce, rührt diese mit einem Ei und nach Gefallen mit einem Glas weißen Wein ab und richtet fie an. Die Klops werden als Mittelgericht bei einfachem Effen, ober auch mit gekochten Kartoffeln gegeben.

Sind die Alops von Schweinesleisch gemacht, so bestreut man die Alößchen vor dem Kochen mit etwas geriebenem Weißbrot und kocht sie einige Minuten länger.

Auch fann man dem Teig der Rlops einen gehackten Hering zu=

schen und für den einfachen Tisch statt Butter zerlaffenes Nierenfett

nehmen.

In seinen Küchen kocht man die Klops erst in Fleischbrühe gar und läßt sie dann eine Minute in einer inzwischen bereiteten Burgunderssauce, der man zusetzt noch Kapern zusetzt, ziehen. Um in einsacher Küche wenigstens annähernd dies Gericht herstellen zu können, bereitet man eine Kotweinsauce aus gutem Fruchtwein.

- 28. Pfeffer-Potthaft (ein Dortmunder Specialgericht). Sierzu werden hauptfächlich die sogenannten kurzen Rippen genommen, solche in ½ Hand große Stückhen gehauen und in nicht zu reichlichem Wasser und nicht zu vielem Salz außgeschäumt. Dann fügt man soviel kleingeschnittene Zwiedeln hinzu, daß die Sauce dadurch sämig wird, gibt reichlich Pfeffer und Nelkenpfeffer (ungestoßen), einige Lorbeerblätter und späterhin auch einige Citronenscheiben hinzu. Sollte der Sauce, welche zwar ganz gebunden, aber nicht zu dicklich sein darf, auch nach Pfeffer und Citrone schmecken nuß, Sämigkeit sehlen, so kann man noch etwaß seingestoßenen Zwiedack oder in Butter geschwiztes Mehl durchstochen lassen. Fleischklößchen, in klarer Fleischbrühe oder gesalzenem Wasser gekocht, beim Anrichten ins Ragout gelegt, machen dies Gericht noch angenehmer. Es werden gekochte Kartosseln dazu gegeben.
- 29. Kindsteisch-Ragout wie Hasenpfesser. Kindsteisch wird ganz nach vorhergehender Vorschrift gekocht; jedoch gibt man braungemachtes Mehl und kurz vor dem Anrichten etwas Birnmus, Zucker oder Sirup und soviel (etwa  $^{1}/_{2}$ —1 Tasse) frisches Schweineblut, mit Essig angerührt, hinzu, daß das Ragout eine dickliche Sauce wie Hasenpfesser erhält, die auch denselben Geschmack von Gewürz und Essig haben muß.
- 30. Braunes Ragout von kleinen Kindsteischklößchen. Man nehme hierzu die Klößchen Q. Ar. 5. Zugleich lasse man ein Stück Butter sehr heiß werden, einige kleingeschnittene Zwiedeln darin schmoren, rühre Mehl darin gelb und dieses mit Bouillon oder Wasser zu einer ganz sämigen Sauce, welche durch Bratens oder andere übrig gebliebene braune Sauce braun und kräftig gemacht wird. Nach Belieben kann man sie noch mit etwas Pfeffer und Dill würzen. Vorher koche man die mit einem Eßlössel glatt gesormten Klößchen etwa 5 Minuten in Fleischbrühe oder gesalzenem Wasser (was zur Sauce gebraucht werden kann), dis sie inwendig nicht mehr rot sind, lege sie dann ins Kagout und richte dies mit einem Schösselchen dampsender Kartosseln an.

31. Gulasch (ungarisches Nationalgericht, beliebtes Herrensessen). Es wird dazu die Lende fingerbreit über den Faden in Scheiben geschnitten und diese in mehrere Stücke geteilt. Zu 2 Pfund Fleisch nimmt man 250 g Speck und 100 g Zwiebeln, schneidet beides in kleine Würfel, röstet es zusammen gelb, thut das Fleisch hinzu und röstet das Ganze über lebhaftem Feuer so lange, dis der reichlich hervorstretende Saft dis auf einen kleinen Nest verdampft ist. Dann thut man Salz, grob gestoßenen Pfesser und etwas sein gestoßenen spanischen Pfesser daran, rührt es wohl untereinander und richtet es recht heiß an.

Auf andere bessere Art bereitet man das Gulasch aus dem Rippenstück vom Ochsen, welches gut ausgesehnt und in Würsel geschnitten wird. Auf 1 kg Fleisch läßt man alsdann 100 g Rindersmark zergehen und heiß werden, thut das Fleisch mit dem nötigen Salz hinein und läßt es sest verdeckt 20 Minuten schmoren. Tann füllt man 2/5 l kochende Bouillon zu und dämpst das Gericht im Verlauf dersselben Zeit weich. Indessen wird 60 g Speck mit 2 großen Zwiedeln sein würselig geschnitten, ausgebraten, mit 3 Löffeln kalter Bouillon und etwas Zwiedackfrumen zu Brei gekocht und durch ein Sied gestrichen. Ist das Fleisch gar, so gibt man den Speckbrei hinzu, würzt es mit Paprika und gibt es sehr heiß mit Salzkartosseln zu Tisch.

Übrigens kann man Gulasch auch aus verschiedenerlei Fleisch be-

reiten, was fehr gut mundet.

32. Spanisch=Fricco. Man nimmt zu diesem beliebten und fräftigen Gericht den Filetbraten oder das Blumenstück, klopft ihn langfam weich, schneidet ihn in Burfel, welche ungefähr die Größe von 15 g Gewicht erhalten, und mischt sie mit feinem Salz und etwas Capennepfeffer. Unterdes werden Kartoffeln mit gehörigem Salz halb gar gekocht, in etwas stärkere Scheiben als zu Salat geschnitten und recht heiß gehalten. Zu einem Drittel Fleisch werden zwei Dritteile Kartoffeln genommen. Dann legt man auf den Boden eines Topfes mit aut schließendem Dedel reichlich Butterftücken, darauf eine Lage Kartoffeln, wieder etwas Butter, danach eine Lage Fleisch und eine Lage flein geschnittene Zwiebeln, welche zuvor in Butter geschmort nicht gebraten — find, und fährt so lagenweise fort, worauf der Topf fest zugedeckt und anfangs auf ein gelindes Feuer gesetzt wird. Sobald die Speife zu braten anfängt, wird fie recht vorsichtig umgerührt und ihr etwas mehr Hipe gegeben. Unterdes zerrührt man 1 Eflöffel feine Stärke mit 2/10 & frangosischen Rotwein und 1/10 & dicker saurer Sahne (Rahm) und stellt dies zur Seite, bis man nach mehrmaligem behutsfamen Umrühren bemerkt, daß das Fleisch eine graue Farbe erhalten

hat, worauf man die Sauce darüber gießt. Nachdem diese gut durchs gekocht ist, wird das Gericht in einer erwärmten Schüssel ohne Beilage zur Tafel gebracht.

Im allgemeinen lieben die Herren bei dieser frästigen Speise eine starke Würze, indes thut man wohl, sich womöglich nach dem Geschmack seiner Gäste zu richten, da sie sonst leicht zu scharf ausfallen könnte.

Einfacher und doch sehr wohlschmedend stellt man "Spanisch Fricco" aus magerem Rindsleisch und Schweinesleisch zu gleichen Teilen her. Man flopft das Fleisch gut und schweinesleisch zu gleichen Teilen her. Man flopft das Fleisch gut und schweidet es in dünne Scheiben. Ebenso schweibeln man geschälte und gut gewaschene rohe Kartoffeln wie auch Zwiedeln in Scheiben. Eine Puddingsorm wird vorgerichtet, lagenweise mit Fleisch- und Kartoffelscheiben beschicht und jede Schicht mit Zwiedeln, Salz, Pseffer und kleinen Butterstückhen belegt. Die letzte Schicht wird aus etwas dicker zerquirkter saurer Sahne begossen, die Form geschlossen und das Gericht  $2^{1/2}$  Stunde im Wasserbade gekocht.

Auf 1 kg Fleisch rechnet man 2 Suppenteller Kartoffel, 2 Unterstassen Zwiebelscheiben.

33. Pickelsteiner Fleisch. (Gute Frühstücksspeise.) 1 große Petersilienwurzel, 1 gleichgroße gelbe Wurzel oder Möhre, 1 Selleriesknolle, 1 dicke Stande Porree und 4 mäßig dicke Kartoffeln werden sehr rein gewaschen, sauber geschabt oder geschält, nochmals in kalkem Wasser gespült und in feine Scheiben geschnitten. Dann schneidet man 1 Phund Kindersilet in ganz dünne Scheiben, und mischt alles zusammen kräftig mit gestoßenem Psesser und Salz. Währenddem brät man 100 g frisches Kindsmark oder Butter auf offenem Feuer, schüttet Fleisch und Gemüse hinein, läßt es unter österem Umschwingen gelblich braten, bedeckt den Topf, stellt ihn zur Seite und läßt das kräftige Gericht in 15—30 Minuten gar schmoren. Weißbrot reicht man daneben.

In neuerer Zeit hat man eigens zu diesem Gericht hergestellte Kasservellen, in denen man das Fleisch und die unausgebratenen Kindermarkscheiben abwechselnd mit den Gemüsen einschichtet. Man wendet diese Kasservellen im Laufe der Kochzeit einmal und bringt das Gericht in ihnen zur Tasel.

Will man eine einfachere Frühstücksspeise herstellen, so läßt man die Gemüse sehlen und nimmt nur einige in Scheiben zerschnittene Zwiebeln, die man in Butter anbrät. Das würfelig zerschnittene zarte Rindsleisch wird hinzugesügt, mit Pfeffer und Salz bestreut und einige

Minuten auf offenem Feuer gerührt, um bann sofort angerichtet zu werden als "Minutenfleisch".

- 34. Feines braunes Ragout von Ochsenzunge. Da eine Bunge bald einen Beigeschmack erhält, so muß sie frisch gebraucht werden. Der aufstehende Knochen und das gelbe schwammige Fleisch wird davon abgeschnitten, die Zunge mit Salz und etwas Wasser tüchtig abgerieben, so lange gewaschen, bis alles Schleimige entfernt ist, in möglichst wenig tochendem Wasser und wenig Salz in einem engen Topfe ausgeschäumt und weich gekocht, wozu man auf 2-31/2 Stunden rechnen kann, je nach dem Alter des Tieres, von dem sie ist. Man erkennt das Garsein baran, daß die Zunge sich mit einer Gabel leicht durchstechen läßt. Nach dem Kochen wird fie abgezogen, das lofe Fleisch am diden Ende entfernt, die Zunge in zwei Finger breite Scheiben zerschnitten und die größeren Stücke einmal geteilt. Im übrigen richte man sich ganz nach der Vorschrift: Feines braunes Ragout von Hähnchen und Tauben, D. Nr. 226, oder schmore die Bunge mit einer dicklichen Rofinenfauce, auch kann fie mit reichlich Zwiebeln wie Safenpfeffer bereitet werden. Für 12 Bersonen ift eine große Ochsenzunge hinreichend.
- 35. Weißes Zungen-Frikassee. Ift die Zunge nach Nr. 34 mit wenig Salz gefocht und in Stücken geschnitten, läßt man reichlich Butter gelb werden, rührt darin 1 große feingeschnittene Zwiebel und 2 Eklöffel Mehl gelb, gibt Zungenbrühe (die man ziemlich fräftig hat einkochen laffen) dazu, nach Belieben Muskatblüte, etwas feingestoßenen weißen Pfeffer, auch nach Gutdünken 1/2 Glas weißen Wein und legt die Zunge in die kochende Brühe. Nachdem dieselbe 1/4 Stunde langsam gefocht hat, wobei sie indes nicht zu weich werden darf, wird sie mit fleinen runden Fleischtlößchen, die in übriggebliebener Zungenbrühe oder Waffer einige Minuten gekocht wurden, angerichtet. Dann wird die Sauce, welche recht sämig sein muß, durch ein Sieb gegeben, mit einem Eidotter abgerührt und über die angerichtete, mit Citronen= scheiben garnierte Runge gefüllt.

Nach Belieben kann man dem Frikassee einen Geschmack von Sar= bellen und Rapern geben, oder auch Champignons, nach A. Nr. 40 vorgerichtet, darin kochen; da aber manche weder das eine noch das andere lieben und niemand in dieser wohlschmedenden Fleischspeise

etwas vermiffen wird, so bedarf es hierbei nicht des weiteren.

Anmerk. Wünscht man bei einem größeren Gesellschaftsessen das Zungen-Frikasse am vorhergehenden Tage zu kochen, so kann dies ohne den geringsten Nachteil geschehen, doch gehört dazu, daß man es 11/2 Stunde

in einem heißen Dien entweder in einer alten Terrine mit schließendem Deckel auf einen Rost stellt, oder in einem sest zugedeckten Bunzlauer Geschirr auf kochendem Wasser heiß werden läßt, ein Durchrühren ist hierbei unnötig. Das Abrühren der Sauce mit einem Sidotter gesschieht dann erst beim Anrichten.

36. Gebratene Zunge als Beilage. Nachdem die Zunge, wie in Nr. 34 bemerkt ift, weich gekocht und abgezogen, wird sie gespalten. Dann bestreut man sie mit etwas seingemachtem Salz, und sehr wenig seingestoßenen Nelken, oder reibt sie mit einer Mischung von gewiegten Schalotten, Dragon, Salbeiblättern, Salz, Muskatnuß und Nelken ein, wälzt sie in Ei und gestoßenem Zwieback und brät sie in steigender Butter gelb, wobei sie jedoch nicht austrocknen darf.

Die gebratene Zunge kann auch mit einer Sardellen-, Kapern-,

Madeira= oder Liebesapfelsauce angerichtet werden.

- 37. Zungenschen (eine angenehme Beilage). Die ganz weich gekochte abgezogene Zunge wird in fingerdicke Scheiben geschnitten und die größeren Stücke einmal geteilt. Dann schlägt man 1 Ei mit 2—3 Eßlöffel Wasser und etwas Citronensaft, gibt etwas Muskatnuß und wenn nötig Salz hinzu, wendet die Scheiben hierin, dann in geriebenen Semmeln und brät sie in gelbgemachter Butter in offener Pfanne rasch kroß und gelblichbraun.
- 38. Rindsteisch=Scheiben. 4 Teile schieres Fleisch ohne Sehnen, 1 Teil Nierenfett mit Salz werden zusammen ganz sein gehackt, runde und platte Scheiben davon gesormt, in einem Ei, worin Nelken, schwarzer Pfesser oder Muskatnuß gerührt, umgedreht, mit gestoßenem Zwieback bestreut und in steigender Butter einige Minuten wie Beefsteaks gebraten.
- 39. Charles X. Ein Stück saktiges Rindsseisch ohne Fett wird tüchtig geklopft, gehäutet, reich mit Speck durchzogen, mit halb Wasser, halb Essig, vielem Gewürz, besonders Zwiedeln und etwas Knoblanch, nebst Butter in einen Bratosen gebracht und gar geschmort, wobei nicht hineingestochen werden darf und fleißig mit der Brühe begossen werden muß. Man läßt dieses Fleisch eine Racht stehen, hackt viele Schalotten, mengt sie mit Pseffer, Salz und geriedenem Weißbrot untereinander, schneidet das Fleisch in Scheiben, bestreicht diese mit Ei, drückt sie in das Gemengsel und brät sie in einer Psanne wie Koteletts.
- 40. Gebratener Fleischball (Frikandelle) von frischem Fleisch. Nr. 1. Derselbe wird besonders sein und wohlschmeckend, wenn man dazu 1 Teil Kind-, 1 Teil Kalb- und 1 Teil durchwachsenes Schweine-

fleisch fein hackt und dann zu 750 g Fleisch 125 g Butter nimmt. Kann man die Mischung nicht haben, so zerhackt man 750 g gutes Rindsleisch aus der Keule mit 125 g Nierensett oder frischem Speck ganz sein, gibt dazu 4 ganze Eier, Salz nach Geschmack, Minskatnuß, 80 g gestoßenen Zwiedack oder geriedenes Weißbrot und 1 Tasse kaltes Wasser. Dies wird untereinander gemischt, rund oder länglich gesormt, mit der nassen Hand recht glatt gemacht, mit Zwiedack bestreut und mit dem Messer kreuzweiß eingeritt. Dann legt man die Frisandelle in steigende Butter, drät sie unter sleißigem Begießen im Osen gelb, gießt nach und nach, wenn es sein kann, einige Eßlössel dicke Sahne darüber und läßt sie <sup>3</sup>/4 bis 1 Stunde dunkelgelb, nicht braun braten. Hat der Osen von unten nicht die gehörige Hite, so kann man sie erst <sup>1</sup>/2 Stunde auf dem Feuer zugedeckt braten lassen und dann in den Osen stellen, damit sie oden Farbe bekomme; umgewandt wird sie nicht. Wan kann auch vor dem Anrichten einige seingestoßene Wacholdersbeeren über den Braten streuen.

- 41. Fleischball. Nr. 2. Auf 750 g sehr sein gehacktes mageres Fleisch ohne Haut und Sehnen, ninnnt man 125 g seingeschabtes Nierensett, 200 g dünn abgeschältes, in kalken Wasser eingeweichtes, altes, in einer reinen Serviette wieder sest ausgedrücktes Weißbrot, 3 Eier, das Weiße etwas schäumig geschlagen, knapp 20 g Salz und ½ Muskatnuß. Dies alles wird gut untereinander gemischt, rund und glatt gesormt und mit der gerösteten und seingestoßenen Weißbrotrinde ringsum bestreut. Alsdann läßt man einen reichlichen Stich Butter in einem passenden irdenen Töpschen mit 12—15 Stückstichen zerschnittenen Wacholderbeeren kochen, legt die Frikandelle hinsein, deckt sie fest zu, seht nach einer kleinen Weile das Töpschen zurück auf ein ganz mäßiges Feuer und dreht und hebt die Frikandelle oft mit einem Schaumlössel, um sie auf dem Boden vor Andrennen zu sichern. Ist sie unten dunkelgelb, so wird sie einmal umgelegt und im ganzen 1 Stunde ausmerksam gebraten. Macht man dagegen von derselben Wasse Seite zu braten.
- 42. Geschmorter Fleischball (Frikandelle). Dieser wird nach Nr. 1 oder 2 zubereitet. Wenn er in reichlich Butter gelb geworden ist, gieße man soviel kochendes Wasser hinzu, daß er kaum zur Hälkte bedeckt wird, gebe einige Citronenscheiben, 1 Petersilienwurzel und 2 Stückchen Muskatblite zur Sauce und lasse den Fleischball, fest zugedeckt, 1/2 Stunde langsam kochen. Dann gibt man etwas gelbgeschwitztes

Mehl an die Sauce, läßt sie gut durchkochen und rührt sie mit einem Eidotter ab.

Auch kann man statt einer großen Frikandelle Bällchen von der Größe eines Hühnereis aufrollen und übrigens auf angegebene Weise versahren. Doch müssen die Frikandellen, sobald sie inwendig nicht mehr rot sind, nach höchstens 10 Minuten rasch vom Feuer genommen werden.

Es werden Kartoffeln dazu gegeben.

43. Frikandellen von gebratenem oder gekochtem Fleisch. Die Überreste von Fleisch, am besten von gebratenem, hacke man mit einer Zwiebel oder mit Petersilie recht sein, rühre dazu einige Eier, Salz, wenig Nelken oder Muskat, etwas abgeschältes, geriebenes, in Butter gelb gemachtes Weißbrot, und übrige Braten- oder Fleisch- brühe, oder statt der Saucenreste saure Sahne und wenig geriebene Citronenschale. Dann sorme man hiervon eidick Klöße, bestreue sie mit den gerösteten und seingestoßenen Krusten des Weißbrotes und brate sie in Butter gelb. Hat man gekochten Schinken, so kann man etwas durchs Fleisch hacken und dann weniger Butter nehmen.

In Ermangelung des Weißbrotes lassen sich hierzu einige gekochte kalte Kartoffeln gebrauchen, die auf einer Reibe gerieben werden.

44. Rrufteln nach der Mode. Rachdem ein Stud von einem gebratenen Filet- oder Sammelbraten in feine Bürfel geschnitten ift, läßt man etwas Mehl in heißgemachter Butter kraus werden, rührt gute Bratenbrühe oder gallerthaltige Bouillon hinzu und gießt folche nach dem Abnehmen des Fettes durch ein Sieb. Hiervon bringt man einige Löffel zum Kodjen, gibt auf dem Feuer 2-3 mit etwas kaltem Wasser zerklopfte Eidotter unter beständigem Rühren hinzu und fügt. wenn die Sauce sehr gebunden ift, das Fleisch nebst in Butter gebämpften Schalotten, feingehackter Beterfilie und das vielleicht noch fehlende Salz bei und rührt alles auf dem Feuer so lange, bis es gehörig vermischt und so dick geworden ift, daß keine Brühe hervortritt. sondern die Masse wie ein Teig erscheint. Dann breitet man diese zum Raltwerden auf einer flachen Schüffel aus und formt fie hierauf wie Thalerrollen, welche man in Scheiben schneibet. Danach flopft man nach Berhältnis 2, 3 ober 4 Gier, wält jede Kruftel in feinem ge= stoßenen und durchgesiebten Beigbrot, tunkt fie in die Gier, dreht fie nochmals im Brot herum und wiederholt das Eintunken in Ei und das Wälzen in Brot noch einmal. Nachdem dies geschehen, backt man die Rrufteln in beißem Schmalz, in dem fie mit einem Schaumlöffel fo lange hin und her bewegt werden, bis sie eine schöne gelbbraune Fär= bung erhalten haben, wonach man sie dann auf Weißbrotschnitten abtröpfeln läßt, etwas bergartig anrichtet und ein Sträußchen in Schmalz gebackener Petersilie in die Mitte steckt.

- 45. Kleine Fleischpolster. Nachdem man übrig gebliebene Fleischreste jeglicher Art mit etwas Schinken sein gewiegt, vermischt man sie
  mit seingeschnittener, in Butter geschmorter Zwiebel, einigen Eiern,
  Salz, Pfeffer, Muskatnuß, sowie etwas Reibbrot. Inzwischen bäckt
  man bünne Eierkuchen hellgelb, bestreicht sie auf einer Seite mit der
  Fleischfarce, rollt die Ruchen auf, schneibet sie in schräge Scheiben und
  bäckt sie, mit Ei bestrichen und mit Reibbrot bestreut, in reichlicher
  Butter bräunlich. Hat man nur wenig Fleisch, mischt man das Füllsel
  gleich zwischen den schissigen Sierkuchenteig und bäckt von der Masse in
  einer Ballbäuschenpfanne kleine Ballbäuschen.
- 46. Rindsteischgratin. Man bestreut eine butterbestrichene tiese Schüssel mit einer Mischung von geriebener Semmel, gewiegten Pilzen, einigen Schalotten, Betersilie und Gewürz, taucht in Scheibchen geschnittene Kindsleischreste schwell in zerlassene Butter oder ausgebratenen Speck und legt sie in die Schüssel. Man bestreut die Obersläche mit dem Rest der Gewürzmischung, belegt sie mit Butterstücksen und überzgießt die Schüssel mit 1/2 Tasse gesalzener Fleischertraktbouisson, in der man 4 Sier zerquirke, bestreut sie noch nach Belieben mit geriebenem Käse (trockene Reste), und bäckt das Gratin 1/2 Stunde.
- 47. Geschmorte Fleisch-Rollen. Man klopft ein Stud Fleisch aus der Kluft, welches nicht zu frisch sein darf, schneidet es in läng= liche Scheiben, die man ebenfalls noch etwas mit einem Klopfholz, nicht mit einem Meffer, klopft, bestreut dieselben nicht zu reichlich mit einem Gemengfel von feingestoßenem Salz, Nelken und Pfeffer, ober statt bessen mit einigen gestoßenen Wacholderbeeren, belegt sie mit dünnen Speckscheiben und wickelt sie zu festen Köllchen auf, welche man mit einem Faden umbindet. — Sehr fein werden die Rollen, wenn man sie mit folgender Mischung bestreicht. Mehrere hartgekochte Eigelb streicht man durch ein Sieb, verrührt sie mit 1 rohen Eidotter, zwei Löffel Tomatenbrei (ober faurer Sahne), wenig gewiegter Beter= filie und einer geriebenen Schalotte mit Pfeffer und Salz zu einer Farce, mit der man die Rouladen bestreicht, bevor man sie mit einer Speckscheibe bedeckt. Danach läßt man in einem verhältnismäßig großen Töpschen reichlich Butter gelb werden, dreht die Rollen in Mehl um und läßt fie dicht nebeneinander und fest zugedeckt auf nicht zu starkem Fener, fo lange es angeht, im eigenen Safte braten. Nach den erften

- 5 Minuten wird die untere Seite nach oben gelegt. Dann gießt man seitwärts soviel kochendes Wasser an, daß die Röllchen start zur Hälfte bedeckt werden, deckt den Topf schnell sest zu, beschwert den Deckel mit einem Bolzen und läßt sie, zurückgeschoben, bei ganz mäßiger Hiße, ohne den Topf zu öffnen, im ganzen ½ dis höchstens ¾ Stunde leise schworen, da ein zu startes und zu langes Braten die Rouladen trocken macht. Alsdann werden die Fäden mit einer Schere durchgeschnitten und entsernt und die Rouladen in ihrer dicklichen, braunen und kräfztigen Sauce angerichtet. Sie geben eine angenehme Beilage zu seinen Gemüsen; auch können sie, wenn die Sauce etwas verlängert wird, mit Kartoffeln gereicht werden.
- 48. Ein gekochtes Suppenstück mit einer Kruste. Bon der Nachbrust eines Ochsen wird eine gute Suppe gekocht; ist das Fleisch gar, so legt man es in eine Bratpfanne, gibt einige Lössel Suppensett, 2 Zwiedeln, 3 Lordeerblätter darunter, bestreut das Fleisch mit Salz, Muskatnuß und gestoßenem Zwiedad und läßt es unter einem Tortens deckel, worauf viel Feuer gelegt wird, oder im heißen Osen gelbbraun werden. Auch kann man das Fleisch, falls man Bouillonreisreste hat, mit dem mit einigen Eiern und geriedenem Käse gewürzten Keis bedecken und wie augegeben, weiter versahren. Es wird eine kräftige Sardellens, Kaperns oder Champignons-Sauce dazu gegeben.
- 49. Gestovtes Suppensleisch, nach der Suppe mit Kartoffeln zu geben. Man setze das Suppensleisch etwas zeitiger als gewöhnlich aufs Feuer und schneide es, nachdem es weich geworden, in passende Stückhen. Dann mache man Butter gelb, lasse feingewürselte Zwiebeln darin gelbbraun, doch nicht brenzlich werden, gebe Mehl hinzu, mache unter stetem Durchrühren auch dies bräunlich und rühre es mit Suppensbrühe zu einer reichlichen und recht sämigen Sauce. Diese würze man mit einigen ganzen Nelsen, wenig Lordeerblättern und etwas Pfesser, süge das vielleicht noch sehlende Salz und 1—2 Eßlössel dicke saure oder süße Sahne hinzu, lasse auf gelindem Feuer das Fleisch 1/2 Stunde in der Sauce schworen und gebe dieser beim Anrichten einen schwach säuerlichen Geschwack durch Sitronensaft.
- 50. Röstschnitten von Suppenfleisch. Übriggebliebenes Fleisch wird in Scheiben geschnitten, eine Nacht in Essig gelegt, in Eiern, Salz und Muskat umgedreht, mit gestoßenem Zwieback bestreut und in Butter leicht gebraten, damit es nicht austrockne.
- 51. Irish Stew von übriggebliebenem Braten. Hierzu eignet sich am besten nicht ganz durchgebratenes Fleisch, welches gut aus=

gesehnt und in kleine Würfel geschnitten wird. Zu 1 Teller Fleisch nimmt man 2 Teller scheibig geschnittene rohe Kartoffeln. ½ Teller Zwiebeln, Pfeffer, Salz, wenig Nelkenpfeffer, mischt alles gut und kocht es, mit Bouillon nicht ganz bedeckt, unter öfterem Umschwenken auf der Herbhaltte gar und sämig. Der Topf wird mit Butter oder Bratenfett ausgestrichen, die Bouillon von den Bratenknochen mit etwa vorhandener Sauce und Wasser gekocht und das Gericht seift zugedeckt.

- 52. Senfseisch. Man breht die Scheiben in Suppensett, mit etwas Bouillon vermischt, um und wälzt sie dann durch eine Mischung von geriebenem Beißbrot, seingehackten Zwiebeln, Petersilie, Psesser und Salz. Darauf läßt man in einer flachen Bratpsanne seines Fett heiß werden, legt die Scheiben hinein, auf jede ein Stückhen Butter, und bäckt sie im Osen gelbbraun. Unterdes kocht man eine Senfsance nach Abschnitt R. Beim Anrichten, nicht früher, gibt man die Sauce in eine Schüssel, legt die gebackenen Schnitten hinein und serviert das Gericht, welches nach der Suppe gereicht wird, sosort.
- 53. Salat von übriggebliebenem Suppenfleisch. Siehe Absichnitt P.
- 54. Hatt Fleischwurft. Man kocht ein etwas fettes Stückchen Kindsleisch in Wasser mit etwas Salz in kurzer Brühe weich und hackt es nach Entsernung der Knochen recht sein. Zugleich brüht man zu 750 g Fleisch 125 g Reis ab, kocht ihn mit der Kindsleischsbrühe weich und dick, macht Butter gelbbraun, rührt Fleisch, Reis, gesstoßenen Nelkenpseffer, Muskatnuß und das vielleicht noch sehlende Salz hinzu, läßt alles gut durchschworen und richtet es recht heiß an. In kalter Jahreszeit kann man reichlich kochen und das Hackseit in Korzellansgesäßen offen an luftigem Orte längere Zeit ausheben.

Statt Reis kann man auch gute, frische Hafergrüße, in Wasser absgeslößt, mit Bouillon dick kochen, was ersterem nicht nachsteht. Ebenso ist auch altes geriebenes Weißbrot mit Bouillon sehr gut und um so mehr dann zu empsehlen, wenn man die letztere größtenteils zu einer Suppe anwenden möchte. Solch Hacksel ist besonders zu Apfelmus ein

angenehmes Gericht.

Auch von übrigem Braten oder Suppenfleisch läßt sich solch Hadsel herstellen, indem man es nach dem Wiegen in Butter durch= schmort und dann mit dem fertigen Reis oder der Hafergrüße mischt.

55. Suppenfleisch mit Zwiebeln. Man schneidet übrig gebliebenes Suppenfleisch mit dem Fett in dicke Scheiben, löst das nötige Salz in etwas Wasser auf, verteilt es über das Fleisch und läßt es einziehen. Unterdes macht man Butter oder Fett in einer Pfanne heiß und gibt reichlich fleingeschnittene Zwiedeln hinein. Dann legt man das Fleisch darauf, läßt es zugedeckt bei einmaligem Umwenden gelblich werden, richtet es an, macht rasch eine Kleinigkeit Mehl in der Pfanne vollständig gar, rührt es mit etwas Bouillon oder Wasser zu einer kurzen, sämigen Sauce und verteilt diese kochend über das Fleisch.

- 56. Übriggebliebenes Suppenfleisch, mit Üpfeln geschmort. Man schneibet Suppenfleisch in seine Scheibchen, legt die setten Stücken auf den Boden eines kleinen Topses, das übrige darauf, streut etwas Salz und einige Nägelchen darüber hin und läßt es zugedeckt eine kleine Weile schmoren. Unterdes schält man saure Üpfel, entsernt das Kerngehäuse, schneibet die Stücke gleichfalls in Scheiben, bedeckt damit das Fleisch, gießt einige Eklössel Wasser seitwärts darunter, läßt die Üpfel gar werden und richtet alles, ohne es umzurühren, an.
- 57. Desgleichen in Rosinensauce. Es wird eine Rosincusauce gemacht, wie sie bei ben Saucen (Abschin. R.) augegeben ist und gutes in Scheiben zerteiltes Suppenfleisch in dieser 1/4 Stunde langsam geschmort.

Ebenso kann man das Suppenfleisch reichen mit: Rapern=, Cham= pignon=, Morcheln=, Sardellen=, Gurken=, Mostrich= und Zwiebelsauce, welche man ebenfalls in Abschn. R. findet.

- 58. Nagout von Suppenfleisch. Man schneidet das Fleisch in passende Stücke, macht Bratensett oder Butter gelb, rührt 1—2 geschnittene Zwiebeln darin gelbbraun, sowie je nach der Portion 1—2 Eklössel Mehl, gibt Bouillon oder Wasser nebst Bratenbrühe, etwas Pfesser und Nelsen oder Nelsenpfesser, 2—4 Lorbeerblätter und etwas abgeschälte, in seine Scheiben geschnittene eingemachte Gurken hinzu, läßt letztere weich kochen und das Fleisch in der Sauce ein wenig schworen. Letztere muß recht sämig sein; wenn sie süklich gewünscht wird, so kann man ½ Eklössel Sirup oder Birnnus durchrühren.
- 59. Dominikanerschnitte. Anßer Resten von Rinderbraten oder Suppenfleisch muß man noch eine helle Fleischsorte haben, etwa Kalbsoder Schweinsbraten. Beide Reste werden in gleichmäßig große Scheis
  ben geteilt und auf jede Rindsleischschnitte eine Farce von 100 g
  Semmel, 50 g Parmesankäse, 2 Eßlöffel gewiegten Kräutern, ebensporiel Sardellenbutter, 3 Eiern, Citronenschale, Salz und Pseffer gestrichen und die hellen Fleischschnitte darauf gelegt. Eine Psanne wird darauf mit Butter ausgestrichen, die Fleischschnitten, abwechselnd dunkle

und helle Sorte oben, hineingelegt, heiße Butter und ½ Glas Masteira übergeträuselt und die Schnittchen sest verdeckt durch und durch erhitzt. Sie werden zierlich angerichtet, der Rand der Schüssel mit Citronenspältchen und Petersilie verziert, die Sauce übergefüllt und Kartossels oder Blattsalat daneben gereicht, sowie in letzterem Falle auch gebratene Kartosselsüllchen dazu gegeben.

- 60. Fleischereme. Suppenfleisch wird mit einem gewässerten Hering (besser mit einigen Sardellen), einer Zwiebel und etwas Beterssilie sein gehackt. Dann dämpft man das Fleisch einige Minuten in zerlassenem Fett, verrührt es alsdann mit einigen Lösseln Kapern, 2 Ciern, 2 Lösseln saurer Sahne, 1 Lössel Rotwein, Salz, Pfesser und geriebener Semmel zu einer geschmeidigen Masse, die man in zerslassener Butter eine Viertelstunde schmort und dann mit Kartoffelbrei oder Bouillonreis zu Tisch gibt.
- 61. Züricher Fleischfloß. (Restverwendung zu einer guten Abendschüssel.) Das gehackte Fleisch (1 Pfund) vermischt man mit 100 g gewiegtem Speck, 1 Eßlöffel seinen Kräutern, 2 Löffel Kapern, einer gehackten Gurke, Salz, Pfeffer und einem weichen Kührei von 4 Eiern, drückt diese Masse in eine runde Form und kocht sie eine halbe Stunde im Wasserbade. Um solgenden Tage stürzt man sie und reicht sie mit einer braunen Krafts oder Kemouladensauce. Auch kann man sie mit einem Gallertüberzug versehen und nur Öl, Essig und Senf dazu geben.
- 62. Saure Rollen (siehe Abschn. W.) zu braten. Die Rollen werden in fingerdicke Scheiben geschnitten, wenn man sie besonders gut zu machen wünscht, in Ei und Zwiedack umgedreht, im übrigen ohne weiteres in einer Pfanne in heißgemachter Butter oder heißem Nierensfett nebst einigen Apfelscheiben gelb gebraten.

Auch kann man jede Scheibe mit einem Löffel Pfannkuchenteig besteden und die Apfelscheiben für sich braten.

Wohlschmeckend sind die Rollen auch, wenn man sie zerschnitten in einer roten Weinsauce etwa 10 Minuten schmoren läßt.

- 63. Gar zu braten. Das in Wasser und Salz weichgekochte und in Essig gelegte Gar (Maul, Füße, Wamme u. s. w.) wird in Mehl umgedreht und mit Apfelscheiben in Fett gelb gebraten.
- 64. Panhas zu braten. Dieses ebenso vorteilhaft als angenehme Gericht für einen täglichen Tisch kann zu jeder Zeit gemacht werden (siehe Abschn. W.), und zwar sowohl von Rindsleisch als Schweine=

fleisch, selbst von gekochtem Suppensleisch und einem zähen Braten, wobei dann reichlich Speck mit feingehackt wird. Da man den Panhas, wenn er lange genug gekocht ist, im Sommer offenstehend an einem fühlen, luftigen Orte 8, im Winter 14 Tage ausbewahren kann, so ist er zugleich als Aushilse zu empsehlen. Nach dem Rochen wird er auf solgende Weise gebraten: Man macht Butter oder gutes Fett in einer Pfanne heiß, schneidet den Panhas in Scheiben von der Dicke eines kleinen Fingers, legt sie dicht nebeneinander und läßt sie unbedeckt auf beiden Seiten gelb und kroß braten; doch dürsen sie nicht austrocknen, müssen vielmehr inwendig weich bleiben. Man gibt den Panhas zu Kartosfelspeisen und gern zu Kartosfeln mit Üpfeln oder Apfelbrei.

- 65. Frische Nindsteischwurst zu braten. Da beim Braten der Wurst der Darm sehr leicht reißt, so thut man wohl, sie vorher ½4 Stunde in einen Tops mit beinahe kochendem Wasser zu legen (kochen darf es nicht) und heiß werden zu lassen. Dann rühre man Butter über Fener dunkelgelb, lege die Wurst in eine recht heiß ges machte Schüssel und übergieße sie mit der Butter. Sie paßt ebenfalls vorzüglich zu Apfelmuß; doch auch Kartosseln mit Äpseln sind sehr gut dazu. Häusse drät man die Würste von gekochtem Kindsleisch ohne den Darm; letzteren zieht man ab, schneidet die Wurst in Portionsstücke, halbiert diese und brät sie in Butter in der Pfanne krustig.
- 66. Trocken gewordene Rindsleischwurst zu braten. Ist die Wurst durch zu langes Ausbewahren trocken geworden, so lege man sie so lange in kaltes Wasser, bis sie weich geworden ist (wenigstens Tag und Nacht), spalte und schneide sie in fingerlange Stücke und lasse diese, auf saure Apfel gelegt, mit etwas Wasser und einem Stückchen Butter langsam kochen, bis erstere gar geworden sind, dann richte man beides zusammen an.
- 67. Eingesalzene Brustkerne als angenehme Beilage zum Butterbrot und verschiedenen Gemüsen. Die Vorschrift hierzu ist im Achschnitt W. zu sinden und wird hier nur darauf hingewiesen.
- 68. Pökelsleisch zu kochen. Ist das Fleisch ohne weiteres mit Salz eingepökelt, so lege man es, je nachdem es mehr oder weniger salzig ist, eine Nacht oder einige Stunden in Wasser, setze es, mit kaltem Wasser bedeckt, aufs Feuer und lasse es etwa 3 Stunden langsam kochen. Zum Nachgießen muß man kochendes, kein kaltes Wasser nehmen. Fleisch, welches in einem zusammengesetzen Pökel gelgen hat, wird mit kochendem Wasser und etwas Salz aufs Feuer gebracht und

dafür gesorgt, daß es weder aus dem Kochen komme, noch zu lange koche, wodurch man einen faden Geschmack des Fleisches verhütet.

Anmerk. Die Brühe kann man sehr gut zu Graupensuppe mit Kartosseln gebrauchen, auch zu Erbsen- und Bohnensuppe, sowie zu allen Ferbstund Wintergemüsen.

69. Rauchsteisch zu kochen. Dasselbe wird abends vorher gut abgewaschen, was am besten mittels eines reinen Handbesens und einer Handvoll Weizenkleie geschieht, eine Nacht in Wasser eingeweicht, am andern Tage nochmals abgespült, mit kochendem Wasser bedeckt aufs Feuer gebracht und langsam 2—4 Stunden ununterbrochen gekocht. Nach dem Garsein kann man es, sest zugedeckt, noch ½ Stunde in der Brühe stehen lassen, wodurch es milder und saftiger wird.

Unmerk. Die Brühe kann ebenfalls vorteilhaft, wie oben angegeben, benutt werden. Um aber den Rest von Rauchsleisch saftig zu erhalten, lege man es in einer offenen Terrine, die an einem kühlen Ort gestellt wird, wieder in die Brühe, welche man nötigenfalls nach einigen Tagen austocht.

70. Geräucherte Zunge. Die Zunge wird Tag und Nacht eingeweicht, wie Rauchsteisch gefocht, zwischen zwei Brettchen mit einem leichten Stein beschwert, nach dem Erfalten enthäutet und bis zum Gebrauch in der Brühe, worin sie gekocht ist, ausbewahrt. Durch das Pressen erhält sie eine bessere Form. Beim Gebrauch wird die Zunge in dünne Scheiben geschnitten, kreuzsörmig oder reihenweis auf eine Schüssel gelegt und mit Betersilie garniert.

Sie gibt eine angenehme Beilage zu verschiedenen jungen Gemufen,

als: Erbsen, Kohlrabi, Spinat, sowie auch zum Butterbrot.

- 71. Beefsteaf nach Nelson für Kranke. Man bestreicht die für diese Kindschnitten gebräuchliche kleine Kasserolle mit Butter, schichtet 250 g geschälte, würflig geschnittene, zuvor gebrühte Kartoffeln mit Salz hinein, legt zwei Filetschnitten von 100 g Gewicht hinauf, füllt 4 Löffel kräftige Jus auf und stellt die Kasserolle etwa 5 Minuten auf starkes, dann noch 20 Minuten zum Schworen auf sehr mäßiges Feuer. Wan bringt dies Beefsteak im Tiegel zu Tisch.
- 72. Rinderrippen. Man entfernt Knochen, Fett und Sehnen aus der dicken Kotelette, klopft das Fleisch und brät es alsdann unter mehrmaligem Wenden in Butter 10 Minuten, salzt und pfeffert es und gibt eine Sauce dazu, die man aus einem hellen Buttermehl mit der aus den Sehnen und Knochen der Kotelette durch Auskochen gewonnenen

Brühe, Buttermehl, einem Gläschen Madeira und bem nötigem Salz hergestellt hat.

Weitere Kranfenspeisen geben von Rindsleisch Rr. 2, 3, 6, 7, 9, 13, 20, 21, 22, 35, 36 und 37.

## II. Kalbfleisch.

Vorbemerkung. Einen guten Braten erhält man nur, wenn man das Fleisch vom Anfang bis zum Ende der Bratzeit mit Fett häufig begießt, das Nachfüllen von Wasser oder Fleischbrühe aber völlig vermeidet und den Braten niemals klopft (Kalbsteisch ist zum Klopfen zu weich und wird dadurch faserig). Auch braucht man zur tadellosen Bollendung des Bratens saure oder süße Sahne, die man jedoch erst eine halbe Stunde vor dem Anrichten verwendet.

- 73. Kalbskeule am Spieß. Man läßt den Braten je nach der warmen oder kalten Jahreszeit 2—4 Tage alt werden, schneidet das Bein im Gelenk ab, doch so, daß von unten das Beinfleisch hängen bleibt, welches man über den Knochen biegt und mit einem hölzernen Pfriem feststicht. Dann wäscht und trocknet man ihn. Wenn man den Braten zu füllen wünscht, so wird der Beinknochen herausgelöst, die Farce (Q. Kr. 56, 57 oder 61) hineingefüllt und die Öffnung zugenäht. Dann reibt man ihn ringsumher mit seingemachtem Salz ein, bringt ihn an den Spieß und brät ihn nicht zu stark mit geschmolzener Butter unter sleißigem Begießen  $1^1/2$ —2 Stunden. In Bezug auf das Zubereiten der Sauce wird auf die solgende Rummer hingewiesen.
- 74. Kalbsfeule im Ofen. Nachdem der Braten nach vorhergehender Nummer vorgerichtet ist, läßt man in der Bratpsanne reichlich Butter, womit auch gutes Fett verbunden werden kann, zum Kochen kommen, legt, wenn man guten Speck hat, einige Scheiben hinein und den Braten, die runde Seite nach oben, darauf, stellt ihn in einen heißen Osen und läßt ihn ansangs bei starker, dann bei mäßiger Sitze unter sleißigem Begießen, ohne ihn umzulegen,  $1^{1/2}$  Stunde braten. Ein kleiner Braten aber darf nicht über  $1^{1/4}$  Stunde im Osen bleiben, weil er sonst zu weich und zu trocken würde. Um zu verhüten, daß die Sauce zu braun, oder gar brenzlig werde, kann man nötigensalls zuweilen ein Stückhen Butter hinzusügen. Im Heußischen Bratapparat braucht man dergleichen nicht zu befürchten und erhält einen besonders saftigen Braten.

Der Sauce kann durch 1—2 Tassen guter süßer Sahne ein ansgenehmer Geschmack und schöne gelbbraume Färbung gegeben werden. Nachdem der Braten aus der Pfanne genommen ist, gieße man die Sahne hinein, lasse sie dunkelgelb braten, rühre alles in der Pfanne Jurückgebliebene mit kochendem Wasser los und lasse es noch einige Minuten zu einer dünnstüsssigen Sauce kochen. Durch die Sahne wird sie genügend gebunden. In Ermangelung derselben brät man einen halben Eßlössel voll seines Mehl mit braun und süge schwache Fleischertraktbrühe oder Wasser hinzu, um die Sauce zu bereiten, welche man stets vor dem Anrichten durch ein seines Sieb laufen läßt.

Soll die Sauce noch durch Champignons gewürzt werden, so dämpft man diese nebenbei mit etwas Butter rasch gar und gibt sie in die Sauce.

75. Kalbsrücken. Man bestellt den Kücken von der Keule bis zur Brust, schneidet an beiden Seiten die Rippen zur Hälfte weg und löst die Rieren aus. Dann häntet und spickt man den Rücken wie einen Hafen und brät ihn im Osen mit reichlich Speck und Butter bei mäßiger Hitz in 1—1½ Stunde gar. Das Salz wird erst in der Mitte der Bratzeit übergestreut. Gegen Ende der Bratzeit überstreicht man den Rücken mit dicker saurer Sahne.

Die Sauce wird wie in vorhergehender Nummer bereitet und zu dem Rücken entweder Salat oder Kompott gereicht, oder mit Butter und

Parmesankäse vermischte Röhrennudeln dazu gegeben.

· Vielfach wird der Kücken auch wie der gedämpfte Wickelsbraten bereitet und mit Madeiras, Champignons oder Bechamelsjauce gereicht. Auch läßt sich der Rücken wie Kindelendenbraten mit allerlei Gemüsen anrichten.

76. Kalbsbraten im Topf. Man richte benselben vor wie Kalbsbraten am Spieß, mache in einem Topse Butter und Fett braun, füge nach Belieben auch einige Speckscheiben hinzu, lege den Braten hinein, und lasse ihn offen an beiden Seiten gehörig gelb werden, während man ihn öfter hin und her schiebt, ohne hinein zu stechen. Dann gieße man nach und nach einige halbe Tassen Sahne hinein, decke den Tops seit zu und versahre unter häufigem Begießen wie beim Dsenbraten; auch muß wie bei diesem die runde Seite im Topse nach oben liegen.

In Gegenden, wo zum Garwerden des Bratens Bratpfannen mit Glut üblich find, wird die Butter zum Braten nur gelb gemacht, sogleich ein Deckel mit ausgebrannten Holz- oder Torffohlen auf die Pfanne gedeckt, von Zeit zu Zeit etwas Glut nachgelegt und dafür ge-

sorgt, daß fleißig mit dem Fett begossen und die untere Hitze nicht zu stark werde.

- 77. Kalbsbraten in Buttermild. Man fann eine Ralbsteule im Sommer 4-6 Tage in Buttermilch erhalten, nur muß fie gang bamit bedeckt sein und die Milch nach 2 Tagen erneuert werden. Beffer benutt man allerdings die Wickersheimersche Frischerhaltungsfluffigkeit. Man trodnet die Reule ab, häntet und spickt sie auf der Außenseite. Inzwischen hat man in ber Pfanne eine Menge Speckscheiben ausbraten laffen und bagu ein Studchen Butter gethan; wenn dies gusammen bräunlich ift, legt man den Braten hinein und gleich auf die Seite, auf der er liegen bleiben foll. Die erste halbe Stunde muß er stark braten und fortwährend begoffen werden, die lette halbe Stunde tann er langsam braten, und wenn man ihn nun nicht mit Sahne begießen kann, fo lege man etwas Butter auf, bestreue ben Braten mit Salz und begieße ihn auch mit dem Bratenfett so fleißig wie möglich. Sobald der Braten aus der Pfanne genommen ift, wobei man niemals eine Gabel, sondern den Schaumlöffel gebrauchen muß, bereitet man die Sauce mit etwas braungebratenem Mehl, Waffer und Salz.
- Unmerk. Diese Zubereitung ist besonders auf dem Lande zu empsehlen, wo man nicht immer gutes Fleisch haben oder bei einem selbstgemästeten Kalb das Fleisch in der hitze nicht vor einem Nebengeschmack schützen kann.
- 78. Nieren-Hackel zum Kalbsbraten. Die gebratene Niere mit ihrem Fett wird fein gehackt, dann läßt man ein kleines Stück Butter mit einer gehackten Zwiebel gelb werden, Niere, Salz, Muskatnuß, einen Eßlöffel saure Sahne und einen halben Eßlöffel Senf darin durch-kochen und gibt dieses mit geröfteten Brotschnitten zum Braten.
- 79. Gefülte Kalbsbrust. Man löst den Knochen aus dem Blatt oder Bug (am besten läßt man dies gleich vom Fleischer besorgen), wäscht und trocknet das Fleisch, erweitert die durch Auslösung des großen Knochens entstandene Höhlung mit einem scharsen Messer nach allen Seiten, ohne die äußere Hant zu verlegen, und gibt die Füllung Q. III. Nr. 61 hinein oder eine Farce von Schweinesleisch Q. III. Nr. 55 mit in Wasser und Salz gar gekochten Maccaroni vermengt, auch eine Semmelsarce paßt außerdem, näht die Öffnung zu, reibt die Brust mit wenig Salz ein und setze sie mit reichlich Butter, welche mit gutem Fett untermischt sein kann, bei ziemlich starker Hitz in den Osen. Unter sleißigem Begießen und allmählichem Nachgießen von kräftiger Bouillon lasse man sie je nach der Größe  $1^1/2$ —3 Stunden braten. Beim Uns

richten vergesse man nicht, die Fäden herauszuziehen. Die Sauce wird mit etwas kalkem Wasser zusammen sämig gerührt und gekocht. Sehr hübsch ist eine solche gefüllte Kalbsbrust kalk für ein seines Abendessen. Nach dem Entsernen der Fäden bestreicht man sie ringsherum mit der stark eingekochten Sauce, welche zu braunem Gelee erstarrt. Die kalte Kalbsbrust wird mit einer Ravigotesauce (siehe Abschnitt R.) zu Tisch gegeben.

80. Gedämpfte Kalbsbrust. Als Mittelgericht dämpft man die Kalbsbrust gern, ohne sie zu füllen. Man spickt sie, nachdem man sie in heißem Wasser hat steif werden lassen, brät sie in Butter an, gießt dann Fleischbrühe zu und fügt Champignons und Petersilienswurzeln bei. Die Sauce wird alsdann mit Reibbrot sämig gemacht, mit Citronensaft geschärft und über die angerichtete Brust gefüllt.

In feinen Rüchen umlegt man diese Kalbsbruft mit Trüffeln und ausgebackenen Geslügelklößchen, auch füllt man noch einen Kand von

Kartoffelbrei um die Schüssel.

Fedes beliebig große Stück von der Brust läßt sich nach oben angegebener Weise für den einfachen Tisch auch ohne Champignons schworen.

- 81. Gedämpfter Wickelbraten. Man nimmt hierzu das Nieren= fett ohne Niere, hackt den Rückgratsknochen ab, klopft es und löst die Rippen heraus. Dann nimmt man ein Stück Ralbfleisch, roben Schinken und Speck ober Nierenfett, einige Schalotten ober Zwiebeln, Dragon, Peterfilie, Citronenschale, Sarbellen, hackt dies alles ganz fein, fügt hinzu; einige Eier, Salz, Nelkenpfeffer, geriebenes Weißbrot, 1-2 Löffel dicke faure Sahne oder Wasser, rührt dies gut untereinander und bestreicht mit dieser Farce das Fleisch auf der inwendigen Seite, rollt es auf und umwickelt es mit einem Bindfaden. bringt man den Braten aufs Feuer, läßt ihn in reichlich Butter von allen Seiten gelb werden, gießt 1/4 l fochendes Wasser seitwärts hinzu, welches man später wiederholt, und gibt 1 Möhre und 2 Lorbeerblätter zur Sauce, mit welcher der Braten oft begoffen werden muß. So läßt man ihn in kurzer Brühe mürbe werden. Beim Anrichten nimmt man das Kett größtenteils ab, rührt etwas kaltes Waffer nebst einer Taffe saurer Sahne hinzu und die Sauce durch ein Sieb, läßt fie mit 2 Eß= löffel Rapern auftochen und gibt etwas davon über den Braten, die übrige Sauce dazu.
- 82. Kalbfleisch mit Bacholder. Man nimmt bazu ein Stud von der Bruft, klopft es und läßt es nach Gutdunken ganz, oder zerteilt

es in Ragoutstücke. Unterdes setzt man in einem irdenen Geschirr auf 2 Ksund Kalbsleisch 1 Ei dick frische Butter und 18 frisch zerschnittene Wacholderbeeren auß Feuer, läßt die Butter gelb werden, legt das Kalbsleisch, ohne es abzutrochnen, mit etwas Salz bestreut in die Butter, deckt das Töpschen sest zu und läßt das Fleisch  $1^{1/4}$  Stunde mit einer kleinen Tasse Wasser oder Bouillon langsam darin schmoren, während es in dieser Zeit nur einmal umgelegt, aber ost gehoben werden muß, um es vor Auseben zu bewahren.

Hat man gerade eine angeschnittene Citrone, so kann man beim Umlegen des Fleisches einige Scheiben dazu geben; übrigens wird man kein Gewürz vermissen und das Gericht wohlschmeckend sinden.

83. Kenlenstücke (Fricandeaus). Aus einer Kalbsteule löse man die vier großen Fleischstücke, klopfe und spicke sie wie Hasen. Dann werden sie mit etwas Eitronensaft beträufelt, mit Mehl bestäubt und mit einer Zwiebel und Petersilienwurzel in die mit reichlich gelb gebratener Butter versehene Bratpsanne gelegt, mit der gespickten Seite nach oben. Der Osen muß so geheizt sein, daß das Gespickte bald gelb wird. Dann streut man seines Salz darüber und brät die Fricandeaus unter österem Begießen in ½—3/4 Stunde gar. Will man diese Keulenstücke zu einem seinen Essen, so reicht man sie mit einer Madeira-, Trüssel-, oder Kräutersauce, versieht sie auch gern mit einem Keisrand oder gibt geröstete Kartosseln dazu. Sbenso geben sie eine trefsliche Umrandung um ein seines Gemüse, man schneidet sie dann vorher in Scheiben.

Sollen die Fricandeaus geschmort werden, so kocht man von dem Absall der Keule mit Suppenkräutern und Gewürz, Pfesser, Nelkenpssesser, Zwiedeln und 1 Lordeerblatt eine braune Krastbrühe und gießt sie durch ein Sied. Sind die Fricandeaus beinahe gar, so gießt man <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l von der Brühe hinzu, schließt den Osen und begießt sie noch einnal mit der kurz eingekochten Sauce, um sie dann anzurichten und die Sauce noch mit etwas in der Pfanne gebratenem Mehl und Krastdein Sied gerührt und angerichtet, kann man sie noch mit Citronensicheiben verschen. — Trüffeln darin gekocht machen dies Gericht noch seiner.

Zeit der Zubereitung 11/4—11/2 Stunde.

Anmerk. Hat man die großen Keulenstücke wie angegeben verwendet, benutt man das Stück am Rückgrat zweckmäßig zum Schmoren oder verwendet es wie die übrigen kleineren Muskeln zu Schnitzeln oder zu Paprikan. Alle sonstigen kleinen Abfällen können noch zur Herstellung von Fleischbällen ober nebst den Knochen und Sehnen zu nachgeahmter Königinsuppe benutzt werden.

- 84. Fricandeans auf Jägerart. Die gehäutete Kalbsnuß klopst man gut, so daß sie wie ein dreisingerdicks Beefsteaf aussicht. Dann nacht man aus 6—8 Eiern, welche mit 8 Löffel süßer Sahne, Salz und wenig Maskatnuß verquirkt sind, ein weiches Rührei, vermischt es mit 100 g würflig geschnittenem Schinken und einigen gewiegten Champignons und streicht dies recht gleichmäßig auf die Kalbsnuß, die man aufrollt und mit Speckschen umbindet. In zerlassener Butter brät man die Fricandeaus im Dsen in etwa 1/2 Stunde gar, kocht mit etwas Fleischbrühe, Citronensaft, Kartossenholl und 1 Löffel Portwein eine vorzügliche Sauce und giebt sie über die Kalbsnuß, zu der man gesbratene runde Kartosseln reicht.
- 85. Krusteln von Kalbsniere. Es wird die Niere eines Kalbsbratens mit 1—2 gebratenen Middern (Kalbsmilch) oder einem Stückschen Kalbsbraten sein gehackt und geriebene Citronenschale und Muskatzuß dazu gegeben. Dann läßt man ein Stückhen Butter hellbraum werden, gibt etwas seingehackte Zwiebeln, nachher ein wenig gestoßenen Zwieback hinein, und wenn dies beim steten Kühren gebräunt ist, das Gelee von Kalbsbraten, sowie der Sast einer Citrone, und läßt es zu einer dicken Kagoutsauce durchsochen. Nach dem Absühlen vermengt man die Sauce mit einigen Eiern, dem gehackten Fleisch und dem vielleicht sehlenden Salz, formt von der Masse fleine längliche Klöße, wälzt sie in Ei und gestoßenem Zwiedack und brät sie in Butter hellbraun. Diese Speise kann mit gehackter, in Butter durchgebratener Petersilie garniert und als Beilage zu verschiedenen seinen Gemüsen, als: jungen Wurzeln, Erbsen, Blumenkohl, Knollenziest, Spargel, Artischocken oder auch mit einer beliedigen dicklichen Kraftsauce als Mittelgericht gegeben werden.
- 86. Krusteln von Kalbsniddern (Eingangsgericht). Kalbsmidder werden abgebrüht (siehe 1. Allgemeine Regeln) und fein geschnitten, Schalotten und Sardellen sein gehackt und erstere in Butter
  gedämpft. Dann werden die Midder, Sardellen, etwas Wein, Salz
  und Muskatblüte oder Muß, etwas geriebenes Weißbrot, nach Berhältnis der Portion 2—4 Eier und noch einige Eßlöffel Bratenbrühe,
  Fleischsulz oder Milch hinzugegeben und dies alles unter stetem Kühren
  steif gekocht. Statt Sardellen und Schalotten können auch Krebsschwänze und Krebsbutter genommen werden. Die Masse bleibt über Nacht stehen, wird am andern Morgen zu länglichen Frikandellen gesormt, zweimal in geschlagenem Ei umgewendet, mit Zwiedack bestreut

und, in Butter oder Kett schwimmend, rasch gebacken. Man garniert die Schüssel mit gebackener oder auch frischer gehackter Petersilie.

- 87. Gedämpfte Kalbsrippen. Es gehört hierzu sehr gutes Fleisch. Man schneidet die Rippen glatt ab, klopft sie gehörig, aber nicht auseinander, so daß sie  $1^{1/2}$  cm dick bleiben, und hackt die Knochen zur Hälfte ab. Dann legt man sie in eine die mit Butter bestrichene Schüssel, bestreut sie mit Salz, Muskat und gibt noch Butter Citroneuscheiben, etwas gestoßenen Zwieback und etwa zu 3 Pfund Kleisch  $^{1/4}$  l halb Wasser und halb Wein hinzu. Darauf wird die Schüssel fest zugedeckt, ein seuchtes Tuch darüber hingelegt und die Rippen auf Kohlen  $^{1/4}$  Stunde geschmort.
- 88. Wiener Schnitzel. Mitten aus einer Kalbsteule werden Stücke von der Größe kleiner Beefsteaks geschnitten, etwas geklopft, mit seingemachtem Salz und Pfeffer eingerieben, in Ei und Mehl, dann in Zwieback umgedreht und in reichlich Butter zart gebraten. Beim Anrichten werden die Schnitzel mit etwas Citronensaft beträufelt mit einem Citronenscheibchen und einigen Kapern, gitterartig mit Sarbellenstreischen und einem Spiegelei belegt.
- 89. Kalbsripphen. Zu Koteletts ift gutes, nicht zu frisches Fleisch eine Hauptbedingung. Man klopft das Rippenstück, schneidet vom Rückgrat die obere Haut und die Sehnen ab und teilt es so, daß jedes Stück eine Rippe enthält, löst davon das Fleisch dis zur eigentslichen Kotelette ab, faßt an den Knochen, klopft mit einem hölzernen Hammer das Fleisch langsam weich, haut den Knochen zur Hälfte glatt ab, sormt das Fleisch mit einem Messer rund und glatt von Dicke eines Fingers und streut etwas seines Salz und Pfesser darüber. Dann tunkt man die Rippchen in Ei, wälzt sie in gestoßenem Zwieback oder geriebenem Weißbrot, das man nach süddeutscher Art oft mit geriebenem Karmesanksse vermischt, und legt sie in gelb gebratene Butter. Man läßt sie ungefähr 6 Minuten offen braten, während man sie einmal unlegt und oft mit der Butter begießt. Sind sie dunkelgelb und zart, so gibt man sie als Beilage zu frischen Gemüsen, besonders gut sind sie zu Blumenkohl, Erbsen und Spargel. Im Winter bilden sie zu mit einigen Lössen Tomatenbrei vermischten Maccaroni eine empsehlensewerte Beilage.

Man kann sie auch als Zwischenschüssel anrichten, doch spickt man sie alsdann entweder nur mit Speckstreifen, oder auch mit Zungen-, Sardellen-, Trüffeln- oder Gurkenstiftchen, auch mariniert man sie gern einige Stunden in mit seinen Kräutern gewürztem Weißwein und

gibt fie bann mit einer pifanten Sauce, zu ber man bie Marinade teils weise benutt, zu Tisch.

Die Kalbsrippchen können übrigens auch gang wie Hammelrippchen (Mr. 136) auf dem Roft gebraten werden.

Den Abfall von den Rippchen fann man jur Sauce zu einem gewöhnlichen Ragout oder zu einer Gulze verwenden.

- 90. Kalberippchen auf Ministerart. Man schneibet die Rippchen zierlich zurecht, bindet Knochen, Sehnen und Fleischabfälle derfelben zusammen, kocht sie mit Wasser, Salz, Gewürz und Zwiebeln aus und kocht in dieser Brühe auch eine vorbereitete Kalbsmilch weich. Auch Champignons dünstet man weich, schneidet Ralbsmilch und Cham= pignons in Bürfel, bereitet aus hellem Buttermehl mit der Knochenbrühe, Salz, Pfeffer, Citronensaft und Fleischertrakt eine diche Sauce und erhipt die Bürfel hierin. Die Rippchen werden gefalzen, gepfeffert und auf jeder Seite in brauner Butter 2 Minuten gebraten, alsdann auf einer Schuffel zierlich nebeneinander angerichtet, jedes Rippchen mit dem Frikaffee befüllt, mit Barmefankafe bestreut, mit Rrebsbutter beträufelt und im Dien gelbbraun gebraten. Für Gesellschaftszwecke kann man dem Frikassee noch Truffeln, Krebsschwänze, Ochsenzunge zusepen, vereinfachen läßt sich das Gericht, wenn man Kalbshirn und Klößchen zum Fritaffee nimmt.
- 91. Keines Kalbfleisch-Krikassee. Man schneidet die gut geflopfte Bruft in kleine vieredige Stude und brüht das Fleisch ab. Darauf lege man die Stücke in einen Topf, worin reichlich frische Butter gang heiß gemacht ist, und lasse sie bei einmaligem Umwenden, fest zu= gedeckt, etwa 1/4 Stunde langsam schmoren, aber nicht gelb werden, gieße dann soviel kochendes Wasser hinzu, als man Sauce zu haben wünscht, gebe auch Salz, in 21/2 cm lange Stückhen geschnittene Betersilienwurzeln und nach Belieben Champignons hinzu, sowie einige Schwarzwurzeln, und laffe das Fleisch fest zugedeckt, langsam mürbe, doch ja nicht zu weich kochen, wobei man auf etwa 11/2 Stunde rechnen 1/4 Stunde por dem Anrichten fann folgendes hinzugefügt werden: Midder (Kalbsmilch), halb gar gekochte Spargelköpfe, kleine Sauciffen, einige Citronenscheiben, Muskatblüte und zum Sämigmachen ber Sauce gang fein gestoßener ungefüßter Zwiebad. Beim Unrichten rühre man die Sauce mit 1 Eidotter ab, lasse auch wohl ein Glas Weißwein damit verkochen, richte das Frikassee mit feinen Krebs-, Fleisch= oder Weißbrotklößchen, welche in gesalzenem Wasser gekocht find, an und fulle die famige Sauce darüber hin.

Dies Kalbsteischfrikassee kann noch vielsach verändert werden; man kann die Sauce mit Sardellenbutter würzen, die Midder sehlen lassen und statt dessen Midderklößchen (Abschnitt Q.) hineinthun; auch kann man die Sauce des nur mit Morcheln versetzen Frikasses mit Krebsbutter verkochen und Krebsschutanze dazu thun, sowie das Gericht in einem Reisrande oder mit Blätterteigschnittchen anrichten.

Für den einfachen Tisch können die feineren Zuthaten sehlen und dem nach Nr. 91 oder 92 gekochten Frikasse nur Semmelklößchen und Blumenkohlröschen, im Frühling Spargelstücken, im Winter Schwarzenvurzeln oder Kerbelrübchen zugesetzt, auch statt alles dessen nur in

Biertel geteilte Sellerieknollen mit gar gekocht werden.

92. Kalbsteisd-Frikasse mit Morcheln. Man nimmt dazu ein Stück von der Brust, für ca. 6 Personen 3 Pfund (am besten ist die Spizdrust), setzt dieses, knapp mit heißem Wasser bedeckt, aufs Feuer und fügt, nachdem es gehörig abgeschäumt ist, Salz, Petersilienwurzeln, 1—2 Sellerieknollen, 2 Lorbeerblätter, einige Nelken, Pfesserver und etwas Citronenschale, nach Belieben auch einige Zwiebeln hinzu. Inzwischen werden 2 hölzerne Eßlössel voll seines Mehl mit guter Butter leicht angeschwitzt und mit der Bouillon, wenn pas Fleisch weich ist, zu einer sämigen Sauce verrührt; dann gibt man reichlich ein Glas Weißwein daran, läßt die Sauce gut durchkochen, zieht sie mit 2—3 Gigelb ab und rührt sie durch ein seines Haarsied. Das Kalbsteisch wird nun in passende, nicht zu große Stücke geschnitten, in eine Kasservelle gelegt, die Sauce durch ein Sieb darüber gegossen, und das Frikasse wit dem Geschirr in einem andern flachen Geschirr, worin sich kochendes Wasser besindet, auf dem Herde heiß gemacht; es darf aber weder kochen, noch direkt auf die Eisenplatte gesett werden.

Um das Frikasse noch zu verseinern, kann man getrocknete oder frische Morcheln hinzusügen. Diese werden gut und oft gewaschen, nm den Sand zu entsernen, in Wasser abgekocht, ausgedrückt, in Bouillon mit etwas frischer Butter gedämpst, der Sast davon entsernt (den man zu einer braunen Sance oder Suppe verwenden kann), und die Morcheln auf dem Frikasse angerichtet. In Ermangelung ihrer kann man auch frische oder eingemachte Champignons und Kapern nehmen, sowie Eitronenscheiben oder deren Sast hinzusügen.

93. Paprikan (ungarisches Gericht). Dasselbe kann sowohl von Kalbsleisch als auch von Tauben oder Kücken bereitet werden. Das Fleisch wird in kleine Stücken geteilt, ersteres etwa von der Größe eines viertel Eies, Kücken in zehn Teile, Tauben in vier Teile. Nun wird reichlich Fett nebst einer seingeschnittenen Zwiebel und einer

Messerspitze spanischem Pfesser heiß gemacht, das Fleisch hincin gelegt, etwas seines Salz darüber gestreut und der Topf sest zugedeckt. Wenn das Fleisch auf nicht starkem Feuer sich angesetzt hat, was in einer Stunde erfolgen muß, rührt man ohne es umzulegen, einen gehäusten Eplössel Mehl gehörig durch und füllt Fleischertrakt-Bouillon und etwas saure Sahne nach. Nach dem Durchkochen muß die Sauce recht sämig sein. Das Gericht wird sofort in einer heißen Schüssel angerichtet und mit dampsenden oder panierten Kartosseln zur Tasel gegeben.

94. Gefüllte Kalbsröllchen. Man schneibet aus einer Kalbsteule ungesähr 4 Ksund Fleisch, und teilt es in handgroße Scheiben. Das Fleisch, welches abfällt, wird in Butter gedämpst, mit wenig Citronenschale klein gehackt, mit 125 g Sarbellen gewürzt und mit 3—4 Eiern und etwas Weißbrot sowie wenig Rahm oder Milch zu einer Farce gemacht. Die Fleischscheiben werden damit bestrichen, zusammengerollt, mit Vindsaden umbunden und langsam gebraten.

Zur Sauce nimmt man die Bratenbrühe, stark 30 g Morcheln, etwas Kartosselmehl oder Reisstärke, und läßt das Fleisch darin noch

einige Minuten bämpfen.

In der seinen Küche werden diese Kalbsröllchen einige Zeit mariniert, dann in Fett angebraten und hernach langsam gar gedämpst. Man richtet sie der Länge nach durchgeschnitten entweder um ein beliediges seines Ragout an — besonders passend ist eines von Kalbsmidder mit Champignons — oder als Kranz um ein seines Gemüse; ich reiche sie gern um mit Bearners oder Bechamelsauce bestrichene bergartig angehäuste Spargelköpse. Reizvoll gestaltet sich diese Schüssel noch dadurch, daß jedes durchgeschnittene Köllchen abwechselnd mit geshactter Petersilie, Zunge, hartgekochtem Eigelb, Trüffeln und Eiweiß bestreut wird.

- 95. Kalbsteisch in Gallert. Die Zubereitung ist in Abschnitt M. zu finden.
- 96. Ragout von Kalbshirn. Das hirn wird ganz rein gewaschen, in Wasser mit einigen Zwiebeln, Nelken, etwas Pfesser, Essig und Salz aufgekocht und das seine häutchen nebst den Abern abgezogen. Dann schwist man einen Eßlöffel Mehl mit Butter gelb, rührt von der Brühe hinzu, gibt das in Stücke geschnittene Gehirn, einige Citronenscheiben und etwas Wein hinein, läßt dies ein wenig mit einander kochen und rührt die Sauce mit 1—2 Eidottern ab.

- 97. Euglisches Kalbstopf= oder Mockturtle-Kagout (hinsreichend für 20 Personen). Ein ganz frischer, abgebrannter und gewässerter Kalbstopf und zwei Ochsengaumen werden in Wasser und Salz abgeschäumt, mit Schalotten oder Zwiedeln, Relken, Psefferkörnern und einigen Lorbeerblättern während 2—2½ Stunden geschöcht. Der Ochsengaumen muß mindestens 2 Stunden vorgekocht sein, um mit dem Kalbskopf gar zu werden. Darauf wird das Fleisch in passende Stücken geschnitten, 250 g Midder (A. Kr. 41), Fleischskopse und 250 g Saucissen, beides vorher angebraten, und womöglich die Hälfte eines gebratenen Hasen hinzugegeben. Dann schwitzt man Butter mit Mehl braun, rührt eine gute, mit Wurzelwerf gekochte Kindsleischbouillon hinzu, gibt das Fleischwerk hinein nehst Morcheln, Champignons, Kapern, Citronenscheiden, gestoßenem Psesser, Kelken und Nelkenpfesser, einer Prise Capenne=Psesser und ½ Flasche Madeira und läßt die Sauce sämig kochen. Mit Schnitten von Blätterteig serviert, vertritt dies Kagout die Stelle einer schmackaften Pastete. Übrigens kann man dasselbe auch sehr gut in eine gebackene Blindpassete von Blätterteig füllen.
- 98. Midder (Kalbsmilch). Dieselbe wird nach A. Ar. 41 vorsgerichtet, in zwei Stücke geteilt, gespickt und mit Salz und Muskat gewürzt; dann brät man sie in steigender Butter gelb, um sie als Beislage zu feinen Gemüsen zu geben.

Ober die Midder werden abgebrüht, in Scheiben geschnitten, in Ei, Mustat, wenig Salz und Zwieback untgedreht, in Butter gebacken und, mit einigen Tropfen Citronensaft beträufelt. zur Berzierung seiner

Gemüse verwandt.

Ober 1/4 Stunde in Brühe gekocht, in kleine Stückhen geschnitten, in Saucen und Frikasses angerichtet. Die Kalbsmilch muß stets vollskommen gar gekocht oder gebraten werden.

99. Kalbsmild nach Villeroi. Zwei blanchierte Kalbsmidder dämpft man in einer fräftigen Fleischbrühe gar aber nicht zu weich, läßt sie erkalten und schneidet sie in Scheiden. Einen Teil, etwa die Hälfte, der Fleischbrühe verkocht man mit einer hellen Mehlschwihe zu einer dicken Sauce, die man mit Weißwein oder Citronensaft schärft und mit mehreren Eidottern abzieht. In diese Sauce taucht man die Kalbsmilchscheiden, läßt den Überzug starr werden, wendet die Scheiden in zersichlagenem Ei und geriedenem Zwiedach, bäckt sie in heißem Schmalz, verziert die Schüssel mit Petersilie und gibt diese Scheiden als Boressen nach der Suppe oder als Beilage zu seinen Gemüsen wie Spargel, Brotkoli, Knollen-Ziest zc.

100. Kalbskopf wie Schildkröte. (K. en tortue.) Ein frischer Kopf eines gut gemästeten Kalbes mit der Haut wird ausgebeint, gewässert und mit kaltem Wasser und etwas Salz aufs Fener geset; wenn er einmal aufgekocht hat, in kaltes Wasser gelegt und dann in besliedig große schiefwinkelige Vierecke geschnitten. Die Ohren werden dem Rand entlang mit einer Schere ausgezackt. Dann seht man die Stücke mit 1 l kräftiger Bouillon, ½ l weißem Wein, 2 Citronenscheiben, 2 Zwiedelscheiben, einer gelben Möhre, 6 Nesken, 8 weißen Pfesserbruern, 1 Lorbeerblatt und Salz aufs Fener und kocht sie gehörig weich.

Unterdes werden 6—8 mit Butter und etwas Mehl hellbraun gebratene Schalotten mit fräftiger Bouillon oder Jussuppe angerührt, einige Löffel erübrigte und hingestellte Kalbsbratensauce zugesetzt, ein Glas Madeira und eine kleine Messerspitze Cahenne-Pfeffer hinzugegeben und ½ Stunde zugedeckt gekocht. Die Sauce wird nun durch ein Haarsieb gegossen, vom Fett befreit und wieder ausgekocht, die Kalbsstopssitäte aus der Brühe genommen, etwas abtropsen gelassen und mit der Sauce langsam ausgekocht. Kurz vor dem Unrichten gießt man noch etwas Madeira hinzu.

Nach Belieben kann man diesem feinen Ragout abgekochte, in Wein oder Bouillon gedünstete Morcheln hinzusügen, was sehr zu empsehlen ist, oder auch in Butter gedämpste Champignons, Trüffeln, Kalbsmidder, seine vorher abgekochte Fleisch oder Markklößchen und besonders die Midderklößchen, Abschnitt Q. Beim Unrichten wird die Schüssel mit in Butter schön gelbbraun gebackenen Weißbrotdreiecken und mit harzgekochten, in vier Teile geschnittenen Eiern garniert und die Ohren in die Mitte der Schüssel aufrecht gestellt.

101. Gekochter Kalbstopf mit Sauce. Man wässert den ganz frischen Kopf von einem großen, gut gemästeten Kalbe, putt ihn rein, schneidet die Obersefzen, Ohren und Augen aus, bricht die unteren Kinnbacken ab, nimmt die Zunge heraus, weil sie dann besser weich wird, wäscht den Kopf, spaltet ihn und bindet ihn wieder fest zusammen. Darauf bedeckt man ihn mit Wasser, gibt Salz dazu, schäumt ihn und läßt ihn mit ganzem Gewürz, grünen Kräutern, Zwiedeln und Lorbeerblättern weich kochen, was ungefähr 2 Stunden dauert. Man läßt ihn dis zum Anrichten in der Brühe siegen. Dann legt man ihn auf eine Schüssel, löst den Bindsaden ab, biegt den Kopf außeinander, segt auf das Gehirn geriedenes, in Butter braun gebratenes Weißbrot, die gespaltene Zunge zu beiden Seiten, und gibt

etwas von der dazu gehörigen hollandischen Sauce (Abschnitt R.)

barüber, während man die übrige dazu reicht.

Keiner ist es, den Kopf statt in Wasser in halb Weißwein, halb leichter Fleischbrühe zu kochen; auch kann man statt den ganzen Kopf aufzutischen, das Fleisch in Streisen ablösen, mit etwas seiner Brühe oder auch etwas holländischer Sauce anrichten und die in Scheiben geschnittene Zunge sowie mit Theelössel abgestochene Gehirnstücke um das Fleisch legen. Die Sauce reicht man nebenher. In dieser Weise angerichtet ist der Kalbskopf manchem appetitlicher.

Für die Abendtafel gibt man zu diesem Kalbskopfgericht eine fran-

zösische Sauce aus Mostrich, Dl, Essig und feinen Kräutern.

- 102. Gebackener Kalbsfopf. Man kocht einen frischen Kalbsfopf nach vorhergehender Nummer, schneidet das Fleisch in seine Scheiben, legt diese in eine mit Butter bestrichene Schüffel, bestreut sie mit etwas Salz und übergießt sie mit einem Gusse von 1/4 l saurer Sahne, 4 Eidottern, Muskatnuß, Salz und geriebenem Parmesan=, oder statt dessen grünem Käse. Man bäckt dies Gericht im Ofen.
- 103. Kalbskopf=Silze. Kopf, Herz und Fuß eines gut gemästeten, frisch geschlachteten Kalbes wird rein gewaschen, 1—2 Stunden gewässert, damit das Blut herausziehe, in einem glasierten Topfe reichlich zur Hälfte mit Wasser und etwas Essig bedeckt, mit etwas Salz versetzt und klar abgeschäumt. Das weitere Versahren ist wie bei Sülze von Schweinesseisch, Abschnitt W.
- 104. Brannes Kalbskopf Ragout für den täglichen Tisch. Man kocht einen Kalbskopf, das Herz, und, wenn man will, auch die Lunge recht weich, und schneidet dies alles in kleine Stücke. Dann bräunt man 2 gehackte Zwiebeln in Butter, gibt 2 Eßlöffel Mehl dazu, rührt es, dis es bräunlich ist, füllt von der Kalbskopf Brühe dazu, gibt Rosinen oder Korinthen, Pfeffer, Nelken und Salz, 1—2 Löffel Birnmus oder Sirup und etwas Essig an die Sauce und läßt das Fleisch darin gut durchkochen. Die Sauce muß recht rund sein und einen säuerlichen, recht pikanten Geschmack haben.
- 105. Rundstückhen (Eskalopes). Ein Pfund Kalbsleisch (sollte es nicht zu haben sein, so kann Kindsleisch genommen werden) wird mit 125 g Speck oder gewässertem Kierensett zusammen so sein als möglich gehackt, dann mit 1/4 Pfund abgeschälter, in kaltem Wasser ausgedrückter Semmel, 2 Eidottern, und etwas Salz und Pfeffer

gehörig vermengt, flache thalergroße Stückhen geformt und diese in vollem heißen zett in der Pfannkuchenpfanne rasch gelb gebacken und herausgenommen. Dann wird ein Eßlöffel Mehl in dem Fett geschwitzt, eine Handvoll Kränter, als: Schnittlauch, Peterfilie und etwas Dragon, hinzugegeben, serner Bouillon und etwas saure Sahne, so daß eine dickliche Sauce entsteht, welche kochend über die Eskalopes gefüllt wird.

Auch von Rippenfleisch bereitet man Eskalopes, indem man das Fleisch sein wiegt, ohne jegliche weitere Zuthat als das nötige Salz zu Kundstückhen sormt, diese in Si und geriebener Semmel wendet und ausdäckt. Zu ihnen wird die Sauce nur mit saurer Sahne verkocht und diese Eskalopes als Beilage zu seinen Gemüsen gereicht.

- 106. Gerolltes Kalbsteisch. 500 g Kalbsteisch wird mit 100 g Kindermark seingewiegt, mit Salz, Pfeffer, Muskatblüte und einigen Giern vermischt und diese Masse in dünne Speckscheiben gewickelt, in denen man es einrollt und umbindet. Man übergießt die in ein nicht zu großes Gefäß gelegten Köllchen mit Fleischbrühe, dämpst sie gar und übergießt sie mit einer Kapernsauce beim Unrichten.
- 107. Farcierte Kalbsteischwurst. (Ein Schweizer Gericht.)
  4 Teile schieres Kalbsteisch ohne Sehnen und Abern werden mit
  1 Teil Speck oder Nierensett gehackt; dann nimmt man auf 2 Ksund
  von diesem Fleische 4 ganze Sier, 4 Eklöffel voll geriebenes Weißbrot
  oder gestoßenen Zwiedack, 4 Löffel dicke Sahne oder Wein, Salz und
  Muskatnuß, mischt dies gut untereinander und füllt es in eine Wurstsprize oder rollt mit der Hand kleine Würstchen von der Masse, die
  man in geriebener Semmel wälzt. In einer flachen Bratpfanne oder
  Schüssel läßt man Butter gelb werden, drückt die Masse in Form einer
  dicht zusammengerollten Wurst hinein, macht sie mit etwas gelbbrauner
  Butter seucht, streut ein wenig seingestoßenen Zwiedack darüber und
  brät sie im heißen Ofen, wo sie von unten und oben Hise haben
  muß, gelb.
- 108. Gebackene Kalbsfüße. Wenn die Füße rein gepuht, abgesengt und gespalten sind, werden sie gewässert und alsdann mit Wasser, Essig, Salz, Zwiebeln, groben Gewürzen und grünen Kräutern weich gekocht. Wünscht man nicht sogleich Gebrauch davon zu machen, so kann man sie in dieser Brühe einige Tage ausbewahren. Dann werden die Knochen herausgesöft und die Füße nach Belieben in die Klare A. Nr. 30 getunkt und in Backbutter oder Schmalz gelb gebacken. Man kann die Füße auch bloß in Wasser und Salz kochen, von den Knochen befreien, dann in Ei und geriebenem, mit etwas

Parmesankäse vermischten Weißbrot umdrehen und in einer Pfanne gelb und kroß backen.

Mis Beilage zu feinen Gemufen; auch wird Sauerfraut bamit

garniert.

- 109. Gebadene Kalbsfüße nach Geistensterz. Die Kalbsfüße werden in Wasser, Essig nebst Salz, Citrone, Pfesserbörnern, Nelken, gelben Küben, Selleric und Lorbeerblättern weich gekocht, von den Knochen abgelöst, in Ei und geriebenem Weißbrot umgedreht und in heißer Butter gelb gebacken. Mehl und Butter wird dann mit Zwieback braun geröstet, von der Brühe, worin die Füße gekocht sind, sowie auch etwas Essig, roter Wein, Senf, geschnittene Gurken oder Kapern hinzugegeben und dies zusammen 1 Stunde gekocht. Beim Unrichten werden die Kalbssüße auf die Schüssel in die Sauce gelegt.
- 110. Gedämpfte Leber. Die Kalbsleber ist je frischer desto besser und kann schon nach einem heißen Tage der Gesundheit nachteilig sein, während sie sonst sehr bekömmlich und nahrhaft ist. Man wasche (am besten wässert man sie in kalken, mehrmals erneuertem Wasser eine Stunde) und enthäute die Leber, und spick sie auf solgende Weise: Recht viel kurze Speckstreisen werden in einer Mischung von Salz, Pfesser und Nelkenpsesser gewälzt, dann wird mit einem spitzen Messer in die Leber gestochen und der Speck hineingedrückt. Danach läßt man einen reichlichen Stich Butter gelb werden und die Leber, sest zugedeckt, 1/4 Stunde darin schworen; dann bedeckt man sie zur Hälste mit kochendem Wasser, gibt einen halben Teller kleingeschnittene Zwiebeln, 2 Lorbeerblätter, noch etwas Salz, Nelkenpsesser weißebrot, einen reichlichen Lösser Virunder, Sirup oder ein Stückchen Zucker, Essig und nach Gefallen ein Glas Rotwein.

Die Sauce muß reichlich und fämig fein. Zeit des Rochens 1/4 Stunde.

Es werden gekochte Kartoffeln dazu gegeben.

Anmerk. Leber kann leicht versalzen werben, was man hier und in nachstehenbem beachten wolle.

111. Ganze Leber im Netz gebraten. Ist die frische Leber, wie in der vorstehenden Nummer bemerkt, enthäutet und stark gespickt, so wird sie in einem gereinigten Kalbsnetze zugeschlagen und mit etwas Gewürz überstreut. Danach läßt man einige geschnittene Zwiedeln in 125 g Butter gelb braten, legt die Leber hinein, gibt später etwas Salz, 2 Tassen Bouillon und halb soviel Wein dazu und läßt sie langsam weich werden. Beim Anrichten nimmt man das Netz weg,

gibt Bouillon, gestoßenen Zwieback, Nelkenpfeffer, saure Sahne zur Sauce und diese mit der Leber zur Tafel.

112. Geklopfte Leber im Netz gebraten. (Sächsische Küche.) Die Leber wird gewaschen, sein gehack, das Häutige und die Abern herausgenommen. Dann vermischt man die durch ein Sieb gerührte Leber mit 125 g seingehacktem Speck, 70 g Korinthen, 6 Eidottern, etwa 6 Löffel voll gestoßenem Zwieback und Nelkenpseffer, und rührt zulezt den Schaum der Gier leicht durch. Nun läßt man Butter in einer Pfanne zergehen, legt das gereinigte Netz eines Kaldes hinein und die Masse darauf. Diese wird, mit dem Netz zugedeckt, auf beiden Seiten langsam ungefähr 1/2 Stunde gebraten und mit solgender Sauce angerichtet:

Eine feingehackte Zwiebel wird in Butter geschmort, mit einem Löffel Mehl bräunlich gemacht, Bratenbrühe oder Bouillon, Muskat, Nelkenpfesser, Citronenscheiben und 1 Glas Rotwein dazu gegeben und durchgekocht. Wo es üblich ist, wird etwas Zucker zugesetzt.

113. Gebratene Leber. Die frische Leber wird gewaschen, wenn möglich ½ Tag oder mehrere Stunden in süße Milch gelegt, von Haut und Sehnen befreit, in singerdicke Scheiben geschnitten, nach Belieben mit etwas Pfeffer und nicht viel Salz bestreut, in Mehl umsgekehrt und offen in heißgemachter Butter und Fett, oder Butter und Speck etwa 10 Minuten bei einmaligem Umkehren froß und gelb gebraten. Längeres Braten macht die Leber trocken. Sobald beim Einstechen mit einer Gabel kein Blut heraustritt, ist die Leber gar und muß herausgenommen werden. Dann gibt man rasch eine Tasse Wasser in die Pfanne, rührt die Sauce, bis sie recht sämig geworden, und richtet sie über der Leber an.

Nach Belieben kann man auch etwas frische gestoßene Wacholdersbeeren in die heiße Butter streuen; sie geben der Leber einen anges

nehmen Geschmack.

- 114. Leberflöße. Die Vorschrift ist im Abschnitt Q. zu finden.
- 115. Nierenschuitten. Die gebratene Niere mit ihrem Tett und einem Stückhen gekochten Schinken, wenn es gerade da ist, nebst etwas Kalbsbraten und Petersilie wird ganz sein gehackt, mit einem Ei und 1—2 Eidottern, einigen Eßlöffeln dicker süßer Sahne, dem nötigen Salz, etwas Citronenschale und Muskatblüte oder Muskatnuß und wenig geriebenem Beißbrot untereinander gemischt. Dann erweicht man Beißbrotschnitten in Milch und 1—2 Eiern, bestreicht sie dick

und glatt mit dieser Masse, kerbt sie kreuzweise ein und bestreut sie mit seingeriebener Semmel oder Zwiedack. Ist das geschehen, so läßt man Butter heiß werden, brät die untere Seite darin gelb und legt sie dann einige Minuten auf die Nierenseite. Als Nachgericht werden die Nierenschnitten mit Zucker bestreut, als Beilage zu Gemüsen aber ohne Zucker gegeben. Sie können auch auf beiden Seiten mit Nierensarce bestrichen, oder in eine Klare getaucht, ausgebacken und mit Zucker bestreut werden.

- 116. Köstschuitten von kaltem Ralbsbraten. Bom Ralbsbraten werden singerdiche Scheiben geschnitten, in Gier und Muskat getunkt, in gestoßenem mit etwas Salz vermischten Zwieback umgekehrt, in reichlich gelb gewordener Butter, möglichst schnell, damit sie nicht trocken werden, auf beiden Seiten gelb gebraten und sogleich angerichtet.
- 117. Hufarenessen. Die Reste eines Kalbsbratens wiegt man mit ½ bes Gewichtes Pöselzunge sein und bereitet mit einigen Giern, Salz, Pfesser, seinen Kräutern und der nötigen Semmel eine Farce. Inzwischen kocht man einen Kopf Blumentohl in Salzwasser beinahe weich, läßt ihn abtropsen, schneidet den Stiel ab und stellt den Kopf in eine tiese Schüssel. ¾ bes Blumenkohlwassers, in dem man 1 Thecköffel Fleischertraft auslöse, verquirlt man mit 4 Sidottern und 15 g Reismehl und übergießt den Kohl damit. Von der Farce setzt man einen Kand um die Schüssel, bestreut den Kohl mit geriebenem Käse (jegliche Keste) und bäckt die Speise ¼ Stunde im Osen.
- 118. Verggericht. In Bouisson focht man etwa 150 g Reis weich und körnig. Die Reste eines Kalbsbratens hackt man mit etwas gesochtem Schinken sein, vermischt den Reis mit wenig Butter und einigen Eiern und schichtet nun Fleisch und Reis bergartig so auf eine Schüssel, daß der Reis das Fleisch überall bedeckt. Man bestreicht die Obersläche mit zerquirltem Si, bestreut sie mit Käse und Reibbrot, bäckt den Berg im Osen in 1/4 Stunde sichtbraum und gibt eine braune Sauce dazu, die man aus den Kesten der Kalbsbratensauce, einer braunen Mehlschwiße, Bouisson, 1 Glas Kotwein und Gewürz bereitete.
- 119. Schweizer Plattenring. Man wiegt Kalbsbratenreste nebst etwas Speck, einer kleinen Zwiebel, Petersilie, Schnittlauch, etwas Majoran und wenig Citronenschale sein, thut einige Gier, einen Löffel Mehl, ebensoviel Fleischbrühe, Salz, Pfesser und eine Prise gestoßene Nelken hinzu, formt auf bestreutem Brett von der Masse einen breiten

Ring, brät ihn mit Butter auf beiden Seiten braun und schichtet in die Mitte des Ringes ein beliebiges Gemüse. Außerdem reicht man Bratskartoffeln nebenher.

- 120. Fleischbällchen (Frikandellen) von kaltem Kalbsbraten. Man nimmt gebratenes Kalbsleisch, schneibet alles Sehnige heraus und hackt es recht sein. Dann läßt man ein gutes Stück Butter gelb werden, rührt gestoßenen Zwieback ebenfalls darin gelb und vermengt ihn mit dem Fleisch, einigen Giern, von welchen das Weiße etwas schäumig geschlagen, Muskat und Salz. Danach werden von dieser Masse längliche Klößchen wie Würstchen aufgevollt, mit Ei bestrichen, in gestoßenem Zwieback umgedreht und in Butter gelb gebraten. Solche Frikandellen sind eine vorzügliche Beilage zu allen Gemüsen, namentlich zu Spinat.
- 121. Fleischbällchen von gekochtem Kalbsleisch in Schmalz anszubacken. Das Kalbsleisch wird in seine Würsel geschnitten, Butter und Mehl geschwitzt, etwas Bouillon oder Wasser (doch nicht zu viel, da die Sauce die sein muß), nebst Salz und Citronenschale dazu gezeben, mit einem Eigelb abgerührt, das Fleisch darin durchgekocht und zum Kaltwerden auf eine Schüffel gesegt. Sodann wird ein Ei mit etwas Salz geschlagen, die von der kalten Masse gesormten Bällchen in dem Ei, dann in Zwiedack umgedreht, in heißem Schmalz hellbraum gebacken und angerichtet. Die Schüffel wird mit Zweigen von Petersisie verziert, welche zuvor in dem Schmalz abgebacken sind.
- 122. Eingeschnittener Braten wie frischer. Den in Scheiben geschnittenen Braten legt man in eine abgenutzte tiese porzellanene Schüssel, gibt die Bratensauce mit Fett darüber hin und nötigenfalls auch etwas Salz. Dann deckt man die Schüssel sest zu und stellt sie in einen heißen Dsen oder über kochendes Wasser. Je nach der Sitze gehört zum Heißwerden 1 Stunde, auch wohl mehr. Das Fleisch muß unterdes oft mit der Sauce begossen werden, Kochen aber ist zu nerweiden.
- 123. Aufgewärmter Kalbsbraten auf Feinschmecker Art. Den zerschnittenen Braten legt man in eine mit Butter bestrichene Schüssel, bestreut ihn mit Kapern, gewiegten Sardellen und gehackter Petersilie, beträufelt ihn mit Citronensaft und belegt ihn mit Buttersstücken. Man stellt die Schüssel in das Wasserbad, bedeckt sie mit einem Deckel, auf den man einige Kohlen legt und umkränzt diesen Braten, nachdem er in ½ Stunde heiß genug geworden ist, mit einem

Aranze von weichem Rührei und kleinen gebratenen Kartoffeln. Diefe Urt des Aufwärmens ift bei Herren febr beliebt und für die Kausfran praftisch, wenn sie feine Bratensauce mehr hat.

124. Ralbsbraten-Ragout. Gin reichlicher Stich Butter ober Bratenfett wird mit einigen geschnittenen Zwiebeln gelbbraun gemacht, ein Rüchenlöffel voll Mehl hinzugegeben und jo lange gerührt, bis es gebräunt ist; jodann kommt hinzu: etwas Bouillon, die man aus den zerhackten Bratenknochen mit wenig Wasser kochte, und weißer Essig, einige Lorbeerblätter, etwas Relfenpfeffer, in Stude geschnittene saure Gurken, Rucker und Salz und zulett der in Stücke geschnittene Braten. Beit bes Rochens 1/2-8/4 Stunde.

- 125. Kalbsstuck für Kranke. Man nimmt hierzu die obere dunne und breite Ruß der Kalbskeule, klopft und häutet sie, schlägt sie platt und brät fie unter häufigem Wenden bei fehr gelindem Feuer höchstens 20 Minuten. Beim Anrichten bestreut man das Stück mit feingestoßenem Salz, kocht den Bratensatz mit etwas Sahne und Jus famig und gibt ihn als Sauce nebst Kartoffelschnee und Blumenkohlpüree zu Tisch.
- 126. Glacierte Ralbsichnitel für Kranke. Auch hierzu benutt man gern eine Ralbanuß, schneidet fie in nicht zu dunne Scheiben. entfernt alle Haut, flopft fie leicht und spiett fie fein. Alle Abfälle focht man mit etwas zerschnittenem Rindfleisch zu auter Fleischbrübe. bräunt dann Butter, brat die Schnigel gleichmäßig und faftig, gießt die Butter ab. überzieht die Schnikel mit der gekochten, durch Rartoffelmehl verdickten, mit Citronensaft und Madeira gewürzten Bouillon und gibt Kartoffelbrei dazu.
- 127. Glacierte Kalbsmild für Kranke. Die Ralbsmild wird nach A. Rr. 41 vorbereitet, alle abgeschnittenen Abfälle werden mit einer Scheibe zerschnittenem mageren Schinken in Butter angebraten. mit 1/4 / Waffer bedeckt und tüchtig ausgekocht. Die Ralbsmilch wird in Scheiben geschnitten, nach Belieben noch fein gespickt, in Butter brann gebraten, mit der ausgefochten Brühe übergoffen und langfam gar geschmort. Die Sauce entfettet man, verbickt fie mit Kartoffelmehl und fräftigt sie mit Fleischertraft.
- 128, Ralbsmildpudding für Krante. Auch zu biefer guten, leicht verdaulichen Krankenspeise bereitet man zwei Kalbsmidder nach

A. Nr. 41 vor, dämpft sie in Butter weich und schneidet sie seinwürselig. Dann weicht man ein Milchbrot in Milch, drückt es fest aus und rührt es zu schaumig geriebener Butter hinzu, fügt 3 Eigelb, gewiegte Petersilie, Pfeffer, Salz und die Kalbsmilchwürsel hinzu und zieht den Eiweißschnee durch die Masse. In butterbestrichener kleiner Form kocht man den Pudding eine gute halbe Stunde, stürzt ihn und gibt eine braune Kraftsauce dazu.

129. Kalbszunge für Kranke. Gine schöne Kalbszunge kocht man in Salzwasser langsam weich, legt sie einen Augenblick in kalkes Basser und zieht dann die Haut ab. Die Brühe der Zunge wird nun durch Fleischertrakt gekräftigt, mit Citronensask abgeschmeckt und die Zunge immer mit ein wenig der Flüssigkeit geschmort, indem man von Zeit zu Zeit etwas Brühe nachgießt. Nach einer halben Stunde wird die Zunge butterweich sein, man verdickt ihre Brühe mit etwas in Madeira angerührtem Kartosselmehl und füllt es über die Zunge.

Vom Kalbsteisch eignen sich außerdem zu Krankenspeisen Mr. 73, 74, 75, 76, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 98.

## III. Hammelfleisch.

Vorbemerkung. Da Hammelfett außerordentlich schnell erstarrt, so sind für alle Speisen von Hammelsleisch gewärmte Schüsseln und Teller ersorderlich.

130. Hammelrücken oder Keule, wie Wild zubereitet. In einem Gesellschaftsessen wird meistens der Rücken genommen; wählt man die Keule, so wird das Bein zur Hälfte glatt abgehauen, nicht wie bei Kaldsbraten im Gelenk durchgeschnitten. Der Rücken wird gewaschen, tüchtig geklopft, von Fett und Haut befreit und in eine Mulde gelegt, nehft recht vielen Schalotten oder kleinen Zwiebeln, Lordeersblättern, ganzen Relken, Nelkenpsesser und Pfesserkörnern, Dragon, Weinraute, Majoran, einer Flasche Bieressig, und wenn man dunssen Kotwein hat, ebensowiel dazu, wodurch das Fleisch erst die bräunliche Wilhfarbe erhält. In dieser Brühe, welche kochend über das Fleisch gegossen wird, läßt man das Stück 8 Tage liegen und wendet es tägslich darin um. Statt das Hammelsleisch wie oben angegeben zu beshandeln; kann man es auch nur in saure Milch legen, oder aber einen Tag vor dem Gebrauch nach dem Enthäuten mit solgender Essenz einer reiben, durch die der Braten einen vorzüglichen Wildsgeschmack erhält.

Man hat mehrere Tage vor dem Einreiben in zwei Glas Rotwein gestoßene Bacholderbeeren, Gewürzpfeffer, gewiegten Thumian, Schnittlauch, Portulat und 2 geriebene Zwicheln zugebedt ausziehen laffen. gibt diese Effenz nun durch ein Sieb und bestreicht den Braten überall jo lange von Zeit zu Zeit damit, bis fie aufgebraucht ift. Dann wird der Braten wie Sase gespickt, mit etwas feingemachtem Salz bestreut und in eine Bratenpfanne gelegt, worin man zuvor ziemlich viel Speck und Butter zum Kochen gebracht, und gelb gebraten. Danach gießt man entweder allmählich von dem Essig, worin die Keule gelegen, nehit den Kräutern binzu, wobei man nicht mehr davon nehmen darf, als es die Schärfe des Effigs erlaubt, oder aber allmählich faure Sahne bingu und läßt den Braten unter fleißigem Begießen, am besten in der erften Zeit fest zugedeckt, murbe werden, wozu, je nach der Größe und dem mehr oder minder beliebten roten Aussehen, 11/2-2 Stunden gehören. In der letten Stunde rühre man nach und nach noch 2 Taffen dickliche Sahne in die Sauce und laffe den Braten, damit er gelbbräunlich werde, jest offen braten, wobei das Begießen nicht versäumt werden darf. Beim Unrichten rühre man einen halben Eglöffel trocknes Mehl einige Minuten lang in der Bfanne gelb, gebe foviel Baffer bingu, daß die Sauce fämig wird, und reibe sie dann durch ein Sieb. Der Braten fann mit kleinen Kartoffelklößchen oder farcierten Kartoffelscheiben oder mit einem Kranz von geschmorten Zwiebeln garniert werden, auch passen trefflich Champignons dazu. Das kurzgehauene Bein wird nach dem Braten mit einer gekrauften Papiermanschette umwickelt.

Für ein Mittelgericht zum Gesellschaftsessen nimmt man vom Rücken oft nur das Karree, unter dem die Filets liegen, spickt sie, dünstet dies mit Fleischbrühe und Wurzelwerk oder mit Rotwein im Osen weich, läßt es, wenn es gar ist, abtropsen und glaciert es dann im Osen mit der kurz eingekochten Brühe. Man schneidet das Karree darauf in Scheiben und richtet es um ein seines Kalbsmilchragout oder Pilzragout, auch wohl um guten Bouillonreis an, der mit Karmesanskse und Butter durchgeschwenkt, bergförmig angerichtet und mit Liebessapfelsauce bestrichen wird.

131. Hammelkeule auf gewöhnliche Art. Man gebrauche die Keule nicht vor der bemerkten Zeit, klopfe sie, ohne das Fett zu entsernen, gehörig nach Nr. 1, wasche sie und trockne sie mit einem Tuche ab, lege sie dann in kochendes Fett: Butter und Speck, mache sie gelbsbraun, gieße kochendes Wasser — wenn man das Fleisch säuerlich wünscht, den vierten Teil Essig — hinzu, würze sie mit Schalotten oder Zwiebeln, etwas Lorbeerblättern, Nelken, Pfesser, Dragon und

streue seingemachtes Salz darüber. Hat man frische Gurken, so kann man einen halben Teller voll in Würfel schneiden und solche sogleich mit in die Bratpsanne geben, wodurch die Sauce an Geschmack und Ansehen sehr gewinnt. Die Keule wird unter häusigem Begießen 3 Stunden, am besten sest zugedeckt, gebraten. Eine Stunde vor dem Unrichten gebe man nach und nach 2 Tassen Sahne, in Ermangelung ihrer Milch, zur Sauce; auch kann man, wenn kein Essig angewandt wurde, zulest einen Eslössel Senf damit verbinden. Im übrigen wird wegen der Zubereitung der Sauce auf Nr. 1 hingewiesen.

- 132. Geschmorte Sammelfeule. Man sett die Reule, wie oben nicht zu frisch und gut geklopft, mit Wasser und Weißbier (welches nicht bitter sein darf) aufs Feuer, schäumt sie, gibt Relken, Bfefferförner, 3 Lorbeerblätter, einige ganze Zwiebeln und ein Bündchen arune Kräuter, als Dragon, Beinraute, Majoran und Bafilitum hinzu und läßt fie 2 Stunden, fest Bugebeckt, langsam tochen. Dann gießt man die Brühe ab, bestreut die Reule mit nicht zu viel feingemachtem Salz, auch mit einem Löffel Mehl, gibt Butter darunter und macht fie auf beiden Seiten braun, mährend sie oft hin und her geschoben werden muß, um das Anbrennen zu verhüten. Darauf füllt man von der abgefetteten Brühe, die durch ein Sieb gerührt worden ift, hinzu, fügt Citronenscheiben ohne Kerne, eingemachte Gurken, welche man der Länge nach mehrere Male durchschneidet, oder auch frische mit einer Obertasse Essig und eine Handvoll Perlzwiebeln, sowie ein Glas Rot= wein bei, läßt die Keule vollends gar schmoren, wozu ungefähr 21/2 Stunden gehören, richtet sie mit etwas Sauce an und gibt die übrige mit den Gurfen und Awiebeln dazu.
- 133. Lammbraten. Die Keule (bei sehr kleinen Tieren nimmt man beide Keulen aneinander hängend und biegt sie nach dem Spicken nach innen aneinander und umbindet sie mit Bindsaden) wird gewasschen, abgetrocknet, mit Nelkenpfeffer eingerieben, in die mit reichlich Butter heißgemachte Pfanne gelegt, später mit etwas seingemachtem Salz bestreut und wie Kalbskeule nicht zu weich gebraten; knapp eine Stunde wird hinreichend sein.

Statt des Nelkenpfeffers kann man auch einige Wacholberbeeren in die Butter geben.

Zur Sauce, die entfettet und mit Kartoffelmehl bündig gemacht wird, gibt man zuletzt entweder eine halbe Tasse sahne ober ein halbes Glas Madeira.

- 134. Lammrücken wie Rehziemer zu braten. Man nimmt hierzu den Rücken eines jungen Lammes, zieht die Haut davon ab und reibt ihn von allen Seiten mit folgendem Gemengfel ein: Schalotten, Tragon, etwas Majoran, Rosmarin und 2—3 Lorbeerblättern, dies alles fein gehackt, Pfeffer, Relken und 4—5 frischen gestoßenen Wacholsderbeeren, gießt dann halb Essig, halb Rotwein hinzu und läßt das Fleisch darin unter öfterem Begießen 3—4 Tage liegen. Es wird alsdann nach Belieben gespickt und in einer irdenen Bratpsanne unter fleißigem Begießen und Hinzuthun von feingemachtem Salz  $1-1^{1/4}$  Stunde, übrigens wie Rehziemer gebraten.
- 135. Hammels und Lamms-Nippchen. Diese werden wie KalbsKotesetts behandelt, wobei alles Fett entfernt wird. Beim Unrichten
  fann auf jedes Rippchen ein Stückhen Sarbellenbutter oder Kräuters butter gelegt werden. Unch werden Lamms-Roteletts besonders gern mit einer pikanten Sauce als: Tomatens, Soubises oder Gurkensauce gereicht. Für die kalte Küche überzieht man sie, wie die "Gefüllte Kalbsbrust", gern mit einer dicken Jussauce.
- 136. Hammelripphen auf dem Nost. Man schneidet die Rippschen zierlich zurecht, klopft sie, bestreut sie mit Pfesser und Salz und brät sie nun 5—6 Minuten unter fleißigem Benden auf dem Roste. Indes rührt man Butter weich und vermischt sie mit gewiegten seinen Kräutern. Die Rippchen werden angerichtet und mit der Kräuterbutter aufgetragen. Auch kann man Butter leicht bräunen, mit Mehl verdicken und mit Bouisson verkochen, Madeira, Champignous, auch nur Tomatenbrei zusehen und diese Sauce zu den Rippchen geben.

Ein vorheriges Wenden der Rippchen in Butter und Reibbrot, das noch vielsach anempsohlen wird, ist versehlt, da beim Kösten diese Kruste einen brenzligen Rauchgeschmack annimmt, die alle gerösteten Fleischsichnitten weniger wohlschmeckend und bekömmtlich macht.

- 137. Gedämpftes Hammelsteisch mit Rotwein. Man schneibet aus der Keule singerstarke Stücke, klopft sie, bestreut sie mit Salz und Pfesser und legt sie in einen Topf mit gelb gemachter Butter, brät sie eben an und übergießt sie dann mit soviel heißem Rotwein, daß das Fleisch halb bedeckt wird. Als Gewürz fügt man 1 Lorbeerblatt, 2 zerschnittene Zwiebeln, 6 Relken und Gewürzkörner hinzu, dünstet das Fleisch langsam weich, verdickt die Sauce mit einer braunen Mehlsschwiße, gießt sie über das Fleisch und reicht dies mit Kartosselbrei.
- 138. Hammelfleisch-Frikasse. Man schneide Fleisch von dem Borderteil eines jungen Hammels in mittelgroße Stücke, sest es mit

dem nötigen Wasser und Salz aufs Fener, gebe eine Stunde später 2—3 mit je einer Nelke durchstochene Zwiedeln, welche vor dem Ansichten entsernt werden, hinein; falls der Geschmack von Kümmel besliebt ist, so füge man etwas hinzu. Auch kann durch Beimischung von Champignons der Wohlgeschmack erhöht werden. So lasse man das Frikasse etwa 2 Stunden langsam nicht zu weich kochen, fülle das Fett ab, drate mit Butter einen Lössel voll Weizenmehl gelblich, aber nicht braun, rühre es dazu, lasse das Ganze nachdem noch etwa 10 Minuten langsam kochen und richte ait.

- 139. Lamm-Frifasse mit Kapern und Sarbellen. Das Fleisch wird in fleine vierectige Stücke zerteilt, gewaschen und nebst einigen Nelken, Lorbeerblättern, ganzen Zwiebeln, Muskatblüte und Basilifum in kochende Butter gelegt, eine Weile darin geschmort, mit etwas kochendem Wasser und Salz versetzt und zugedeckt langsam geskocht. Wenn es beinahe gar ist, was ungefähr nach einer Stunde der Fall sein wird, gibt man weißgeschwitztes Mehl, Citronenscheiben ohne Kerne, Kapern und etwas Wein hinzu und rührt erst beim Anzichten einige seingehackte Sardellen durch, weil solche durch Kochen ihren Wohlgeschmack verlieren. Das Frikasse kann indes auch ohne Kapern und Sordellen sein zubereitet werden, was sogar von manchen vorgezogen wird.
- 140. Nagont von Hammelfleisch. Das in kleine viereckige Stüke geschnittene und gewaschene Fleisch wird in kochendes Wasser und Salz gelegt, abgeschäumt, mit Lorbeerblättern, Pfesserkruren, Nelken, Zwiebeln, und wenn man den Geschmack angenehm sindet, auch mit etwas Dill (Gurkenkraut) gewürzt. Zu einer großen Portion ist ein Büschelchen hinreichend. Hiermit wird das Fleisch reichlich halb weich gekocht, dann das Fett von der Brühe entsernt, diese durch ein Sieb gegossen und mit in Butter geschwiztem Mehl aufgekocht, das Fleisch nebst einigen Citronenscheiben ohne Kerne, Perlzwiebeln, einzemachten oder frischen Gurken (zu letzteren etwas Essig) hineingethan und weiter gekocht. Das Fleisch muß sich leicht durchstechen lassen, darf aber nicht im geringsten zerkochen, und die Sauce weder zu dünn noch zu dicklich sein.

Auch ganz wie Hasenpfeffer kann das Ragout zubereitet werden.

Ebenso kann man es noch durch Einlage von Champignons, glacierten Zwiebeln, Pfeffergurken, Kalbsmilch, Nieren und Geflügellebern verfeinern, die Sauce noch mit Rotwein verkochen, und das Ganze in einem Blätterteigrand oder einem Kande aus gerösteten, auf den Rand der Schüffel geklebten Brotdreiecken anrichten. Bielfach beliebt ist ebenfalls ein Reisrand.

- 141. Ragout von gebratenem oder gekochtem Hammelfleisch. Man schneibet Zwiebeln in Scheiben und schmort sie in Butter oder gutem Fett, doch nicht in Hammelsett, weich, rührt das Mehl darin braun und gießt unter beständigem Rühren nach und nach wenig kochendes Wasser hinzu. Dann würzt man mit Tragon und Basilikum, Psesser, Relken, 1—2 Lorbeerblättern, dem nötigen Salz und etwas Csig, gibt auch, wenn es sein kann, einen halben die ganzen Eßlössel dicke saure Sahne und eingemachte abgeschälte und in Scheiben geschnittene Gurken hinzu, läßt die Sauce eine Weile zugedeckt langsam kochen und das in passende Stücken geschnittene gekochte Fleisch gehörig darin schmoren, gebratenes jedoch nur heiß werden.
- 142. Röstschnitten von Hammelfleisch. Gekochtes Hammelfleisch wird in Stücke geschnitten, in Ei, Salz und Nelkenpfeffer umgedreht, mit Mehl bestreut und in Butter oder Fett gebraten.
- 143. Hammelsteischreste mit Gurken. Das Hammelsteisch wird in Streisen, 3—4 jüßsauer eingemachte Gurken in Würfel geschnitten, und beides miteinander vermischt. Darauf schwişt man 30 g Mehl in 50 g Butter mit mehreren zerschnittenen Zwiedeln gelb, füllt übrige Bratensaue, eine Messersipte Bouillonsarbe, sowie etwas gestoßenen Ingwer, Pfesser und Salz hinzu, schärft und würzt die Sauce noch mit wenig Essig und einer Prise Zucker, erhist Fleisch und Gurken darin und gibt das Gericht nebst Salzkartosseln.
- 144. Hammelfleisch-Curry. Man zerschneidet das Fleisch in Würfel, schwitzt es mit kleinen Zwiebelstückchen, Salz, Pfesser und etwas Curry durch, füllt eine große Tasse kochende Fleischbrühe an und dünstet es eine Viertelstunde. Indes hat man etwa 200 g Reis in reichlich kochendes, gesalzenes Wasser geschüttet, ihn rasch gar gestocht, mit kaltem Wasser überspült, so daß er lose und körnig ist und füllt ihn nun um das in der Mitte einer vertiesten Schüssel angerichtete Currygericht.
- 145. Hammelfleisch mit Gemüse zusammen gekocht siehe C. Rr. 68 und 69.
- 146. Lied ohne Worte, eine zwar nicht poetische aber praktische Berwendung von Hammelbratenresten. Man schneidet die Überreste eines Hammelbratens in Scheiben und Würfel; hackt die Anochen des

Bratens entzwei und kocht sie mit den kleinsten Fleischbröckeln, die sonst nicht mehr gebraucht werden können, in Wasser mit Salz und Pfessertörnern eine Stunde. Dann gießt man die Brühe durch ein Sieb, verbickt sie mit einer braunen Mehlschwiße, würzt sie mit ½ Glas Rotwein und ½ Theelössel Champignonsoza und gibt zulegt 1 Eßlössel Johannisbeergelee hinzu. In dieser dicken Sauce erhist man die Fleischreste ohne sie kochen zu lassen, garniert die Schüssel mit gerösteten Semmel-Dreiecken und reicht sie mit Maccaroni zu Tisch.

147. Geschmorte Lammripphen für Kranke. Man entfernt von sehr schönen, sleischigen Lammrippchen alles Fett, schneidet sie zierlich zurecht, klopst sie, besiebt sie mit Mehl und salzt sie keicht. Dann zerläßt man Butter, brät die Kippchen gelb, füllt langsam ½ gute kochende Fleischbrühe an und schmort die Rippchen, fest verdeckt, weich. Man legt sie auf eine erwärmte Schüssel, verdick die Sauce mit einem Theelössel in Madeira angerührtem Kartosselmehl, reibt die Sauce durch ein Sieb und vermischt sie, wenn es erlaubt ist, noch mit einigen Lösseln Tomatenbrei.

Zulässig als Krankengerichte sind außerdem Nr. 133, 136 und ohne Kapern auch Nr. 142.

## IV. Kaninchenfleisch.

148. Vorbemerkungen. Obgleich man den Ruten des Kaninchens schon längere Zeit schätzen lernte, so hat man doch erst in letzteren Jahren den gehörigen Wert auf seine Zucht und Zubereitung gelegt, so daß das Kaninchen zu einem nicht unbedeutenden Handelsartisel geworden ist und demselben mit Recht ein besonderer Abschnitt im vorsliegenden Kochbuche gebührt.

She wir der Zubereitung verschiedener Speisen von Kaninchensleisch uns zuwenden, möchte ein Wort über die Vorrichtung hier nicht

überflüffig fein.

Das Töten des Kaninchens geschieht am leichtesten wie folgt: Es wird am Halse zwischen den Borderbeinen ein scharses Messer hineingestochen, wodurch das Herz getroffen und das Tier sogleich getötet ist. Damit das Fleisch recht helle erscheine, wie es zu weißen Fleischspeisen erwünscht ist, und sich länger erhalte, lasse man es außbluten. Das Blut werde mit Essig außgesangen und kalt hingestellt, um es zu einem braunen Ragont (Kaninchenpsesser) auzuwenden. Nach dem Töten muß das Kaninchen sogleich abgezogen und ausgenommen werden. Das Abziehen des Kaninchens geschieht wie das Abziehen eines Hafen (siehe D. VI. Nr. 194), das Zerlegen gleichfalls.

149. Englische Kaninchensuppe. Zu dieser Suppe wird das Kaninchensleisch ganz klein geschnitten, Butter gelb gemacht, das Fleisch nebst 6 mit einer Melke durchstochene Zwiedeln, unter beständigem Kühren darin gedräunt; dann gidt man einen stark gehäuften Eslössel Mehl hinzu und nach einer kleinen Weile Fleischbrühe oder Wasser, eine kleine zerschnittene Petersilienwurzel, 2 Lordeerblätter, 1 Theelössel schwarze Pfesservorner und Salz. Die Zwiedeln und Gewürze bleiben beim Anrichten zurück. Nachdem das Fleisch weich geworden, gießt man die Brühe durch ein Sieb, bringt sie wieder aufs Feuer und läst soviel Sago darin weich kochen, daß die Suppe gebunden wird.

Auch kann man ein Stücken robes Fleisch, ganz fein gehackt, mit etwas in kaltem Wasser geweichtem Weißbrot, Butter, Ei und Muskatsblüte wie Rindsleischklößichen zubereitet, in der Suppe einige Minuten kochen. Vielsach wird die Leber des Kaninchens mitgekocht, nach dem Garsein gehackt und durch ein Sieb gerieben, mit einem Gläschen Bortwein, Salz und Pseffer vermischt und aus ihr Klöße für die Suppe gesormt. Sbenso passen die übrigen Suppenklößichen in Ras

ninchensuppe.

- 150. Suppe von Abfällen eines gebratenen Kaninchens. Das Fleisch wird von den Knochen gelöst, gröblich gehackt, ein Stück Butter in einem Topse gelbbraum gemacht, das Fleisch nebst einigen klein geschnittenen Zwiebeln, nach Portion der Suppe auch soviel Mehl, daß sie gebunden wird, mit dem Fleisch unter stetem Kühren gelbbraum, doch nicht brenzlig gerührt. Dann wird Fleischbrühe vorsichtig hinzugegeben, daß keine Klümpchen entstehen, Salz und Petersilie angesügt und dies alles gut gekocht. Die Fleischbrühe wird von den klein gehauenen Knochen mit Suppenkräntern gekocht. Die fertige Suppe wird durch ein Sieb gegossen, ebenso zum Kochen gebracht und mit in Butter gelb gerösteten Weißbrotwürseln zu Tisch gegeben.
- 151. Frischer Kauinchenbraten. Zum Braten ist die große Sorte am passendsten. Das Kauinchen muß hierzu ausgewachsen, doch noch jung sein. Ültere Kaninchen werden am besten als Kaninchenspfesser zubereitet; alte Kaninchen sind nur zur Suppe tauglich.

Bor dem Braten werden Kopf, Hals, Bruft, Vorderheine und Bauchhaut abgeschnitten, der Rücken abgespült und wie Hase gespickt, andernfalls lege man einige Speckscheiben darauf. Dann streue man etwas seines Salz darüber hin, lege den Braten in die heiße Pfanne.

worin reichlich Butter nebst einigen Speckscheiben gelb gemacht ist, und gebe einen Eßlöffel Senf hinzu. Sobald der Braten unter österem Begießen anfängt gelblich zu werden, gebe man wie beim Hasenbraten am besten saure Sahne hinzu, und setze bei schwacher Hitze ein weiteres Braten unter österem Begießen fort. Sobald der Braten sich weich durchstechen läßt und dunkelgelb erscheint, was ze nach dem Alter des Tieres in einer halben Stunde oder später ersolgt, legt man ihn auf eine heiße Schüssel, rührt das, was sich in der Pfanne angesetzt hat, mit einem halben Eßlössel Mehl zusammen und kocht es mit Salz und Wasser zu einer gebundenen Sauce, von welcher etwas über den Braten gegeben, das übrige dazu gereicht wird.

Apfelkompott ift hierzu die angenehmfte Beilage.

152. Kaninchenbraten wie Wild. Der Rücken eines großen Kaninchens werde 3 Tage vor dem Gebrauch in einem irdenen Geschirr mit folgender Beize übergossen: Man nehme ½ 1 Essig, ½ 1 Rot=wein (wozu das Letzte vom Faß gebraucht werden kann), 4 gehackte mittelgroße Zwiebeln, einen gehäuften Theelössel frische, grob gestoßene Wacholderbeeren, einen Theelössel zerstoßene Pfesserkörner, 3 Lorbeer=blätter und ein Bündchen Thymian. Damit begieße man den Kaninchen=braten täglich dreimal, lege ihn auch täglich auf die andere Seite. Dann wird der Braten wie Hase gespiest, mit Salz versehen und mit saurer Sahne gebraten.

Diese Zubereitung ist für das weichliche Kaninchensleisch besonders zu empfehlen, auch beachte man außerdem, daß jedes Kaninchengericht an Geschmack gewinnt, wenn es einige Stunden mariniert wird, ebenso

fann man Kaninchenfleisch stärker würzen.

Braun oder rot gekochte Birnen (bei letteren nehme man keine Preißelbeeren), Apfelkompott und Preißelbeeren, frisch oder eingemacht, sind besonders passend dazu.

153. Brannes Ragout oder Kaninchenhfeffer. Das Blut wird beim Töten des Kaninchens, wie schon bemerkt, mit Essig hinsgestellt, das Fleisch in passende Stücke geteilt, Herz, Lunge und Leber dazu gelegt und alles in einem engen Geschirr reichlich zur Hälfte mit Essig, welcher mit einigen Lorbeerblättern, mit reichlich Pfefferkörnern und Nägelchen gekocht ist, bedeckt. Damit diese Beize das Fleisch durchsdringe, werde es täglich umgelegt und nach 3 Tagen zubereitet. Assen mache man ein Stück Butter gelb (zur Ersparnis kann auch seinswürfeliger Speck genommen werden), dräune darin unter häusigem Umrühren eine Handvoll klein geschnittene Zwiebeln, rühre dann einen gehäusten Eßlöffel Mehl gleichfalls darin brännlich und gebe soviel

Waffer hinzu, als zur Sauce gehört, nebst dem nötigen Salz und dem Essig, worin das Fleisch gelegen hat; würde indes die Sauce dadurch saurer, als sie sein muß, so halte man einen Teil zurück. So koche man das Fleisch, dis es sich leicht durchstechen läßt, nicht zu weich, rühre, ohne weiteres Kochen, das Kaninchenblut durch, auch einen Eßlöffel voll Birn- oder süßliches Apselkraut, in Ermangelung ein Stücken Zucker, so daß die Sauce einen etwas süßsäuerlichen Geschmack ershält, welcher von den Gewürzen ein wenig pikant schmeckt. Die Sauce muß recht gebunden sein.

Es wird ein Schüffelchen aut gekochter und recht dampfender Kar=

toffeln dazu angerichtet.

154. Raninchen-Frikasse. (Weißes Ragont.) Das Kaninchen wird in anschnliche Stücke geteilt (Kopf, Hals, Lunge und Leber bleiben zurück), und das Fleisch gewaschen. Dann lasse man ein reichsliches Stück Butter gelb werden, einen stark gehäuften Eßlöffel Mehl darin gelbsich schwizen, lege das Fleisch mit zwei seingewürselten Zwiebeln und Salz hinein und lasse es auf beiden Seiten eine Weileschworen. Darauf gieße man soviel kochendes Wasser, als Sauce erwünscht ist, hinzu, gebe womöglich Champignons hinein und lasse das Fleisch nicht zu weich kochen. Sollte die Sauce nicht sämig genug sein, so kann man durch einen ganz sein gestoßenen Zwieback leicht nachshelsen, auch rühre man etwas feingeriebene Muskatnuß hinzu, so daß die Sauce einen seinen Geschmack erhält.

Bünscht man das Frikassee mit Klößchen, so koche man Alößchen von Kaninchenfleisch, oder von Kindsleisch, oder Markklößchen allein

und lege fie beim Anrichten zwischendurch und ringsherum.

## V. Schweinefleisch.

Vorbemerkung. Das Schweinesleisch bedarf nicht eines längeren Liegens oder Abhängens, um mürbe zu werden, auch nicht des Alopsens. Der geringste üble Geruch oder Geschmack macht das Schweinesleisch ungenießbar.

155. Einen ganzen Schinken zu braten. Nachdem Bein und Spitze von dem frischen Schinken eines jungen Schweines abgesägt worden ist, lege man denselben, mit Salz eingerieben, in eine kleine hölzerne Mulde, gieße Essig, welcher mit 1 Handvoll gereinigten und kleingeschnittenen Schalotten oder Zwiebeln, einigen Zweigen Dragon, 1 Eßlössel Pfesservern, 1 Theelössel Nelken und 3 Lorbeerblättern

aufgekocht ist, kochend darüber und lasse ihn 8 Tage darin liegen, wäh= rend man ihn, wenn er nur zur Salfte bedeckt ift, täglich umlegen und begießen muß. Wünscht man ein kleines Mittelftud zu braten, so werde das Gewürz nach Verhältnis angewandt. Zum Kochen bringe man ben Schinken, die Schwartenseite nach oben liegend, mit ber Sälfte der Beize, worin er gelegen hat, und etwa 1-2 / Wasser aufs Feuer und laffe ihn, fest zugedeckt, beinahe weich tochen. Dann gieße man die Brühe gang darunter weg und durch ein Sieb, lege ein Stück Butter in die Bratpfanne, durchkreuze mit einem scharfen Meffer ent= weder die Schwarte des Schinkens und stede auf jedes Karree eine Relfe, oder man ftreue nach dem Abziehen der Schwarte feingestoßenen 3wieback, mit Muskatnug vermengt, recht dick darüber und brate den Schinken unbedeckt in einem ftark geheizten Dfen vollends weich und ganz dunkelgelb, mährend man nach und nach die kräftige Brühe, jedes= mal nur eine halbe Taffe, hinzufügt. Unterdes muß der Schinken an den Seiten recht oft, aber behutsam begoffen werden, damit die Rrufte oben recht kroß und nicht abgespült werde. Beim Unrichten nehme man bas Fett jum Teil von der Sauce, streue einen gehäuften Eglöffel Mehl hinein, rühre es einige Minuten, verlängere die Sauce soviel als nötig und schneide einige Citronenscheiben hinein. Bur Bergierung diefes Bratens ift folgendes fehr paffend: Mehrere Anollen Sellerie werden in Wasser und Salz halb gar gekocht, dann schneidet man sie ber Länge nach in 8 Teile und focht fie in ber Bruhe bes Schinkens, ehe man dieselbe abgießt, nicht zu weich, sett fie bis zum Anrichten bin, läßt fie zulet, wenn die Sauce fertig ift, barin einige Augenblicke schmoren und garniert damit die Schüffel.

Man kann zum Garwerden eines ganzen Schinkens auf 3 Stunden rechnen.

156. Frische Schweinskenle mit einer Kruste auf mecklenburgische Art. Nachdem die Schwarte von der Keule abgelöst, wird diese mit kaltem Wasser abgespült, auf etwa 8 cm Entsernung mit Gewürznelken besteckt, mit Salz bestreut und in der Bratpsanne Wasser in den Osen gesetzt, der ansangs keine allzu starke Hitze haben dars, damit die Keule nicht von außen gar wird und inwendig blutig bleibt. Es muß diese gut begossen und so ost es nötig ist, kochendes Wasser hinzugesügt werden. Nachdem sie gar geworden, was an den Seiten durch leichtes Hineinstechen mit einer Gabel zu erkennen ist, wird das Fett von der Brühe abgesüllt, die Schwartenseite beinahe einen Finger dick mit einer Mischung von geriebener Brotrinde, Zucker und etwas feingestoßenen Nelken bestreut und die Keule, ohne sie weiter zu begießen, noch so lange in den Ofen gestellt, bis die Krufte härtlich geworden ift. — Zeit des Bratens wenigstens 3 Stunden.

- 157. Schinken wie Wildidweinsbraten zu bereiten. Man nimmt den Schinken eines jungen Schweines von 8-10 Pfund, schneidet die Schwarte davon ab und reibt ihn gut ein mit folgender Mischung: 1/2 7 roten Wein, 1/4 / Gifig, etwas Buder, 2 große geriebene Zwiebeln, 6 Lorbeerblätter, 2 frische Tannenspiten, gestoßenen Pfeffer, Relfen und Relfenpfeffer, von jedem Gewürz einen Theelöffel voll. 30 frische Wacholderbeeren, die gehactte Schale einer halben Citrone, einige Stud Ingwer und eine halbe Sandvoll klein geschnit= tenen Dragon. Dann legt man ben Schinken in Die bemerkte Brübe, begießt ihn täglich damit und läßt ihn mehrere Tage darin liegen. Danach macht man ihn, mit Salz bestreut, in einer Pfanne mit Butter gelb, gießt ein paar Taffen tochendes Baffer und von der Brühe dazu und läßt ihn bis zum Beichwerden zugedecht unter öfterem Begießen 2-21/2 Stunden braten; am besten ist hierzu eine irdene Bratyfanne. 1 Stunde vor dem Unrichten gibt man 2 Taffen Sahne an die Sauce, welche beim Anrichten, nachdem das Fett einigermaßen davon abge= genommen, mit etwas Mehl fännig gemacht wird, wie es beim ersten Schinkenrezept bemerkt worden.
- 158. Schweinsbraten. Das sogenannte Nackenstück ist am milbesten und der davin besindlichen seinen Knochen wegen vorteilhaft. Um besten ist solches von einem jungen Schweine nach der Mitte hin so ausgeschnitten, daß es mit einer dünnen Fettlage bedeckt ist, was beim Bestellen zu bemerken sein würde.

Die Zubereitung kann sowohl im Ofen als im Topfe geschehen. Zum Braten genügt in der Regel das Fett, welches am Stücke sitzt, vder es kann noch etwas davon abgeschnitten werden. Man salze den Braten, gieße etwas Wasser darunter und lasse ihn, indem man ihn zuweilen hin und her schiebt, fest zugedeckt, unter einmaligem Umlegen bei mittelmäßiger Hibe gelb und gar werden, wobei man, wenn das Stück 3—5 Pfund schwer, auf 2—2½ Stunden rechnen kann. Wäherend des Bratens begießt man das Fleisch öster mit der eigenen, mit etwas Pfesser und Wacholderbeeren gewürzten Sauce unter gelegentslichem Zusügen von etwas kochendem Wasser.

Ist der Braten angerichtet, so wird das überslüssige Fett von der Sance gefüllt, lettere mit einem Theelöffel seinem Mehl und etwas Wasser, wenn nötig unter Losrühren alles Angesetzten in der Pfanne, mit wenig Salz etwas sämig gekocht.

- 159. Kaffeler Rippspeer wird ebenso wie in vorheriger Nummer der frische Schweinsbraten bereitet, doch thut man gut, ihn einige Stunden vorher zu wässern.
- 160. Schweinsbraten auf andere Art. Nachdem am Abend vorher das Stück mit Salz, Pfesser und Mussatnelsen eingerieben, stelle man den Tops mit Basser und soviel Essig, daß es ganz sauer schmeckt, in dem Maße aufs keuer, als nötig ist, das kleisch 1/3 hoch zu bedecken. Dahinein thue man reichlich kleingeschnittene Zwiedeln, Pfesserver, noch einige Nelsen und Lorbeerblätter, lasse die Brühe kochen und lege den Braten hinein, welcher sest zugedeckt unter einmaligem Umwenden stets langsam kochen muß, dis er reichlich zur Hälfte gar geworden. Sollte dis dahin die Brühe noch nicht abgesocht sein, so schadet es nicht; man gieße sie in ein Geschirr, thue das Fett wieder in den Tops, nötigenfalls Nierensett dazu, und lasse den Braten langsam gar und gelbbraun werden, wobei so oft als nötig etwas von der Brühe, in Ermangelung einige Eßlössel kochendes Wasser hinzugefügt wird.

Beim Unrichten werbe die Sauce, nachdem sie wie im Borhergehenden sämig gemacht ist, durch ein Sieb gerührt. Wenn sie vielleicht etwas zu sauer, so kann, falls sie gehörig braun ist, mit 1—2 Eflöffel

Milch nachgeholfen werden.

Auf französische Weise legt man ein Schweinsnackenstück nach dem Salzen mit Üpfelvierteln, vielen kleinen Zwiebeln und kleinen geschälten Kartoffeln zusammen in die Pfanne, übergießt den Braten mit zerlassener Butter, brät ihn eine Biertelstunde und gießt dann eine große Tasse siedendes Wasser zu, mit dem man ihn gar schmort. Beim Unrichten legt man das Fleisch in die Mitte der Schüssel und Zwiebeln, üpfel, sowie Kartoffeln im bunten Kranze herum.

161. Geräucherter Schinken zu kochen. Man legt den Schinken eine Nacht in Wasser, wäscht ihn am andern Morgen gehörig mit einer Handvoll Weizenkleie und heißem Wasser, spült ihn klar ab und sett ihn, mit kochendem Wasser bedeckt oder in einem Dampfetessel, die Schwarte nach oben, auß Feuer. Der Schinken muß schnell zum Kochen gebracht werden, dann aber langsam, doch fortwährend 3½ Stunden kochen und danach ½ Stunde in der Brühe nachweichen. Ganz vorzüglich aber wird ein ganzer Schinken, wenn man ihn am Tage, bevor man ihn gebraucht, morgens auf eine heiße Platte stellt, wo er nicht kochen kann, und ihn dann am andern Tage in demsselben Wasser gar kocht. Der Schinken wird so überaus zart, ohne daß er von außen im geringsten zerkocht. Soll derselbe ganz zur

Tasel gebracht werden, so legt man ihn beim Anrichten zuerst auf eine Küchenschüssel, nimmt mit einem Messer alles Unansehnliche weg, macht 2 Finger breit vom Ende einen geraden Schnitt durch die Schwarte, so daß diese an der Beinseite fest bleibt und rings umher einen Rand bildet, rollt das inwendige Stück Schwarte von der Spitze an auf, sticht diese Stelle mit einem hölzernen Pfriem oder dem seinen Knochen, den man aus dem Beine ziehen kann, sest, rollt nun das Bein in ein zierlich geschnittenes Papier, besestigt es, legt den Schinken auf die dazu bestimmte Schüssel, Petersilienblätter auf den Kand und macht von feingehackter Betersilie eine Verzierung auf die Kandschwarte.

Anmerk. Die Reste von einem Schinken verwendet man passend zu Schinken-Kartosseln nach C. II. Rr. 15 oder zur Pastete (siehe Abichn. E.), oder zu gebackenen Schinkenresten mit Audelteig (siehe Abschn. I.). Auch tann man Schinken-Rusell (siehe Abschn. K.), eine sehr beliebte Gemuse-beilage, davon bereiten.

162. Schinken in Madeira-Sauce. Der geräucherte Schinken wird nach vorhergehender Angabe weich gekocht, die Schwarte absgezogen, das Fett bis auf ein schmales Streischen entfernt, dann der Schinken in dünne Scheiben geschnitten, in eine tiefe Schüssel ein Stückneben das andere so gelegt, daß die Fettseite nach oben kommt, und folgende Sauce recht heiß darüber gegeben. Man ninnmt eine gute Kraftbrühe, welche nach A. Nr. 31 bereitet ist, macht 1—2 Löffel Mehl in Butter braun, rührt von derselben dazu, würzt sie mit Salz und läßt sie mit ½ Flasche Madeira klar einkochen. Dann kommen Morcheln, auch Trüffeln oder Champignons, die nach Vorbereitungseregeln A. Nr. 38—40 zur Sauce fertig gemacht sind, hinzu. Ist nun der Schüssen mit dieser Sauce angerichtet, so legt man einen 2 Finger breiten Kand von Keis, der auf folgende Weise gekocht ist, um die Schüssel, und gibt sie so heiß als möglich zur Tasel.

Ein Pfund Reis wird abgebrüht, in Wasser mit einem Stück Butter und etwas Salz weich und diet gekocht, die Körner dürfen aber nicht im geringsten zerkocht sein. Dann vermischt man die zurücksgestellte Krastbrühe mit 1 Tasse Madeira, 1 Tasse Sahne, 2 Eidottern und 125 g geriebenem Parmesankäse und rührt dies vorsichtig durch

ben Reis.

163. Schinken in Burgunder gekocht. Ein gut abgewaschener geräucherter Schinken wird über Nacht in Wasser gelegt, sauber absgeputzt, mit kaltem Wasser zu Feuer und zum Kochen gebracht, worauf er 2—3 Stunden mehr ziehen als kochen muß, doch darf er noch nicht ganz weich sein. Dann nimmt man ihn aus der Brühe, entsernt einen

Teil des Fettes mit der Schwarte, kocht  $1^{1/2}-1^{3/4}$  l sehr kräftige Rindsleischbrühe mit einer Flasche Burgunder und 1 Eklöffel Zucker auf, schüttet dies über den Schinken und schmort ihn unter fleißigem Begießen schön bräunlich und weich. Die Sauce wird vor dem Ansrichten entsettet und gut durchgeseiht. Bei sehlender Fleischbrühe stellt man solche mit Liebigs Fleischertrakt her.

- 164. Schinken in Burgunder auf französische Art. In jeder Weise der vorigen vorzuziehen ist diese Vorschrift, welche zwar umständlicher ist, den Schinken aber im Geschmack unübertrefslich herrichtet. Den sauber geputzen Schinken maxiniert man, nachdem man die Knochen möglichst entsernt, eine Nacht in Burgunderwein mit Zwiedeln und feinen Kräntern. Dann füllt man die durch Aussösen der Knochen entstandene Öffnung mit 100 g Trüffeln und 1 Tasse dicker Jus, unwickelt den Schinken und steckt ihn in eine große gut gereinigte Schweinsblase, die man mit soviel Maxinade füllt, als sie eben faßt, worauf man sie sorgsältig zunäht, in eine Serviette bindet und den Schinken drei dis vier Stunden wie nach voriger Weise langsam ziehen läßt. Dann läßt man ihn etwas auskühlen, öffnet die Blase, fängt die Flüssigkeit auf und verdickt sie mit einem braunen Buttermehl zu einer dicken glänzenden Sauce, mit der man den Schinken zum Teil glaciert und bräunlich brät, während man die übrige dazu reicht.
- 165. Schinken in Reis. Der geräucherte Schinken wird nach Nr. 162 gekocht, das Fett ein wenig davon geschnitten, die Schwarte abgezogen und der Schinken auf die dazu bestimmte Schüssel gelegt. Dann kocht man in kräftiger Bouillon 750 g abgebrühten Reis gar und nicht zu steif, doch müssen die Körner ganz bleiben, vermischt diesen mit einem Ei dick guter Butter, 100 g Parmesankäse und 4 Eiern, bebeckt damit den Schinken, streicht es mit dem Messer glatt, streut gestoßenen Zwieback und Muskatnuß darauf, setzt die Schüssel in eine Tortenpfanne, legt einen Deckel mit Glut darüber und läßt es ½ Stunde backen.

Der Schinken wird mit einer Trüffelsauce (Abschn. R.) als Mittelsschüffel zur Tafel gegeben.

- 166. Schinken zu kochen auf mecklenburgische Art. Der geräucherte Schinken wird nach angegebener Vorschrift gekocht, die Schwarte davon abgezogen, mit einem Gemengsel von geriebenem Brot, Zucker, Nelken und Zimt bestreut und kalt aufgetischt.
- 167. Gebackener Schinken auf medlenburgische Art. Gin geräucherter Schinken wird, wie beim Kochen besselben bemerkt ift,

gewässervilt, mit grünen oder getrockneten Kräutern, als Thymian, Masjoran, Dragon, Melisse, Schnittlauch, Basilikum u. dgl. bestreut, der Schinken darauf gelegt und mit Teig so zugeschlagen, daß beim Backen nicht der geringste Schwaden darauß hervortreten kann. Dann wird der Schinken in einem Backosen je nach der Größe 2—3 Stunden gebacken. Bei dieser Art der Zubereitung bleibt aller Saft im Schinken, sie ist daher angelegentlich zu empsehlen.

Anmerk. Der angeschnittene Schinken kann bis zum ferneren Gebrauch in biesem Teige ausbewahrt werden.

168. Gefülltes Schweinsrippenstück. Man nimmt bas gange Rippenftud, reibt es mit Salz ein, schneidet das kleine blutige Ende davon ab. knickt die Rippen in der Mitte, ohne das Fleisch zu verleten, füllt in vier Teile geschnittene saure Apfel, gebrühte Zwetschen, oder beides gemischt hinein und biegt und naht bas Stud von allen Seiten zusammen. Darauf legt man es in etwas kochende Butter, macht beide Seiten gelb, gießt kochendes Waffer barunter und läßt es, fest zugedeckt, wenigstens 21/2 Stunden braten, während man von Zeit zu Zeit etwas kochendes Wasser hinzufügt und das Begießen nicht versäumt. Den mit Alpfeln oder aufgequellten getrockneten Zwetschen gefüllten Rippenbraten bereitet man am besten im Bratofen. Er wird ansangs nur mit Wasser in der Pfanne halb bedeckt, je nach dem Alter des Tieres, von welchem er stammt, 1-3 Stunden gekocht, wobei man ihn einmal umlegt. Bis zu der Zeit muß das Wasser verkocht sein und man begießt nun mit dem sich reichlich vorfindenden Fett fleißig den Braten, bestreut ihn mit wenig Salz und brät ihn während 1/2 Stunde schön braun und frustig. Die Sauce wird mit wenig gebratenem Mehl und etwa vor= handener Zwetschenbrühe fämig gekocht. Das überflüssige Fett füllt man am besten nach dem Herausnehmen des Bratens ab und bereitet dann erst die Sauce.

In der seinen Küche süllt man die Schweinsrippe vielsach mit Sauerkraut, welches man in Butter, mit etwas Zucker und einem Glase Weißwein etwa <sup>3</sup>/4 Stunden gedämpft und alsdann mit gekochten Kastanien oder kleinen gedünsteten Champignons vermischt hat. Darsauf versährt man wie oben, doch nimmt man gern etwas Wein zu dem Wasser.

Beim Anrichten vergesse man nicht, die Fäden herauszuziehen.

169. Schweinsfülze nach Rüftelberg. Die Zubereitung ist in Abschnitt W. zu finden.

- 170. Gin Spanferkel zu braten. Rachdem bas Spanferkel geschlachtet, rein gemacht und gewaschen, werden ihm die Bfoten abgeschnitten und die Augen ausgestochen, inwendig wird es mit Salz ausgerieben, von außen abgetrocknet, mit einem hölzernen Spieß ber Länge nach durchstochen, in die Bratpfanne, wo hinein etwas Baffer kommt, gelegt, recht oft mit Speck ober feinem DI bestrichen und mit einer Spidnadel gestochen, damit keine Blasen entstehen. Das Span= ferkel wird nicht wie andere Braten begossen, auch erst, wenn es gelb= braun und hart ift, mit etwas Salz bestreut. Dann wird es wieder mit Speck bestrichen und, nachdem es eine Stunde gebraten, mit einer Citrone im Maul recht heiß ohne Sauce angerichtet. Folgendes wird dazu gegeben: Man hadt Leber, Herz und die vorher abgekochte Lunge fein und schmort dies in Butter gar. Dann schwist man Schalotten in Butter, worin ein Eglöffel Mehl gelb gemacht, rührt fie mit Fleisch= brühe zu einem schlanken Brei, fügt Salz, Muskatnuß, Nelkenpfeffer, Citronenfaft und etwas feingehadte Citronenschale hinzu und läßt dies alles miteinander durchkochen.
- 171. Geräucherten Schweinskopf zu kochen. Derselbe wird über Nacht mit Wasser bebeckt, am andern Morgen warm abgewaschen und mit kochendem Wasser, die fleischige Seite nach unten, 3 Stunden langsam gekocht. Besonders zu Sauerkraut und eingemachten Bohnen passend.
- 172. Eisbein. Zu Sauerkraut kocht man vielfach auch die einsgesalzenen Beine, Pfoten und Ohren des Schweines, die kalt aufgestellt und langsam gar gekocht werden. Einen Teil ihrer Brühe benutzt man zum Kochen des Sauerkrautes.
- 173. Pöfelfleisch. Man richte sich beim Rochen nach eingepökeltem Rindsleisch (D. Nr. 68).
- 174. Bällchen (Frikandellen) von Schweinesteisch. Man nimmt durchwachsenes feingehacttes Schweinesleisch, Salz, Muskat und Citronenschale oder etwas gehactte Schalotten, einige Gier, etwas geriebenes Weißbrot und ein wenig Sahne, mischt dies untereinander, rollt es mit der Hand zu Bällen, bestreut es mit Zwieback und brät es in Butter gelb.

Als Beilage zu Spinat und allen Kohlarten.

175. Schweinsrippchen. Das Fleisch muß von einem jungen Schwein sein. Die Rippen werden zubereitet wie Kalbs-Koteletts,

müssen aber etwas langsamer und 2 Minuten länger braten. Sie bilden besonders zu allen Kohlarten eine angenehme Beilage.

- 176. Gehactte Roteletts. Man nehme zu 4 Roteletts 1 Pfund vom Nackenstück eines jungen Schweines, hacke es mit dem nötigen Salz und etwas Pfeffer ganz fein, teile es in 4 Teile, forme es zu Roteletts und durchfreuze die Oberfläche etwas, wodurch fie beffer vaniert werden können. Dann schlage man 1 Gi mit einem Eß= löffel Waffer, welches zu 6 Koteletts hinreicht, forge für reichliche getrocknete und gestoßene Weißbrotrinde oder für altes geriebenes Beigbrot, mache Butter oder Nierenfett nach A. Nr. 24 recht heiß. tunke die Roteletts ringsum in Gi, walze fie dann in Beigbrot und brate fie auf beiden Seiten rafch in offener Pfanne einige Minuten gelbbraun, während man sie öfter hin und her schiebt, damit das Fett nicht brenzlig werde. Sobald sie inwendig nicht mehr blutig find, nehme man sie rasch vom Feuer, damit sie recht saftig bleiben. Solche Koteletts paffen zu den feinsten Gemufen, auch zu Kartoffelspeisen. Auch kann man eine beliebige Kraftsauce von Fleischertrakt mit Rapern, Sardellen u. dal. um die Roteletts anrichten und Citronen= faft darüber träufeln, oder die Koteletts mit großen in Butter ge= bämpften Apfelscheiben unifranzen.
- 177. Schnitten von geränchertem rohen Schinken. Man schneide fingerdicke Scheiben, lege sie über Nacht in Milch, was besonders bei salzigem oder etwas ausgetrocknetem Schinken notwendig ist, klopse die Scheiben auf beiden Seiten stark mit der Schnittseite eines nicht scharfen Messers hin und her, tunke sie in geschlagenes Ei und etwas Pfesser, drehe sie dann in gestoßenem Zwiedack oder geriebenem Weißsbrot um und brate sie in offener Pfanne in heißer Butter auf sehr schwachem Feuer (auf starkem werden sie hart) unter häusigem Umswenden, dis sie gelb geworden sind.
- 178. Klops von Schweinesteisch. Diese werden nach Nr. 27 zubereitet.
- 179. Schnitten von Schweinefleisch. Die Zubereitung ist wie bei Beefsteaks von gehacktem Rindsleisch Nr. 22. Sie werden in gelb gemachter Butter gebraten.
- 180. Schweinslenden. Die Lendenstücke werden etwas geklopft, mit wenig Salz bestreut, in gelb gemachte Butter gelegt, ringsum braun gemacht und, sest zugedeckt, langsam 1/4 Stunde bei einmaligem Uniwenden gebraten. Dann gibt man etwas Sahne hinzu und läßt

sie bei öfterem Begießen noch etwa ebenso lange braten, wenigstens nicht länger, als bis sie sich zart durchstechen lassen. Vor dem Ansrichten kommt wie gewöhnlich etwas Mehl, einige Minuten später soviel Bouillon oder Wasser hinzu, daß es eine gebundene Sauce gibt, welche durch einige Citronenscheiben gewürzt wird.

- 181. Süffänerliches Nagont von Schweinefleisch. Das Nackenstück eignet sich besonders dazu, auch alle Bruststücke. Man schneide das Fleisch in passende Stücke und versahre ganz damit wie beim Hasenspfesser; reichtlich Zwiebeln und Gewürz ist bei einer sämigen, nicht zu langen Sauce eine Hauptbedingung, auch darf das Fleisch nicht im mindesten zerkochen.
- 182. Sübbentsche Schnitchen von gehacktem Schweinesseisch. Diese können außer von Schweinesseisch auch von jeder anderen Fleischsart bereitet werden. 1 Pfund zartes settes Schweinesseisch wird sehr sein gehackt nebst einer in Butter gar gedämpsten kleinen Zwiedel oder Schalotte. Dann rührt man dasselbe mit 12 ausgewässerten entgräteten gehackten Sarbellen, 1 Eßlöffel gröblich gehackten Kapern, etwas feinem Pfeffer und Muskatnuß, 60 g ohne die braune Rinde sein geriedenem Weißbrot, 3 Siern und 3 Eßlöffel dickem sauren Rahm zu einer geschmeidigen Farce. Aus dieser sormt man thalergroße, nicht zu dick Körper, steckt in jeden ein Stückhen gespaltene Petersilienwurzel als Knochen und brät sie rasch in Butter auf beiden Seiten braun.

Mit der Butter angerichtet sind diese Schnitzchen eine Beilage zu feinen Gemüsen, ohne Butter und Petersilienwurzel zum Thee und Butterbrot.

- 183. Bratwurft und Äpfel, ein sächsisches Gericht. Man schneide 6 Stück seine geschälte Üpfel in je 8 Teile und lasse sie, mit Zucker und etwas Zimt bestreut, einige Stunden stehen. Zugleich stelle man gereinigte Korinthen mit etwas lauwarmem Wasser zum Aussquellen auf eine warme Platte. Dann mache man ein gutes Stück Butter in einer Pfanne gelbbraun, lege 250 g Bratwurst hinein, die Üpfel an dieser herum, Korinthen und etwas Citronenschale darüber und lasse es zugedeckt laugsam braten. Sobald die Apfelstücken unten weich sind, lege man sie auf die andere Seite und nehme die gar gewordenen heraus, damit sie nicht zerfallen. Wenn die Wurst gar ist, gebe man ein Glas Rheinwein zur Sauce, richte sie darin an und garniere die Schüssel mit den Üpfeln.
- 184. Frische Bratwurst (sogenannte Mettwurst) zu braten. Ift bas Fleisch zu der Wurst würselig geschnitten, so setze man sie mit

etwas Wasser in einer Pfanne zugedeckt aus Feuer, lasse sie 3/4 bis 1 Stunde kochen, nehme dann, damit das übrige Wasser verdampse, den Deckel ab, gebe ein Stück Butter darunter und brate sie auf beiden Seiten blaßgelb, damit sie recht weich bleibe. Frische Bratwurst von feinge hacktem Fleisch legt man sosort in zerlassene Butter und brät sie 15—20 Minuten. Auch kann man, nachdem die Wurst in Butter auf beiden Seiten gelb gebraten, nicht bitteres Bier auffüllen und die Wurst gar dämpsen.

- 185. Geräncherte Schweinswurft zu kochen. Diese Wurst wird hauptsächlich zu braunem Kohl, in Erbsen-, Bohnen-, Linsen- und Kartoffelsuppe gekocht. So lange sie noch weich ist, wird sie mit heißem Wasser abgewaschen, mit kaltem Wasser auß Feuer gebracht und weich gekocht. Ist sie aber außgetrocknet, so reicht dies zum Weichwerden nicht hin. Sie muß dann 2 Tage vor dem Kochen abgewaschen, mit Wasser bedeckt, nicht in die heiße Küche, sondern an einen kalten Ort gestellt werden; sie wird dadurch erweicht und genießbar. Übrigens ist nicht zu raten, selbstgemachte Wurst zum Kochen und Braten zu lange auszubewahren.
- 186. Frankfurter Knackwürstchen. Diese sowie Wiener und Jauersche Würstchen werden mit kochendem Wasser bedeckt, 10 Minuten zugedeckt auf eine heiße Platte gestellt und roher Meerrettich ohne weitere Buthaten dazu angerichtet. Auch geben diese Würstchen eine trefsliche Beilage zu jedem Kohlgemüse, oder zu Kartossel- und Bohnensalat.
- 187. Schinkenschnittchen. Zu übriggebliebenem Schinken, welcher mit etwas Fett sehr sein gehackt wird, nehme man zu einem Suppensteller voll 3 Eier, 60 g geriebenes Weißbrot, 3 Eßlöffel Kahm und etwas Pseffer und vermische es gehörig. Danach werden Weißsbrotschnittchen in Milch und Eier eingeweicht, mit dem Fleisch ringsum bedeckt, glatt gestrichen, in gestoßenem Zwiedack oder Weißbrot gewälzt und in Butter gelb gebacken. Ein wohlschmeckendes Gericht nach der Suppe, zugleich eine Mittelschüssel und Beilage zum Salat, sowie auch zu allen Blättergemüsen und Bohnen.
- 188. Röstschnitten von Pökelsleisch. Weichgekochtes übriggebliebenes Pökelsleisch wird in Scheiben geschnitten, in Ei und Nelkenpfeffer umgedreht, in Mehl gewälzt und in Butter gelb und kroß gebraten. Eine recht wohlschmeckende Beilage zu verschiedenen gröberen Gemüsen.

- 189. Eingehüllte Reste. Man schneidet übriggebliebenes Schweinesseich in Scheiben. Dann läßt man zwei Handvoll kleine Zwiebeln in Butter bräunlich werden, schwist auch Mehl darin und verkocht dies mit einem Glas Rotwein, 1 Tasse Fleischbrühe, Salz, Pfesser, Lorbeerblättern und wenig Thymian zu dicksämiger Sauce. In ihr läßt man die Fleischscheiben durch und durch heiß werden und gibt sie nebst Kartosselbrei zu Tische.
- 190. Schweinebratenpäcken. Auch hierzu schneibet man das Fleisch in Scheiben, legt immer zwei auf einander, bestreicht sie auf beiden Seiten mit Butter, wendet sie dann in Reibbrot und gewiegten seinen Kräutern und hüllt sie nun ganz in steises dick mit Butter bestrichenes weißes Papier. Man stellt die Päckchen 10 Minuten auf einem Rost in den heißen Ofen und gibt sie dann sosort zu Tisch. In einem Schüsselchen reicht man daneben Kartosselsalt und kleine saure Gurken.
- 191. Schinkenreste mit Spargel. (Eingangsgericht.) Die Schinkenreste werden, falls sie sehr trocken sein sollten, mehrere Stunden in Milch gelegt, dann in Würfel geschnitten und mit der gleichen Menge in Stückhen geschnittener in Salzwasser gar gekochter Spargel ver=mischt. Dann schlägt man auß 3 Eiern, 2 Theelössel Mehl, ½ l Spargelwasser, wenig Citronensaft, einer Messersite Fleischertrakt, Salz und Muskatnuß eine sehr dick Sauce, vermischt beide Teile damit, füllt sie in ausgebutterte heiße Muschelschalen, bestreut die Obersläche mit Reibbrot und läßt sie im Osen goldbraun werden.

Rrankenspeisen. Als Krankenspeisen eignen sich vom Schweine-fleisch nur 175, 178 und 180.

## VI. Wildbret.

192. Allgemeine Regeln für Verwendung und Vereitung des Wildes. Wie bei den Fischen die Laichzeit eine Unterbrechung in deren Verwendung bedingt, so beim Wilde die Schonzeit. Es ist für die Hausfrau von Wichtigkeit die Zeit zu kennen, wo ein bestimmtes Wildebert nicht zu haben ist. Allerdings ist die Jagde und Schonzeit nicht genau anzugeden, weil sie nach den Gegenden verschieden ist. Kehsböcke haben Schonzeit meist nur März und April, weibliches Kehwild das ganze Jahr, ausgenommen den Zeitraum vom 15. Oktober bis 14. Dezember. Männliches Kots und Damwild hat Schonzeit von

März bis Juli, weibliches vom Februar bis Mitte Oktober; der Hafe von Februar bis September. Bon Wildgeflügel dürsen Auer-, Birk- und Fasanenhähne von Juni bis September nicht geschossen werden, Enten vom April bis Juli, Schnepsen vom Mai bis Juni; Rebhühner dürsen nur in den Monaten September bis Dezember erlegt werden. Beim Einkauf des Wildbrets achte man darauf, daß es nicht zerschossen ist, auch darf Wildbret nicht zu alt sein — ich meine damtt: es darf nicht zu lange gelegen haben, denn jeder, auch nur der geringste "Hautgout" schadet dem seinen Geschmack des Fleisches.

Gewässert dars Wildbret nie werden, am praktischsten erweist sich folgende in Frankreich gebräuchliche Reinigungsmethode. Man entsernt alle blutigen Teile, taucht dann ein Tuch erst in lauwarmes Wasser, reibt das Fleisch überall ab und wäscht das Tuch aus. Man wiedersholt dies Verfahren mit kaltem Wasser, dem man für blutige Stellen gern etwas übermangansaures Kali zuseht, noch einmal und häntet

und spickt oder bereitet das Wild wie üblich vor.

Eine gute Bereitung ist ein Haupterfordernis, um den trefslichen Wohlgeschmack des Wildes ganz zur Geltung zu bringen. Der Braten muß gut gespickt sein (vergl. D. 1. Allgemeine Regeln), der Ofen zu seiner Bereitung nicht überhitzt werden. Man brät Wildbret in reichlich Butter mit Speck und saurer Sahne unter fleißigem Begießen; Nachsfüllen von Wasser ist zu vermeiden.

Bei allem Wildbret ist, mit Ausnahme des wilden Schweines, der Kopf der schlechteste Teil und nur zu einem gröberen Ragout, wie Ragout von Schweinesleisch beim Einschlachten, zu gedrauchen, wozu man auch den Hals nehmen kann; die Zunge ist jedoch sehr gut. Danach folgt die Brust, besonders wenn sie durch den Schuß blutig geworden, und auch sie ist dann am passendsten zum Ragout. Nun folgen die Blätter und Keulen, die sich von altem Wild zum Schworen, von jungen Tieren sehr gut zum Braten eignen, und endlich der Ziemer, das beste Stück zum Braten. — Vom Reh ist auch die Leber, wenn man sie ganz frisch haben kann, vorzüglich.

193. Vom Ansbewahren des Wildbrets. Der Hase erhält sich, in kalten Wintertagen ausgeweidet und im Fell an der Luft hängend, 8 Tage und länger frisch. Indes kann man alsdann den Braten, wenn es sein nunk, noch einige Tage in Essig aufbewahren, doch wird er dadurch nichts weniger als verbessert. Anzuempsehlen ist daher auch beim Wild die Wickersheimersche Frischerhaltungsflüssigkeit, doch möchte ich hier noch einmal darauf hinweisen, kein Wild allzu lange aufzuheben. Fleisch von Reh, Hirsch und Schwein ist auch auf folgende Weise längere

Wildbret.

203

Zeit zu erhalten. Man läßt die Stücke gehörig zu Braten hauen, bestreut sie mit nicht zu viel Salz und läßt die Braten in einer Pfanne von allen Seiten schnell zuröften. Nachdem die Stücke ganz kalt gesworden, packt man sie mit einigen Zwiedeln, ganzem Pfesser, frischen Wacholderbeeren, einer in Scheiben geschnittenen Eitvone und etwas Salz sessschließend in ein kleines Faß oder in einen passenden Steintopf, gießt soviel geschmolzenes Schweineschmalz, welches sich am längsten hält, ohne ranzig zu werden, über das Fleisch, daß es davon rings umsgeben ist. Ucht Tage etwa hält sich so das Fleisch sehr get. Ucht Tage etwa hält sich so das Fleisch sehr gebraten werden, wobei man es wie frisches Fleisch behandelt.

194. Vom Abziehen des Hasen. Beim Einkausen des Hasen sehe man besonders danach, daß der Rücken nicht zerschossen ist, wodurch das beste Fleisch des Wildes schlecht und trocken wird. Einen jungen Hasen kann man daran erkennen, daß die Vorderbeine sich leicht zerbrechen und die Ohren sich leicht einreißen lassen; auch haben junge Hasen bis zum zweiten Jahre ein weißliches Fleckchen an der Stirn. Übrigens sind auch alte Hasen sehr vorteilhaft für die Küche, wenn sie gut zubereitet werden. Zarter wird deren Fleisch, wenn man den alten abgestreisten Hasen einige Tage in Buttermilch legt. Das Abziehen und Vorrichten des Hasen zum Braten ist einigermaßen mühsam und

geschieht wie folgt.

In der Regel ift der Hase ausgenommen, wenn man ihn erhält; Leber, Herz und Lunge findet man aber noch vor. Soll er abgezogen werden, so legt man ihn auf einen Küchentisch, oder hängt ihn an den Hinterbeinen an einen starten Nagel, zuerst mit dem einen Lauf, bann mit dem andern, der Rücken liegt auf dem Tische oder ruht an der Wand. Nun schneidet man mit einem spiken, scharfen Messer die Haut von den Ksoten bis zum "Berschluß" (die Stelle, wo der Hase ausgenommen ist) auf, streift sie von dem kurzen Schwanz und den beiden Keulen ab, muß aber an letzteren mit dem Messer nachhelsen, damit kein Fleisch an der Haut sitzen bleibt, welche sich nun leicht bis Bu ben Borderbeinen abstreifen läßt und nur an der Bauchseite, wo Fett fist, der Nachhilfe des Meffers bedarf. Von den Vorderläufen schneidet man die Pfoten ab und drückt die fleischigen Blätter mit Leichtigkeit aus der Haut, die nun über den Kopf gestreift wird, bei welcher Gelegenheit die Ohren abgeschnitten werden. Dann löst man die haut mit dem Meffer noch an den Augen und am letzten Teile bes Ropfes. Die Knochen ber beiden Hinterbeine werden an ber Berschlußstelle mit einem starken Messer ausgetrennt; dann wird der Leib bis

zur Bruft aufgeschlitzt, die Leber, Lunge und das Herz ausgenommen und das in der Brufthöhle augesammelte Blut in etwas Essig aufgesangen. Nun schneidet man die Brustknochen durch und die Halshaut dis zum Kopfe auf, reißt die Luftröhre aus und legt den Hasen auf ein Hackbertt, um die Blätter abzulösen und den Hals beim Aufange des Kückenfleisches abzuhauen. Zuletzt stutzt man die Rippen auf beiden Seiten des Hasen soweit ab, daß 2 Finger breit von jenen und den dünnen Bauchlappen zum Schuze des zarten Kückenfleisches beim Braten sitzen bleiben. Nachdem der Hase dann noch wiederholt mit kaltem Wasser abgewaschen ist, geht man an das Abhäuten und Spicken des zeiten des gewaschen ist, geht man an das Abhäuten und

Das Kochsteisch, Kopf, Hals, Bauchsappen, Brust, Blätter, Lunge und Herz, wird aufs sorgfältigste gewaschen, von Schrotkörnern und mit diesen eingedrungenen Haaren gefäubert, aber nicht förmlich absgehäutet wie der Braten. Kann das genannte Fleisch nicht gleich zum Nagout verwandt werden, so begießt man es mit Essig, um es noch

einige Zeit zu erhalten.

Die Leber befreit man von der nicht sehr großen und von jener kaum zu unterscheidenden Galle und brät sie so frisch wie möglich, nachdem sie einige Stunden in süßer Milch gelegen, in brauner Butter mit etwas Mehl, Semmelkrume und einigen gequetschten Bacholdersbeeren. Sie darf nicht lange gebraten werden, sonst wird sie trocken.

Schließlich vergißt man auch nicht, ben Balg bes Hasen mit Heu ober Stroh auszustopfen und an die Luft zu hängen, damit er verswertet werben kann, wenn er gut getrocknet ist. Die Hautseite muß

nach außen kommen.

195. Hasenbraten im Osen. Man nimmt dazu den ganzen Rücken nebst den Hinterläusen, das übrige wird zum Hasenpfesser gebraucht. Beim Abwaschen sehe man ausmerksam zu, daß die Schußstelle wohl gereinigt werde, auch keine Haare, welche vielleicht mit den Hagelkörnern eingedrungen sind, zurückbleiben. Dann wird der Rücken enthäutet und nach D. Nr. 1 gespickt. Man streue sodann etwas Salzdarüber und lege ihn, den Rücken nach oben, mit reichlich Butter in eine irdene Bratpfanne, umwickele die Füße mit Papier und brate ihn, damit er nicht austrockne, in einem heißen Osen, der jedoch von unten eine nicht gar zu starke Sitze haben dars, weil sonst die Sance leicht breuzlig wird. Sodald der Braten gelblich geworden, gieße man nach und nach 1 dis 2 Tassen dickliche saure ober süße Sahne darüber. Reichslich Butter und Sahne und sleißiges Begießen macht den Braten saftig; selbst das Fleisch an den Beinen kann dadurch sast ebenso mürbe und

faftig zubereitet werden als der Rücken. Man brate einen jungen Hasen nicht über  $^{1}/_{2}$  Stunde, einen älteren etwa  $1-1^{1}/_{4}$  Stunde, und nehme den Braten, sobald er sich milde durchstechen läßt, sofort aus dem Ofen, selbst dann, wenn das Anrichten noch nicht erfolgen kann, indem durch Warmhalten im Ofen das Fleisch austrocknet. Zur Zeit setze man die Pfanne wieder 10 Minuten hinein und versämme das Begießen nicht, auch vergesse man nicht, das Papier beim Anrichten zu entsernen. Die Sauce werde nach Ar. 1 zubereitet.

Statt mit Sahne, kann ein ganz alter Hafe allenfalls auch mit guter Buttermilch zubereitet werden, wobei dann, nachdem er eine gelbliche Farbe erhalten hat, etwa  $^{1/2}$  l Buttermilch nach und nach hinzugegossen wird, aber für eine stärkere Unterhitze gesorgt werden muß, damit die Sauce nicht weißlich bleibe.

Liebt man am Hasenbraten einen säuerlichen Geschmack, so lege man ihn vorher 12 Stunden in Essig.

Anmerk. Wie man von übriggebliebenem hafenbraten ober von bem Gerippe eine angenehme Suppe bereiten kann, findet man in B. Nr. 27.

- 196. Hasenbraten am Spieß. Wenn der Hase nach vorherzgehender Beschreibung vorgerichtet ist, wird er an den Spieß gebracht, über und über mit kochendem Wasser begossen und bei einem hellen, raschen Holzkohlenseuer in die Maschine gebracht. Reichlich Butter wird braum gemacht, mit einem Löffel voll Mehl durchgeschwişt, knapp \$\frac{1}{4} l\$ Milch durchgerührt und der Braten rund umher und fast ununterbrochen bei \$\frac{3}{4}\$ stündigem Braten damit begossen. Liebt man das Fleisch nach englischer Weise inwendig rot, so bedarf es zum Braten nur \$\frac{1}{2}\$ Stunde; \$\frac{1}{4}\$ Stunde vor dem Garwerden gibt man eine Tasse Sahne zur Sauce.
- 197. Gedämpfter Hase. (Verwendung für ein altes Tier.) Der Hase wird gespickt, in Stückchen zerschlagen und in gebräunter Butter in der Pfanne angebraten. Darauf schüttet man die Butter in einen irdenen Topf, legt Speckscheiben und Gewürz hinein, die mit Salz bestreuten Hasenstücke darauf und übergießt alles mit <sup>1</sup>/s l saurer Sahne, in der 5 g Mehl zerquirlt wurde. Nun wird der Deckel des Topfes mit einem Papierstreisen, der mit Mehlbrei bestrichen wurde, sest werklebt, das Gericht im Osen bei mäßiger Hielichstücke auf heißer Schüssel angerichtet. Der Bratensat des Haspen vird durch ein Sieb gestrichen, mit etwas Fleischbrühe verdünnt und über das Fleisch gefüllt, welches mit Salzkartoffeln gereicht wird. Hat man zum Schmoren einen

Umbachschen oder Papinschen Topf, so ist das Berkleben mit Papierstreifen nicht nötig.

198. Safenpfeffer. Die Vorderbeine nebst der Bauchhaut des Hafen werden in Stücke geteilt, gehörig gewaschen, und die Haare, die sich etwa darin finden sollten, gut abgespült; der Kopf wird ge= spalten und samt Herz, Leber und Lunge gewaschen. Wünscht man das Fleisch vor dem Gebrauche einige Tage aufzubewahren, so über= gieße man es mit Essig und wende es jeden Tag um; bewahre es aber nicht bis Geruch entsteht, wie das jo häufig geschieht. Beim Gebrauche mache man, zur Ersparnis der Butter, einen Teil Speck heiß, laffe mehrere feingewürfelte Awiebeln unter öfterem Umrühren barin gelb werden, sowie danach auch einen gehäuften Eflöffel Mehl. Ift das ge= schehen, so rühre man soviel kochendes Wasser hinzu, als zu einer reichlichen Sance, unter Berücksichtigung des Verkochens gehört, gebe Salz, einige gestoßene Nägelchen, eine reichliche Mefferspitze Pfeffer, einige Lurbeerblätter, ein reichliches Stück Butter und soviel als nötig von dem Essig, in den man das Fleisch gelegt hat, hinzu und lasse dieses, fest zugedeckt, darin gar werden, doch darf es nicht zerkochen. Dann rührt man ein Stück Bucker oder einen Löffel Birnkraut oder auch nach Belieben ein Glas Rotwein an die Sauce. Die Sauce muß einen etwas vikanten, suffäuerlichen Geschmack haben und zwar gebunden, doch nicht zu dick sein. Abgekochte Kartoffeln geben die paffendste Beilage.

Feiner ist es, das Fleisch abzubrühen, in passende Stücke mit Entsternung der Knochen zu teilen und diese Stücke, nachdem das Fett heiß gemacht, mit Zwiebelwürfeln anbraten zu lassen. Statt des Wassers wird alsdann kochende Fleischbrühe angethan. Das Virnkraut läßt man fehlen und nimmt Rotwein.

199. Reh- und Hirschziemer am Spieß. Man brät den Ziemer frisch oder bestreicht ihn zum Ausseben mit Frischerhaltungsflüssseit. Beim Gebrauch wird er enthäutet, wie Hase gespickt, mit etwas Salz bestreut, an den Spieß gesteckt und im übrigen genau wie in Nr. 196 angegeben, versahren. — Zeit des Bratens  $1^1/4-1^1/2$  Stunde. Alles Wildbret wird in Italien 10-12 Stunden in seinstes Salatöl gelegt. Ich prodierte dies Versahren aus und kann es empschlen; die so eingelegten Braten waren von vorzüglichem Geschmack, natürlich muß feinstes Öl genommen werden, schlechtes würde den ganzen Vraten verderben.

200. Reh- und Hirschziemer im Ofen zu braten. Beides wird nur schwach geklopft, abgehäutet und der Länge nach reihenweise reich gespielt und zwar so, daß man die Spielnadel nur zwischen zwei Speelsfaden (Spieln) der vorhergehenden Reihe einsetzt. Dadurch wird das Spieln dichter, was sehr zum Saftigbleiben des zarten mageren Wildssleisches beiträgt.

Als Unterlage in der Pfanne werden Speckscheiben ausgebraten, der Braten wird hineingelegt, unter öfterem Begießen mit dem Fett so lange gebraten, dis das Gespickte gelb wird, und von nun an mit aufgelegten Butterscheiben oder übergefüllter faurer Sahne und dem nötigen Salz gar gebraten; nach Belieben können zuletzt einige feinsgestoßene Wacholderbeeren übergestreut werden. Bratezeit: Rehwild Stunde, hirsche je nach dem Alter  $1^{1}/2-2$  Stunden.

201. Reh- und Hirschkeule. Gine Rehkeule wird schwach geklopft, abgehäutet und gespickt wie der Ziemer und ebenso in einer

Stunde gar gebraten.

Eine Hirschkeule wird selten ganz gebraten. Man kann Friscandeaus herauslösen, spiden und braten wie "Ziemer" oder "Ralbsskricandeaus" Ar. 83, höchstens 1 Stunde. Wünscht man einen größeren Braten zu haben, so nimmt man die hintere oder vordere Hälfte der Keule ohne Knochen, welche etwas geklopst, abgehäutet und gespickt in  $1^1/2-2$  Stunden je nach der Größe und dem Alter des Hirsches, wie vorher bemerkt, gebraten wird. Von dem Absall der Keule kann man vorzügliche "Steaks" bereiten wie "Beefsteak von Filet oder Mürbebraten", auch kleine Fleischbälle, Klops, Frikandellen zc. und von den zerhauenen Knochen eine wohlschmeckende braune Bouillon. Ganz undrauchbar und ungesund ist das Fleisch von zu Tode gehetzten Tieren. Im Sommer wird solches sosort grünlich, ein Zeichen der beginnenden Verwesung, und durch kein Gewürz ist der widerliche Gestuch und Geschmack zu heben oder zu vertuschen.

Fleisch von älteren Hirschen, namentlich Vorberziemer und Blatt, kann man mit Essig, Zwiebeln und Gewürzen längere ober kürzere Zeit maxinieren, dann spicken und mit etwas Wasser ansangs im Bratsosen schworen und braten zugleich, oder auch beinahe weich kochen und dann erst im Bratosen mit Butter oder Speck noch ½ Stunde braten. Durch saure Sahne wird solches Fleisch stets mürber und

schmackhafter.

202. Pfeffer von Hirsch ober Neh. Hierzu eignen sich am besten Blatt, Brust, Hals und Rippen. Man muß diese Stücke, bestonders wenn sie zerschossen, blutig, und wenn stellenweise durch den

Schuß Haare eingedrungen sind, gehörig nachsehen und waschen. Dann schneidet man das Fleisch in passende Stücke, wendet sie in Mehl, macht sie in Speck und Butter ringsum gelbbraun, gießt kochensdes Wasser mit etwas Salz hinzu, deckt den Topf rasch zu, und gibt einige Minuten später, nachdem man sorgfältig abgeschäumt, wenig Citronenschale, Pfesser, Nelken, einige Lorbeerblätter, einige seingeschnittene Zwiebeln, länglich geschnittene Gurken und Essig daran. Später kommt ein Glas Rotwein hinzu und ein Stück zur Hälfte gesbraunter Zucker, doch nur soviel, daß die Schärse des Essigs gemildert wird, oder statt dessen ein wenig Apsels oder Birnkraut.

Die Sauce, mit der das Fleisch angerichtet wird, muß reichlich und

fämig sein. Hierzu gebratene oder gekochte Kartoffeln.

- 203. Mailander Rehrippchen. (Treffliches Zwischengericht.) Man schneidet die Rippchen aus dem Rehrücken, bereitet sie wie bei Ralberippen vor und spickt fie auf einer Seite und falzt fie. Reife Tomaten werden alsdann zerschnitten und mit gewiegtem roben Schinken, geriebenen Zwiebeln, Salz, Pfeffer und einem Stück Butter zu einem dicken Brei gekocht, der durch ein Sieb gestrichen wird und so steif sein muß (er kann durch Awiebackfrumen eventuell verdickt werden), daß er gehäuft angerichtet werden kann. Auch Maccaroni wurden inzwischen in Salzwaffer gekocht, mit Butter und Parmesankäse über dem Feuer geschwenkt und so lange heiß gestellt, bis die Rehrippen gebraten sind. Man brät diese in Butter unter Wenden bräunlich, stellt sie auf eine heiße Schüssel, kocht die Sauce mit braunem Buttermehl und Madeira bündig und richtet nun das Gericht an. In die Mitte der Schüffel häuft man den Tomatenbrei, legt die Röhrennudeln kranzförmig her= um, stellt auf diese die Rehrippchen nebeneinander und reicht die Sauce nebenher.
- 204. Gedämpfte Rehschulter. Man schneibet die Rehschulter am zweiten Beingelenk ab, häutet sie sorgsam, spickt sie sein, salzt sie und legt sie in ein passendes Gefäß, welches man mit Speckscheiben ausgelegt hat. Man übergießt die Schulter mit halb Kotwein, hald Fleischbrühe, fügt seine Kräuter, ein Stücksen Ingwer, etwas geröftete Brotrinde und ein Lorbeerblatt hinzu und dämpft die Schulter im Dsen weich. Man legt sie auf eine heiße Schüssel, glaciert sie mit glühender Schausel, umgiedt sie mit einem Kranz kleiner Kartossels bällchen und reicht die durch ein Sieb gestrichene Sauce nebenher.
- 205. Wildschweinsbraten. Der Braten von einem überjährigen Wildschwein oder Frischling ist der vorzüglichste. Das Stück wird mit

dem Speck und etwas kochendem Wasser aufs Feuer gesetzt, abgeschäumt und solgende Gewürze hinzugegeben: Psesser, Nelken, Nelkenspsesser, Zwiebeln, einige Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, 1/4 brauner Essig, und nur ein wenig Salz, weil die Brühe durch Sinstochen andernfalls zu salzig würde. Ist der Braten gar, so gießt man die eingekochte Brühe durch ein Sieb, läßt den Braten mit Butter unter sleißigem Begießen braun werden, indem man nach und nach die Kraftbrühe hinzugießt.

Man läßt die Keule je nach dem Alter des Schweines etwa 2—3

Stunden, ein Stück vom Rücken fürzere Zeit braten.

206. Wildschweinstopf. Man schidt den Ropf zum Schmied, um ihn über ftartem Feuer und mit glühendem Gifen gehörig absengen zu laffen, wäscht ihn rein, schneidet die Haut vom Ober= und Unter= tiefer los, hadt die Knochen etwas ab, macht vor der Stirn einen Gin= schnitt, damit die Schwarte nicht aufplate, und läßt ihn eine Nacht im Wasser liegen, um ihn von dem durch das Sengen entstandenen Geruch zu befreien. Kann man ihn nicht im Schinkenkessel auf einem Einleger kochen, so thut man wohl, den Ropf in ein reines, altes Tuch zu legen. Die Ohren muffen glatt angelegt und das Tuch zum be= quemeren Herausziehen zugebunden werden. Dann legt man den Ropf in einen Topf, bedeckt ihn mit 2 Teilen Wasser, 1 Teil Essig, gibt Salz dazu, schäumt ihn gut und läßt ihn mit reichlich Zwiebeln, Pfeffer, Nelken, Lorbeerblätter, Salbei, Thymian, Rosmarin, 4—5 Stunden langfam tochen, bis er fast weich ift, und in der kochenden Brühe 1 Stunde nachweichen. Diese muß einen recht fraftigen, ge= würzigen Geschmack haben. Dann putt man die Ohren, schneidet die Ränder zackig, zieht die Zunge ab, läßt den Ropf kalt werden, legt ihn in ein paffendes Bunglauer Geschirr und gießt die kaltgewordene Brühe darauf, in welcher er sich wochenlang frisch erhält. Beim Gebrauch schneibet man die schwarze Saut unten am Salfe ein wenig weg, verziert die Schüffel mit gehackter Beterfilie, buntgeschnittenen Citronenicheiben, Rotebeeten, bem Beigen und Gelben von hartgefochten Giern und in Streifen geschnittenen Gurken, den Ropf mit Grun, und gibt ihm eine Citrone ober einen Apfel in den Ruffel. Der Ropf wird mit einer Teufelssauce oder mit Remoulade, in der feinen Ruche stets mit Cumberlandsauce (Abschnitt R.) zur Tafel gegeben.

Was davon übrig bleibt, lege man wieder in die Brühe.

207. **Bildhadsel.** Man wiegt Bildbratenreste sein, reibt einige Zwiebeln, schwitzt diese in brauner Butter durch, fügt etwas Mehl, 1 Löffel gewiegte Petersilie und die noch vorhaudene Bratensauce ohne ihr Fett hinzu und kocht dies zusammen zu schmackhafter Sauce. In ihr muß das gewiegte Fleisch an heißer Herbstelle, ohne zu kochen, durch nurch heiß werden, man fügt zulegt noch etwas Citronensast nach Geschmack, sowie Pfesser und wenn nötig Salz bei und richtet das Hackelie in einem Rande von Kartosselmuscheln an und belegt die Oberssäche mit Verlzwiebeln und Siervierteln.

208. Fleischkäse von Wildresten. Saftig gebratene Wildreste wiegt man, rechnet auf 1 kg Fleisch 100 g geweichtes wieder ausgebrücktes Weißbrot, 70 g entgrätete ausgewässerte und gewiegte Sarbellen, 80 g geriebene in Butter gedänupfte Schalotten, ein Kührei von 5 Eiern, 150 g gewiegten Speck, 125 g geriebenen Parmesankäse, Salz, Psesser und 4 Löffel Bratensance. Alles dies wird sorgsam mitseinander vermischt, der Schnee von 3 Eiweiß zuletzt durch die Masse gezogen und diese in ausgebutterter Form eine Stunde gekocht. Nach dem Erkalten stürzt man den Fleischkäse und reicht eine Remouladensfauce nebenher.

Kranfenspeisen. Alle Wildbretspeisen außer Nr. 197, 198, 202, 205, 206, 207 und 208 geben Krankengerichte.

## VII. Zahmes und wildes Geflügel.

## 209. Erkennungszeichen jungen und alten Geflügels, und über die beste Zeit zum Ginkauf.

Es ist für jede Hausfran beim Einkauf von Geklügel wichtig, junge von alten, sowie gute gesunde Tiere von kranken unterscheiden zu können. Um möglichst gegen die Gesahr, krankes Geslügel gekauft zu haben, geschützt zu sein, ist vor allem der Ankauf lebender Tiere zu empsehlen. Gesunde Tiere haben helle glänzende Augen ohne kahle Kinge, glatt anliegendes Gesieder, rasche Bewegungen und einen leuchtend roten Kamm. Beim Einkauf toter Tiere untersuche man vor allen Dingen die Schlachtwunde, deren Känder nach außen klaffen müssen; auch nuß die Hant weiß, das Fleisch kernig sein und der Schnabel seine natürliche Farbe haben. Bei blänlicher, wohl gar schleimiger Haut und verstärbtem Schnabel ist vor Ankauf dringend zu warnen.

Um junges Geflügel zu erkennen, achte man auf zarte weiße Haut leicht einzubiegende Bruftknochen, hellen Schnabel, ebenfolche Beinhaut und schlanken Körperbau. Alte Tiere haben mit Ausnahme des Puters, welcher in der Jugend schwarze Beinhaut hat, dunkle harte Hornhaut

an den Beinen. Bei jungen Puten und Gänsen läßt sich die Luftröhre leicht eindrücken, bei den Gänsen gibt es zudem ein untrügliches Mittel, um die Jugend zu entdecken, indem man einen Stecknadelknopf in die Brusthaut eindrückt, was nur bei jungen Tieren gelingt. Junges Wildsgeslügel hat weiche gelbumränderte Schnäbel und helle, bei Rebhühnern, gelbe Füße, ebenso ist bei sehr jungen Tieren der Kiel einer ausgesrupften Feder weich und mit Blut gefüllt.

Außer Jugend und Gesundheit ist für die mehr oder minder gute Beschaffenheit des Gestlügels auch die Jahreszeit maßgebend, in der

man es kauft.

Für junge Hühner ist die beste Zeit Mai dis November, die Kappannen kauft man in den Winterwonaten, den Puter vom September dis März, doch ist er im September, Dezember und Januar am schönsten. Junge Tauben sind im Juni und Juli am sleischigsten; man kann aber auch im Winter in großen Städten dreimal so große Tauben als die einheimischen kausen, welche aus Italien eingesührt werden. Fette Gänse kauft man von Oktober dis Januar, junge kann man aus Ungarn fast das ganze Jahr erhalten. Für Enten ist August dis Anfang November die beste Zeit. Über die Zeit sür Wildgeslügel gibt der Jagdkalender beim Wildbret Auskunft.

210. Vorbereitung des Geflügels zum Kochen und Braten. Nach der Art des Geflügels muß dieses einen oder mehrere Tage vor dem Gebranch geschlachtet werden; Junge Hühner, Hähnchen (Kücken) und Tauben muß man wenigstens am Abend vorher, alte Hühner, Kapaune, Enten und Puter 2 und Gänse 3—4 Tage hinhängen. Das Gestlügel hält sich am besten ausgenommen aber in den Federn in kühler Zugluft hängend.

Den Hühnern, Hähnchen, Kavaunen und Putern wird mit einem scharfen Messer die Gurgel durchgeschnitten; Enten der Kopf abgebauen; Tauben derselbe abgerissen oder besser abgeschnitten. Die Gänse tötet man mit einem spizen Messer durch einen Stich an der Stelle, wo die Hirnschale sich ans Genick schließt, das Blut wird in etwas Essig aufgefangen und das Loch mit einem glühenden Eisen, damit die Federn nicht blutig werden, wieder zugebrannt. Alles Federvieh, welches man Jum Braten und zu braunem Ragout bestimmt hat, wird sogleich nach dem Abschlichkachten, während es noch warm ist, trocken gepslückt, nur muß dies behutsam geschehen, damit die Haut nicht reißt. Die Gänse werden gerupft, nachdem vorher die Fittige im ersten Gelenk abgedreht und die größten Federn vom Schwanz zurückgelegt worden sind; auf der Brust werden vorerst jedoch nur die Deckseden weggenommen,

bamit die darunter sitzenden Dannen besonders gepflückt und aufbewahrt werden können. Danach wird das Federvieh gesengt, indem man eine kleine Handvoll recht trocknes Stroh auf dem Herde ansjündet, das Geflügel darüber hält und rasch dreht und wendet, damit die helle Flamme die auf der Haut sitzengebliebenen Stoppeln verzehrt. Ist das Stroh seucht, so wird das Geflügel schwarz. Zum Sengen des seineren Geslügels nehme man Spiritus, weil es dadurch nicht im geringsten von seiner Weiße verliert, auch keinen Nauchgeschmack erhält. Gänse und Enten werden nach dem Sengen mit warmem Kleienwasser oder etwas Mehl und Wasser abgerieben und die noch daran sitzen gezogen. Will man die Gänse aber längere Zeit erhalten, so dars man sie nach dem Ausnehmen nicht waschen oder muß sie wenigstens wieder sorgfältig trocknen von innen sowohl wie von außen. Das übrige ist weiter unten nachzusehen.

Das zur Suppe oder zum Frikassee bestimmte Geslügel wird sogleich nach dem Abschlachten, damit es recht weiß bleibe, 1/4 Stunde in kaltes Wasser geworfen. Hierauf faßt man es an den Füßen, schüttelt es ab, hält es einige Minuten in siedendes Wasser, und sollten sich die Federn nicht gut herausziehen lassen, so wiederholt man letzteres noch einmal; jedoch muß man bei jungem Geslügel das Wasser nicht zu heiß nehmen, weil sonst die Haut abreißt. Dann pflückt man

es behutsam und nimmt es aus.

Buter und Kapaunen schlägt man oft vor dem Ausnehmen den Brustknochen ein, indem man sie mit dem Rücken auf ein Tuch legt, ein zusammengesaltetes Tuch, damit die Haut nicht verletzt werde, über die Brust deckt und mit einem Klopsholz den Brustknochen vorssichtig einschlägt; besser ist es aber, dies nur zu thun, wenn der Knochen so spitch heraussteht, daß er die Form des Bratens beeinsträchtigt, weil das zarte Fleisch dadurch verletzt wird.

Den jungen Sähnchen drückt man mit dem Daumen den Bruftknochen ein, wonach man ihn dann inwendig ganz bequem herausnehmen kann. Es dient dies dazu, dem Geflügel ein schöneres Ansehen

zu geben.

Sobann schneidet man dem vorstehend erwähnten Geflügel die Füße im ersten Gelenk ab, sticht Augen und Ohren mit einem spitzen Messer aus, zieht die Haut vom Kamm und die hornartige Haut vom Schnabel, reißt die Zunge aus, macht auf der Rückseite des Tieres einen Längenschnitt in die Halshaut, löst Kropf und Luftröhre von allen Seiten, schneidet beides auch am Kopfe los und zieht Kropf sowohl wie Luftröhre heraus. Dann macht man unten am Ende der

Brust bis zum Steiß gleichfalls einen Längenschnitt, saßt mit den Kingern der rechten Hand in den Leib hinter den Magen, zieht den gauzen Inhalt des Geslügels heraus und schneidet gleich die Darm zu verletzen. Die Galle wird nun vorssichtig von der Leber entsernt, der Magen, wo die weiße Haut sich zeigt, aufgeschnitten und die inwendige harte Haut abgezogen. Darauf wird das Geslügel inwendig und außen gehörig gewaschen und gespült, absetrocknet, in ein Tuch gewickelt und in eine Schüssel gelegt, weil es durch den Einfluß der Luft seine Weiße verliert. Will man es nun zurichten, so wird es noch einmal leicht abgewaschen und je nach der Art des Geslügels aufgebogen. Leber und Magen von kleinem Geslügel werden, wenn man solche nicht zum Füllen benutzen will, in den Leib gelegt, indem sie da weniger austrocknen.

Dem Aufbiegen aber geht das Füllen voran, welches gewöhnlich nur bei zahmem Geflügel angewendet wird und, außer bei Gänsen und Enten, auf folgende Weise geschieht: Man greift mit dem Vorderfinger beim Halsschnitt hinein, sucht die Haut über der Brust von dieser zu lösen und die Öffnung zu erweitern, steckt ein Stückhen Brotrinde in die offene Gurgelstelle, füllt die bestimmte Farce zwischen die abgelöste Haut und das Brustsleisch hinein und näht die Haut

wieder zusammen.

a. Der Puter wird auf folgende Weise zum Braten zugerichtet (dressiert): Die beiden Flügel dreht man nach dem Kopse hin herum, daß die Flügelspigen flach auf dem Rücken liegen, dann legt man den Buter auf den Rücken, zieht den Kops unter dem linken Flügel durch, so daß er neben der Brust liegt, und besetzigt ihn hier durch einen dünnen hölzernen Spieß, damit er gute Haltung bekomme; doch sei man dabei vorsichtig, damit die Brust nicht verletzt werde. Darauf drückt man die Beine nach dem Kopse hinauf, wodurch die Brust hers vortritt, und sticht dann einen Holzspieß durch die Keulen, um sie sest anzuschließen. Zuletzt werden dem Buter Speckscheiben auf die Brust gebunden.

b. Hühner, Kapaune, Hähnchen und Tauben werden ebenso zugerichtet, dann biegt man bei den drei ersteren den Kopf auf den Küden und legt ihn unter einen Flügel nach der Brust hin. Die Hihner und Tauben werden nicht gespickt, Kapaune wie Hähnchen nach Belieben gefüllt und gespickt. Nach dem Füllen steckt man die Beine

gefreuzt durch die Hautlappen unter der Bruft.

c. Bei dem Ausnehmen der Gänse ist die größte Vorsicht nötig, damit deren wertvolles Fett nicht durch den Inhalt der Gedärme beschmutzt und unbranchbar gemacht werde. Man kann unter der Brust

einen Schnitt ber Länge nach machen, wie vorstehend schon bei bem Ausnehmen kleineren Geflügels gefagt ift, ober einen halbkreisförmigen Schnitt in die dicke Oberhaut der Gans bis auf die Fettlage oder Die Flaumen, von einem Bein bis zum andern dicht vor der Darmöffnung her. Dadurch entsteht eine große Öffnung, die durchaus notwendig ift und por bem Braten ber Gans wieder zugenäht wird. Dann löft man Saut von dem Flaumfett, faßt mit der gangen rechten Sand in die Gans hinein, macht die Flaumen unter bem Bruftknochen, wo fie feft fiben, log, lost sie links und rechts von dem Gerippe und dem Magen und zieht sie in einem großen Stück heraus, welches man in einer Schale mit frischem Baffer bedeckt. Nun erft faßt man die Leber, wozu man immer die gange hand nötig hat, zieht sie vorsichtig heraus und schneidet die Galle davon. Diese ift nur von einem sehr feinen Säutchen umichlossen, welches man nicht verleten darf. Sett wird der Magen mit dem am Halfe der Gans gelöften Kropfe und den Gedärmen be= hutsam aus der Gans geholt und die Darmöffnung mit dem Ende des Darmes groß genug ausgeschnitten. Finden sich keine Fettstückchen mehr in der Gans, so wird sie zurückgelegt und das Darmsett ge= wonnen. Die Gedärme werden behutsam von dem Fette getrenut; da fie fehr leicht reißen und fast immer gefüllt sind, muß das Reißen durchaus vermieden werden, damit das Darmfett zum Braten der Gans benutt werden kann. Dasfelbe wird gleichfalls, aber gesondert von dem Flaumfett, in frisches Waffer gelegt, welches bei beiden Fettforten jeden Tag erneuert werden muß bis zum Gebrauche. Der Magen wird aufgeschnitten, von dem Inhalt, der stets sandig ift. gesäubert und von der dicken Haut mit einem scharfen Messer auf der Innenseite gereinigt.

Bon der Gans schneidet man nun Kopf und Hals sowie auch die Füße weg, hant die Flügel zwei Finger breit vom Körper entsernt ab, und gebraucht solches samt Herz und Magen zu Gänseschwarz oder zu Sulz. Die Gans wird dann gut gewaschen, mit einem reinen Tuche innen und außen getrocknet und auf dem Speicher (Boden) hängend einige Tage ausbewahrt. Das Füllen kann nach Gefallen vor dem Braten oder tags vorher geschehen, wie es bei der Borschrift zu der Zubereitung bemerkt worden. Die Leber wird für sich gebraten.

Die Gans nuß wenigstens 2—3 Tage vor dem Gebrauch gesichlachtet und vorgerichtet sein. In strenger Kälte kann man sie 2—3 Wochen an der Luft hängend ausbewahren; doch ist sie einige Tage nach dem Abschlachten am wohlschmeckendsten. Das Blut, zum Gänseschwarz fast unentbehrlich, erhält sich, mit reichlich Essig vermischt, offen und kalt stehend, bei kalter Witterung einige Tage.

d. Enten werden wie Gänse behandelt, die Halshaut wird zurüdsgeschoben, der Hals abgeschnitten und die Haut in die Öffnung gedrückt;

auch mitunter nach Angabe gefüllt.

e. Fasanen, Rebhühner und Birkhühner. In einigen Gegensben läßt man, um das Wild zu bezeichnen, beim Pflücken desselben, besonders bei den Fasanen, einige Federn auf dem Ropfe sigen, die man beim Zubereiten mit Papier zubindet. Die Füße werden nicht wie bei anderm Geslügel abgeschuitten, sondern man hält sie in kochensdes Wasser, zieht die obere Haut davon und entsernt die Sporen. Die Spizen der Flügel werden abgeschnitten, Leber und Magen nicht benutzt, die Flügel wie bei anderm Geslügel nach dem Kopfe hin umgebogen, die Beine im zweiten Gelenk von unten so gedreht, daß die Füße nach dem Kopfe hin gerichtet sind. Dann wird ein dünnes, rundes, zusgespitztes Stücken Holz durch die Schenkel gestochen.

f. Schnepfen und Bekassinen werden ebenso zugerichtet, jedoch nicht ausgenommen; beim Ausbiegen wird der Schnabel in die Brust

gestochen.

g. Kramtsvögel und Lerchen steckt man die im Gelenk so absgeschnittenen Beine, daß das Gelenkknöchelchen bleibt, kreuzweise durch die Augenhöhlen; beide werden nicht ausgenommen.

- 211. Auslösen der Anochen beim Geflügel. Dies geschieht meistens dann, wenn man das Geflügel zu einer Geleeschüffel bestimmt hat, bei Buter und Gans in Gallert fast immer, doch auch bei anderm Geflügel. Wenn das Geflügel nach voriger Nr. rein gepflückt, gefengt und abgewaschen worden ift, legt man es auf die Bruft, macht mit einem scharfen Meffer ber Länge nach mitten im Ruden einen Schnitt und trennt nach beiden Seiten bis zur Bruft das Fleisch rein vom Knochen= gerippe ab, wobei man die Haut nicht verleten barf, und nimmt das Gerippe samt bem Eingeweibe, falls es noch nicht ausgenommen war. heraus. Auch kann man aus den Flügeln und Beinen die Knochen lösen und solche mit den Sehnen herausziehen; doch geschieht dies feltener. In der Regel wird das entbeinte Geflügel gefüllt; dies muß fehr gleichmäßig geschehen, damit es eine schöne gewölbte Form erhalte. Danach wird die Haut zugenäht und nach Angabe eine Gelceschüssel daraus bereitet. Auch kann man es so gefüllt à la daube, d. h. in einer Braise (siehe A. Nr. 22) gar machen und mit einer Kraftsauce mit Champignon3, Kapern, Trüffeln, oder Austern warm anrichten, auch als Braten geben.
- 212. Puter zu braten. Wenn der Buter 2—8 Tage vor dem Gebrauch geschlachtet und nach den Vorbereitungsregeln in Nr. 210

vorgerichtet ift, so wird er vor dem Gebrauch aufgebogen, nach Belieben gespickt, soweit er nicht mit Fett bedeckt ift, oder ungespickt mit der Farce Q. III. Nr. 61, 62 ober 63 gefüllt. Dann streut man etwas feingeriebenes Salz darüber, legt dunne Speckicheiben auf die Bruft und in die fehr faubere Bratpfanne, versieht diese mit reichlich Butter und fochendem Baffer, bringt ben Buter fest zugedeckt aufs Feuer und läßt ihn in kurzer Brühe etwa 11/2 Stunde ober so lange, bis das Fleisch beinahe murbe geworden, nicht zu ftark, doch ununterbrochen, kochen. Darauf gießt man die Brühe in ein Geschirr, legt ein reichliches Stud Butter auf die Bruft des Buters, stellt die Pfanne in einen heißen Dien und läßt den Buter unter häufigem Begießen, was un= bedingt notwendig ist, vollends weich und gelb, nicht braun werden. Die Brühe wird nach und nach hinzugegoffen; auch macht dicke Sahne die Sauce schmachafter. Beim Unrichten rührt man 2 Theelöffel Mehl einige Minuten lang in der Bratpfanne, gießt soviel kaltes Wasser hinzu, daß die Sauce fämig wird, wobei das, was in der Pfanne sich angesett hat, los- und zusammengerührt werben muß. Sollte etwas Salz fehlen, so finge man es hinzu. Unterdes wird der Buter auf einer recht heißen Schüffel angerichtet, ihm eine Citronenscheibe in den Schnabel gelegt und der Rand der Schuffel mit dunnen Citronenscheiben verziert. Da gut gebratenes Geflügel besonders wenig Bratensat in der Pfanne zurückläßt, koche man die Sauce stets mit etwas Liebias Fleischertratt.

Ein junger Puter bedarf zum Weichwerden 11/2, ein älterer 3 Stunden und mehr.

Anmerk. Die Abfälle des Puters, wie Herz, Magen, Flügel 2c., können mit etwas Kalbsleisch zu einem guten Frikasse gekocht, dem man Klößechen, Pilze 2c. zusett, oder auch mit Kalbsleisch zu einer hellen Fleischsuppe verwandt werden.

213. Puter mit einer Fleischfarce. Zu der Füllung nimmt man 375 g gehacktes Kalbsleisch ohne Sehnen, 375 g recht mit Fett durchwachsenes Schweinesleisch, ebenfalls sein gehackt, ½ Oberstasse geschmolzene Butter, 3 Eier, von welchen 2 Eiweiß zu Schaum geschlagen und zuletzt durchgemischt werden, 120 g zwei Tage altes, ohne die Kinde in kalkem Wasser eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrot, 15 g gereinigte und geschnittene Morcheln (A. Nr. 38), besser Trüffeln, die seingehackte Leber des Puters, 4 Stück halbgar gekochte und abgezogene Kälbermilch, welche man dazwischen legt, Salz, Wuskat, Champignons oder Kapern und seingehackte Vetersilie.

Diese Farce wird in den Kropf und den Leib bes Buters gefüllt,

dieser nach vorhergehender Vorschrift gebraten oder in einer Dämpfsbrühe (A. Nr. 22) wie Kapaun zubereitet.

Auch kann man den Buter mit einer Semmelfarce füllen und diefer

nach Geschmad noch Korinthen zufügen.

Für die seine Küche ist ein Aromatisieren des Puters mit Trüffeln sehr beliebt. Man bereitet den frisch geschlachteten Puter zum Braten dazu vor und dünstet indessen 700 g Trüffeln mit seinen Kräutern, Salz, ½ kg geschabten Speck und einem halben Glas Rotwein 20 Minuten. Man läßt die Trüffeln erkalten, füllt sie in den Puter, näht ihn zu, dressiert ihn und belegt ihn mit Speckplatten und hängt ihn 6 Tage an einen kühlen Ort. Dann wird der Puter wie gewöhnlich gebraten, die Sauce aber statt mit Sahne mit Madeira gewürzt. Dieser Puter bildet eine der wohlschmeckendsten, aber auch eine sehr teure Schüssel der seinen Küche.

Auf diese Weise gefüllt, reicht der Puter für eine große Gesellschaft, und kann warm oder kalt zur Tafel gegeben werden.

- 214. Puter auf Wiener Art. Nachdem man den Puter wie üblich zum Braten vorbereitete, füllt man ihn mit folgender Farce: Man schält und blanchiert <sup>1</sup>/2 kg Kastanien, dünstet sie in Fleischstrüße weich, läßt sie abtropfen und stößt sie mit Salz, Pseffer und Muskatnuß im Mörser sein. Darauf rührt man 125 g Butter schaumig, vermischt sie mit 4 Eidottern, der Kastanienmasse, 100 g geriebenem Zwieback und mischt noch einige Dutzend ganze geröstete Kastanien unter die Farce, die man alsdann in Kropf und Leid des Puters füllt, worauf man diesen spickt und brät. Die Sauce kocht man wie in Nr. 212, nur fügt man zuletzt ein Gläschen Masbeira an.
- 215. Gefülte Puterkeulen und Flügel. (Driginal-Rezept.) Für einen kleinen Haushalt ist ein großer Puter, ganz verbraten, wenig vorteilhaft. Statt dessen empsiehlt sich ein Ablösen der Flügel und Keulen und darauf Außbeinen des Puters. Das Bruststück mit der Rückenhaut wird mit einer beliedigen Farce gefüllt, so daß es eine runde Form erhält und wie der Puter selbst nur kürzere Zeit gebraten. Abfälle, Anochen und Sehnen geben eine gute Suppe nach B. Nr. 17, die Flügel und die eine Keule eine trefsliche Gemüsebeilage, die zweite Keule eine Abenbschüssel. Man löst aus den Flügeln die oberen Knochen, aus den Keulen alle Knochen und Sehnen, füllt die Öffnung mit Leberfarce (Q. III. Nr. 56), näht sie zu und dämpst das Fleisch in leichter Fleischertraktbrühe mit Citronensaft, Gewürz und Suppenvourzeln weich. Man läst alles erkalten. Die beiden Flügel sowie eine Keule werden

dann entweder in dicke Scheiben zerschnitten oder besser unzerteilt gelassen, in einer Mischung von zerrührter Butter, zerschlagenem Eigelb, etwas geriebenem Parmesankäse, Salz und Psesser und dann in Reibbrot gewendet und nun gebraten. — Die zurückbehaltene Keule wird in Scheiben geschnitten, die Brühe, in der sie gelocht wurde, geklärt, mit etwas Citronensäure, Essig, einer Messerspiße Fleischertrakt und einigen Blatt aufgelöster Gelatine versetzt, als Uspik über die Fleischscheiben gegossen und erstarrt mit Mayonnaise gereicht.

- 216. Buterhenne in Frifassee-Sauce. Die Benne wird wie 3um Braten vorgerichtet, die Beine kann man nach den Borbereitungs= regeln in Nr. 210 b in die Haut schieben. Dann setzt man die Henne mit 1/4 Pfund frifder Butter und einigen Schalotten aufs Fener, läßt fie, fest zugedeckt, langfam gelb werden, gießt etwas kochende Fleischbrühe ober Wasser hinzu, gibt Citronenschale, doch nur das Gelbe, Mustatblitte, etwas Dragon hinzu und 1/2 Stunde später viel Champignons, und läßt fie in kurzer Brühe, fest zugedeckt, gar schmoren. Unterdes forgt man für etwas kräftige Fleischbrühe, gibt 1/2 Stunde vor dem Anrichten gelbaeschwittes Mehl, nach Belieben auch Midder, Spargel (fiehe A. Rr. 41 und 42) oder Blumenfohl hinein, läßt alles weich werden, aber nicht im mindeften zerkochen, nimmt das Fett von der Putersauce, fügt dann die gekochte Sauce, welche wie jede Frikasses-Sauce sehr gebunden sein ning, nebst einigen Citronenscheiben ohne Rerne hinzu. rührt sie mit 2 Eidottern ab und richtet die Buterhenne mit Beigbrot-, Ralbfleisch= oder Schwammklößchen, welche in Waffer und Salz eben aufgekocht sind, in ihrer Sauce zierlich an. Man reicht Schnitten von Blätterteig dazu und gibt dies Gericht ftatt Baftete. Ift die Buter= henne nicht gang jung, so muß sie jedenfalls 1-3 Stunden vorgefocht werden, am besten in einer Dampfbrühe A. Rr. 22, ehe sie wie oben in der Fritaffee-Sauce völlig gar gekocht wird, wozu dann der Braifengrund, statt Wasser oder Bouillon zu benuten ift.
- **217. Kapaun zu braten.** Der Kapaun wird zubereitet wie Puter, gut gespickt, doch, je nachdem er jung ist, nur  $1^1/_2$  Stunden, mit Butter und mit Speckscheiben umwickelt, langsam gebraten.
- 218. Gedämpfter Rapaun mit verschiedenen Saucen. Ift ber Kapaun vorgerichtet, so lege man Speckscheiben in einen sauberen Topf, darauf in Scheiben geschnittenen Sellerie, Möhren, Petersiliens wurzel, Pastinaken, Schalotten, rohen mageren Schinken, grobes Geswürz und Salz, zuletzt den Kapaun, bedecke ihn mit Speckschen, fülle Bouillon hinzu und lasse ihn langsam gar, jedoch nicht zu weich

dämpfen. (Siehe Dämpsbrühe A. Ar. 22.) Man gebe ihn mit einer Austern=, Champignons=, Kapern= oder Krebssauce zur Tasel.

Man rechnet auf einen kleinen Kapann 3/10 bis 4/10 l Bonillon.

Anstatt mit einer Sance, kann man den Kapann auch mit beliebigem seinen Ragout umgeben; ihn auch zerschneiden, mit Trüffelsance übergießen und einen Reisrand um die Schüffel sehen.

- 219. Masthuhn. Das Masthuhn (Poularde) wird ganz so behandelt wie Kapaun.
- 220. Gebacener Anflanf von Rapannenresten. (Eingangsgericht.) Alle Überreste vom Kapann werden von Haut und Sehnen besteit und recht sein gewiegt. Inzwischen kocht man das zerschlagene Gerippe gut aus, verkocht ein helles Buttermehl mit der Brühe, fügt eine Tasse dicke süße Sahne sowie eine Messerspiße Fleischertrakt, Salz und Pieffer hinzu und kocht dies zu ganz glatter dicker Sauce. Mit dieser Sauce mischt man das gewiegte Fleisch, fügt noch 4 Eigelb, 70 g frische Butter hinzu, zieht den Eiweißschnee durch die Masse, süllt sie in eine Aussauffern und bäckt den Aussauf eine halbe Stunde. Er wird ohne Sauce zur Tasel gegeben.
- 221. Junge Hähne (Rücken) zu braten. Gine vorzügliche Bereitungsweise der jungen Hähne besteht darin, daß man sie, wie es in Bremen und Hamburg üblich ift, wie Hasen dicht spickt. Sie werden dadurch saftiger und machen eine anschnlichere Schüssel. Man brate sie in einem Bunzlauer Geschirr mit fest schließendem Deckel, dessen Beite dem Inhalt angemessen sein nuß; ein zu weiter Topftaugt nicht. Ist man auf einen Glutdeckel eingerichtet, um so besser; andernfalls wird der Topf, nachdem die Hähne zart geworden sind, in einen heißen Bratosen gestellt, damit sie von oben rasch gelb werden.

Nachdem die Hähne nach den Regeln in Nr. 210 b zugerichtet, streue man etwas seingemachtes Salz darüber, nicht zu viel, weil die Butter einiges Salz enthält, schiebe ein Stückhen Butter in den Leib, auch die Leber, lege die Hähne mit guter Butter dicht nebeneinander in den Topf und brate sie aufaugs offen auf langsamem Feuer, dis sie gelb geworden sind, dann zugedeckt, dis sie weich sind, was etwa 3/4 dis 1 Stunde erfordert. Nach den Anforderungen an die seinere Küche darf das Gestügel nicht zu stark gebraten, nicht braun sein, sondern muß eine schöne hochgelbe Färdung erhalten und deshalb aufaugs mit Speckseiben bedeckt werden.

Sehr saftig bleiben die Hähnchen, wenn man sie oben und an den Seiten mit Speckplatten bedeckt und in sauber gewaschene, wieder absactrocknete Weinblätter wickelt. Auch kann man nach französischer Weise ein völliges Speckhemden nähen und in dies die Hähnchen völlig einhüllen, oder sie, wie es in Süddeutschland geschieht, mit einem mit seinstem Olivenöl getränkten Blatt Papier überbinden. Diese Umhüllungen werden eine Viertelstunde vor dem Anrichten entsfernt und ungespicktes Geslügel dann mit geriebener Semmel bestreut, was das Ansehen des Geslügels erhöht; doch darf die Sauce dann nicht mehr verdickt werden.

Statt des Zwiebacks kann man auch in der letzten halben Stunde dicke, füße Sahne nach und nach hinzugeben; hierbei muß das Feuer dann stärker sein und die Hähnchen sleißiger begossen werden. Übrigens sehe man zu, daß auch die Geflügelsauce nicht zu braun werde, sie

verliert dadurch das Feine.

222. Gebackene Hähnchen in Sance. (Feine Gesellschaftsschüssel). Die Hähnchen werden, nachdem sie vorgerichtet sind, der Länge nach durchgehauen und wie vorstehend zart und saftig gebraten. Dann nimmt man sie heraus, macht in der zurückgebliebenen Butter Mehl gelb, rührt kräftige Fleischbrühe, gehackte Champignons, etwas Muskatblüte und Citronenscheiben, auch wohl ein Glas Weißwein hinzu und kocht alles zu einer dicken Sauce. Nachdem man diese mit Eidottern abgerührt hat, füllt man etwas erhöht die Höhlung der halben Hähnchen damit, bestreut sie oft noch mit geriebenem Parmesankäse, setzt sie nebeneinander in eine Bachschüssel und diese 1/4 Stunde in den Bachsen, worauf sie ohne weiteres angerichtet werden.

223. Bachühnel (süddentsche Küche). Nachdem die 6—8 Wochen alt gewordenen Hähnchen geputzt und gewaschen sind, hält man sie eine Minute in heißes, darauf in kaltes Wasser, teilt sie der Länge nach mit einem scharsen Messer in zwei Teile, nimmt den Rücksgratknochen heraus und schneidet sie dann der Breite nach durch, damit man von jedem Hähnchen vier Teile erhält. Diese werden mit wenig seingemachtem Salz bestreut, in seinem Mehl umgedreht, in Eier, welche mit Wasser zerklopft sind, getunkt, dann in Semmelkrumen, nach Bestieben mit Parmesankäse vermischt, umgedreht und sofort in reichslichem Schmalz, welches nicht gar zu heiß gemacht werden darf, gelbbraun gebacken. Man kann jedesmal 8 Stück in das heiße Schmalz legen, wobei die Pfanne vorsichtig seicht bewegt wird, damit das Unsbrennen verhütet werde. Die Hähnchen bedürfen nur etwa 4 Minuten, um eine schöne Färbung zu erhalten und durchgebacken zu sein. Dann

legt man sie zum Abtröpfeln des Fettes so lange auf einige Brotsschnitten, bis die übrigen Teile gebacken sind, läßt auch eine Handvoll grüner Petersitie, welche gewaschen und in einem Tuche abgetrocknet ist, in Schmalz gelb werden, doch muß man, um ein zu starkes Aufsbrausen zu verhüten, die Pfanne vorher vom Feuer nehmen. Dann werden die Hähnchen auf einer erwärmten Schössel, nach der Mitte höher augerichtet und mit der gebackenen Petersitie, welche mit etwas seingemachtem Salz bestreut ist, bekränzt, und ein Sträußchen Petersitie darauf gelegt.

224. Feines Frikaffee von Rapannen, Sähnchen (Rücken) oder Tanben mit Arebsen. Man schneide die Hähnchen in vier, die Tauben der Länge nach in zwei Teile, damit man das Geflügel er= fennt, indes kann das nach Belieben gehalten werden; Rapaune werden nicht zerschnitten. Dann stelle man fie mit etwas Salz und reichlich frischer Butter, fest zugedeckt, auf mäßiges Feuer, lege sie nach einer Beile auf die andere Seite und füge nach 1/2 Stunde kochende Bouillon, einige Citronenscheiben ohne Kerne, ein Stud Mustatblute und etwas feingestoßenen ungefüßten Zwieback hinzu und lasse bas Geflügel zugedeckt langfam weich werden, doch barf es nicht im ge= ringften zerkochen. In der letten Biertelftunde gebe man folgende Buthaten ins Frikassee, deren Borrichtung in den Abschnitten A. und Q. nachzusehen ist: Midder (Kalbsmilch), gefüllte Krebsnasen, Morcheln, Spargelköpfe, Sancissen, sowie auch beim Unrichten in Bouillon oder in gefalzenem Baffer gar gefochte Beigbrotklößchen, Auftern, Rrebs= schwänze und Krebsbutter. Die Sauce werde mit 1-2 Eidottern abgerührt. Recht fein angerichtet, wird diese Schüffel mit Schnitten von Blätterteig zur Tafel gebracht und vertritt die Stelle einer Baftete.

Unmerk. Ein gewöhnliches Fritassee wird ebenso gemacht, nur daß die feineren Zuthaten wegbleiben und kochendes Wasser statt Bouisson hinzugegossen wird.

225. Hihner-Frikasse mit Krebsen in Reis, anstatt einer Pastete. Man kocht 30—40 Krebse, bricht das Fleisch aus Scheren und Schwänzen und stößt die Schalen mit frischer Butter im Mörser nicht ganz sein, rührt sie auf nicht zu starkem Feuer, dis die Butter steigt und rot wird, gießt Fleischbrühe hinzu, läßt das Ganze 1/4 Stunde kochen und gießt es durch ein mit einem reinen Tuch besegtes Haarssieb. Auch kocht man 375—500 g abgebrühten Reis in Bouisson ganz steif und gibt etwas Salz dazu. Zugleich hat man ein seines Hühner-Frikasse, zu welchem man die Krebsbouisson nach vorherzgehender Ungabe gebraucht, mit Midder, Saucissen, Krebsschwänzen

und Krebsflößchen nach Abschnitt Q. bereitet. Dann richtet man den Reis in Form eines Puddings auf einer tiefen Schüssel an, macht in der Mitte eine Höhlung, so groß, daß das Frikasse ohne Sauce hineingegeben werden kann. Ist dies geschehen, so streicht man die Öffnung wieder zu und den Reis glatt, übergießt ihn mit geschmolzener Aredsbutter und läßt ihn im Osen gelb werden, während man ihn zuweilen mit etwas Sauce begießt. Die übrige Sauce muß unters des durchgekocht und mit Citronensast oder Wein, Gidottern oder Aredsbutter abgerührt sein. In den Reis wird bei Tische eine runde Öffnung geschnitten, einige Lössel Sauce hineingefüllt, die übrige dazu gereicht.

- 226. Feines brannes Ragont von Sähnchen (Ruden) und Tanben. Man rechnet auf 12 Personen 4 Hähnchen ober 8 Tauben. Dieselben werden wie in Nr. 225 vorgerichtet und in Butter gar ge= bämpft. Dann rührt man ein Gi did frische Butter bräunlich, streut Mehl hinein und rührt es ebenfalls braun, boch barf es ja nicht brenglig werden. Dieses Mehl wird mit der fräftigen Brühe, worin das Geflügel gar gemacht ift, angerührt und braune Kraftbrübe, wozu Fleischertraft dienen kann, nachgefüllt, eine in Scheiben geschnittene Citrone ohne Kerne dazu gegeben, nebst etwas gestoßenen Relfen, Pfeffer und Salz. Wenn dies tocht, wird nach Belieben von fol= gendem hinzugethan: eine kleine Sandvoll in Stucken geschnittene frische ober eingemachte Champiquons ober 6-8 Stück in Scheiben geschnittene Trüffeln, 250 g Midder (Kalbsmilch), 250 g Maronen, 1/2 Tasse Rapern und 1 Eflöffel voll Pistazien, außerdem Klöße aus 250 g feingehacktem Fleisch. Wie das alles vorgerichtet wird und wie lange es im Ragout kochen nuß, ist im Abschnitt A. mit= geteilt; die Klöße werden in Fleischbrühe oder in gefalzenem Waffer gefocht und zulett beim Anrichten mit dem Fleisch ins Ragout gegeben. Die Sauce muß dicklich und recht fraftig fein und nur einen Anflug von Säure haben.
- 227. Junge Hühner mit Sauce. Man setzt sie mit wenig kochendem Wasser, Salz, einem reichlichen Stück Butter und etwas Petersilienwurzel aufs Fener und läßt sie, gut abgeschäumt, nicht zu weich kochen. Dann macht man von der Hühnerbrühe eine Kaperns, Champignonss, Sardellens oder Krebssauce und richtet sie über den Hühnern an.
- 228. Feines Frikassee oder Ragont mit Reisring. 250 g Karolina-Reis wird mit kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt, wenn er

anfängt zu kochen, abgegossen und nochmals mit kaltem Wasser zum Kochen gebracht. Nachdem auch dieses abgegossen, wird der Reis mit kaltem Wasser abgeslößt, mit ½ l Fleischbrühe, 100 g frischer Butter, dem nötigen Salz, einigen in Scheiben geschnittenen weißen Zwiebeln und 12 weißen Psefferkörnern weich und die eingekocht. Danach streicht man einen Blechring mit Butter aus, drückt den Reisdarin sest, stellt ihn 10 Minuten in einen heißen Dsen und stürzt ihn dann auf eine flache Schüffel; indes kann das Umstürzen auch geschehen, ohne die Form in den Dsen zu stellen. In diesen King wird ein seines Ragout, Frikassee oder auch ein Hasche von Geslügel gefüllt und heiß zur Tafel gegeben.

- 229. Hühnersonfflee in Käften. (Eingangsgericht.) Die Reste von jungen Hühnern werden sein gewiegt, mit mehreren Löffeln Bechamelsauce, einem Eidick schaumig geriebener Butter, Salz, mehreren Löffeln geriebenem Parmesankäse und 2 bis 3 Eigelb verrührt und der Eiweißschnee lose durch die Fleischmasse gezogen. Dann pinselt man tleine Papierkästchen (man kauft sie in Delikatessensgeschäften) mit Butter aus, füllt die Geslügelmasse hinein, stellt die Kästchen auf ein Blech und bäckt sie bei gelinder Hipe lichtbraun. Sie müssen alsdann sosort angerichtet werden. Außer von jungen Hühnerzressen kann man dies Soufslee von allen Geslügelüberbleibseln berreiten.
- 230. Mijdgericht von Sühnerresten. (Bortreffliches Mittel= gericht.) Man kocht 150 g Röhrennudeln in Salzwaffer gar, tühlt fie in kaltem Waffer, streicht eine gerade glatte Buddingform mit Butter aus, legt in die Mitte der Form einen Stern aus Champianons, und legt nun die Röhrennudeln ichneckenförmig um diesen Stern. Man bestreicht sie mit Eigelb, belegt sie fingerdick mit einer Fleisch= farce Q. Nr. 58 und schichtet nun wurfelig zerschnittene Suhnerreste, Kalbsmidder, Ochsenzunge, Trüffeln, Champignons, Krebsschwänze und kleine Klößchen in die Form. Den Rand der Form belegt man dicht mit Röhrennudeln, die ebenfalls mit Ei bestrichen werden, füllt dann über das bunt eingelegte Fleisch eine sehr diche Krebssauce ober auch nur eine Bechamelfauce, und streicht oben wieder eine Schicht pon der Fleischfarce und belegt zulett die Oberfläche dicht mit Röhren= nudeln. Man tocht die Speise eine Stunde im Wafferbade, fturzt sie und gibt den Reft der Kreb3- oder Bechamelfauce nebenher. — Statt Maccaroni kann man auch Reis nehmen, und alle Geflügelreste benuten, auch laffen fich verschiedene feine Gemufe ftatt der Midder und deral. mit dem Fleisch einfüllen.

- 231. Huhn mit Perlgraupen. Man bringe ein gutes Huhn, fauber vorgerichtet, mit Salz, wie zur Suppe, doch mit weniger Wasser aufs Feuer (siehe Hühnersuppe B. Nr. 17), schäume gut ab, gebe ein Stück Butter und einige Stück Muskatblitte hinzu und lasse duhn zugedeckt langsam kochen; oft sind die Hühner so fett, daß Butter übersstüffig ist. Unterdes koche man 100 g Perlgraupen mit Hühnerbrühe, welche nach und nach hinzugefügt wird, recht weich und zuletzt so schlank, daß man zum Essen dieses Gerichts einen Essössel der Gabel vorziehen möchte. Das weichgekochte Huhn wird dann ganz oder sauber zerlegt in die Mitte einer runden Schüssel gelegt und die Perlgraupen ringsum angerichtet. Es kann braune Butter darüber gegeben werden, doch ist es eben nicht notwendig.
  - 232. Hihner in Reis. Die Hühner werden in Wasser und Salz abgeschäumt und mit einem reichlichen Stück Butter gar gekocht. Unterdes brüht man Reis ab, füllt die Hühnerbrühe nach und nach hinzu und kocht ihn langsam weich, aber nicht breig. 1/2 Stunde vor dem Weichwerden gibt man nach Gefallen gut gewaschene Rosinen zum Reis und gießt die etwa noch übrig gebliebene Hühnerbrühe nach, damit der Reis nicht zu steif werde. Dann werden die Hühner zerlegt, recht heiß in der Mitte der Schüssel geordnet, der Reis ringsum angerichtet und auf Wunsch die Schüssel mit beliebigen Klöschen garniert.
  - 233. Huhn mit Tomaten. Zwei junge Hühner werden roh zerlegt, das Gerippe der Tiere wird zerschlagen und nehst den Keulen und Klügelstücken in 4 Löffel seinstem Dl gelb gebraten. Ist dies erreicht, gibt man drei gewiegte Zwiedeln und einen Strauß reinsgewaschene Petersilie sowie Salz, Pfesser und die Bruststücke hinein, sügt dann 10 zerschnittene Tomaten bei und 1/8 l kräftige Bouislon, und schwort alles weich. Dann schichtet man die Hühnerstücke erhaben in einem Reisrande auf, streicht die Sauce durch ein Sieb, verdickt sie, wenn es nötig ist, und streicht sie über die Hühner.
  - 234. Junge Tanben zu braten. Am besten sind Nesttanben. Sie müssen ein bis zwei Tage vor dem Gebrauch getötet, gerupft und ausgenommen, dürsen aber nicht gepflückt an die Luft gelegt werden. Nachdem sie, wenn's beliebt, mit der Farce Q. III. Nr. 61 gefüllt sind, stelle man sie in einem passenden Bunzsauer Töpfchen mit fest schließendem Deckel und in reichlich guter Butter und einigen Körnchen Salz (sie können leicht versalzen werden) auf ein mäßiges Feuer, wo sie indes fortwährend laugsam braten, bis sie recht weich geworden sind. Tauben dürsen nur gelb gebraten und die Sauce nicht im min=

beften dunkel sein. Besonders ist die größte Sorgsalt beim Braten notswendig, wenn sie für Kranke bestimmt sind. Beim Aufstellen können nach Geschmack einige frische Wacholderbeeren zerschnitten, nicht zerstoßen, in die Butter gelegt, auch beim Braten ein Löffelchen süße Sahne hinzugefügt werden, doch ist beides Geschmacksache, die Hauptsache ist, besonders für Kranke, eine weiche und helle Zubereitung.

- 235. Tanben auf Holfteiner Art. Nachdem man die Tauben wie bekannt vorbereitet, süllt man sie mit einer Kalbsleischsfarce Q. III Nr. 58, dreisiert sie und umbindet sie mit Speckschen. Dann brät man sie in gelbgemachter Butter, dis sie ringsherum goldgelb sind, gießt die Butter ab und übersüllt die Tauben mit starker Fleischbrühe, daß sie knapp damit bedeckt sind. Hierauf gibt man reichlich kleine Champisgnons, ein halbes Duhend kleine Zwiebeln, sehr wenig Salz und Pfesser, sowie ein Glas Rotwein hinzu und dämpst die Tauben hierin etwa 1/2 Stunde. Dann verdickt man die Sauce mit Keisstärke, würzt sie noch mit einem Löffel Liebesapselbrei, übergießt die angerichteten Tauben mit der Sauce und umgibt das Gericht mit einem Kande vou Bouillonreis.
- 236. Junge Tanben mit Spargelspiten. Man bereitet die Tanben vor, brüht sie in siedendem Salzwasser eine Minute, kühlt sie in frischem Wasser und salzt sie. Dann brät man sie mit Butter überall gelb, fügt nun eine Zwiedel, eine Kübe, Petersilie und, nachdem man Mehl über die Tanden geständt, auch eine Tasse Fleischbrühe an und schwort die Täudchen weich. Dann stellt man sie heiß, gidt ihre Sauce durch ein Sied, verdickt sie, wenn es nötig ist, mit etwas geriedener Semmel, zieht sie dann mit 4 Eigelb ab, fügt etwas Citronensaft und wenig Pseffer und seinen Zucker an, und mischt mit dieser Sauce inzwischen in Salzwasser weich gekochte Spargelsöpfe. Man schichtet dies Gemüse in die Mitte einer tiesen Schüssel, und legt die in hälften geteilten Täudchen darüber.
- 237. Holztanben und Ringeltanben werden gebraten wie Feldtanben, wenn sie jung sind. Alte wilde Tauben schmort man, damit sie weich werden, oder benutzt sie zu Ragout.
- 238. Ente zu braten. Die Ente kann nach Belieben gefüllt ober ungefüllt gebraten werden. Zur Füllung nimmt man entweder in 4 Teile geschnittene Üpfel und Korinthen, oder, was vorzuziehen ist, man hackt Herz, Lunge, Leber und den abgezogenen Magen sein, gibt 1/2 Ei dick weichgerührte Butter, 2 Sier, 170 g in kalken Wassereingeweichtes und stark ausgedrücktes Weißbrot, Muskatnuß und Salz

hinzu. Auch kann man nach englischem Gebrauch die Höhlung mit einer Mischung von in Butter weichgeschmorten Zwiebeln, Semmels krumen, Salbei und etwas Salz, oder die Ente mit denselben Farcen

wie Puter füllen.

In Sachsen steelt man der Ente nur ein Zweiglein Beifuß in den Leib, während ich in Bayern eine Füllung von Kartoffeln und Bratwürftchen fand, die sehr gut schmeckte. Zu ihr schält man Kartoffeln,
schneidet sie in Würfel, drät einige Saucissen und teilt diese in Scheiben. Die Kartoffelwürfel werden mit geschnittenen Zwiedeln, Betersilie, Salz, Pfeffer und Muskatnuß unter öfterem Schwenken weich
gedämpft und beides miteinander vermischt in die Ente gefüllt.

Die Ente wird mit etwas Salz eingerieben, mit reichlich Butter und wenig Wasser aufs Feuer gebracht und je nach dem Alter 2—2½ Stunden, sest zugedeckt, langsam gebraten, wobei, wenn's nötig ist, zuweilen ein kleiner Guß kochendes Wasser seitwärts hinzugefügt wird. Das Begießen darf nicht versäumt werden. Ist die Ente weich und gelblich gebraten, so wird die Sauce gemacht wie es beim Puter bewerkt worden.

- 239. Ente mit Zwiebeln zu bämpfen. Man schäumt die Ente in Wasser und Salz ab, gibt hinzu einen halben Suppenteller voll geschnittene Zwiebeln, etwas Weißbrot und Nelsen, auch Dragon, wenn man ihn gerade hat, und kocht jene darin ganz weich. Dann wird die Sauce durch ein Sieb gerührt, mit Citronenscheiben durchsgesocht und über der Ente angerichtet.
- 240. Ente mit Notwein. Die Ente wird mit Butter und einigen geschnittenen Zwiebeln gelb, aber nicht zu braun gemacht, damit die Butter ihren guten Geschmack behält; dann gibt man kochendes Wasser, etwas Citronenschalen, Relsen, Kardamom und Salz hinzu, später geschwitztes Mehl, etwas braune Krastbrühe und beim Anrichten ein großes Glas Kotwein nebst einigen Citronensscheiben. Die Sauce nuß brännlich und recht sämig sein. Darin geskochte Trüfseln verseinern die Schüssel.
- 241. Ente auf französische Art. Man hackt die Leber mit etwas Speck und Schalotten, macht sie mit in Wasser ausgedrücktem Beißbrot, 2 Eiern, Muskat und Salz zu einer Farce, füllt damit die Ente und näht sie zu. Dann legt man Butter oder Speck in einen Topf, brät die Ente darin von allen Seiten gelb, gibt daran eine Handvoll Petersitie, 3 bis 4 ganze Zwiedeln, einige Skorzoneren und, wenn keine Brühe mehr vorhanden, gelbe Burzeln, läßt die Ente

darin, indem man 1/2 l Wasser oder schwache Bouillon hinzugießt, gar und gelbbraun werden, rührt etwas geschwitztes Mehl, tochendes Wasser und ein wenig Essig, auch nach Belieben ein Stückhen Zucker an die Sauce und läßt die Ente noch einige Minuten darin schworen.

- 242. Ente mit Alößen. Die Ente wird in einen passenben Topf auf einige Speckscheiben gelegt und solgendes hinzugesügt: Pfesserförner, Kägelchen, Muskatnuß, 2 bis 3 Lorbeerblätter und einige Zwiebeln. Dann beckt man den Topf sest zu und läßt die Ente auf mäßigem Feuer dämpsen, wobei sie einmal auf die andere Seite gelegt wird. Nach Verlauf von einer halben Stunde fügt man kleingeschnittene Sitronenschale und soviel Fleischbrühe hinzu, daß die Ente durin weich sochen kann. Unterdes macht man ein Drittel der Farce Q III Kr. 58, sügt noch etwas Kelkenpsesser, Leber, Herz und Magen der Ente, sein gehackt, hinzu, und rollt Klößchen davon auf. Darauf wird die Sauce mit in Butter gelb gemachtem Mehl sämig gemacht, einige Citronenscheiben und etwas Wein hinzugegeben und die Ente noch ein wenig darin gestovt. Während dieser Zeit socht man die Klößchen in Bouillon oder gesalzenem Wasser, garniert damit die angerichtete Ente und gibt die dickliche, durch ein seines Sieb gerührte Sauce, welcher dann noch weichgekochte Morcheln hinzussigt werden, darüber hin.
- **243.** Gebämpfte Ente in branner Sance. Man nehme zu einer ausgewachsenen jungen Ente  $^{1}/_{2}$  l Wasser, ein Ei dick Butter, 6 Schalotten, das nötige Salz und lasse sie, fest zugedeckt, langsam weich schmoren, damit die Sance nicht zu stark einkoche. Nachdem die Ente gar geworden, rühre man einen Eßlöffel voll in Butter gebräuntes Mehl,  $^{1}/_{2}$ —1 Glas Wein, 4—6 Stück gestoßene Nelken und etwas Zucker hinzu und lasse die Ente noch eine Weile darin schmoren.
- 244. Ente mit Nübchen. Zu diesem Gericht werden die Enten nach Nr. 243 langsam gar gedämpft. Indessen schält man weiße Rübchen, schneidet sie in gleichmäßige Stückhen (in der seinen Küche hat man Ausbohrer, mit denen man sie in Form kleiner Karotten oder auch Oliven ausdohrt), brüht die Rübchen in kochendem Wasser und dünstet sie, nachdem man sie in kaltem Wasser abkühlte, in Butter mit etwas Fleischbrühe, Salz und etwas Zucker weich, doch dürfen sie nicht zerfallen. Die Enten werden heiß gestellt, ihre Sauce entsettet, mit Buttermehl verdickt, mit einer Tasse sehr dieser sähne vermischt und ein Teil der Sauce zu den Kübchen gethan. Dann zerschneidet man die Enten, läßt sie in der sertigen Sauce heiß werden, richtet sie

zierlich an, umgibt sie mit den Kübchen und reicht gebratene Karstoffeln dazu.

- 245. Ente in Gallert. Die Anweisung ist im Abschnitt M. zu finden.
- 246. Wilbe Enten werden vorgerichtet wie zahme Enten, mit Speckscheiben umwickelt, ungefüllt mit Butter und Speck in der Pfanne nach Belieben mit späterem Hinzuthun von dicker Sahne, saftig und zart gebraten.

Zum Braten junger wilder Enten gehört 1 Stunde.

247. Wilbe Ente. Hinsichtlich der Verwendung richte man sich nach Nr. 256. It die Ente zum Braten bestimmt, so wird sie mit seinsemachtem Salz und Pseffer eingerieben, mit Speckscheiben umwickelt, mit Butter unter fleißigem Begießen 1 Stunde im Vratosen gebraten oder mit reichlich Butter und seinem Nierensett auß Feuer gebracht, 2 Lorbeerblätter, 2 Citronenscheiben, 8 Wacholderheeren hinzugethan, und der Topf sest zugedeckt. Nachdem die Ente auf beiden Seiten gelblich geworden, wird sie mit sehr wenig kochendem Wasser übersgossen und langsam zart und gelb gebraten. Etwas die Sahne ist bei der Zubereitung zu empsehlen. Die Sance wird mit etwas kaltem Wasser zusammen gerührt, mit etwas Fleischertrakt und einem Glas Kotwein durchgekocht und angerichtet.

Bei Zubereitung einer alten wilden Ente richte man sich nach

Hafenpfeffer, nehme dazu reichlich Zwiebeln, keinen Zucker.

248. Gänsebraten. Sat man die Gans nach D. Nr 210 c zum Braten vorgerichtet, so füllt man den Leib mit in 4 Teile geschnittenen Apfeln, welche man auch mit Rosinen oder Korinthen, sowie mit kleinen geröfteten Brotwürfeln vermischen kann. Auch wird fie in einigen Gegenden mit gekochten Kastanien oder mit kleinen Kartoffeln und etwas Salz gefüllt und in Sachsen zu ben zerschnittenen Apfeln ein Sträußchen Beifuß genommen; dann näht man die Öffnung zu, legt die Gans in die Bratpfanne, salzt sie, gibt wenig (etwa 1/2 1) Waffer darunter und läßt sie, fest zugedeckt, beinahe weich werden und dann erft unter fleißigem Begießen offen braten, wobei von Zeit zu Leit etwas kochendes Wasser hinzugegossen wird. Um die Gans recht froß zu braten, schreckt man fie eine halbe Stunde vor dem Garfein mit einigen Löffeln kaltem Waffer ab, die man rasch über die Saut der Bans fprist. Die Bans sowie die Sauce muffen eine hellbraune Farbe erhalter. Beim Anrichten zieht man die Fähen heraus und macht die Sauce wie beim Buter fertig. Die gang junge Bans wird ohne Waffer, wenn nötig mit viel Butter, da die sogenannten Stoppelgäuse noch schrwenig Fett haben, gebraten. Gäuse von kleiner Art werden, wenn sie jung sind, in einer Stunde gar, die großen nordbeutschen bedürsen  $2-2^{1/2}$  Stunden.

In der feinen Küche wird die Gans auf folgende wirklich belikate Weise gefüllt. Man wiegt die Gänseleber mit <sup>1</sup>/4 kg Kalbsleber, ebensoviel Kalbs= und Schweinesleisch fein, streicht die Masse durch ein Sieb, fügt <sup>4</sup>/10 kg geschabten Luftspeck, wenig Thymian, Salz, Pfesser, 2 Sigelb und geweichtes ausgedrücktes Mundbrot hinzu und verrührt dies zu gleichmäßiger Farce.

- 249. Gans in Gallert. Findet fich im Abschnitt M.
- 250. Gebratene Gänseleber. Man legt die Gänseleber einige Stunden in verdünnte Milch, trocknet sie dann ab, schneidet sie in Scheiben, oder läßt sie ganz, wenn sie sehr klein ist, salzt sie, wendet sie in Ei und Reibbrot und brät sie in Butter, die Scheiben in 2, die ganze Leber in 10 Minuten etwa, gar. Man richtet sie mit einem Kranz weichgedämpster Apfelscheiben an oder überfüllt sie mit Trüffelsoder Madeirasauce, doch wendet man in letzterem Fall die Leber nicht in Ei und Semmel.
- 251. Gänseschwarz auf weftfälische Art. Man nimmt hierzu das, was nicht zum Gänsebraten gehört, nämlich: Hals, Flügel, Leber, Herz, Magen und auch wohl die Beine; lettere werden in heißes Wasser gelegt und abgezogen. Der Hals wird in einige Stücke ge= hauen, das übrige ebenfalls geteilt. Soll das Fleisch mehrere Tage aufbewahrt werden, so gieße man etwas Effig darauf. Beim Gebrauch wird es mit nicht zu vielem Wasser und Saiz aufs Feuer gebracht, mit einigen Zwiebeln, 4 Lorbeerblättern, Pfesser und Nelken (auch nach Belieben mit zwei Handvoll abgebrühten Pflaumen) gar gekocht. Dann macht man Mehl in Butter braun, achtet aber darauf, daß es nicht brenzlig werde, und gibt es, mit der Brühe angerührt, dazu, desgleichen Effig, ein Stück Zucker oder so viel gutes Birn- oder Apfelfraut, daß die Sauce einen süß-säuerlichen Geschmack erhält. In einigen Gegenden ist es üblich, anstatt des gebräunten Mehls die Sauce mit geriebenem Honigkuchen zu binden. Hat man Ganfeblut, so wird dies eben durchgekocht, wodurch das Gänseschwarz sehr an Farbe und angenehmem Geschmack gewinnt, dann aber darf man vorsher nur wenig Mehl nehmen, weil das Blut die Sauce sehr verdickt. Übrigens muß dieselbe dicklich, auch reichlich sein und einen fräftigen Beschmad von Gewürz und Effig haben.

Es werden Kartoffeln dazu gegessen.

Ebenso kann man, wenn das Gänsesleisch nicht reicht, ein Stückhen geschnittenes fettes Schweinesleisch zu Hilfe nehmen, geschälte gesschnittene Birnen mit kochen, und wo das Blut zum Dicklichmachen der Sauce nicht genügt, Buttermehl dazu nehmen. Außerdem legt wan gern auf mecklendurgische Art vorher in Salzwasser gar gekochte Semmelklößchen in das Gänseklein.

Anmerk. Das Blut wird beim Schlachten ber Gans aufgesangen, mit Essig gerührt und kann um Martini 3, späterhin bei größerer Kälte bis zu 8 Tagen, offen stehend, an einem kalten Orte ausbewahrt werden; ohne Essig aber würde es bald verderben.

252. Gänseklein ober Gänseschwarz auf Stettiner Art. Das Fleisch wird, wie es im vorhergehenden Rezept bemerkt worden, in Wasser und Salz aufs Fener gebracht und in nicht zu langer Brühe gar gekocht. Dann macht man Butter gelb, schwitzt darin einige feinsehackte Zwiebeln, läßt auch Mehl darin gelblich werden und gibt dies, mit Brühe feingerührt, zum Fleisch, würzt es scharf mit Pseffer und Thymian und läßt es noch einige Minuten in der recht runden, kräftigen Sauce kochen.

In Nordbeutschland nimmt man gern Apfel und Korinthen zu einem ohne Blut bereiteten Gänseklein; in Brandenburg werden kleingeschnittene Rübchen und Kartoffeln mit dem Gänseklein gekocht; in Pommern werden in der Brühe des Gänseklein Kohlradis, Selleries, Möhrens und Petersilienwurzeln mitgekocht, auch zulett das Klein noch mit Petersilie gewürzt und in Rußland liebt man gar eine Vermischung des Gäusesauers mit gedünsteten trockenen Früchten verschiedenster Art, wie Birnen, Üpfel, Pflaumen, Kirschen und Hagebutten. Zu allen diesen Bereitungsweisen braucht man kein Blut, im Gegensatz zum Gänseschwarz könnte man diese Gerichte Gänseweiß auf verschiedene Art nennen.

- 253. Klosterspeise von Gänseresten. (Driginalrezept). Man kocht 2—3 Schweinsnieren in Fleischbrühe weich, bünstet Morcheln in Rotwein gar und kocht 4 frische Sier hart. Alle diese Sachen werden nebst Gänsebratenresten sehr sein geschnitten und aus der Gänsebratenssauce mit Buttermehl, mehreren gekochten geriebenen Kastanien, einem Glas Rotwein, Salz und Psesser eine dicke Sauce gemacht, in der man die Reste erhigt. Sie dürsen nicht kochen und werden mit einem Kand von Kartosselbrei angerichtet und mit Aziagurken zu Tisch gegeben.
- 254. Gefüllter Gänsehals. (Driginalrezept.) Man nimmt zu diesem trefflichen Abendaufschnitt die dicke Fetthaut des Halfes, die

jonst nicht gut rerwendet wird, reibt sie innen und außen sehr sauber ab und füllt sie zu zwei Drittel voll entweder mit Lebersarce Q. III. Nr. 56 oder mit einem Füllsel aus gewiegter Leber, Magen, Herz, Morcheln, Luftspeck, Schweinesleisch, wenig Majoran, Giern und Reibbrot. Man näht den Hals oben und unten zu, brät ihn in Gänsesett gar und bräunlich, prest ihn zwischen 2 Brettchen und schneidet ihn beim Austischen in Scheiben. Statt den Hals in Fett zu braten, kann man ihn in mit Weißwein versetzer Fleischbrühe auch kochen.

255. Brannes und weißes Gänse-Ragout. Dazu wird die ganze Gans in Stückhen gehauen, samt Herz, Magen und Leber in Wasser und Salz, mit einigen Zwiebeln, 3 Lorbeerblättern, ½ in Scheiben geschnittenen Citrone — die Kerne und die weiße Schale entsernt — und mit einer Prise seingestoßenem Pseffer weich gekocht. Soll das Ragout braun sein, so fügt man etwas gestoßene Nelken, in Butter braun gemachtes Wehl, Essig und einen halben Lössel Birnkrant oder ein Stückhen Zucker hinzu, sowie auch zuletzt das Gänseblut. Soll es ein weißes Ragout sein, so bleibt Essig, Gänseblut und das Süße weg und kommt dann gelb geschwitztes Wehl nebst einigen Cistronenscheiben und gestoßener Muskatbläte hinzu; auch wird die Sauce mit einem Eidotter abgerührt.

256. Wilbe Gans. Zäher noch als eine alte zahme ist eine alte wilde Gans. Daher nehme man die Gans nur, wenn sie jung ist, zum Braten. Undernfalls werde sie nach der Borrichtungsregel D. Nr. 210 c in kleine Stücke zerteilt, mit kochendem Essig, Lorbeerblättern und Nelken übergossen und 8 Tage gebeizt, während täglich die Stücke unsgelegt werden. Die Zubereitung ist wie bei Hasenpfesser, doch lasse man den Zucker weg.

Bum Braten wird die Gans mit feingemachtem Salz in= und aus= wendig eingerieben, so auch mit Pfeffer und Muskatnelken, und wie zahme Gans, doch ungefüllt, mit Butter und feinem Nierenfett weich und gelb gebraten. Eine in der letzten halben Stunde hinzugefügte

halbe Tasse Sahne gibt eine angenehme Sauce.

257. Fasan zu braten. Der Fasan muß vor dem Gebrauch 3—5 Tage in den Federn hängen, da sich erst durch genügend langes Abhängen das dem Fasan eigenartige Aroma entwickelt. Doch verfalle man nicht in den Fehler des zu langen Hängenlassens, das Aroma ist dann verschwunden und nur der wirklichen Feinschmeckern verleidete "Haut gout" tritt an die Stelle.

Nach den Anforderungen der feinen Küche wurden früher Flügel, Kopf und Schwanz ungerupft abgeschnitten und beim Anrichten des Fasans wieder richtig angelegt, doch kommt die Sitte jett mehr und mehr ab. Darauf wird der Fasan gerupft, über brennendem Spiritus abgesengt und behandelt wie es beim Geslügel geschieht, ausgeweidet, mit einem Tuch trocken ausgerieben, mit seinem Salz bestäubt und die Brust mit einer Speckscheibe umbunden. So wird der Fasan  $1-1^{1/2}$  Stunde in reichlicher Butter recht saftig, zart und dunkelgelb gebraten, dann zierlich angerichtet, wobei der Kopf des Fasans, was ich allerdings keineswegs schön sinde, angelegt und an der abgeschnittenen Seite mit einer ausgezackten Papiermanschette verklebt wird, welche die Schnittstelle verdecken soll.

Den etwas entfetteten und mit etwas feinem Mehl geschwitzten Bratensatz rühre man mit kalter Bouillon zusammen, lasse die Sauce fämig kochen und gebe sie in einer Sauciere zu dem Fasan. Das passenstet Kompott zu diesem ist das von Pfirsich oder Aprikosen; als Beigabe ist Brunnenkresse zu empsehlen; es ist sogar fast überall üblich, den Fasan auf einer Unterlage von Brunnenkresse anzurichten.

- 258. Fasan mit Sauerkraut. Man ninmt hierzu ältere Tiere, die sich nicht gut zum Braten eignen, bereitet sie wie zum Braten vor, überbindet sie mit Speckplatten und brät sie in Butter halbweich. Inswischen thut man soviel Sauerkraut, als man nötig hat (für 2 Fasanen 600 g), mit einer Tasse in Butter gelb gerösteter Zwiedeln, zwei Tassen kräftiger Fleischbrühe und ½ Flasche Weiswein in eine irdene Kasserolle, dünstet es langsam und sügt nun die beiden Fasanen hinzu, um beides zusammen gar zu dämpsen. Die Fasanen werden alsdann in Stücke zerlegt, das Sauerkraut mit einigen Lösseln dicker brauner Krastbrühe verkocht und beides zierlich angerichtet.
- 259. Fasan mit Maccaroni. Bortreffliche Restverwendung. Sämtliches Fleisch, das noch am Fasanen sitzt, wird abgeschnitten, von der Haut befreit und in kleine Stückhen geschnitten. Dann zershackt man das Gerippe sehr sein, kocht es mit ½ ½ Wasser langsam eine Stunde aus und seiht die Brühe durch ein Sied. Man verdickt letztere mit einem braunen Buttermehl, würzt sie mit 10 g Fleischsextrakt, ½ Theelössel Champignonsosa, einem Glas Sherry, Psesser und Salz. Man erhitzt das Fleisch, welches nicht kochen darf, in dieser dicken Sauce, kochte inzwischen etwa 200 g zerdrochene Maccaroni in Salzwasser gar, vermischt die weichen Maccaroni mit Butter, etwas Bouillon und geriebenem Parmesankäse und richtet das Gericht sofort

an, indem man das Fleisch mit der Sauce in der Mitte einer Schüffel füllt und die Maccaroni kranzförmig ringsherum ordnet.

260. Befassinen, Rebs, Birks, Hasels und Feldhuhn zu braten. Gleich anderem Gestägel werden die Hühner zum Braten zusgerichtet und mit seinem Salz bestäubt. Dann wird die Brust mit einer dünnen Speckscheibe umbunden und am Spieß, in dem Bratosen oder in einem Bunzlauer Topf auf nicht starkem Fener in reichlich Butter und wenig Wasser, sest zugedeckt, recht ausmerksam etwa 1/2 bis 1 Stunde gebraten, während man sie fleißig begießt und in der letzteren Beit zuweilen einen Eksöffel süße oder saure Sahne hinzussigt. Nach dem Anrichten wird der Ansah mit etwas kaltem Wasser losgerührt, 1 Theelöffel Reismehl und etwas Liebigs Fleischertrakt hinzugefügt, so daß die Sauce sich etwas bindet, und mit dem vielleicht sehlenden Salz aufgekocht.

Ganz vortrefflich munden zu diesen Rebhühnern folgende Brotsschnittchen, mit denen man sie beim Anrichten belegt. Man wiegt die Herzen und Lebern der Feldhühner sein, vermischt sie mit einigen zersstoßenen Wacholderbeeren und dämpst dies kurz vor dem Garsein der Rebhühner einige Minuten in Butter. Dann röstet man zierlich zurecht geschnittene Brotscheiben, bestreicht sie mit dem Hadsel und umkränzt die Rebhühner damit. Die Brotschnitten müssen in dem Augenblich

fertig sein, in dem man die Sühner aurichtet.

261. Bekafsinen in Blechbüchsen einzumachen. Man verfährt hierbei gerade so wie bei Schnepfen (f. Nr. 266).

262. Reb-, Birk- und Haselhuhn in Büchsen einzumachen. Man verfährt hiermit ebenso wie bei der Schnepfe, nur weidet man dieselben vor dem Einlegen vorsichtig aus, trocknet sie mit einem reinen Tuche aus und dressiert sie so, wie es bei frischen Feldhühnern geschieht, ehe sie gebraten werden.

263. Rebhühner auf sächsische Art. Nachdem die Rebhühner vorgerichtet sind, wird die Brust sein gespickt, wenig Salz darüber gestreut, eine Scheibe Speck darauf gelegt und jedes Huhn mit 2 Weinstraubenblättern zugebunden. Danach legt man die Rebhühner in kochende Butter und läßt sie zugedeckt nicht zu stark braten, indem man nach und nach etwas Wasser hinzugießt. Nach Verlauf von 1/2 Stunde gibt man löffelweise sahne und Semmelkrumen darüber, sowie auch zulett etwas gelbbraun gemachte Butter.

Speck und Weinblätter, welche sich beim Braten ablösen, richtet

man allein an und gibt fie als eine besondere Delikatesse mit den Rebhühnern zur Tafel.

- 264. Kalte Feldhühner mit Sance. (Abendschüffel, Reftverwendung übrig gebliebener Tierchen.) Man schneidet die kalten Hühner in vier Teile, legt sie zierlich auf eine passende Schüssel und gibt folgende Sance darüber hin: 3—4 Eßlöffel seines Salatöl, 2—3 Eßlöffel weißes Gelee von Kalbsfüßen, 2 Eßlöffel seiner Essig, sehr sein gehackte Schalotten und wenig Dragon, etwas Pfesser und Salz wird so lange gerührt, bis es sich verbindet und eine dicke Sance geworden ist.
- 265. Schnepfe zu braten. Ist die Schnepse nach Nr. 210 f zum Braten vorgerichtet, so werde die Brust mit seinen Speckscheiben umbunden und der Ropf so gebogen, daß der Schnabel in die Höhe gerichtet ist. So bringt man die Schnepse mit kalter Butter aufs Feuer und läßt sie zugedeckt langsam 20—30 Minuten braten. Zugleich röstet man dünn geteilte Schnittchen Weißbrot, legt sie unter die Schnepse, damit daß Inwendige während des Bratens darauf salle. Dies sogenannte Schnepsenbrot wird auf einer heißen Schüssel augerichtet und die Schnepse darauf gelegt.

Auch kann man vor dem Braten das Eingeweide herausnehmen, den Magen entfernen und ersteres mit etwas Speck, einer Schalotte (Feinschmecker verwersen die Zuihat von Zwiedel, bezw. Schalotte), wenig kleingeschnittener Citronenschale, etwas in kaltem Wasser einsgeweichtem und ausgedrücktem Weißbrot, Salz und Pfesser sein hacken, mit wenig geschlagenem Ei mischen und auf die Schnittchen streichen, welche am besten in Schmalz recht saftig und kroß gebacken werden. Beim Anrichten lege man die Schnittchen rings um die Schüssel, begieße sie mit der Sauce und lege die Stücke einer in acht Teile gesschnittenen Citrone dazwischen.

266. Schnepfen in Büchsen einzumachen. Die Schnepfen werden gerupft, abgesengt und mit einem saubern Tuche trocken abgerieben, ja nicht gewaschen. Man entserne den Magen mittels einer Dressier vober Packnadel. Die beiden hintern Schenkel werden zurückgebogen und mit dem Schnadel der Schnepfe durchstochen. So legt man sie in Blechbüchsen und übergießt sie mit geklärter Butter, die sie ganz damit bedeckt sind. Darauf werden die Büchsen zugelötet und  $1^{1/2}$  Stunde in Wasser, womit sie ganz bedeckt sein und bleiben müssen, sortwährend gekocht. Man läßt sie dann im Wasser erkalten und bewahrt sie an einem kühlen Orte auf.

Beim Gebrauch öffnet man die Büchse und setzt sie in heißes Wasser, damit die Butter stüsssig wird. Man nimmt jetzt aus der Schnepse die Eingeweide, entsernt, wenn es nicht schon beim Einlegen geschehen, den Magen, und macht Brötchen davon wie vorgeschrieben. Beim Braten werden die Schnepsen dann ganz wie frische behandelt und, mit den Schnepsenbrötchen garniert, heiß zur Tafel gegeben.

Man kann die so eingemachten Schnepfen auch zu Salmi, Ragout

und Pasteten verwenden.

- 267. Kramtsvögel werden nach Rr. 210 zugerichtet, nicht auß= genommen, den Magen läßt man beim Effen zurud. Man fest fie mit viel Butter (zu 12 Stück kann man 200 g rechnen), am besten in einem irdenen Gefäß, dicht nebeneinander gelegt, aufs Fener, ftreut etwas Salz und geriebenes Beigbrot darüber und brät fie bei einmaligem Umwenden unter fleißigem Begießen mit dem Fett in einer Stunde gar. Wünscht man sie recht weich zu haben, so werden die fleinen Bögel nach dem Braunbraten mit etwus Bouillon oder faurer Sahne geschmort in bedeckter Pfanne. Weil sie nicht ausgenommen werden, bedürfen sie verhältnismäßig viel Zeit zum Garwerden, und man thut wohl, vor dem Anrichten einen Vogel durchzuschneiden; er darf inwendig nicht mehr rot sein. Da die Kramtsvögel sich häufig von Wacholderbeeren nähren und man gewöhnlich Beeren im Magen findet, so vermeiden manche Röchinnen einen Zusatz. Wenn indes ein stärkerer Wacholdergeschmack wünschenswert sein sollte, so gebe man gröblich gestoßene Wacholderbeeren, welche möglichst frisch sein muffen, in die Bratbutter.
- 268. Kramtsvögel in Büchsen einzumachen. Man verfährt hierbei gerade so wie bei der Schnepse, läßt die Büchsen aber nur 1 Stunde kochen (f. Nr. 266).
- 269. Lerchen und andere kleine Bögel werden in einem irdenen Geschirr mit wenig Salz, Butter, Semmelkrumen und frischen Wacholberbeeren unter öfterem Begießen, sest zugedeckt, langsam weich gebraten. Übrigens ist es eine Unbill, so herrliche Singvögel zu verspeisen.
- 270. Salmi von Schnepfen, Feldhühnern, Kramtsvögeln und wilden Enten. Man legt einige Scheiben rohen Schinken in einen Topf, das Wildgeflügel darauf, gibt dazu wenig Salz, einige gelbe Wurzeln, einige geschnittene Schalotten oder Zwiebeln und Butter, und brät das Gestlügel, fest zugedeckt, gelh, giest gute Fleischsbrühe hinzu und läßt es vollends weich werden. Dann zerlegt man

das Wildgeflügel mit einem scharfen Messer in kleine, zierliche Stücken, stößt, was nicht zerlegt werden kann, nebst Leber und dem Schinken im Mörser, kocht es mit der Brühe, in welcher die Vögel gekocht sind, aus, gießt auf dem Siebe noch etwas Fleischbrühe darüber, rührt aber nicht, damit die seinen Knochensplitter zurückleiben. Sind die Knochen nicht mit gestoßen, so rührt man das Fleisch scharf mit durch. Zu dieser Sauce gibt man noch etwas gehackte Schalotten und eine Messerspitze Pfesser und kocht sie mit dem Fleisch eben durch.

Die Sauce zu Salmi muß eigentlich nur von durchgerührtem Fleisch sämig gemacht werden; doch kann man auch auf andere Weise etwas nachhelsen durch gebratenes Wehl und gallerthaltige Bouillon, auch durchs Mitkochen einer gelbgerösteten, dann gestoßenen Semmelsscheibe. Will man das Salmi besonders verseinern, so vermischt man die Sauce mit etwas Madeira oder gutem Rotwein und thut schließs

lich Trüffeln, Champignons und Morcheln hinzu.

271. Salmi von Kramtsvögeln, der Weidmannsfüche von L. v. P. entnommen. Man pflegt auf die Person drei Bögel zu rechnen, die man in Butter mit Wacholderbeeren und etwas Rotwein recht sastig brät, worauf man sogleich die Brüstchen auslöst, ein mit Butter bestrichenes Papier darüber deckt und sie zur Seite stellt; alles übrige, mit Ausnahme des Magens, wird im Mörser zerstoßen und nebst der Sauce der Bögel und nach Bedarf Fleischbrühe oder etwas Rotwein durch ein Sieb gerieben, dann aufgekocht, daß es eine recht dicke Sauce gibt, in der man die Brüstchen vor dem Anrichten eben heiß werden läßt.

Unterdessen hat man so viele Weißbrotschnitten, als man Bögel hatte, geröstet, dick mit Butter bestrichen und auf jede ein in Salz-wasser gekochtes, sogen. "verlorenes Ei" gelegt. Diese werden der Runde nach auf einer Schüssel angerichtet, auf jede das Brüstchen eines

Kramtsrogels gelegt und mit kochender Sauce übergoffen.

272. Curry von Geflügel. In Oftindien werden die Curryspeisen meist von Geslügel oder Fischen zubereitet, sie sind aber auch von jeder andern Fleischart schmackhaft. Ebenso eignet sich schon gestratenes oder gekochtes Fleisch sehr gut dazu, und viele werden ein Curry von solchen Fleischresten aufgewärmtem Braten und den so wenig beliedten Frikandellen vorziehen.

Daß Gewürze unter Umständen wohlthuend wirken, appetiterweckend sind und die Verdauung befördern, ist bekannt. Sie gehören zu den Genußmitteln, welche bei der Ernährung von Wert sind, doch darf man sie nicht im Übermaß anwenden und nie versäumen, bei den Speisen

für kranke und schwache Personen den Rat des Arztes einzuholen. Die frische Milch bei Bereitung des Curry dient als Ersat für Kokosnußmilch. Ein recht langsames Schmoren des dazu benutzten Fleisches, es sei roh oder gekocht, ist besonders zu beachten, damit letzteres recht weich wird. Die Speise darf nie stark kochen. Curry wird stets mit in Wasser gekochtem Reis gegessen, welcher die Schärfe der Gewürze wohlthuend milbert.

Zu einem Curry von Geflügel schneidet man junge Hähnchen, Tauben oder Hührer in kleine Stücke wie zu Frikasse und wendet sie leicht in seinem Mehl. Dann brät man in einem eisernen Topfe ein Stück Butter braun, gibt die Fleischstücken hinein und brät sie unter öfterem Umschwenken rasch bräunlich, füllt sie mit einem Schaumlössel aus und brät auch noch einige dicke in Scheiben geschnittene Zwiedeln in der Butter, unter sleißigem Umrühren, gar. Hierauf wird das Fleisch wieder zu den Zwiedeln gelegt, der Topf vom Feuer zurücksgezogen, soviel süße Milch oder gute Bouillon von Liebigs Fleischertratt hinzugegossen, daß das Fleisch bedeckt ist, der Topf sest verschlossen und die Speise mindestens eine Stunde ganz schwach geschmort, wähzenddem aber oft umgerührt. Nach Verlauf einer halben Stunde rührt man 2 Theelöffel voll Currhpulver mit süßer Milch an, vermischt es mit dem Fleische, salzt das Currh und läßt es noch 1/4 Stunde schmoren.

Bulett kocht man <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Pfund Reis, auf 1—2 Hähnchen gerechnet, in schwach gesalzenem kochenden Wasser 15 Minuten, schüttet ihn in einen Durchschlag und läßt das Wasser ablaufen. Die Reiskörner müssen ganz bleiben und dürfen sich nicht zusammenballen. Bon diesem Reis wird in der erwärmten Schüssel vermittelst zweier Eßlössel ein Rand gesormt, das Fleisch in der leeren Mitte angerichtet und auf die Tafel gebracht.

Zuweilen wird eine Würze von Citronensaft geliebt. Dünne Sauce darf das Curry nicht haben.

273. Kotelette von älterem Rebhuhn für Kranke. Man löst von dem Feldhuhn alles sehnensreie Fleisch, stößt es sein und versmischt es mit Salz und einem Lössel dicker süßer Sahne. Das Gerippe zerschlägt man, brät es, außer den Flügels und Keulenknochen, welche für die Koteletten gebraucht werden, in Butter an und kocht es mit Burzelwerk und Salz aus. Die gewiegte Fleischmasse wird zu Kotesletten geformt, in jedes Kotelett (man bekommt vier von einem Kebshuhn) ein Knochen geschoben. Die Kippchen werden in Ei und Keibs

brot gewendet und in Butter gar gebraten und aus ihrem Bratensatz mit Buttermehl, Anochenbrühe, Madeira und seinen Kräutern eine Sauce zu den Rippchen bereitet.

274. Geflügelbrei ans Überreften für Kranke. Man löst von beliebigem gebratenen Geslügel das beste Fleisch, wiegt es sein, dämpst es mit etwas Mehl, einer Messerspitze Fleischertrakt und drei Löffeln dicker süßer Sahne in Butter einige Augenblicke, bis es durch und durch heiß ift, und richtet es dann sosort an.

Außerbem bilben fast alle anderen Speisen von Geslügel die feinsten und dabei nahrhaftesten Krankengerichte, es eignen sich daher die meisten Borschriften des ganzen Abschnitts: Geslügel, mit Ausnahme setter Ente und Gans, dazu; ich hebe besonders hervor Nr. 215, 216, 218, 220, 223, 227, 228, 231, 233, 235, 256, 259 und 266.

## E. Pasteten.

## I. Große Pasteten.

1. Im allgemeinen. Pasteten werden in Pasteten= oder Torten= pfannen gebacken.

Pasteten-Teig. Der Teig richtet sich nach dem Inhalt der Pasteten. Zu seinem Gestügel, Lamm= oder Kalbsleisch, wenn ein Frikassee davon gemacht wird, nimmt man einen Blätterteig oder auch seinen Butterteig; soll das Fleisch in der Pastete gar werden, einen guten Butterteig. Letzteren nimmt man auch zu Hasen-, Hirsch-, Wildschweinesleisch u. s. w., doch wird bei Wild auch der in Nr. 9 anzgegebene Wasserteig genommen, der natürlich nicht mitgegessen werden kann.

Gewürz. Pasteten, welche nicht warm oder ganz frisch gegefsen werden sollen, dürfen nicht mit Citronen- oder Essigsäure gewürzt werden. Majoran als Gewürz zu feinen Speisen wende man, wenn überhaubt, mit großer Vorsicht an.

Bu kalten Pasteten reicht man ein kräftiges Gelee.

2. Straßburger Gänseleber-Pastete. Nr. 1. Sechs große Gänselebern werden je in 2 Teile geteilt, und zwar da, wo die zwei Hälften zusammengewachsen sind, dann wird die gelbe Stelle, wo die Galle ihren Sit hatte, ausgeschnitten, und die Lebern werden mit süßer Milch abgewaschen; Wasser darf sie nicht berühren. Acht der größten und schönsten dieser halben Lebern werden mit Trüffeln, welche abgeschält und in Stücke von der Länge eines kleinen Fingers geschnitten sind, gespickt, die übrigen 4 Stück blätterig geschnitten und sein gestoßen. Lettere würzt man mit einem Eslössel voll seingeschnittener, in Butter gedämpster Schalotten, zweimal soviel seins geschnittenen Trüffeln, geriebenem Salz, wenig Thymian, weißem Pfesser und Muskatnuß und stößt dies alles sein. Während des

Stoßens aber kommen: 2 Pfund frischer Bauchspeck hinzu, welcher eine Stunde lang abgekocht und nach dem Kaltwerden sein geschnitten und gestoßen wurde, worauf das Ganze durch ein Sieb gerieben wird. Dann nimmt man eine Gänseleberterrine (welche bei den Restaurateurs gekaust werden kann), legt sie mit dünnen Speckscheiden aus, gibt eine Lage Farce darauf, danach von den Gänseleberhälsten, mit etwas geriebenem Salz und weißem Pfesser bestreut, hinein, darauf wieder Farce, wieder Gänseleber und so fort, dis die Terrine gefüllt ist; jedoch muß eine Lage Farce den Schluß machen. Das Ganze bedeckt man mit Speckscheiben; dann wird der Deckel der Terrine ausgesetzt, der Rand mit Papier verklebt und die Pastete langsam im Dsen etwa 2 Stunden lang gebacken; kleinere Pasteten bedürsen kürzerer Zeit zum Backen; 1½ Stunde wird hinreichend sein. Da zuweilen Fett herausssließt, so stellt man die Terrine ansangs auf einen alten Teller, dann aber auf einen niedrigen Dreisuß.

Selbstredend kann die Pastete von beliebiger Größe, etwa nur von 2—3 Lebern bereitet werden, die man alsdann in kleine Stücke teilt; von 2 Lebern wird es schon eine mittelgroße Pastete, welche man mit

12-15 Mark würde bezahlen müffen.

Die Verfasserin dankt diese Vorschrift einer Dame, welche sie ihr mit den Worten übersandte: "Dies ist das echte Rezept; Kenner haben die Pastete bei uns immer ebenso gut besunden als die Straßburger, und weit besser als die meisten, wie sie jetzt in den Handel kommen." Die beiden nachstehenden Rezepte sind auch aus Straßburg und sehr gut; manche ziehen sogar deren Zubereitung der ersteren vor, weil die Pasteten kräftiger, weniger sett und also weniger nachteilig sind.

3. Straßburger Gänseleber-Pastete. Nr. 2. 3 Pfund Kalbssleisch, wovon alles Häutige entsernt worden, wird mit einer Handvoll Schalotten, der seinen gelben Schale von einer Citrone, 10 bis 12 gereinigten Sardellen und einer Handvoll Kapern sein gehackt; dazu kommt noch eine Handvoll ganze Kapern, eine Handvoll seingestoßenes Weißbrot, gestoßenes Gewürz wie im ersten Rezept, und soviel guter weißer Wein, daß es ein Teig wird, der sich gut streichen läßt. Dann macht man von 375 g Butter, 4 Giern, etwas Salz und Wasser mit dem nötigen Mehl einen recht steisen Teig, verarbeitet ihn gut, bestreicht eine passend Form mit Butter, bestreut sie mit seingestoßenen Weißebrotrinden und belegt sie mit dem dick außgerollten Teig, welcher etwas über die Form hinausgehen muß. Auf den Teig bringt man etwas gestoßenes Weißord, dann eine Lage Farce, eine Lage in etwas Wein und Gewürz gesochte Trüsseln, eine Lage in Stücke geschnittene Gänse

leber, wieder Farce, Trüffeln, Gänseleber und so fort, bis die Form gefüllt ift, die letzte Lage muß aus Farce bestehen. Der Inhalt wird nun gang mit Speck bedeckt, barüber legt man Streifen von Teig, um Salt zu geben, dann einen Dedel von Teig, welcher in der Mitte mit einem Knopf versehen wird; den übersteigenden Teig biegt man auf den Deckel herein und kneist ihn ein. Die Pastete wird in einem Bactofen hellbraun gebacken, wozu etwa 2 Stunden gehören, und nachdem sie kalt geworden, aus der Form genommen. Man rechnet zu ihr 2 Gänselebern.

4. Strafburger Gänseleber-Bastete. Nr. 3. Je weißer und setter die Lebern, desto besser wird die Pastete. Zu einer solchen von mittlerer Größe nehme man 2 große Gänselebern, die man einen halben Tag in füße Milch gelegt hat, 1 Pfund mageres Schweinefleisch, 1 Pfund Schweinefett (Blume) und 1 Pfund Triiffeln. Die Lebern werden in Stücke geschnitten, die Trüffeln wie bekannt gereinigt, mit Salz und weißem Pfeffer bestreut und in die Leber gesteckt. Dann macht man von dem Schweinefleisch und Fett nebst den Abfällen der Lebern, alles möglichst fein gehacht und gestoßen und mit Pfeffer und Salz gewürzt, eine Farce, streicht sie durch ein Sieb, damit fie ganz fein werde, und legt nun die mit Salz bestreuten Lebern abwechselnd mit Farce und Trüffeln recht fest eingeschichtet in einen Pastetentopf. Darauf wird die Pastete 2—2½ Stunden in einem mäßig heißen Dien gebacken, und wenn man fie länger aufzubewahren wünscht, mit weiß ausgelaffenem Schweinefett übergoffen.

Nach eigener Erfahrung möchte ich Nr. 1 den Vorzug geben.

5. Schweinsleber-Pastete. Eine Schweinsleber wird in Scheiben geschnitten und ausgesehnt, 5—6 Minuten lang in heißes Wasser gehalten, dann gehackt und durch ein Sieb gerührt. Darauf schneidet man 250 g rohen Speck in kleine Bürfel, beinahe ebensoviel wird abgekocht und gehacht. Beides thut man nebst der Brühe, worin der Speck gekocht ist, zu der Leber und würzt sie mit 6 abgekochten und durchs geschlagenen Zwiebeln, in kleine Stückhen geschnittenen Trüffeln, Geswürz und einem Glas Rotwein, kocht die Masse, dis sie etwas dick geworben, thut fie in eine mit Speck belegte Form und läßt fie bei mäßiger Sige 11/2—2 Stunden backen. Hernach wird die Paftete beschwert. Durch das Beschweren zeigt sich viel Fett, welches nicht absgenommen werden darf; wenn sich aber nach vollständigem Erkalten vielleicht etwas Brühe zeigen sollte, so muß sie vorsichtig abgegossen werden. Diese Pastete hat Ühnlichkeit mit Gänseleber-Pastete. Stürzpastete. (Timbale.) Borbemerkung. Eine Art warmer Pastete ist auch die jest so beliebte Timbale, welche in schlichter trommelartiger Form von Blech oder verzinntem Kupser oder auch in einer Kuppelsorm, im Wasserbade gar gemacht und dann gestürzt wird. Sie erscheint auf der Tasel als warme Pastete vor dem Braten und hat den Namen Timbale (Trommel) von ihrer Form.

Die kleinen Sturzpafteten werben in Becherformen auf dieselbe

Beise bereitet, aber nach der Suppe gereicht.

Die Timbale wird auf die verschiedenste Weise gefüllt; aber stets ist dazu eine seine und doch dabei seste Farce von Hühner-, Kalbsleischoder auch Wildgeslügel ersorderlich, und ein sehr seines Ragout von Kalbsmilch, Geslügel, wilden Hühnern, Gänselebern oder Fisch mit Champignons, Trüffeln, kleinen Klößchen, welches mit der kräftigsten, gut verkochten, dabei dicken, braunen oder weißen Sauce bereitet wird. Die Timbale würde bei dem Umstürzen sofort auseinandersallen, falls die Farce zu weich, oder die Ragoutsauce nicht sehr bündig wäre.

Zuweilen besteht der äußere Kand einer Timbale aus gekochtem Reis. Waccaroni oder seinem Teige, auch als süße Speise kommt sie

auf die Tafel. Es folgt hier zunächst die Borschrift zu einer

6. Stürzpastete von Haselhühnern.\*) 3 Haselhühner werden gerupft, über brennenden Spiritus abgesengt, ausgenommen, mit Mehl und Wasser außen und innen gereinigt. Dann werden die Keulen abgelöst, die Brüste sastig in Butter gebraten, kalt gestellt und mit einem butterbestrichenen Papier bedeckt.

Die Timbaleform streicht man mit Butter gut auß, läßt aber nicht ben kleinsten Fleck unbestrichen, und legt die Form mit den in große dünne Scheiben geschnittenen kalten Hühnerbrüsten und Trüffelscheiben bazwischen vorsichtig am Boden und an den Seiten auß. Die Scheiben haften, leicht angedrückt, in der gebutterten Form. Diese Schicht bestreicht man singerdick oder etwaß stärker, zuerst am Boden, dann an den Seiten der Form mit 3/4 der Farce, sorgt dafür, daß alle Zwischenzöume gut außgefüllt sind, füllt in den leeren Raum der Mitte daß Ragout und bedeckt daß Ganze 1—2 Finger dick mit dem Rest der Farce und zuletzt mit einem Butterpapier. Eine Stunde vor dem Ansrichten wird die Timbale in kochendes Wasser in den Bratosen gestellt und kurz vor dem Auftragen auf eine runde Schüssel gestürzt. Die Form nimmt man nicht sofort ab, sondern recht vorsichtig nach Verlauf

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt von A. Martiny, Delikatessenhandlung, Hoflieferant in Berlin C.

einer Minute, gießt etwas Sauce über die Timbale, die übrige reicht man nebenher.

Oft bereitet man die Farce von dem ganzen Gestügelsleisch und legt die Form bloß mit in Scheiben geschnittenen schwarzen Trüffelscheiben hier und da auß, dann kommt die Farce und in die Mitte das Ragout. Oder die gebratenen Brüste werden wieder etwas erwärmt und nach dem Anrichten auf die Timbale gelegt.

Bu der Farce rechnet man ungefähr 2 Teile Fleisch, welches aus dem abgehäuteten, gut ausgesehnten Keulenfleisch der Haselhühner, mit Kalbsteisch vermischt, besteht. 1 Teil Fett und 1 Teil Panade. Das zu einer seinen Farce benutzte Fett sitzt an der inneren Seite setter großer Kälber, aus demselben bildet sich das Euter. Ist dieses nicht zu haben, so nimmt man sestes Kalbsnierensett oder auch guten Speck.

Die Panade bereitet man aus  $^{1/2}$  l Wasser mit 25 g Butter. Sobald dies kocht, streut man unter stetem Kühren soviel seines Mehl hinein, dis man einen dicken Teig hat, welcher sich vom Topse löst. Auf schwachem Feuer läßt man ihn noch etwas abtrocknen, legt ihn auf einen Teller, bedeckt ihn mit Butterpapier und läßt ihn kalt werden. Fleisch und Fett zur Farce wird — jedes allein — seingehackt, dann im Mörser zusammen gestoßen, die Panade nach und nach nebst 2 ganzen Giern und 2 Gigelb damit seingerieden, mit Salz und geriedener Muskatnuß gewürzt und durch ein Haarsied gearbeitet. Diese Farce ist sehr sein und haltbar zugleich.

Das Ragout wird von gut vorbereiteter, in Bouillon gar gefochter Kalbsmilch hergestellt. 2 Eflöffel seines Mehl brät man in Butter hochgelb, kocht mit Wasser, Fleischextrakt und 1 großen Glas Madeira eine kräftige Sauce, kocht die in dünne Scheiben geschnittene Kalbsmilch, in Scheiben geschnittene Trüffeln und Champignons darin durch, salzt sie und rührt sie zuletzt mit 2 Eigelb ab, damit die Sauce "steht", wie man zu sagen pslegt.

Die Knochen und Überreste der Haselhühner werden gestoßen, mit dem Bratensah, Wasser und Fleischertrakt ausgekocht, abgesettet, mit Madeira und in Butter gebratenem Mehl zu einer dickslüssigen Sauce verkocht, gesalzen und durch ein Sieb gelassen. Die angerichtete Timbale begießt man mit ein wenig Sauce. Die übrige wird nebenher gereicht. Die Timbale wird aber auch ohne Sauce gereicht und die Knochenessenz dann zu der Kagoutsauce benutzt.

7. Stürzpastete mit Maccaroni und Rindslende. 250 g Maccaroni zerbricht man in gleich große Stückhen, kocht sie 1/2 Stunde in Salzwaffer, läßt sie abtropfen, vermischt fie mit 50 g zerlaffener Butter und 4 Löffeln geriebenem Barmesankase und legt die forgfältig ausgestrichene Timbalenform überall mit den Maccaroni dicht aus. Inzwischen hat man eine feine Kalbfleischfarce aus 300 g Fleisch ohne Sehnen, 100 g Luftspeck, 5 Eiern, Salz, Pfeffer, geriebener Mustatnug und feinen gewiegten Kräutern mit der im vorhergehenden Rezept angegebenen Panade bereitet. Auch einige Kalbsmilche hat man blanchiert, zerteilt und in Butter übergebraten, 1/2 Bökelzunge in Scheiben zerteilt, Champignons gedünftet und ein Rinderfilet zierlich gespickt. Die Rindslende teilt man alsdann in fingerstarke Scheiben, bestreicht sie mit Haushofmeisterbutter (siehe Abschnitt A) und brät fie 5 Minuten auf jeder Scite in steigender Butter. Run bestreicht man die mit den Maccaroni ausgelegte Form überall mit der Farce, leat alle andern vorbereiteten Sachen hinein, streicht zum Schluß noch= mals eine Farceschicht auf und zuletzt eine dichte Maccaronischicht und bäckt die Timbale 11/2 Stunde im Dfen. Dann fturzt man die Pastete, glaciert fie mit dicker Madeirgsauce (fiebe Abschnitt R.) und reicht die andere Sauce nebenher.

- 8. Stürzvastete mit feinem Ragout. Man bestreicht eine runde Stürzform mit geklärter frischer Butter und bestreut sie dann gut mit fein geriebenem weißen Brot, schlägt darauf vier Gier mit lauwarmer Butter, Salz und geriebenem Parmesantase zu dickflüssiger Masse. gießt diese in die Form, läßt sie damit auslaufen und überstreut dies mit geriebenem Brot. Vorher hat man 500 g Karolinareis ge= waschen, abgebrüht und in Bouillon mit einem Stück Butter, Salz und etwas Muskatnuß dick und weich gedämpft und ihn mit zwei Löffeln dicker Kraftsauce und sechs Löffeln geriebenem Barmesankäse vermischt. Auch hat man aus Champignons, Geflügellebern, Sahnenfämmen. Kalbsmiddern und übergebratenen Brüstchen von Tauben mit dicker, fräftigster Madeirasauce ein Ragout bereitet. Die Form streicht man mit dem Reis gleichmäßig aus, füllt das Ragout hinein, überdeckt es recht glatt mit einer Oberfläche von Reis. Am besten gelingt dies, wenn man nach der Größe der Form ein rundes Papier schneidet, es did mit Butter bestreicht und den Reis gleichmäßig hierüber ausbreitet. Man legt das Bapier auf die Form, drückt es gut an und hebt es dann ab. Man badt die Bastete eine Stunde, stürzt sie, überzieht sie mit Madeirasauce und reicht die übrige Sauce nebenher.
- 9. Wild-Pastete mit einem Wasserteig. Man läßt zu einer mittelmäßig großen Pastete ½ l Wasser mit 125 g Butter und 125 g Nierensett kochen, nimmt 3 Pfund Mehl auf das Backbrett, macht in

die Mitte ein Loch und rührt das kochende Wasser nach und nach zum Mehl, woraus man einen festen Teig macht, ben man start verarbeiten und der so steif sein muß, daß er, wenn man ein Stuck davon in die Höhe zieht, stehen bleibt. Vorher wird das Fleisch, es sei hasen-, Reh-, Birfch= oder Wildschweinefleisch, gewaschen, von haut und Sehnen be= freit, in passende Stude geschnitten und mit gröblich geschnittenem Speck burchzogen. Dann nimmt man Schalotten ober Zwiebeln, Dragon, Basilikum, Majoran, Salz, Relken, Pfeffer und Nelkenpfeffer, alles fein gemacht, reibt das Fleisch damit ein, legt es mit einigen Lorbeer= blättern und mit Stückhen Butter auf Speckscheiben in einen Topf und läßt es, fest zugedeckt, halb gar werden. Auch kann man das Fleisch zu dieser Bastote auf folgende Weise 24 Stunden vorher marinieren: Man rührt die genannten Kräuter und Gewürze mit Wein oder Effig an, dreht das Fleisch von allen Seiten in dieser Beize herum, legt es in eine flache Schuffel, gießt die Brühe darüber und beckt es zu. Am andern Tage wird es ebenfalls auf Speckscheiben halb gar gemacht. Zugleich wird eine Farce nach Q. III Nr. 55 bereitet. Nun rollt man ein Stück Teig als Unterblatt fingerdick aus, legt es in die mit Butter bestrichene Pfanne, rollt ein Stud Teig zum Kande mit den Händen rund und lang wie zu einem Kringel, drückt es mit dem Rollholz platt, ungefähr eine Handbreit außeinander, und schneidet beide Enden glatt ab. Der Rand muß höher sein, als das darin liegende Fleisch, damit Raum für die Sauce bleibt, die später hineingegossen wird. Man beftreicht nun das Unterblatt mit Eiern, sest ringsum den langen Streifen als Rand darauf, legt einige dunne Speckscheiben auf das Unterblatt und an die Seiten, streicht die Farce darüber und ordnei nun das Fleisch, nach der Mitte hin etwas höher und nicht zu fest in die Pastete, so daß sie eine gute Form erhält. Hat man reichlich Farce, so kann man auch einige Bällchen davon aufrollen und dazwischen legen. Nachdem man den Inhalt mit Speckscheiben zugedeckt hat, bestreicht man ben Rand der Baftete mit Eigelb, rollt ein Stück Teig jum Dberblatt aus, legt es darauf und drückt es allenthalben fanft an. Den übersteigenden Teig schneidet man rings umher ab, verziert den stehen gebliebenen Rand mit der Kneifzange, und legt Verzierungen auf die Paftete, etwa von Teig gerollte kleine Klößchen, 6-7 zusammengelegt, oder man schneidet Blätter und Blumen aus. In der Mitte muß eine fingerhutgroße Öffnung aus dem Pastetenteig geschnitten und eine kleine Röhre von Teig darauf gesetzt werden, weil die Pastete Luft haben muß, fie würde sonst plagen. Beim Anrichten wird oben eine runde Scheibe herausgeschnitten, der Speck herausgenommen, etwas braune Rraft- oder Truffelsauce hineingefüllt und die übrige dazu gereicht.

- 10. Schüffel-Baftete von Safen, and von wildem Geflügel mit Butterteig. Die Sasen werden, nachdem sie abgezogen und gewaschen, von Haut und Sehnen befreit. Das Fleisch wird vom Rüdgrat gelöft, in paffende Studden geschnitten und gespidt; bas Geflügel in Stückchen gehauen. Beides wird nach Nr. 9 mariniert und nachher beinahe gar gedämpft. Nun bestreicht man eine Schuffel dick mit Butter, streut geriebenes Weißbrot darüber, legt das Fleisch, abwechselnd mit Mlönchen, welche aus der Farce Q. III Nr. 55 oder 56 aufgerollt sind, so daß es in der Mitte höher und eben liegt. Dann nimmt man etwas Butter aus dem Schmortopf, rührt den Ansatz mit rotem Wein und Wasser los, gibt, um dies zu würzen, etwas von der Kräuterbrühe hinzu und gießt es durch ein Sieb über das Kleisch. Der Tig wird zu einer mittelmäßig großen Pastete von 250 g Mehl gemacht (siehe Englischer Teig. Abschnitt S.), dieser einen Strohhalm dick ausgerollt, mit etwas Mehl überstäubt und freuzweis zusammengeschlagen (wodurch er sich beguemer auflegen läßt), der Rand der Schüssel mit Gi bestrichen, der Teig auf das Kleisch gelegt, auseinander geschlagen und rund herum glatt geschnitten. Bon dem übrigen Teige wird ein Rand gemacht, die Bastete mit Ei bestrichen, der Rand ausgelegt und auch dieser bestrichen, doch nicht ringsumber, weil sonst der Teig nicht aufgehen würde. Dann werden in der Mitte der Baftete zum Ausdämpfen zwei kleine Einschnitte gemacht und die Pastete bei 1 Grad Sitze (siehe Abschnitt S. Nr. 1), je nachdem der Inhalt milde ift. 11/4 bis 13/4 Stunde gebacken. Vor dem Anrichten schneidet man einen runden Deckel heraus, gibt etwas braune Araftsauce in die Bastete, legt sie wieder zu, verdeckt den Rand der Bastetenschüssel mit einer Serviette ober mit Papier und gibt sie, auf eine feinere Schuffel gestellt, zur Tafel.
- 11. Paftete von verschiedenen Fleischarten. Man nimmt hierzu jedes zahme oder wilde Gestügel, auch Hasen- und Mürbebraten, und einen Teig von 750 g Mehl (siehe Englischer Teig, Abschnitt S.). Sine Springsorm oder tiese Pfanne wird mit Butter bestrichen und in letztere ein an beiden Seiten mit Butter bestrichenes leinenes Band kreuzweis gelegt, wodurch man die Pastete bequemer aus der Pfanne heben kann. Kun rollt man die Hästete bes Teiges nicht zu dünn aus und belegt damit die Form, oder man macht ein Blatt und schneidet das Überstehende ab. Das wilde Gestügel für die Pastete wird vorher mit einem Gemengsel von einer gehackten Zwiedel, Salz, Relken, Pfesser, Dragon, Basilikum und Wein eingerieden und auf dünnen Speckscheiden mit Butter, sest zugedeckt, beinahe gar gedämpst. Bei zahmem Gestügel lasse man die groben Gewürze weg und nehme

Muskat. Hasen, woraus das Rückgrat entsernt, und Filetbraten, (letterer geflopft) werden gleichfalls in Stude geschnitten, gespickt und über Nacht in Marinade Nr. 9 gelegt und danach ebenfalls beinahe gar gedämpft. Zugleich macht man von 750 g halb Ralb= und halb Schweinefleisch eine Farce nach Q. III 55. Bon zahmem Gestügel hackt man Herz und Leber und gibt es mit zur Farce. Die Hälfte der Farce wird nun auf dem ausgebreiteten, mit Speckscheiben belegten Teig auseinandergestrichen, dann das taltgewordene Fleisch, nach der Mitte hin höher, darauf geordnet, mit Farce bedeckt und wieder Speckscheiben barüber hingelegt. Darauf macht man mit einem Messer in der Mitte bis auf den Grund eine Öffnung, legt von dem zurückgelassenen Teig ein ausgerolltes Oberblatt über das Fleisch, schneidet solches ringsumher glatt, bestreicht es mit Ei, legt einen Rand darauf, bestreicht ihn ebenfalls, macht von dem abgeschnittenen Teig Berzierungen auf die Pastete und in der Mitte eine fingerhutgroße Öffnung. Dieselbe muß je nach bem Inhalt 21/2-3 Stunden backen. Sollte sie zu früh Farbe bekommen, so werden grune Blätter ober ein mit Butter bestrichenes Papier darüber gelegt. Man gibt die Pastete, wenn Wild der Inhalt ift, mit einer Kraft= oder Truffelsauce, von der etwas durch eine ber= ausgeschnittene Öffnung in die Pastete gefüllt wird. Nachdem man die Speckscheiben soviel als möglich herausgenommen, wird fie wieder zugebeckt. Bu gahmem Geflügel nimmt man eine Austern=, Sarbellen=, Rapern= oder Morchelfauce, wozu der Sat des gedämpften Fleisches gebraucht wird. Diese Pastete kann auch kalt gegeben werden. Es wird dann, wenn sie aus dem Ofen kommt, 1—2 Tassen kräftige Bouillon durch einen Trichter in die Öffnung gegossen und letztere, wenn die Baftete kalt geworden, mit Papier verftopft.

12. Pastete von Kramtsvögeln oder anderen kleinen Bögeln. Nachdem die Bögel gehörig gereinigt und ausgenommen sind, schwist man das Eingeweide (von Kramtsvögeln), ohne Magen, mit Zwiebeln, Trüffeln, Champignons und einigen Wacholderbeeren in Butter gelb und läßt es kalt werden. Dann schneidet man zu einer großen Paskete 750 g Kalbsteisch, 1 Pfund rohen Schinken und 250 g Speck in Würfel, hackt alles möglichst fein, macht von 3 Eiern, 3 Eßlöffel Wilch und Butter ein seines Rührei, gibt dies nach dem Abkühlen nehft 3 Siern, 3 Eßlöffel Milch, etwas Butter, Muskat und, wenn nötig, noch etwas Salz zu 250 g eingeweichtem und start ausgedrücktem Weißbrot, und stößt dies alles im Mörser gut durch, daß es eine seine Farce wird. Hiermit füllt man die Bögel, steckt die Beine kreuzweis durch die Augenhöhlung, dreht die Flügel um und läßt sie in Butter und

ctwas Wasser weich und saftig, nicht kroß braten. Dann rollt man nach Belieben einen Blätter= oder Butterteig auß, der mit der übrigen Farce bestrichen wird. Auf den Teig werden die kalt gewordenen Bögel geordnet, womit übrigens nach Nr. 11 versahren wird. Von der Kramtsvögelsauce nimmt man daß Fett, gibt braune Fleischbrühe, einige Citronenscheiben, Morcheln, Trüffeln, Kalbsmidder, deren Vorrichtung man in den Vorbereitungsregeln A. Nr. 38—41 sindet, und gelb geschwitztes Mehl daran, füllt etwas davon in die gebackene Pastete und gibt das übrige dazu.

- 13. Ralbstopf=(Mochturtle=) Paftete. Man macht von 2 Bfund Mehl einen Blätterteig, wie er in Abschnitt S. beschrieben ift, schneibet ihn in zwei nicht ganz gleiche Teile, rollt den kleinsten einen Meffer= ruden did zum Boden aus, legt die Schuffel, auf welcher die Baftete gebacken werden foll, auf den Teig, rädert ihn ringsumher mit einem Backrädchen ab und legt dies Blatt auf die mit Butter bestrichene Schüffel. Dann macht man von einigen Bogen Papier einen Ball, umwidelt ihn glatt mit einigen angefeuchteten alten Servietten und legt ihn in die Mitte auf den Boden, um den inwendigen Raum der Bastete dadurch nach Belieben zu erhöhen oder man füllt auch die Form so hoch man will mit trockenen Erbsen. Der andere Teig wird nun ebenso dick wie das Unterblatt und so groß ausgerollt, daß von dem Teig ein dreifingerbreiter Rand um die Bastete abgeschnitten werden kann. Das Dberblatt wird auf die Schüffel über ben Serviettenkloß gelegt, mit verdünntem Ei bestrichen und der Rand herumgelegt, welcher ebenfalls oben, doch nicht an den Seiten bestrichen werden darf. Die Bastete wird 1/2 Stunde gebacken, der Deckel beim Anrichten in gang runder Form herausgeschnitten, der Inhalt vorsichtig herausgenommen, daß der Teig nicht brökelig werde, ein Ragout hineingefüllt und mit dem herausgeschnittenen Blatte wieder zugedeckt. Diese Art Zubereitung nennt man Blindpafteten. In diesem Falle nimmt man zur Füllung bas Modturtle-Ragout D. Nr. 97, bas fehr bick gehalten fein muß. Will man sich die Sache vereinfachen, so bact man nur einen Blätter= teigdedel, ben man über bas in eine tiefe Schuffel gefüllte Ragout bedt.
- 14. Schmachafte Pastete von Farce. Es wird zu derselben ein Blätters oder Butterteig von 750 g Mehl und solgende Farce gemacht: 1 Kfund Kindsleisch, 1 Kfund Kalbsleisch, 1 Kfund Schweinessteisch und 1 Kfund Speck werden mit dem nötigen Salz sehr sein gehackt, sodann 8 schäumig geschlagene Eier, Muskat, weißer Pfesser, eine geriebene, in Butter geschmorte große Zwiebel, ganz sein gehackter Dragon, Basilikum und Melisse, etwa 130 160 g gestoßener

Bwiebak, ein paar Tassen Wein ober Fleischbrühe gut damit durchsgemengt. Darauf legt man eine Springsorm dis oben hin nach Nr. 4 mit ausgerolltem Teig aus und füllt die Farce hinein, bedeckt sie mit Oberblatt und Rand, macht eine Verzierung darauf und bestreicht die Vastete mit Ei. Dann wird diese, nachdem in der Mitte eine Öffnung gemacht wurde,  $1^{1/2}$  Stunde gebaken und eine Kaperns, Sarbellens, Austerns, Morchelns oder eine gute Krastsauce dazu gegeben.

- 15. Warme Pastete von Hähnchen (Rücken) oder Tauben, auch von Kalbsteisch. Es wird eine Blind-Pastete nach Nr. 13 und ein Frikasse von Hähnchen oder Tauben mit seinen Buthaten oder ein feines Kalbsteisch-Frikasse gemacht, wie man es unter den Fleischspeisen (D. Nr. 91 und 92) findet, solches mit etwas Sauce in die Pastete gefüllt und die übrige dazu gegeben. Kalbsteischfrikassekann man noch durch Midderklößichen (Abschnitt Q.) verseinern.
- 16. Paftete von Hähnchen mit Schinken-Farce. Fette Hähnschen werden in je 4 Teile geschnitten, in einer Braise (Dämpsbrühe A. Nr. 20) gar gemacht, damit sie weiß bleiben. Zu einer Pastete sür 14—18 Personen rechnet man 4—5 Hähnchen und 750 bis 1000 g rohen Schinken. Derselbe wird mit etwas Schinkensett ganz sein gehackt, 4 Eier, welche mit Butter und 4 Eklössel Milchzum Kührei gemacht sind, etwas eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrot, Muskat und Nelkenpsesser, 2 Sier, das zu Schaum geschlagene Weiße und ½ Tasse geschmolzene Butter hinzugegeben und zur Farce untereinander gemischt. Die Hälste davon wird auf einen in die Schüssel gelegten, 1 cm dick ausgerollten Sahneteig gestrichen, die Hähnchen darauf geordnet, mit Farce bedeckt und übrigens nach Nr. 11 versahren. Von der Dämpsbrühe nimmt man das Fett, gibt Fleisschbrühe, geschwitzes Mehl, etwas Wein, Citronensaft, Muskatunß, ganze Kapern oder seingehackte Sardellen hinzu und rührt die Sauce nach Belieben mit einigen Eidottern ab.
- 17. Englische Fleisch-Bastete. Man nimmt zu einer Schüssel sür 8 Personen 250 g Mehl, 200 g Butter, 1 Ei und ½ Oberstaffe kaltes Wasser, macht hiervon im Ralten einen Teig, den man gut verarbeitet und in zwei nicht ganz gleiche Teile schneidet. Den kleinsten Teil rollt man auß, schneidet dreisingerbreite Streisen darauß und belegt damit den Kand einer tiesen Schüssel, welche man vorher mit Butter bestrichen hat. Dann ninmt man kaltes gebratenes Fleisch Gestügel oder auch verschiedene Reste —, schneidet es in kleine passende Stücke, legt nun einige Speckscheiben auf den Boden der Schüssel und

das Fleisch darauf, indem man Salz, Nelkenpfeffer und nach Belieben auch aufgerollte Fleischklößchen dazwischen legt. Nun wird 1-2 Tassen kräftige Bouillon darüber gegeben, das andere Stück Teig rund, etwas größer als die Schüssel ausgerollt und über das Fleisch gelegt. Den überhängenden Teig biegt man wie eine feine Rolle nach innen und drückt ihn mit zwei Fingern rund herum an, um den Rand zu formen, und bestreicht das Ganze mit verdünntem Ei, macht in der Mitte 2 Einschnitte in den Teig und läßt die Pastete  $1-1^1/4$  Stunde backen; doch muß die Oberhize stärker als die Unterhize sein.

Man gibt die Bastete auf der Schüssel, in welcher sie gebacken ift,

zur Tafel.

18. Pie. Zu diesem Gericht eignet sich nicht nur Hammelfleisch, sondern auch das Rinderfilet vorzugsweise, wie die besten Stücke von jeder Fleischart. Gewöhnlich wird diese englische Speise in einer Porzellanschüssel, welche mit Butter ausgestrichen und nur mit Blätterteig bedeckt wird, im Bratosen gebacken.

Wird Hammelfleisch zum Pie bestimmt, so nimmt man die Koteletts nach dem Halse hin, schneidet das Fett und die Haut davon, die Anochen heraus, klopft die Stücke mürbe, streut Salz und Pfeffer darüber und

beim Einlegen etwas feingehackte Zwiebeln bazwischen.

Kalbsteisch wird ohne Hinzuthun von Zwiedeln auf gleiche Weise behandelt, doch kommt noch etwas gehackter Speck hinzu und stets 1/4—1/3 l Fleischbrühe.

Wünscht man den Pie von Tauben, so werden diese zerlegt oder auch ausgebeint, dann würzt man sie mit Salz, etwas sein gehackten Zwiebeln, Schnitten von magerem Schinken und gießt statt Wasser

faure Sahne in die Form.

Bu allen Pies macht man einen Butterteig von 375 g Mehl nach vorhergehender Angabe, rollt davon ein Stück zum Deckel aus, das andere zum Auslegen. Darauf bestreicht man den Boden einer Auflaufform mit Butter, legt dieselbe mit Teig aus, füllt sie dis oben hin mit dem bestimmten Fleisch, wobei man lagenweiß etwas ganz fein gestoßenen Zwiedack und Salz durchstreut. Dann gießt man soviel Wasser mit gelöstem Fleischertrakt hinzu, daß es beinahe mit dem Fleisch gleichsteht, schlägt den etwas überstehenden Teig hinein, legt den Teigdeckel, welcher, damit er gut schließe, die Größe der Form haben muß, darauf und bäckt den Pie in einem heißen Ofen etwa 1 bis 1½ Stunde.

Beim Anrichten wird von dem Teig zum Fleisch gegeben, wie das bei jeder Pastete mit Butterteig geschieht.

- 19. Pastete von Schinken. 1 Pfund seines Mehl, 200 g Butter, 1 Gi, ½10 l dicke saure Sahne. Man macht davon mit einem Messer einen Teig, schneibet ihn in mehrere Teile und rollt jeden Teil möglichst dünn aus. Dann wird eine Springsorm oder eine eiserne Rasserolle mit Butter bestrichen und mit Teig ausgesegt. Zugleich wird gekochter Schinken mit etwas Fett (das letzte vom Schinken kann dazu benutzt werden) und mit einer Zwiedel ganz sein gehackt; zu dieser Portion gehört ein tieser Teller voll. Nun werden 5—6 Gier geklopst, mit ½ l dieser guter Sahne, Wuskat und dem Schinken durchgezührt und von dieser Farce ein Finger die über den Teig gestrichen, ein rundes Blatt Teig darauf gelegt und so abwechselnd fortgesahren, dis ein Stück Teig den Schluß macht. Dies wird bei starker Hitze eine Stunde gebacken und ungestürzt zur Tasel gegeben.
- 20. Pastete von Röhrnudeln mit Schinken und Käse. Die Anweisung ist im Abschnitt I. zu finden.
- 21. Pastete von Schinkenresten mit Andelteig. Die Answeisung ist im Abschnitt I. zu finden.
  - 22. Rrebs=Paftete oder Frifassee in Reis. Siehe D. Mr. 225.
- 23. Paftete von ungefalzenen See- und Fluffifden. Bu einer Paftete werden die Fische, welcher Art fie auch sein mogen, ge= schuppt, ausgenommen und entgrätet, samt den Lebern, wovon die Galle entfernt werden muß, gewaschen und in paffende Stücke geschnitten. Diese werden mit Salz einige Stunden hingestellt und nach Nr. 9 bis zum andern Tage in eine Marinade gelegt, worauf man sie mit einem Tuche abtrodnet und mit einem reichlichen Stud Butter jum Steifwerden in eine Pfanne legt, aber nicht weich werden läßt. Zugleich macht man einen Blätter= ober Butterteig von 750-1000 g Mehl und folgende Farce: 3 Pfund Fischsleisch wird aus Sant und Gräten gelöft, mit Salz fein gehadt, wodurch es weiß bleibt, und mit der Fischbutter, gehackten Schalotten oder Zwiebeln gehörig durchgeschwitt. Dann gibt man 375 g in kaltem Baffer eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrot nebst 3 Giern hinzu und rührt die Masse über dem Feuer, bis fie sich vom Topfe löst, worauf man sie etwas abkühlen läßt. Dann rührt man 125 g zu Sahne zerrührte Butter, noch 3 Eier, Muskat und feingehackte Peterfilie durch. Sollte die Farce gu fest fein, was man leicht erproben tann, wenn man ein Rlößchen aufrollt und in tochendem Waffer eben auftochen läßt, so gibt man noch etwas Sahne oder kaltes Waffer hinzu. Dann wird wie in Rr. 11 ein Unterblatt von dem Teig ausgerollt, Farce darüber ge=

strichen, mit Fischstücken belegt und so abwechselnd fortgefahren. Rach ber Mitte hin muß, wie bei allen Bafteten, ber Inhalt höher geformt, die oberste Farce mit Speckscheiben belegt und in der Mitte eine runde Öffnung in das Hineingelegte gemacht werden. Übrigens wird die Bastete nach Nr. 11 gesormt und gebacken und eine Kreb3-, Austern-, Sarbellen= ober folgende Sauce dazu gegeben, von der man, wie immer, ein paar Taffen hineinfüllt: Butter und Mehl läßt man gelblich werden, rührt Kleischbrühe, Salz, Muskatblüte, Citronensaft oder statt der letzeren etwas von der Marinade hinzu; hat man Krebs= schmänze. Hechtlebern und Karpfenmilch, so gibt man dies in Stücken geschnitten mit zur Sauce, doch durfen erstere nicht mitkochen, sie werden zulett durchgerührt. Man kann auch etwas Farce zurückbehalten, ihr mit Arebsbutter eine rote Farbe geben, oder sie mit abgefochtem, burch ein Haarsieb gerührten Spinat grün farben und zu kleinen Klößchen aufrollen, welche man in Fleischbrühe ober gesalzenem Wasser gar kocht und in die Sauce legt. Zulett wird diese mit etwas feingehackter Betersilie und einigen Gidottern abgerührt.

- 24. Pastete von ganzen Fischen. Aleine Hechte ober andere Fische werden geschuppt, und auf folgende Weise entgrätet: Man schneidet sie unaußgenommen am Kückgrat der Länge nach mit einem scharsen Messer auf, nimmt sie auß, wäscht sie rein, löst alle Gräten auß dem Fleisch und sticht den Kopf am Kückgrat ab, doch muß die Haut am Bauche unbeschädigt bleiben. Danach werden sie wie in Nr. 23 mariniert, mit der beschriebenen Farce gefüllt und auf ein mit Speckscheiben belegtes Unterblatt vom Butterteig geordnet. Im übrigen richtet man sich nach Nr. 11.
- 25. Aal-Pastete. Sie wird gemacht wie Kr. 23, indes bleibt das Rückgrat im Aal, und zur Farce werden einige seingehackte Salbeisblätter gefügt. Hat man keinen Fisch zur Farce, so kann man als Außshilse geriebene Semmel mit Stückhen Butter unter und über den Aal streuen. Der Teig zu dieser Pastete darf nicht fett gemacht sein, "Guter Teig zu Torten und Pasteten", Abschn. S., ist passend dazu.
- 26. Schüssel-Pastete von Lachs. Der Lachs wird geschuppt, in Scheiben geschnitten, einige Stunden nach Nr. 23 mariniert und in der Brühe eben heiß gemacht. Zugleich macht man eine Farce nach Nr. 23 und von 250 g Mehl einen Blätterteig, rollt ihn aus, bestreicht die bestimmte Form mit Butter, legt die Hälfte der Farce, gleichmäßig auseinander gedrückt, von der Dicke eines halben Fingers hinein, legt die Lachsscheiben darauf und bedeckt sie mit der übrigen

Farce. Dann wird der ausgerollte Blätterteig darüber gelegt, ein Rand nehst Berzierungen darauf gemacht, mit einigen kleinen Einsschnitten versehen und die Pastete  $1^{1}/_{2}$ —2 Stunden gebacken. Es gehören dazu dieselben Saucen wie in Nr. 23; am angenehmsten möchte jedoch eine gute Krebssauce sein.

- 27. Ruffische Paftete. 1 kg Lachs wird enthäutet und aus ben Gräten gelöst und alsdann in feine Scheiben geschnitten, die man mit Salz, Pfeffer und Mustainuß bestreut und in Butter mit feinen Aräutern gar dünstet. Auch eine große, vorher in Milch gelegte Ganse= leber wird in Scheiben geteilt und in Butter gedampft, sowie 12 Gier hart gesotten und 250 g Karvlinareis in guter Fleischbrühe mit Butter und Salz weich und körnig gekocht. Ift dies alles vorbereitet. bestreicht man eine Bastetenreifform mit Butter, legt sie mit Butterteig aus, streicht auf dem Boden und an die Seiten der Form eine Schicht Reis und legt nun die Hälfte der Fischstücke ein, bestreut sie mit den geriebenen harten Giern, läßt dann Ganseleberscheiben folgen, die ebenso bestreut werden, und fährt so fort, bis alles verbraucht ist. Dann ftreicht man die Butter, in der Fisch und Gänseleber gedünstet, über die lette Schicht, bedeckt fie mit Reis, bedeckt die Oberfläche mit Speckplatten und bäckt fie im Ofen goldbraun. Die Pastete wird mit einer Rrebsfauce zur Tafel gegeben.
- 28. Paftete von übriggebliebenem Stocffifd. Sierzu nimmt man jeden beliebigen Butterteig von 1 Pfund Mehl, zerschneidet ihn in 2 Teile von nicht gleicher Größe, rollt ben tleinsten Teil 2 Mefferruden dick aus und belegt damit eine Form oder ein eisernes Bratpfännchen, welches mit Butter bestrichen und mit Fabennudeln bestreut ift. Dann zerklopft man etwa 2 tiefe Teller voll gekochten Stockfisch in kleine Stude, weicht 375 g dunn abgeschältes Weißbrot, wovon die Krufte getrocknet und zerftogen wird, in Milch ein, drückt es ftark aus und zerrührt es, hadt nun Zwiebeln und Schnittlauch, ftreut bie feingestoßene Brotrinde auf das Unterblatt, gibt eine Lage Stockfisch, etwas Salz, reichlich in Studchen zerpflückte Butter, gehackten Schnittlauch, von dem ausgedrückten Brot, wieder Stockfisch und fährt so fort, bis alles darin ift. Dann schlägt man 6 ganze Gier mit 1/4 l Sahne, würzt es mit Salz, Mustat und etwas Pfeffer und füllt bies löffelweise darüber; legt das obere Teigblatt darauf, bäckt die Pastete 11/4 Stunde dunkelgelb und gibt fie, auf eine heiße Schuffel umgefturzt, allein oder mit einer Beterfiliensauce zur Tafel.
- 29. Englische Pastete von Rhabarber. Man mache einen Teig nach Nr. 17, teile ihn in zwei Teile und rolle jedes Stück aus,

belege mit einem Blatt des ansgerollten Teiges eine Form oder Bacschüffel und streue etwas gestoßenen Zwiedack darüber hin. Dann
nehme man Rhabarber — die Vorrichtung ist im Abschnitt O. (Kompotts) mitgeteilt — und lege ihn lagenweis mit Zucker, Zimt, Citronenscheiben (ohne Kerne) und etwas gestoßenem Zwiedack auf den Teig,
decke das andere Teigblatt darauf und versahre weiter nach Kr. 17.

30. Apple-Pie — englische Obstpastete. Der Teig und die Bereitung dieser Pastete ist wie bei der Nr. 29. Nachdem eine tiese Schüffel mit einem Teigrande ausgelegt, füllt man dieselbe mit geschälten, in je vier Teile geschnittenen Üpseln, streut gehörig Zucker, Citronenschale oder Zimt lagenweiß durch und gibt, wenn die Üpsel im Frühjahr nicht mehr saftig und weich sind, ein paar Tassen Wein und Citronenscheiben hinzu. Dann wird das Oberblatt darüber gelegt und übrigens ganz nach Nr. 29 versahren.

Anmerk. Gine entsprechende Bastete kann man auch von Pflaumen und Kirschen machen.

- 31. Ralte Safen-Baftete. Das Rückenfleifch von zwei jungen großen Hasen wird gehäutet, der Länge nach abgelöst, mit halbfinger= lang und kleinfingerdick geschnittenem Speck, welcher vorher mit Salz. Pfeffer und feingeschnittenen Schalotten gewürzt ift, durchzogen. Dann legt man in eine flache Kasserolle 80 g Butter, das in Stude ge= schnittene Fleisch, 2 Eglöffel voll feingehadte Truffeln, 2 Eklöffel Champignons, Salz und Pfeffer, läßt auf starkem Teuer 10 Minuten lang dämpfen, stellt es zurück und nimmt den etwas abgekühlten Inhalt heraus. Das Fleisch von den Hasenknochen wird von Haut und Sehnen ganglich befreit, mit einem gleichen Teile frischem Speck sehr fein gehackt und danach im Mörser gestoßen, wobei man acht ge= waschene und entgrätete Sardellen, 130 g Butter, einen Eklöffel voll feingeschnittene und in Butter weich gebämpfte Schalotten hinzu gibt. und alles gut vermengt. Diese Farce wird mit Salz, weißem Pfeffer. Muskatnuß, gestoßenen Gewürznelken, auch mit Thymian und Majoran, wenn man den Geschmack angenehm findet, gewürzt und mit der Sauce, worin das Fleisch gedämpft worden, vermischt. Darauf belegt man eine ovale Form mit Paftetenteig, beffen Bereitung im Abschnitt "Bachwert" mitgeteilt ift, gibt die Balfte der Farce hinein, leat bas Fleisch darauf, bedeckt es mit der übrigen Farce, macht einen Deckel von Teig darüber, backt die Pastete bei guter Hite 1-11/4 Stunde und gibt fie kalt zur Tafel.
- 32. Kaite Feldhühner-Baftete. Die Felbhühner werden mit Salz und Gewürzen eingerieben, einzeln in Beinblätter gewickelt und

in Butter nicht zu weich gedämpft oder in einer ftarken Dampfbrübe (A. Nr. 20) gar gemacht und falt in fleine Stude geschnitten. Bur Farce nimmt man eine kleine Ralbsmidder, etwas Kalbsleisch und Speck, hackt alles recht fein und würzt es mit Salz und Muskat. (Bünscht man die Pastete nicht lange auszubewahren, so kann man noch in Waffer eingeweichtes und ftark ausgedrücktes Weißbrot und einige Gier hinzugeben.) Man macht nun einen Wasserteig nach Nr. 9, belegt ihn mit Speckscheiben, streicht 1/3 der Farce darüber, legt die Stückehen Feldhühner barauf und stellt in der Mitte 4 Stücken aufrecht hin, damit inwendig eine Öffnung bleibe, weil die Pastete, wenn fie keine Luft hat, leicht platt. Dann kommt wieder Farce, Feldhühner. und zuletzt macht Farce den Schluß. Die Pastete wird nun weiter nach Nr. 2 behandelt und drei Stunden, am besten in einem Konditor= ofen, gebacken. Nachdem sie gar geworden, gieße man durch einen Trichter 1-2 Taffen braune Kraftbrühe hinein, verstopfe nach bem Erkalten die Öffnung mit Papier und hebe die Bastete bis zum Ge= brauch auf.

Solche Pafteten halten sich im Winter mehrere Wochen.

33. Ralte Ralbfleisch=Pastete. Gine Scheibe Ralbfleisch, etwa 2-3 Pfund, wird in Bürfel geschnitten und mit Wein und bem nötigen Salz halb gar gekocht. Dann werden ganz wenig Lorbeer= blätter, Gewürznelken, Pfeffer, Morcheln, eine Petersilienwurzel und eine Zwiebel dazu gethan und alles, gut zugedeckt, eine Stunde langfam gekocht. Unterdes hact man eine halbe Schweinsleber, welche vorher in heißem Waffer ausgezogen ist, ganz fein, rührt fie durch einen Durch= schlag, damit alles Häutige entfernt werde, und vermische sie mit 1 Pfund gehadtem Schweinefleisch, Salz, Pfeffer, Muskatblute, Muskatnuß, gestoßenem Thymian, Majoran, Kapern und 2 ganzen Giern, fügt die mit dem Kalbfleisch gekochten Morcheln, sein geschnitten, zu dieser Farce, welche gut vermengt werden muß. Darauf nimmt man das Ralbfleisch vom Feuer, gießt es auf ein Sieb, bringt die Sauce wieder aufs Feuer und läßt fie zugedeckt gut verkochen. Nun wird die Paftetenform, welche genau schließen muß, mit Speck ausgelegt, eine Lage Farce hineingethan, dann Kalbfleischwürfel, und so abwechselnd, zum Schluß wird die ganze Paftete mit Farce bedeckt. Zwischen die verschiedenen Lagen gießt man die gut eingekochte Sauce von Ralb= fleisch und läßt die Paftete bei gutem Feuer 3 Stunden backen. Beim Berausnehmen berselben wird ringsum der Speck weggeschnitten, die Baftete kalt mit einem scharfen Meffer in zierliche Scheiben geteilt und 3um Butterbrot ferviert.

34. Bidnid-Baftete. Man badt eine Blindpaftete nach Nr. 13, brat inamischen 12 fleine Filetbeefsteats in Butter braun und faftig, und läßt sie abtropfen. 10 Eier werden hart gekocht und mit 200 g gekochtem Schinken in kleine Bürfel geschnitten, auch werden 20 kleine Champianons in Bouillon weich gedämpft. Man nimmt den Deckel von der gebackenen Baftete, füllt fie schichtweise mit Beeffteats, Schinken. Giern und Champignons, bestreut jebe Lage mit Berlzwiebeln und Rapern, und beträufelt sie mit einigen Löffeln Fleischgallert. Dies Fleischgallert erhält man durch Berkochen der Bratenbrühe und der Champignonbouillon mit 1/2 l Wasser, 1/2 Glas Portwein, 1 Löffel Estragonessig (wer keine Säure liebt, läßt ihn fehlen), und 10 g Fleischertraft. Man versett diese Mischung mit 10 g aufgelöster weißer Gelatine und benutt das Gelee halb ausgekühlt. Man stellt die Bastete, nachdem man den Deckel aufdeckte, einen Tag fühl, bevor man fie auftischt. Nach Belieben kann man eine Remouladensauce noch bazu geben.

## II. Kleine Pasteten.

35. Bom Backen kleiner Pasteten. Zu solchen eignet sich besonders ein Blätterteig, doch kann auch ein Butterteig dazu genommen werden. Man rollt ihn dünn aus, sticht mit einem Wasserglas doppelt soviel Boden aus, als man Pastetchen zu haben wünscht, legt die Hälfte auf eine mit Papier ausgelegte Backplatte und sticht sie mittels eines kleineren Glases nochmals aus, wodurch die Känder gebildet werden. Bevor man diese genau passend auslegt, bestreicht man des Busammenhaltens wegen den Kand der Unterblätter mit etwas kaltem Wasser.

Die Pastetchen werben nach Angabe vor ober nach dem Backen gefüllt. Man gebe ihnen eine starke Mittelhitze und sehe in 10 Minuten einmal nach, beim Durchbrechen eines Pastetchens läßt sich am besten das Garsein erproben. Die Farce mache man dick, aber nicht steif, fülle sie recht heiß in die gebackenen Pastetchen, welche, wenn sie aus Blätterteig bestehen, vorher inwendig etwas eingedrückt werden müssen, und gebe diese warm zur Tasel.

hat man Bastetchen beim Konditor baden lassen, was man in Städten so gut haben kann, und erhält fie nicht ganz heiß, so sebe man

fie vor dem Füllen etwa 5 Minuten in einen heißen Dfen.

Als trefflichen Ersat für kleine Pasteten kann man jett Teig= krustaden in verschiedenen Formen kaufen, die vom Mundkoch S.M. des Raisers, Herrn Jädicke, ersunden sind. Sie werden vor dem Ein= füllen ebenfalls durch und durch heiß gemacht. Bor den Blätterteig= paftetchen des Konditors haben sie den Borrang, daß sie sich unver= andert gut monatelang halten, also immer vorrätig sein können.

Anmerk. Die beim Ausstechen ber Ränder entstandenen Plättchen können mit Ei bestrichen, mit einem Gemengsel von grobgestoßenen Mandeln, Zuder und Zimt bestreut und gelb gebacken, zum Dessert oder Thee gegeben werden. Kann man die Abfälle des Blätterteigs nicht am selben Tage verwenden, so kann man sie einige Tage unbeschadet von Gitte und Wohlgeschmack an kühlem Orte in Mehl vergraben aufheben.

- 36. Pastetchen von Gestügel. Es gehören hierzu 250 g gebratenes Gestügel, nach dem Ausbeinen gewogen, 6 ausgewässerte und seingehacte Sardellen, 2 Eslöffel Kapern, 125 g Butter, 4 Eisdotter, 125 g in Bouisson eingeweichtes und wieder ausgedrücktes Weißbrot, einige Löffel fräftige Bratenbrühe, wenig Salz und das zu Schaum geschlagene Weiße von 2 Eiern. Man macht hiervon eine Farce, reibt sie sein, füllt sie in die mit Butterteig ausgelegten kleinen Pastetenförmchen und läßt sie in 15 Minuten bei guter Hiệpe gar werden.
- 37. Wohlschmeckende Pastetchen von Gestügels oder Kalbssteisch mit Käse. Es wird ein kräftiges, wohlschmeckendes Ragout, in furzer Brühe gekocht und mit Eigelb abgerührt. Unterdes rollt man einen Butterteig dünn aus, belegt damit die Pastetensörmchen, süllt dieselben mit dem in Stückhen geschnittenen Fleisch nebst der dieslichen Sauce zur Hälfte an und läßt sie reichlich 1/4 Stunde bei mittels mäßiger Hie dacken. Während dieser Zeit rühre man ein Stückhen geschmolzene Butter von Walnußgröße, 2 ganze Eier, etwas dicke süße Sahne und geriebenen holländischen oder grünen Schweizerkäse zu einer dicklichen Sauce, fülle von derselben 2 Theelössel voll in jedes Pastetschen und lasse fie nachdem nochmals 1/4 Stunde backen.
- 38. Pasteten von Midder (Kalbsmilch). Auf 4—5 Personen rechnet man eine Kalbsmidder. Diese wird mit kaltem Wasser auß Fener gesetzt, wenn sie beinahe zum Kochen gekommen ist, in kaltes Wasser gelegt, enthäutet, mit einigen Schalotten in Butter gebraten, sein gehackt und mit etwas in kalter Bouillon oder Wasser eingeweichtem und außgedrücktem Weißbrot, drei Eiern, wodon die Hälfte des Eisweißes zu Schaum geschlagen wird, Citronen, einem reichlichen Stück frischer, zu Sahne gerührter Butter und nach Belieben mit einigen gereinigten und gehackten Sardellen gut durchgerührt. Auch kann man einige Austern mit ihrer Brühe hinzufügen, sowie statt der vorbenannten Masse den Teig der Midderklößchen (Abschnitt Q.) wählen. Die Füllung

wird vor dem Backen in die Pastetchen gegeben und diese gebacken wie es im ersten Rezept der kleinen Pasteten bemerkt ist.

- 39. Schmachafte Kalbsteisch-Pastetchen. Hierzu hacke man ein Stücken kalten Kalbsbraten ganz fein, würze es mit Muskat und Salz, rühre es über Feuer mit einem reichlichen Stück Krebsbutter, oder in beren Ermangelung mit frischer Butter und etwas guter Bratenbrühe, Bouillon oder saurer Sahne zu einer ziemlich dicken Farce, welche man, nachdem sie vom Feuer genommen, mit einem Eidotter abrührt. Statt der Krebsbutter nimmt man auch einige mit frischer Butter seingehackte Sardellen, die man mit der sertigen Farce heiß werden läßt, ohne daß sie kochen dürsen. Das Eigelb wird zum Abrühren dann init etwas Weißwein verquirlt. Hiervon wird jedesmal ein Theelöffel voll recht heiß in ein gebackenes Pastetchen gefüllt.
- 40. Austern-Pastetchen. Es wird ein reichliches Stück Krebs-butter, in Ermangelung ihrer frische Butter, zu Sahne gerührt, nach Verhältnis hinzugefügt 2—3 Eidotter, etwas Citronensaft, Mus-tatblüte und Salz, das Wasser von den hierzu bestimmten Austern, (man rechnet auf die Person 3—4 Stück), serner gehackte Champignons, Kapern, etwas gestoßener Zwieda und seingehackter Kaldsbraten mit guter Vratensauce. Zulezt rührt man die Hälfte des zu Schaum geschlagenen Eiweißes durch. Sollte die Füllung zu die sein, so gibt man etwas saure Sahne oder kräftige Bouillon oder weißen Wein hinzu, füllt vor dem Vacken hiermit die Pastetchen und legt, nachbem sie 10 Minuten bei einer Mittelhitze gebacken haben, auf jedes 3—4 Austern, welche mit Citronensaft und Sidottern bestrichen und mit etwas sehr sein gestoßenem Zwiedack bestreut sind, und stellt sie darauf noch 5 Minuten in den Osen, wo sie nur gar, ja nicht hart werden dürsen.
- 41. Krebs-Pastethen. Man schwist etwas Schalotten in Butter, rührt einen Eßlöffel Mehl darin gelb, gibt kräftige, kochende Bouillon hinzu und läßt dies mit 5—6 gut gewaschenen, ganz seingehackten Trüffeln oder Morcheln eine Beile kochen. Dann zieht man von 250 g Kalbsmidder, welche in Bouillon gar gekocht ist, die Haut, ninmt die sleischigen Teile heraus, schneidet die Midder in kleine Bürsel und gibt sie zur Bouillon. Alles dies läßt man kurz einkochen, sügt noch 30 in kleine Würsel geschnittene Kredsschwänze hinzu, rührt es mit 2 Eidottern ab und süllt es in die gebackenen Bastetchen.
- 42. Stettiner Bastetchen von Hechten und Archsen. Zu Blätterteig-Pastetchen von 1 Pfund Mehl nehme man die Hälfte eines

Sechtes mittlerer Größe, wasche ihn sauber, koche ihn in Wasser mit Salz und Zwiebeln gar und lasse ihn auf einer Schüssel ausdampsen. Dann nehme man mit einem Messer Schuppen und Haut weg, suche alle Gräten sorgfältig heraus und breche das Fleisch in kleine Stücken. Zugleich nehme man 15 Krebse, koche sie, entserne den Darm und schneide die Schwänze und das Fleisch aus den Scheren in seine Würsel. Danach schwiche man etwas feingehackte Schalotten und ein wenig Mehl recht gelb, rühre etwas recht kräftige Bouillon, ein Stück Krebsbutter, Muskatblüte und das Hechtseisch hinzu, auch, wenn es nötig ist, etwas Salz und lasse szu einer dicken Farce kochen, die man mit dem Krebsssselsisch vermischt und recht heiß in die warmen Pastetchen füllt.

43. Jus-Baftetchen. Man thut ein Stud Butter in ein Rochgeschirr und fügt hinzu: 1 Pfund mageres Ochsenfleisch, 1 Pfund Kalbfleisch und ein Stück Schinken ohne Fett, alles in Stücke geschnitten, bämpft es in der Butter gelb, gibt dann Zwiebeln, 2 kleine, gelbe Mohrrüben, etwas Sellerieknolle, dies alles zerschnitten, dazu, sowie etwas ganze Mustatblüte und 4 ganze Gewürznelken, gießt Fleisch= extraktbrühe daran und läßt es so lange, fest zugedeckt, mäßig kochen, bis das Fleisch weich und nur 1/2 l Jus vorhanden ist. Darauf wird das Fleisch in einem ausgebrühten Tuche ausgepreßt, die Kraft= brühe hingestellt, und nachdem sie geklärt ist, vom Bodensatz abgegossen. Dann gerrührt man 12 recht frische Eidotter, rührt die Jus nach und nach hinzu und läßt es durch ein Haarsieb fließen. Mit dieser Flüssig= feit füllt man kleine, mit frischer Butter bestrichene Blechformen oder möglichst chlinderförmige, etwas hohe Obertaffen zur Balfte an, stellt fie in kochendes Waffer, welches bis an die halbe Söhe der Gefäße reicht und läßt sie kochen, bis ber Inhalt fest geworden ift. Man fturzt sodann die Bastetchen auf die bestimmte Blatte, hact ein Stückchen mageren Schinken mit etwas Peterfilie fein und bestreut fie damit.

Solche Pastetchen, ebenso sein als fräftig, können im übrigen von allerlei Fleischabfällen bereitet werden, besonders gut ist eine Beimischung von Wild jeder Art, etwa übriggebliebener Hasenbraten, auch

Kramtsvögel u. s. w.

44. Reis-Pastetchen. Reis, welcher gut abgebrüht ist, wird mit Milch und dem nötigen Salz weich und ganz steif gekocht; unterdes wird gekochter und ganz sein gehackter Schinken mit saurer Sahne vermengt und lagenweis mit dem Reis und Parmesanköse in ausgestrichene und mit Zwiedack bestreute Förmchen gefüllt und gebacken.

45. Rleine Bafteten von übriggebliebenen Kramtsvögeln. Die Eingeweide ohne Magen nebst Reften von gebratenem Fleisch

werden fein gehackt und hinzugegeben: etwas in Wasser eingeweichtes und ausgedrücktes Beißbrot, ein paar Löffel Sahne, einige Eier, Salz, Muskat und etwas frischgestoßene Bacholderbeeren. Dies alles wird mit einem reichlichen Stich Butter über Feuer eine kleine Beile gerührt und hiermit die Bögel gefüllt. Dann wird von kleinen Brötchen die Kruste abgerieben und eine Schnitte flach abgeschnitten. Diese Brötchen werden vorsichtig ausgehöhlt und in jedes wird ein Vogel gesteckt, worauf sie wieder zugedeckt, mit einem hölzernen Spillchen durchstochen oder zugedunden werden. Nun werden die Brötchen in einer Pfanne, worin man Milch und Butter hat heiß werden lassen, in den Dsen gesetzt und fleißig begossen; wenn die Flüsssissteit eingezogen ist, wird das Begießen mit Butter und Bratensauce fortgesetzt, dis die Pasteten gelbsbräunlich geworden sind.

Es lassen sich solche Brötchen (Krustaden) auch mit verschiedenen Ragouts aus Bratenresten füllen, auch können seine Gemüse, wie Spargelspigen, gefüllte Artischockenböden zur Füllung benugt werden. Zweckmäßiger als das Backen auf oben angegebene Art im Osen ist dabei das Ausbacken der Brötchen nach dem Einweichen in schwimmen-

bem Backfett.

- 46. Geschwind gemachte Semmel-Pastetchen von Fleischresten. Man hackt übriggebliebenen Kalbsbraten, oder was man dieser Urt hat, mit etwas settem Fleisch, auch Schinken, ganz sein, gibt Muskat, Salz, ein Stück Butter, einige Eier, Petersilie oder etwas gehackte Schalotten oder Zwiebeln hinzu und rührt alles über Fener zu einer nicht zu steisen Farce. Damit werden Semmel oder Milchbrötchen nach vorstehender Angabe gefüllt und gebacken.
- 47. Semmelpastetchen mit Steinpilzen. Man reibt von kleinen Semmeln die braune Außenrinde ab, halbiert sie, entsernt die Krume, weicht sie nut einem Ei verquirlter Milch und dreht sie alsdann in der abgeriebenen Rinde um. Zu jeder dieser Semmel rechnet man 1 bis 2 große Steinpilze, die man sauber putt und deren Köpfe man in 2 cm große Stäckchen schneibet. Das übrige von den Vilzen wiegt man mit Peterssile, Pimpernelle und Estragon sein, schwist nun eine seingeschnittene Schalotte in etwas Butter, fügt das gehackte, sowie Salz, Psesser, wenig abgeriebene Cirronenschale, 20 g ganz seinsgewiegten Luftspeck, mehrere ganze Eier, einige Eßlössel Bratensance und 1 Eßlössel Portwein hinzu und vermischt dies alles mit den zersschnittenen Pilzstücken. In die ausgehöhlten Semmelhälsten füllt man etwas von der Farce, bestreut die Obersläche mit geriebener Semmel, füllt auf jede Hälfte ein wenig Kredsbutter, beträuselt sie mit Eitronens

saft und badt die Pastetchen eine gute Biertelftunde im Ofen bei sehr gelinder Hiße.

- 48. Becherpasteten. Die kleinen Bechersormen von Blech werden mit Butter ausgestrichen und mit der in Nr. 8 zu der großen Stürzspasitete gebrauchten Farce <sup>3</sup>/<sub>4</sub> voll gefüllt; diese drückt man auf dem Boden und den Seiten der Form an, so daß in der Mitte ein seemer Raum entsteht, in welchen ein Eßlöffel Ragout, nach derselben Nummer bereitet, kommt. Dann streicht man die Farce darüber, so daß daß Ragout vollständig bedeckt ist, legt auf jede Form ein mit Butter bestrichenes Papier und stellt die Pastetchen <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde vor dem Anrichten in kochendes Wasser, welches aber nur dis zur Hälfte der Form reichen darf. Um diese kleinen Pastetchen gar zu machen, darf daß Wasser nur kochend heiß sein, der Topf, in welchem sie stehen, wird bedeckt, und nach dem Ausstürzen legt man nach Belieben eine runde Trüffels oder Ochsenzungenscheibe auf jedeß Pastetchen. Sie werden mit oder ohne Sauce nach der Suppe gereicht.
- 49. Nömische Pastetchen. Man hat zu diesen Pastetchen eine besondere Form, die aus einem aus Messing gegossenen, außen sein gerippten Becher oder Muschelschale an bleisederdickem langen Sisenstiel mit Holzgriff besteht. Zu den Pastetchen bereitet man aus 125 g Mehl, 1 Si und 1 Sigeld, Salz, 1 Theelöffel Olivenöl und der nötigen Milch einen dickslüssigen Sierkuchenteig. Man zerläßt alsdann Backsett, hält die Form einige Zeit hinein, daß sie durch und durch heiß wird, taucht sie dann bis auf Strohhalmbreite vom Rande entsernt in die Teigmasse, die sich dann sosort ansetz, hält sie darauf in das Backsett, die der Becherchen lichtbraun sind, legt es zum Entsetten auf Fließepapier, und bäckt in derselben Weise die Pastetchen weiter. Man stellt sie heiß und füllt sie mit einem seinen braunen oder weißen Ragout. Diese Pastetchen sind von ganz reizendem Aussehen und lassen sich mannigsach verwenden, auch mit Gemüse, z. B. Spinat, gefüllt als Kranz zum Braten.
- 50. Geflügelbecher nach Königinnenart. Man löst das zarte Fleisch von zwei jungen gebratenen Hühnern, wiegt es sein und vermischt es mit 4 Lössel dicker Bechamelsauce und 6 Eidottern, sügt, wenn die Masse zu und sick, ein wenig Sahne, wenn sie zu dünn erscheint, geriebene Semmel zu und füllt sie in mit Butter ausgestrichene Tassenstöpschen. Man stellt diese in ein Wasserbad, läst sie in etwa 20 Minuten gar und steis werden, stürzt sie und überfüllt sie mit einer Krebssauce, mit der man sie zu Tisch gibt.

- 51. Talleyrand-Pastethen. Die kleinen Pastetenförmchen werden mit Butter bestrichen und mit nudelförmig zurechtgeschnittenen Trüfsseln und Ochsenzunge bestreut. Alsdann wiegt man Reste von gebratenen Hühnern sein nebst einigen gedünsteten Champignons, etwas Lustspeck und wenig gekochtem Schinken, vermischt dies mit einigen Giern, Salz, Pfesser, Muskatnuß und Reibbrot und streicht die Förmschen dick mit Farce aus. Die Witte der Form wird mit einem sehr die gehaltenen Champignonragout ausgefüllt, zu dem man kleine Pilze in Butter und Fleischbrühe gar dünstet, Kalbsmilch würselig schneidet und beides in brauner Krastsauce heiß werden läßt. Man überstreicht dies Ragout mit einer Farceschicht, kocht die Pastetchen eine halbe Stunde im Wasserbade und stürzt sie, um sie mit Madeirasauce zu übergießen.
- 52. Mince-Pie englische Pastethen zum Dessert. 250 g ausgesteinte Kosinen, mit 250 g geschälten und ausgekernten Üpfeln gehackt, 250 g Korinthen, 250 g gehacktes Ochsenmark ober Rierentalg, 60 g sein in Würfel geschnittene kandierte Orangenschale, 250 g gehackter Kindsbraten, ungefähr 250 g gestoßenen Zucker, ½ Musekanuß, etwas gehackte Citronenschale, etwas Zint, ½ Flasche Cognac, dies alles, gut zusammen vermischt, wird auf die Unterblätter der Pastetchen gelegt, welche statt eines Kandes mit einem Oberblatt verssehen und gleich danach gebacken werden.

Auch kann man Rindsbraten und Nierentalg fehlen lassen, statt Drangenschale die Hälfte zerschnittene Succade nehmen, auch nur die Hälfte Apfel benuten und statt des Coanac eine große Obertasse auten

Rum verwenden.

Man legt sie kranzförmig, eins zur Hälfte auf dem andern liegend, auf eine Schüssel.

Aus dieser Portion werden ungefähr 18 Stück.

Krankenspeisen. Alle Pasteten sind zu Krankengerichten ungeseignet.

## F. Allerlei Speisen von Fischen und Schaltieren.

1. Allgemeine Regeln für die Borrichtung und Zubereitung der Fifche und Angabe, in welchen Monaten biefe am besten find.

Zubereitung im frischen Justande. Alle Fluß- und ungefalzenen Fische mussen gang frisch zubereitet werden, weil sie bald den Ge= schmack verändern und dann Etel erregen und der Gesundheit höchst nachteilig sind. Der Fisch ist am besten, wenn er gleich nach dem Fange geschlachtet, sofort ausgenommen und alsbald zum Verkauf gebracht ist. Verlette gefangene Fische im Wasser noch möglichst lange lebendig zu erhalten, ist nicht nur eine Tierquälerei, sondern es verschlechtert fich auch die Qualität bei diesem langsamen Sinsterben. Bei anderm Fleisch halten wir ängstlich darauf, daß gesunde Tiere rasch geschlachtet werden, finden Fleisch von gehettem Wild ungenießbar und würden von gefallenen Tieren nichts berühren. Bei Fischen bagegen lassen wir uns das Verkehrteste gefallen. Nur der verbesserte Betrieb der See= fischerei beobachtet überall das richtige Verfahren. — Die Erkennungs= zeichen frischer Fische find folgende: Die Augen und Schuppen muffen flar und glänzend erscheinen, die Kiemen ein lebhaftes Rot und einen frischen Fischgeruch haben; der ganze Fisch muß steif sein. Sind die Riemen bleich, so ift ber Fisch nicht zu gebrauchen. Saben die Fische, etwa bei längerem Bahnversand, auch nur wenig üblen Geruch angenommen, so find fie fogleich auszuwaschen, am besten mit übermanganfaures Rali enthaltendem Waffer.

Schlachten der Slußsische. Es geschieht dies, indem man mit einem scharfen Messer der Länge nach einen Finger breit in die Spize des Schwanzes schneidet und mit dem Messerrücken derb aufs Genick schlägt. Wünscht man die Fische einige Stunden aufzubewahren, so nehme man sie aus, wobei auch die Kiemen entsernt werden, streue einige Körner Salz hinein, schlage sie in ein nasses Tuch und bringe sie an den kältesten Ort, sege sie aber nicht ins Wasser, was ihnen wie anderm Fleische

wichtige Bestandteile entzieht.

Den Aal tötet man durch einen schweren Hammerschlag auf den Ropf, oder man faßt ihn mit einem Tuche unterhalb des Ropfes und schlägt diesen mehrere Male recht kräftig gegen den Rüchentisch oder auf einen Stein, bindet dann einen Bindfaden unter dem Ropfe so fest als möglich zusammen und befestigt ihn an irgend einem Haken ober Nagel. Übrigens kann man den Aal weit einfacher, leichter und rascher töten, wenn man ihn in einen großen Eimer mit 1/2 1 Weinessig legt, in dem 250 g Salz aufgelöft wurden und bas Gefäß rasch mit beschwertem Deckel zudeckt. Rach einigen Minuten kann man den Aal, der nun eine blaue Farbe angenommen hat und von allem Schleim befreit ist, tot aus dem Eimer nehmen und weiter behandeln. Dann schneidet man mit einem scharfen Messer ringsum unter den Bruft= flossen die Haut ein, trennt diese einen Finger breit los und streift sie mit einem groben Tuche und Salz bis zum Schwanze hin ab, indem man mit fester Sand derb herunter fährt, welches auch, sobald man im Ruge ist. leicht von statten geht. Rleine Aale zieht man nicht ab: man reibt sie ftark mit Salz ab, schneidet die Flossen ab, ben Leib auf, nimmt das Eingeweide heraus und entfernt vorsichtig die Galle von ber Leber. Danach wäscht man fie so lange mit Salz, bis das Wasser flar bleibt, schneidet sie schräg in dreifingerbreite Stude, wirft Ropf und Schwanzspipe weg, reibt die übrigen Stude in- und auswendig mit Salz, gießt etwas beiß gemachten Effig darüber und ftellt fie zu= gedeckt hin, bis zum nahen Gebrauch. Kleine Aale eignen sich gut zur Suppe.

Bu ben meisten Fischspeisen werden die Fische geschuppt. Es wird ihnen der Leib aufgeschnitten, das Eingeweide herausgenommen, wobei die Galle vorsichtig von der Leber geschnitten werden muß, da diese, wenn sie verletzt wird, einen bittern Geschmack mitteilt, der sich nicht durch Abspülen verliert. Dann werden sie gut gewaschen, entweder ganz gesassen oder in passende Stücke geteilt. Die meisten Fische werden in kochendes Wasser gegeben und wenig gekocht; nur Seessische und große Flußsische bringt man oft mit kaltem, gesalzenem Wasser aufs Feuer und nimmt sie davon, sobald sie kochen; zerteilte Fische müssen unter allen Umständen in kochendes Wasser gethan werden, da sie nicht durch

die Haut vor dem Ausgelaugtwerden geschützt find.

Eben gefangene und sofort zubereitete Fische reißen stark auf, besonders, wenn sie rasch gekocht werden.

Salzen und Kochen der Sische, sparsame Anwendung der Corbeerblätter. Den Fisch weder zu schwach noch zu stark zu salzen und ihn vollständig gar, aber nicht zu weich zu kochen, beweist eine gute Köchin. Rückert sagt von dieser: "Fühlst du's in den Fingerspipen, wieviel Pfeffer, wieviel Salz?" Mit kochendem Wasser aufgesetzte Fische müssemlich stark gesalzen werden, da sie nur kurze Zeit mit dem Salzwasser in Berührung bleiben. Das Garsein ist am leichten Herausziehen der Flossen zu erkennen und wenn sich das Fleisch von den Knochen löst, was man bei zerschnittenen Fischen leicht sehen kann. Zum Anrichten gehört eine erwärmte tiese Schüssel mit einem Einleger. Man sorge dasfür, daß sowohl der Fisch als auch die dazu bestimmten Kartosseln nebst der Sauce recht dampsend und alles zugleich zur Tasel gebracht werde.

Beim Gebrauch der Lorbeerblätter ist sowohl bei den Fischen als Fleischspeisen eine sparsame Anwendung zu empsehlen, sie dürsen, da der Geschmack derselben stark hervortritt, nur stückweise gebraucht werden.

Fische, welche man mit Öl und Essig anrichtet, lasse man nicht in der Brühe, worin sie gekocht sind, erkalten, sondern nehme sie herauß, mariniere sie leicht mit seinem Öl, Essig, Pfeffer und Salz und stelle sie kalt.

Vaden der Sische. Hierbei ist zu bemerken, daß sie in offener Pfanne, stets mit reichlich Fett, jedoch auf nicht zu heißem Feuer gesbraten werden müssen, damit sie nicht von innen roh bleiben, während sie außen sast verbrannt sind, und daß sie sogleich auf einer vorher heißsgemachten Schüssel anzurichten sind und nicht zugedeckt werden dürsen.

Fische in Gallert sind im Abschnitt M. zu finden.

Lebern von Flußfischen, beim Karpfen auch die Milch, gelten als die feinsten Teile der Fische. Lebern von Seefischen aber haben einen starken Thrangeschmack, sind also ganz ungenießbar.

Übliche Gebrauchszeit der Sische. Der Salm — geräuchert Lachs — ist im April, vor der Laichzeit, am seinsten, aber in allen Monaten genießbar. Nach Graf Münster soll man den Salm aus der Nord- und Ostsee vom Ansang des Monats Oktober bis in die zweite Hälfte des Februar nicht essen. Am vorzüglichsten ist der Kheinsalm, dann solgt der Weser-, darauf der Elb- und zuletzt der Oftseesalm.

Der Nal ist immer brauchbar, wird aber während der Wintersmonate nicht gefangen.

Der Hecht (Laichzeit: März und April) bleibt mager bis Juli, ist am besten September bis Januar.

Der Barsch (Laichzeit: April, Mai) am besten vom September bis Januar.

Der Zander, auch Sandart genannt, am besten vom September bis Februar.

- Der Karpfen (Laichzeit: April, Mai) wird außer den Laich= monaten das ganze Jahr hindurch gegessen, ist aber am besten in den Monaten Oktober bis Ende März.
- Der Maifisch (Laichzeit: Ende April, Mai) ist ein Seefisch, welcher nur während der Laichzeit die Flüsse hinaufsteigt, um den Laich darin abzusetzen. In diesem krankhaften Zustand wird er massenhaft gefangen und zu Markt gebracht, ist aber einer raschen Beränderung unterworfen und dann der Gesundheit höchst nachteilig.
  - Die Forelle (Laichzeit: November, Dezember) ist am besten vom Mai bis August.
  - Die Schleie und Barbe (Laichzeit: Mai, Juni) werben in ber ganzen übrigen Zeit gefangen, sind jedoch am besten in ben kalten Monaten.
  - Die Quappe, der Süßwasser-Schellfisch, stets gut außer Februar, März und April.
  - Arebse find am besten vom Mai bis Ausgangs September.
- Schellfisch ist am vorzüglichsten Oktober bis Ende April.
- Steinbutt am besten vom Oktober bis Ende März.
- Seezunge am besten von Ende April bis September; übrigens werden diese Fische fast das ganze Jahr gegessen.

## I. fluffische.

2. Lachs zu kochen. Der Lachs wird nur mit einem Messer abgeschabt, ausgenommen und gut gewaschen, dann in zweisingerbreite Scheiben geschnitten und mit kochendem Wasser, Salz, ganzem Psesser, Nelken und Nelkenpsesser, nebst einigen Lorbeerblättern, Citronenschale, auch, wenn man ihn gerade hat, etwas Rosmarin, einige Misnuten abgesocht und dabei abgeschäumt. Dann läßt man ihn an heißer Herdselle so lange ziehen, bis man an dem leichten Herausziehen der Flossen das Garsein erkennt. Man gibt ihn mit Kartosseln und geschmolzener Butter, welche aber nicht kochen, sondern nur heiß werden darf, und mit seingehackter Petersilie, sowie in der seinen Küche mit durchgeriebenem harten Sigelb. Oder man reicht den Lachs mit Bearners, gelber Kaperns, Austerns oder holländischer Sauce, auch ist es zu empsehlen, der geschmolzenen Butter etwas Citronensäure zuzussehen.

Soll der Lachs kalt mit Dl und Effig gegeben werden, so nimmt man ihn aus der Fischbrühe, läßt ihn erkalten und maxiniert die Stücke

gleich mit etwas kalter Fischbrühe, Öl, Essig, Pfeffer und Salz. Es gehört zum Kochen bes Lachses weniger Salz als zu andern Fischen.

3. Lachs mit Kräutern. Der Lachs wird gehörig gereinigt und in passende Stücke geschnitten, mit Salz bestreut und eine Stunde hinsgestellt. Dann mischt man folgende Kräuter, als: Petersilie, Schaslotten, Dragon, Kapern, auch außgewässerte und entgrätete Sarbellen und etwas gestoßenen Pseffer und thut sie in frische zerlassene Butter nebst soviel Citronensaft, daß diese einen säuerlichen Geschmack erhält, stellt sie auß Feuer, legt, wenn sie warm geworden, den Lachs hinein und läßt ihn unter fleißigem Umwenden 2 Stunden darin liegen, während die Butter nur flüssig erhalten wird, aber nicht braten darf. Nun wird in einer Psanne Butter heiß gemacht und der Lachs 10 Misnuten darin gebraten, wobei man ihn häusig mittels einer Feder mit der Kräuterbutter auf beiden Seiten bestreicht.

Zur Sauce wird die übriggebliebene Marinade mit 2 Glas weißem Wein und einigen Löffeln guter Kraftbrühe eingekocht, und sollte sie nicht säuerlich genug sein, mit Eitronensaft versetzt und mit einem Ei=

dotter abgerührt.

- 4. Marinierter Lachs. 2 Pfund Lachs schneibet man, ohne ihn zu waschen, mit der Haut in  $2^{1}/2$  cm dick Scheiben, salzt diese 1 Stunde lang ein, trocknet sie mit einem Tuche ab, bestreicht sie mit seinem Öl und brät sie schnell gar und bräunlich, was am besten auf einem Rost geschieht. Dann lege man die Scheiben in einen irdenen Topf, koche 1/2 l nicht scharfen Essig und 1/2 l Woselwein, 15 g Salz, 2 Citronenscheiben, 2 Lorbeerblätter, Oragon, 2 g weißen Pfeffer und gieße es abgekühlt über den Lachs, welcher in einem zusgebundenen Topse bis zum Gebrauch ausbewahrt wird.
- 5. Aal blau zu kochen. Nachdem der Aal nach Ar. 1 getötet, wobei die Haut nicht abgestreift, sondern nur mit Salz abgerieben ist, wird er ausgenommen, in Stücke geschnitten und zum Blaukochen mit heißgemachtem Essig übergossen; dann läßt man ihn in kochendem Wasser mit einem Guß Essig, Salz, einem Lorbeerblatt, Citronenscheiben, Schalotten, ganzem Pfesser, Nelken und einem kleinen Stück Butter, sowie Salbeiblättern, Thymian und Estragon 10—15 Minuten nicht zu stark kochen und gibt ihn recht heiß nebst Kartosseln, Butter und Sens, mit Citronenscheiben und Petersilienblättern garniert, zur Tasel und reicht dazu Essig und Öl oder eine Meerrettichs, Kapernsoder Citronensaucc. Man thut wohl, die Aalbrühe aufzuheben, um die etwa übriggebliebenen Aalstücke darin aufzubewahren.

Auch ber Aal bedarf weniger Salz als die übrigen Fische. Wenn man den Aal einige Zeit ausheben will, um ihn später kalt mit einer Tartaren- oder Remouladensauce zu reichen, kocht man ihn ebenso, doch nimmt man halb Essig, halb Wasser. Man nimmt den Aal nach dem Kochen bis zum völligen Erkalten aus der Brühe, legt ihn darauf wieder hinein, deckt ihn zu und bewahrt ihn bis zum Ge-brauch. Die Schüffel, auf der man den Aal anrichtet, verziert man mit Fleischgallert, Gierscheiben, roten Rüben, Rapern, Salznüffen u. beral.

6. Bremer Aal-Frikassee. Der Aal wird wie bemerkt gereinigt, in Stude geschnitten, eine Stunde mit Salz bestreut und vor der Bubereitung abgewaschen. Dann bringt man ihn mit kräftiger, schwach gefalzener Bouillon, so daß diese mit dem Aal gleich steht, zum Kochen, gibt einige in Stücke geschnittene Champignons hinzu, läßt ben Aal gar werden, füllt ihn aus und stellt ihn warm. Alsbann rollt man von Fischfarce längliche Klößchen auf und läßt fie höchstens 5 Minuten im Ragout tochen. Hat man 2 Pfund Aal, so schwitt man 1 Eglöffel seines Mehl in Butter weiß, verkocht es mit der Aalbrühe zu sämiger Sauce, rührt diese mit 2 frischen Sidottern ab, würzt sie mit Citronenfaft, wenig Mustatblüte und weißem Bfeffer, rührt bis zum Auftochen und gibt Aal und Alößchen in die gewärmte Schüffel. in der man sie mit der dicklichen Sauce vermischt.

In der feinen Ruche verkocht man die Frikassesfauce mit einem Glas Madeira, bereitet außer ben Fisch= auch noch Geflügelklößchen und dünstet Morcheln, Champignons, Kalbsmilch in Fleischbrühe weich. um diese Sachen nebst Krebsschweischen unter das Frikassee zu mischen. Sehr wohl kann man dies Frikassee auch im Reisrande anrichten oder es oben mit Blätterteigschnittchen (Abschn. Bachwerk) belegen.

7. Gedämpfter Aal. Man kocht 2 gehackte Kalbsfüße, bis die Knochen herausfallen, gibt die Brühe durch ein Sieb und gleich wieder in den umgespülten Topf, legt die abgespülten Aalstücke hinein — sie bürfen nicht ganz bedeckt sein —, fügt 2 Eflöffel voll Essig, in welchem 10 g Liebigs Fleischertraft aufgelöft find, hinzu, wenig Mustatblute, 2—3 kleine Zwiebelchen in Scheiben geschnitten, Pfeffer, Salz und einige Citronenscheiben ohne Kerne, deckt den Topf sest zu und läßt dies alles langsam gar schmoren; man schmedt die Brühe, ob etwa Salz sehlt oder Essig, legt die Aalstückchen in eine Schöffel und gibt die etwas abgekühlte Brühe darüber.

Bielfach füllt man die ziemlich großen Aalstücke, nachdem man den Aal beim Vorbereiten sofort vom Rückgrat befreit, mit einer Fisch= (Hecht=) oder Kalbsleischfarce und bindet die Stücke so zu, daß die Farce nicht herausfällt und brät sie wie oben angegeben.

8. Gebackener Nal. Die Stücke werden vorher gefalzen, in Ei und Beißbrotkrumen umgewendet, in offener Pfanne in gelb ge- wordener Butter mit frischen Salbeiblättern gar, dunkelgelb und kroß gebacken.

Auch kann man den Aal mehrere Stunden einsalzen und verdeckt beiseite stellen, ihn dann abtrocknen, mit Salbeiblättern umbinden und dann in Butter, Speck oder auch Olivenöl braten.

Am vorzüglichsten aber mundet der Aal, wenn er im Dfen gebraten wird, wobei man ihn schneckenförmig aufrollt und mit Holzspießen durchsticht. Man legt ihn so in eine butterbestrichene Schüssel, belegt ihn mit Zwiebelscheiben und übergießt ihn mit einer Marinade aus Weißwein, Essig und seinen Kräutern, daß er halb bedeckt ist, und brät ihn im Osen. Man legt ihn, ist er gar, auf ein Tuch zum Entsetten, zieht die Holzspießchen aus, überstreicht ihn mit Fleischsaft (Glace) und gibt eine Liebesapselsauce dazu. Auf diese Weise zubereitet ist der Aal am bekömmlichsten, weil er dabei viel von seinem Fett verliert.

Man reicht dies Gericht mit Citronenscheiben und Senf ober einem grünen Salat; auch paßt eine Nemouladensauce dazu. Als Beilage zu jungen Erbsen passend.

9. Aufgerollter Aal. Ift der Aal nach Nr. 1 gereinigt, so schneidet man die Flossen davon, den Fisch im Rücken statt an der Bauchseite auf und nimmt ihn von da aus, um ihn dann zu waschen und das ganze Rückgrat auszulösen.

Darauf legt man den Aal, die Innenseite nach außen, auf ein Hackbert, streicht ihn glatt außeinander, bestreut ihn mit gehacktem, hartgekochtem Sidotter, wenig gehackter Zwiebel und Petersitie, Psesser und Salz, oder belegt ihn statt des letzteren mit Sardellenstreisen. Jest rollt man den Aal, von welchem Kopf- und Schwanzende abgeschnitten ist, vom Kopfende an zusammen und diese Koulade in bereit gehaltenes sanderes loses Leinen, welches man an beiden Seiten mit Bindsaden sest zusammenschnürt. In einen kleinen Topf gießt man darauf hald Ssig, halb Wasser, legt die Kolle mit Zwiedelschen, Gewürz, 2 Lorbeerblättern und Salz hinein, und kocht sie, kaum durch die Brühe gedeckt, in 1/2 Stunde gar, um sie danach herauszunehmen und das Leinen, welches etwas lose geworden ist, wieder straff zu binden. Nach dem Erfalten wird die Kolle ein wenig gepreßt, aus dem Leinen gewickelt, in Scheiben geschnitten, kranzsörmig in einer Schüssel an-

gerichtet, mit Citronenscheiben verziert und mit geschnittener Sulz ober Remouladensauce gereicht. Sie paßt zum Frühstück oder als Mittelgericht.

- 10. Nal-Stew, englische Zubereitung. Man reinigt den Aal, schneidet Kopf und Schwanz ab und das Mittelstück in gleichmäßige Stücke. Die letzteren wendet man in Mehl, Pfeffer und Salz, und bäckt sie in Schmelzdutter lichtbraun. Dann läßt man die gebackenen Fischstücke erkalten und kocht von dem Kopf und Schwanz mit guter Fleischbrühe, sowie mehreren gewiegten Sardellen, einigen Champisgnons, 1 Glas Weinessig und 1 Glas Sherry eine kräftige Brühe, die man durchseiht und mit einer Mehlschwitze verdickt. In dieser bündigen Sauce dämpst man die gebackenen Fische langsam noch eine Viertelsstunde und gibt sie dann mit derselben zu Tisch.
- 11. Aal in Papierkästchen. (Mittelgericht.) Ein großer Aal wird gereinigt, gesalzen, in Stücke geteilt und in einer Fleischsbouillon, der man etwas Weißwein, sowie seine Kräuter und gesmischtes Gewürz zusügt, weich gedünstet. Inzwischen kocht man 200 g Reis in Bouillon weich und körnig, wiegt 12 Champignons, 5 Schaslotten und etwas Petersilie sein, vermischt dies miteinander und dünstet es in Butter einige Minuten. Ein großes Papierkästchen bestreicht man innen überall gut mit Provenceröl, belegt den Boden mit einer Lage Reis, schichtet dann die Aalstücke, die man mit den gewiegten Sachen bestreut, hinein und fährt so fort, die das Kästchen gefüllt ist. Die letzte Lage muß aus Reis bestehen, man beträuselt ihn mit Kredsbutter, bestreut ihn mit geriebener Semmel und bäckt das Gericht bei gelinder Wärme 1/2 Stunde, um es dann sosort, in einer gebrochenen Serviette angerichtet, aufzutragen.
- 12. Aal zu marinicren. Der Aal wird abgezogen, gewaschen, eine Stunde eingesalzen, in Stücke geschnitten, mit einem Tuche abgestrocknet, in einer sauberen Pfanne in seinem Öl gebacken und zum Erkalten auf Löschpapier gelegt. Dann werden Schalotten, Pfefferkörner, ganze Muskatblüte, einige Lorbeerblätter, Citronenscheiben, woraus die Kerne entsernt, ½ Stunde mit so vielem Essig, als nötig ist, den Aal zu bedecken, etwas Wasser und Salz gekocht. Der Aal wird mit der kalt gewordenen Brühe übergossen und in einem steinernen Topse bis zum Gebrauch an einem kalten Orte ausbewahrt.

Oder man salzt den Aal einige Stunden und kocht ihn im glasierten Topf, in dem man halb Wasser, halb Essig und die oben angegebenen Gewürze aufgekocht hat, in etwa 15 Minuten gar, dann schichtet man ben Mal in einen Steintopf, gießt die entfettete mit Citronensaft geschärfte Brühe über ihn und hebt ihn auf.

Man kann den Aal ohne weiteres zierlich anrichten; oder es können die Aalstücke eine gemischte Schüssel bilden. In letterem Fall werden sie mit härtlich gekochten, in Viertel geschnittenen frischen Giern, fleinen Effiggurten, eingemachten Berlzwiebeln und Rotebeeten zierlich durchlegt und mit Rapern überstreut.

13. Forellen blau zu kochen. Die Forellen werden, wie alle Fische, welche blau gekocht werden follen, nicht geschuppt, nur aus= geweibet, wobei man fie am besten auf ein naggemachtes Rüchenbrett legt, und sie so wenig als möglich mit der Hand berührt, damit der Schleim, der das Blauwerden hervorbringt, nicht von den Schuppen abgewischt werde. Dann spült man sie und legt sie auf eine flache Schüffel, gießt heißen Effig darüber und läßt fie zugedeckt (nach anderer von mir erprobter Beise offen in Zugluft) 1/2 Stunde ruhig liegen, wobei sie blau werden. Dann kocht man Wasser mit reichlich Salz, gibt, wenn es focht, die Forellen mit dem Essig hinein, läßt sie zuge= deckt 6-12 Minuten auf der Platte stehen, wobei die Fische nur ziehen, nicht kochen dürfen, und richtet sie heiß an; gibt dann frische kalte Butter dazu oder auch geschmolzene Butter, nach Belieben mit feinge= hactter Peterfilie, auch eine hollandische Sauce, oder gibt fie kalt mit feinem Dl, Effig und Pfeffer. Die Butter zu allen Fischen barf beim Schmelzen nicht kochen, weil fie dadurch fehr verliert.

Die Forelle gehört zu den Fischen, die am meisten Salz bedürfen. Anmerk. Die Forellen werden meistens wohl, ohne vorher blau gemacht zu sein, einsach in Wasser gegeben und wie vorgeschrieben gekocht. Die Forelle hält sich außer Wasser nur einige Stunden; sie muß da-

her gang frisch gebraucht werden.

14. Forelleuschnittden mit verschiedenen Sancen und Gemüsen. Mittelgroße Forellen werden ausgenommen, aus haut und Gräten gelöft und jede Sälfte noch einmal durchgeteilt. Dann ftreicht man eine Pfanne mit Butter aus, legt die Forellenschnitte hinein, bestreut sie mit Salz, sowie mit gewiegten feinen Kräutern und röftet sie auf jeder Seite zwei Minuten. Die Butter wird dann abge= goffen, einige Löffel der fertigen Sauce, mit der man die Schnitten reichen will, darüber gegoffen, die Schnittchen einmal in ihr aufgekocht, in tiefer Schüffel angerichtet und die Sauce nebenher gereicht. Man wählt zu den Schnittchen eine Krebs-, braune Kraft-, Kapern-, Tomaten = oder Bearnersauce. Statt eine Sauce nebenher zu reichen, richtet man auch wohl die wie oben nur in Butter ohne Kräuter gerösteten Forellenschnittchen um ein Gemuse von Erbsen, Spargelspihen oder verschiedenen jungen Gemusen an.

- 15. Gebackene Forellen. Die kleinsten Forellen wählt man dazu, schuppt sie sehr sauber, nimmt sie aus, wäscht sie, schneidet sie auf beiden Seiten messerrückendick ein und salzt sie eine halbe Stunde vor dem Backen. Man trocknet sie dann, wendet sie erst in Mehl, dann in Ei und geriedener Semmel, bäckt sie in Backsett aus, richtet sie auf einer Serviette auf langer Schüssel an und reicht Kopfsalat dazu.
- 16. Karpsen blau zu kochen. Der Karpsen wird geschlachtet und außgeweidet, wie es in Nr. 1 bemerkt worden, dann gewaschen, der Länge nach gespalten, und die beiden Hälften in 2—3 Stücke geschnitten. Man kann den Karpsen gleich den Forellen blau machen, worauf er, weil er sehr fett ist, einige Minuten gekocht und recht heiß angerichtet wird. Man gibt ihn mit heißer Butter und seingeshackter Petersilie, auch mit einer rohen Meerrettichsauce zur Tasel. Die Wilch der Karpsen gilt als Leckerbissen. Der Karpsen ersordert recht viel Salz.
- Anmerk. Übrig gebliebener Karpfen wird kalt mit Mahonnaise angerichtet.
   Außer gekochtem Karpfen eignet sich zu Mahonnaise besonders Schleie, Sander, Seehecht, Steinbutt.
- 17. Karpfen in Kotweinsance. Man schlachtet den Karpsen, wobei man sein Blut in einer kleinen halben Tasse Essig auffängt, schuppt ihn und verfährt übrigens mit der Vorbereitung nach vorherzgehender Nummer. Sind die Stücke gewaschen, so thut man sie nebst Salz, geschnittenen Zwiedeln, grobgestoßenem Pseffer und Relken, Citronenscheiben und Lorbeerblättern in eine Kasserolle, gibt etwas Weißbier oder Wasser und übrigens so viel Rotwein hinzu, daß der Karpsen eben bedeckt ist. Sodann nimmt man, so gut es thunlich ist, den Schaum ab, gibt ein großes Stück Vutter nebst etwas seingestoßenem Zwiedack hinein und läßt den Fisch nicht gar zu stark kochen. Kurz vor dem Anrichten rührt man das Blut und ein Stück Zucker durch, legt den Karpsen in eine Schässel und rührt die Sauce, welche recht gebunden sein muß, durch ein Sieb darüber.
- 18. Karpsen in polnischer Sauce. Die Karpsen werden nach Nr. 1 geschlachtet, dann geschuppt, gespalten, in Stücke geschnitten und das Blut in Essig aufbewahrt. Zu 3 Pfund Karpsen nimmt man etwa 3 Burzeln (Möhren), 1 Pastinake, 2 Petersilienwurzeln, 3 Zwiebeln, 1/4 Sellerieknolle, schneidet dies alles in Scheiben, thut es in eine Kasserolle nebst etwas Ingwer, einigen Kelken, Psefferkörnern und

etwa 2 Lorbeerblättern, gießt halb Bier, halb Wasser dazu und läßt das 1/4 Stunde kochen. Dann legt man die Karpfen hinein, streut das nötige Salz darauf, gibt 70—100 g Butter, 1/2 Citrone, woraus die Kerne entsernt, ein Weinglas voll Essig (das, was schon zum Blut gekommen ist, mitgerechnet) samt dem Blut hinzu und läßt alles, sest zugedeckt, noch 1/4 Stunde kochen. Sind die Karpfenstücke weich, so nimmt man sie aus der Brühe, sest sie auf eine heiße Stelle, thut Pfesserüchen oder geriebenes Weißbrot und 1 Glas Rotwein an die Sauce, rührt diese durch ein Sieb und gibt sie teils über die Karpsen, teils dazu. Es werden Kartosseln dazu gereicht. Das Bier darf nicht bitter und die Sauce muß dicklich sein.

19. Gefüllter Karpfen. Man schuppt den Karpsen, nimmt ihn aus, salzt ihn und löst von der einen Seite das Fleisch, welches zwischen Kopf und Schwanz sitt, behutsam ab, so daß beide Teile an der Haut hängen bleiben und weder Rückgrat noch Haut beschädigt werden. Dann hackt man das herausgeschnittene Fleisch, nachdem man die Gräten entsernt hat, recht sein, reibt ein reichliches Stück Butter zur Sahne, rührt hinein 2 Sier, etwas in Wasser eingeweichtes und wieder aussegedrückes Weißbrot, 1—2 Schalotten, Citwonenschale, Salz, Muskatzblüte und zuletzt das gehackte Karpsensleisch. Findet man die Farce zu weich, so sügt man ein wenig geriedenes Weißbrot, andernsalls etwas Wasser hinzu. Man streicht sie in die Lücken des Karpsen, so daß er seine vorige Gestalt wieder erhält, bestreut ihn mit Zwiedack, legt ihn nebst Butter auf Speckschen in eine Pfanne, die gesüllte Seite nach oben, und läßt ihn unter österem vorsichtigen Begießen im Dsen gar und gelb werden. Nachdem der Fisch mit einem Schaumlöffel vorsichtig auf einer langen Schüssel angerichtet ist, kocht man die Salz, würzt sie nach Besieden mit gehackten Sardellen, reibt sie durch ein Sied und gibt Kapern hinein oder Citronenscheiden.

Kann man einen Deckel mit Kohlen auf die Pfanne legen, so wird

der Karpfen noch besser.

20. Mischgericht von Karpfen und Nal. Bon beiden Fischen nimmt man die gleiche Menge, etwa 1 kg, schuppt und zieht die Fische ab, wäscht sie, zerschneidet sie in 5 cm große Stücke und stellt sie eine Stunde leicht gesalzen beiseite. In dieser Zeit kocht man zerschnittenes Schweinepökelsleisch halb weich, schneidet es dann in gleiche Stücke wie die Fische und legt alles mit kleinen Zwiebeln und Champignons vermischt in ein Gefäß, in dem man etwa 150 g Butter darüber verteilt. Als Gewürz fügt man 1 Lorbeerblatt, Pfefferkörner

und etwas Gewürznelken an, gießt auch  $^{1}/_{2}$  l Fleischbrühe und ebensoviel Rotwein an und dämpst alles miteinander langsam gar. Ist dies geschehen, stellt man die verschiedenen Zuthaten heiß, gießt die Brühe durch ein Sieh, verdickt sie mit einem braunen Buttermehl und gießt sie über das zierlich angerichtete Mischgericht. Den Kand der Schüssel umgibt man mit gerösteten Brotscheiben und Eierklößchen und reicht nach Gefallen noch Salzkartosseln dazu.

21. Canzer Karpfen gebacken. Der Karpfen wird geschuppt, nicht am Bauch, sondern am Rücken aufgeschnitten, ausgenommen, eingesalzen, nach einer Stunde abgetrocknet, im Rücken wieder zusammengenäht, in Si und Brotkrumen umgewendet, in einer flachen Psanne in kochender Butter oder mit Schmalz schön gelb gebacken und nach Entfernung der Fäden heiß angerichtet. Die Psanne darf man beim Backen der Fische nicht zudecken, weil sie sonst weich werden; dasselbe geschieht auch, wenn man sie nicht sofort zur Tasel gibt, doch nuß man die ausgebackenen Fische stets zum Entsetten einen Augenblick auf Löschspapier legen.

Anmerk. Übriggebliebener Karpfen ober sonst gebadene Fische können zu Fischsuppe (B. Nr. 24) verwandt werden, auch zu Sauerkohl mit Fisch.

- 22. Ungarischer Karpsen. Den vorbereiteten Karpsen schneidet man in passende Stücke, salzt diese und stellt sie eine Viertelstunde beiseite. Dann kocht man sie in siedendem Salzwasser, dem man ein Güßchen Essig zusetzte, nach Nr. 16 gar, richtet sie sofort auf heißer Schüssel an und übergießt sie mit folgender inzwischen bereiteter Sauce: In 60 g Butter röstet man zwei gehackte Zwiebeln und 20 g Mehl bräunlich, verkocht diese Mehlschwitze mit \(^1/4\) l süßer Sahne, \(^1/8\) l Fischswasser und 1 Tasse Bouillon zu sämiger Sauce, die man mit wenig Paprika (Vorsicht!) würzt. Nachdem man die Sauce durch ein Sieb getrieben, rührt man sie mit einigen Gidottern ab und rührt zuletzt ein Stückhen frischer Butter hindurch.
- 23. Karpfenfilet. Bon einem schönen mittelgroßen Fisch löst man alles Fleisch und wiegt es sein, vermischt es mit etwas geschabtem Luftspeck, Sardellenbutter, 2—3 Eiern, 2—3 Lössell saurer Sahne, Salz, Pfesser und soviel Reibbrot, daß man eine geschmeidige aber nicht zu lose Farce erhält, auß der man einen länglichen Lendenbraten sormt. Oben drückt man dicht nebeneinander seine Speckstreisen ein, bestreut die Obersläche leicht mit Semmel und brät den Braten im Ofen unter sleißigem Begießen in Butter braun und gar. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten fügt man 1 Tasse saure Sahne zu. Die Sauce wird

mit Kartoffelmehl bündig gemacht und Salzkartoffeln und Kopfsalat zu dem Braten gegeben. — Auch von Hecht und Jander habe ich diesen Braten bereitet und kürzlich ihn sogar von Seehecht hergestellt, von denen er ebenso wohlschmeckend wurde.

- 24. Kalter Karpsen mit Sauce. Nachdem der Karpsen gesichuppt, wie gewöhnlich ausgeweidet, gut gespült und 1 Stunde einsgesalzen ist, legt man ihn in eine Bratpsanne, gibt 1/4 l Wein oder Weißbier, etwas Gewürz, Dragon, Petersilie und etwa 100 g Butter hinzu und läßt ihn unter fleißigem Begießen langsam weich kochen. Dann läßt man ihn erkalten, gibt eine Kemonladens oder Teuselssauce (Ubschnitt R.) auf eine Schüssel, legt den Karpsen hinein und verziert den Kand mit Eiern und Vetersilie.
- 25. Bemoster Karpfen. Man bereitet den Fisch (2 kg) vor, reibt ihn mit Salz ein und dämpft ihn mit \$^{1}/4 l\$ Kochwein, Salz, Pfeffer, Gewürz, Zwiebel, Peterfilsensträußchen und 100 g Butter langsam weich und läßt ihn in der Brühe erfalten. Ift dies erreicht, bereitet man (nach Abschnitt R.) eine gute Mayonnaise, die sehr dick sein muß, und bestreicht den Fisch nach dem Abtropsen gleichmäßig mit ihr. Man verziert die Schüssel mit Eierscheiben, Kapern, Perlzwiedeln, Pfessergursen und Betersilie, umgibt das ganze mit einem Kand von gehackter Fleischgallert und reicht diese Schüssel zu einem seinen Abendbrot.
- 26. Marinierter Karpfen. Man schuppe den Karpsen, nehme ihn aus und schneide die Galle von der Leber; dann wasche man ihn, reibe die in- und auswendige Seite mit Salz, lasse ihn so eine Weile liegen, gebe dem mit herausgenommenen Rogen oder der Milch wieder den vorigen Platz und trockne den Fisch ab. Man kann ihn auch spalten und in Stücke schneiden. Darauf bestreiche man ihn mit seinem Öl und lasse ihn auf einem Rost langsam gar und gelbbraun werden; in Ermangelung eines Rostes kann man auch eine Pfanne dazu nehmen; man muß dann aber ost schütteln, damit er sich nicht ansehe. Sodam lätzt man ihn erkalten, kocht Gssig mit Citronenschale, Schalotten oder Zwiebeln, ungestoßenem Gewürz, Muskatblüte, etwas Salz und einem Lorbeerblatt und gießt die Sauce, nachdem sie kalt geworden, darüber. Nach einigen Tagen ist der Karpsen zum Gebrauch gut und hält sich einige Wochen, wenn die Brühe in der Mitte der angegebenen Zeit einmal aufgekocht wird.
- 27. Barsch zu kochen auf holländische Art. Die Barsche werden nur auf dem Bauche mit einem Reibeisen geschuppt, so ausge=

nommen, daß Milch und Leber darin bleiben, gut gespült und etwa 5 Minuten in wenig kochendem Salzwasser gekocht, in welchem man zuvor mit einem Stück Butter und ganzen Pfefferkörnern ziemlich viel kleine Petersilienwurzeln, worauf noch einige grüne Blätter sind, hat weich kochen lassen. Man legt die Persilienwurzeln beim Anrichten zwischen die Barsche in eine Schüssel und bringt sie mit dem Wasser, worin sie gekocht sind, recht heiß und dampfend zur Tafel.

worin sie gekocht sind, recht heiß und dampfend zur Tasel.

Sibt man ihn ohne das Wurzelwasser zu Tisch, was ich empsehlen möchte, so reicht man geschmolzene Butter nebst gewiegter Petersilie, geriebenem Eigelb und Mostrich zu den Fischen, oder aber man bereitet eine holländische Sauce, zu der man das durchgeseihte Kischwasser mit

verwendet.

- 28. Derselbe auf andere Art. Die Barsche werden nicht, wie in Nr. 27 nur auf dem Bauche, sondern mit einem Reibeisen ganz geschuppt und gereinigt, mit kochendem Salzwasser, Zwiebeln, ganzem Pfesser und Lorbeerblättern auß Feuer gebracht und gar gekocht. Dann hackt man 2 hartgekochte Eier mit Petersilie klein, rührt Muskat und gestoßenen Zwiedack hinzu, legt die Fische in eine Schüssel, bestreut sie mit dem Gemengsel und gibt sie mit heißer Butter oder einer Kaperns, Haushofmeisters, auch wohl mit brauner Kräutersfauce zur Tasel.
- 29. Barsch in französischer Sauce. Die Barsche, im Gewicht von je 250 g, werden geschuppt, ausgenommen, gut gewaschen, gesalzen und mit reichlich Butter in eine Kasserolle gelegt. Sobald sie an beiden Seiten durchgeschwitzt sind, streut man etwas Mehl darüber, kehrt die Fische darin um und gießt soviel weißen Franzwein hinzu, daß sie bedeckt sind. Zugleich gibt man etwas seingestoßenen Nelkenpfester, gehackte Petersilie und seingehackte Schalotten hinzu und läßt die Barsche, sest zugedeckt, langsam gar kochen; doch dürsen sie nicht im mindesten zerfallen.
- 30. Hecht blau zu kochen mit Butter und Meerrettich. Hierzu nimmt man kleine Hechte, weidet sie aus und biegt den Schwanz in das Maul; doch darf man sie nicht lange in den Händen halten, weil sie sonst nicht recht blau werden. Dann macht man sie nach Nr. 13 blau und kocht sie etwas länger als Forellen. Man verziert beim Anzichten die Hechte mit Petersilienblättern sowie einigen Apfeln und gibt mit der heißen Butter zugleich geriebenen, mit Essig und etwas Zucker und hartgekochten Eiern angerührten Meerrettich dazu. Die Leber, welche als das Feinste am Hecht gilt, werde nicht vergessen,

auch nicht, zuvor die Galle davon versichtig abzuschneiben. Salz wie beim Barsch.

Auf englische Art zerschneidet man den Hecht in Stücke und kocht ihn in siedendem Salzwasser mit etwas Essig, Butter und Gewürzweich, bestreut ihn mit geriebenem Meerrettich und übergießt ihn mit sehr viel brauner Butter.

Nach sächsischer Weise gibt man zu dem nur in Salzwasser gekochten Hecht braune Butter nebst gewiegter Petersilie, geriebenem harten Eigelb und Eiweiß zur Tasel, doch möchte ich hierbei bemerken, daß braune Butter zu jeglichem Fisch vom Feinschmecker verworsen wird, der nur zerlassene Butter dazu nimmt.

Auch den Hecht kann man statt mit Butter mit holländischer, Kapern-, oder mit saurer Giersauce reichen.

- 31. Gedämpfter Hecht. Man schneibet mit einem scharfen Messer die Schuppen dicht an der Haut weg, daß sie weiß wird, spaltet den Hecht und schneidet ihn in beliebige Stücke, spült diese gut, läßt sie in Salzwasser 5 Minuten kochen und legt sie in einen andern Topf. Unterdes hat man Kapern mit weißem Wein, etwas Fischwasser, Cistronensaft und schale, einem reichlichen Stück frischer Butter und etwas geriebenem Weißbrot kochen lassen, welches man über den Hecht gießt, den man darin 1/4 Stunde langsam schmoren läßt. Beim Anrichten kann man der Sauce noch einen Geschmack von Sardellen geben. Dann rührt man 1 Eidotter daran und bringt den Hecht heiß zur Tasel.
- 32. Gespickter Hecht auf sächsische Art. Ein Hecht mittlerer Größe wird gereinigt und enthäutet, auf beiden Seiten mit seingeschnittenem Speck dicht gespickt und seingemachtes Salz darüber gestreut. Der Fisch wird dann in seiner natürlichen Form, oder den Schwanz ins Maul geklemmt, auf folgende Weise gebacken: Reichlich Butter wird in einer recht sauberen Pfanne geschmolzen, der Hecht sineingelegt, mit der Butter seucht gemacht und unter einem Tortendeckel, mit Glut darauf und wenig Fener darunter, bei recht häusigem Begießen gar und dunkelgelb gebacken. Sbenso gut aber läßt sich der Hecht im Bratosen offen zubereiten, wobei man ihn gern nach halbstündigem Braten mit geriebener Semmel bestreut und mit einigen Lösseln saurer Sahne besgießt. In diesem Falle wird die sonst zu gespicktem Hecht gedräuchliche braune Kapernsauce durch den mit Fleischertrakt, wenig Portwein und Sitronensaft verkochten, mit Buttermehl verbickten Bratensat ersetzt.

Zu dem nach erster Vorschrift gebratenen Hecht wird eine gute braune Kapernsauce mit etwas Sardellen und nicht zu wenig Citronen= faft gemacht, etwas davon in eine heißgemachte Schüffel gegeben, der Fisch hineingelegt und die übrige Sauce, auch die in der Pfanne bes findliche braune Butter, dazu gereicht.

33. Farcierter Hecht. Das Fleisch wird so vom Rückgrat gesschnitten, daß Kopf und Schwanz daran sitzen bleiben, das Gerippe in eine irdene Pfanne und das Fleisch einige Minuten in kochendes Wasser gelegt, wonach die Gräten leicht herauszunehmen sind. Alssbann wird das Fleisch sein gehack, mit einem reichlichen Stück Butter, 2 Giern, geriebenem Weißbrot, Muskatblüte und Salz zu einer Farce gemacht, diese an das Kückgrat gestrichen und die Form des Fisches wieder hergestellt, worauf derselbe mit Zwiedack bestreut und im Osen gebacken wird. Dabei begießt man ihn oft mit Butter, aber vorsichtig, damit der Zwiedack nicht abgeschwemmt werde, und träuselt Citronenssatt darüber. Ist der Fisch auf einer heißgemachten Schüssel angerichtet, so gibt man eine Kaperns oder Sardellensauce dazu.

Auf gleiche Weise kann man auch andere Fische farcieren.

34. Gebackener Hecht. Die Hechte werden gut gereinigt, die großen gespalten und in Stücke geschnitten, die kleineren ganz gelassen. Dann macht man Schnitt an Schnitt der Breite nach, doch nur durch die obere Haut, und salzt sie. Nach ½ Stunde trocknet man sie ab, wendet sie in Ei und Weißbrotkrumen, für einen gewöhnlichen Tisch in Mehl um und läßt sie in einer offenen Pfanne, worin reichlich Butter oder Backsett gekocht und still geworden, kroß und hellbraun werden. Damit der Fisch nicht wieder weich werde, darf man ihn nicht früher backen, als die es Zeit ist, ihn zur Tasel zu geben.

Der Hecht dient als Beilage zum Sauerkraut, auch zum Salat.

35. Hecht mit Parmesankäse und Zwiebeln. Ein großer Hecht ist hierzu am besten. Derselbe wird geschuppt, nachdem das Rückgrat herausgenommen, in dreifingerbreite Stücke geschnitten, und das nötige Salz darüber gestreut. Dann läßt man zu 5 Psund Fisch 70—100 g Butter in einer Kasservelle zergehen, gibt eine Handvoll seingeschnittene Zwiebeln dazu, läßt die Fischstücke darin gar dämpsen und nimmt sie heraus. Alsdann rührt man 1 Eßlöffel seines Wehl in der Butter gelb, gibt unter stetem Kühren \$\frac{1}{4} \lambda\$ dicke saure sahne hinzu und gießt die Sauce in eine tiese Schüssel. Die Fischstücke werden nun soviel als möglich von den Gräten besreit, in seingeriebenem Parmesankäse umgedreht, lagenweise in die bemerkte Schüssel gefüllt, mit einer Handvoll Parmesankäse überstreut und im Backosen gelbsbraun gebacken.

Man kann auch die gedämpften, in Parmesankäse gewendeten Fisch-ftücke mit einer Flüssigkeit von  $^1/_4$  l saurer Sahne, ebensoviel Fleisch-brühe und  $^1/_2$  Theelössel Champignonsoja begießen, sie noch mit Kapern bestreuen und wie oben versahren.

36. Hecht in Eiersance. Es wird dem Hecht der Schwanz in das Maul geklemmt, dann wird der Fisch mit halb Essig, halb Wasser, etwas Zwiedeln, zwei Lorbeerblättern, einigen Pfesserförnern, einer halben bis ganzen Petersisienwurzel und dem nötigen Salz in einer nicht zu weiten Kasserolle, damit die Brühe nicht zu lang werde, aufs Feuer gesetzt und gekocht. Ist er gar, so hebt man ihn vorsichtig auf eine heißgemachte Schüssel, gießt folgende Sauce darüber und deckt ihn zu.

Man löft 1 Löffel Mehl in einem Stück kochender Butter auf, rührt unterdes 10 Eidotter mit knapp 1 l kräftiger Bouillon an, welche von Liebigs Fleischertrakt gemacht werden kann, gibt solche in das aufgelöste Mehl und läßt alles unter beständigem starken Rühren zum Kochen kommen; dann fügt man vorher gar gemachte Champignons, Kredsschwänze, Kredsbutter und etwas Citronensaft hinzu und richtet

die Sauce über dem Becht an.

- 37. Gebakener Hecht mit saurer Sahne. Der Hecht wird in passende Stücke geschnitten und in eine irdene Bratpsanne gelegt. Zu 3 Pfund Hecht werden alsdamn 2 Lorbeerblätter, einige Zwiebelsscheiben, Salz, 70 g Butter, ½ l saure Sahne gegeben und etwa 20 Minuten in einem heißen Osen gebacken, wobei der Fisch mehrere Male mit dieser Sauce begossen und mit gestoßenem Zwiedack oder Parmesankäse bestreut werden muß. Beim Anrichten wird die Sauce mit etwas Bouillon zusammengerührt, mit Eitronensast oder etwas Essig vermischt und über den Fisch gegossen. Lorbeerblätter und Zwiedelscheiben werden entsernt.
- 38. Hecht-Frikassee. Man gibt ein reichliches Stück frische Butter in eine irdene Schüssel, legt den wohl gereinigten, in Stücke geschnittenen Hecht hinein, gibt weißen Wein, einige Citronenscheiben, woraus die Kerne genommen sind, seingehackte Sarbellen und Salzdazu, streut seingestoßenen Zwiedack oder altes geriedenes Weißbrot darüber und deckt ihn zu. Ist er in etwa 1/4 Stunde gar gedämpst, so richtet man ihn an, rührt einige Eßlöffel dicke saure Sahne zu der Sauce und gießt diese über den Fisch.

Reis zu Ragout (siehe Abschnitt L.) wird als Rand um das Fritassee

angerichtet.

- 39. Hecht und Aal (ein sächsisches Gericht). Hecht und Aal, ersterer von mittlerer Größe, werden ihrer Art nach, wie es in Nr. 1 bemerkt worden, gereinigt, in Stücke geschnitten und gewaschen. Dann legt man den Aal in die Mitte einer Kasserolle, streut Zwiedeln und Salz darüber, segt den Hecht, auch mit etwas Salz, ringsherum, gießt Wasser hinzu und läßt den Fisch zugedeckt beinahe gar werden und die Fischbrühe ziemlich einkochen. Unterdes rührt man einen guten Teil Butter mit etwas geschwiztem Mehl, Muskatnuß und wenig Psesser, gibt dies nebst einigen Citronenscheiben ohne Kerne und etwas Weinessig zum Fisch und läßt ihn noch eine Weise in der Sauce kochen. Soll dies Gericht mit Fischklößchen gemacht werden, deren Vorschrift im Abschnitt Q. zu sinden ist, so koch man diese in Wasser und Salz und legt sie zwischen die Fischstücke in die Schüssel. Beim Anrichten bestreut man den Fisch mit Kapern, rührt einige seingehackte Sardellen durch die sehr gebundene Sauce und gibt sie dazu.
- 40. Hechtschnitten mit seinen Kräntern. Man schneibet einen mittelgroßen außgenommenen gereinigten Hecht der Länge nach in zwei Teile, löst jeden Teil auß Haut und Gräten, schneibet sie in etwa dreissingerbreite Stücke, salzt sie, bestreut sie mit Pfesser und dämpft sie in reichlicher zerlassener Butter mit mehreren Löffeln gewiegter seiner Kränter in etwa 20 Minuten in mäßig warmem Osen gar. Man richtet die Schnittchen zierlich um ein Gemüse von jungen Erbsen oder um ein brauneß Kalbsmilchragout an, verwendet ihren Bratensat zur Bereitung einer Bechamelsauce oder einer Madeirasauce und gibt erstere dazu, wenn sie um Gemüse, letztere, wenn sie um ein Kagout angerichtet worden sind. Für den einsachen Tisch kann man die Schnitten wendeltreppengleich anrichten, mit dem größten Teil ihrer Butter begießen, einen Kand von Kartosselvei um die Schüssel sehen und einen Blatt= oder Gemüseslat dazu reichen.
- 41. Hechtsalat. Die Angabe ist unter Salate (Abschnitt P.) zu finden und wird hier nur darauf hingewiesen.
- 42. Farcespeise von Hecht (Restverwendung). Die Überbleibsel von Hechten löst man aus Haut und Gräten (am besten am Tag, da man sie kochte), wiegt das Fischsleisch sein und vermischt 1/2 kg mit 100 g schäumig gerührter Butter, einem Kührei von 3 Eiern, einem in Milch geweichten, wieder ausgedrücktem Mundbrot, mehreren gewiegten Zwiebeln, Salz, Pfesser und wenig Muskatblüte. Die Farce verrührt man alsdann noch mit einigen Lösseln saurer Sahne und zwei rohen Eiern, füllt sie in eine butterbestrichene Form und bäckt sie

- 1 Stunde im Dfen. Man stürzt das Gericht und reicht eine holländische Sauce (Abschnitt R.) dazu.
- 43. Hechtkrusteln (Restverwendung als Eingangsgericht). Die Überreste von gekochtem oder gedämpstem Hecht werden aus Haut und Gräten gelöst, mit einigen Löffeln dicker weißer Araftsauce vermischt, sowie mit Eiern, Salz und gewiegter Petersilie vermengt und die Masse eine Stunde auf Eis gestellt. Dann formt man auf semmelbestreutem Brett Arusteln von ihr, wendet sie in Ei und Reibbrot, bäckt sie aus und umkränzt sie mit Petersilie.
- 44. Schleien zu kochen. Die Schleien werden geschuppt (um sich dies schwierige Geschäft zu erleichtern, hält man sie einen Augensblick in siedendes Wasser), aufgeschnitten, ausgenommen, gewaschen, eingesalzen und mit Sisig übergossen, damit sie vom Schleim befreit werden. Sind sie groß, so werden sie in Stücke geschnitten und nochsmals gespült. Dann kocht man Wasser mit reichlichem Salz und ganzem Pfeffer, gibt den Fisch hinein und läßt ihn so lange, etwa 5 Minuten, kochen, die er weich ist. Man gibt ihn mit Kartosseln, geschmolzener Butter und Senf; kalt mit Essig, Öl und Pfesser und verziert die Schüssel mit Petersilie. Salz wie bei Forellen.
- 45. Gefüllte Schleien. Man zerrührt 70 g Butter, 2 Eier, 125 g in Milch eingeweichtes und dann ausgedrücktes Weißbrot, geshackte Citronenschale, Petersilie, Salz und nach Belieben etwas in Butter gedämpste Schalotten oder Zwiebeln, füllt damit 2 Schleien, nachdem sie wie in vorhergehender Nummer gereinigt worden sind, näht sie zusammen, legt sie in eine Kasserolle, gibt hinzu: 1/4 l weißen Wein, 1/2 Tasse Essigh ein Stück Butter, etwas geriebenes Weißbrot, Salz und Muskatblüte, läßt sie 3/4 Stunde schmoren und richtet die Sauce darüber an.
- 46. Gedämpfte Schleien. Man rührt das Blut wie beim Karpsen mit etwas Essig, versährt mit dem Reinmachen der Schleien, wie es beim Kochen derselben Kr. 44 bemerkt worden, legt in Scheiben geschnittene Zwiebeln nebst anderm Wurzelwerk, grünen Kräutern und Salz in eine Kasserolle, die Fischstücke mit einem reichlichen Stück Butter darauf, gießt soviel Wasser und Wein hinzu, daß der Fisch beinahe bedeckt ist, und kocht ihn, fest zugedeckt, etwa 1/2 Stunde. Dann gibt man geriebenes Weißbrot, etwas gestoßenes Gewürz und das Blut hinzu, läßt es noch ein wenig kochen, richtet die Fische an, rührt die recht sämige Sauce durch ein Sieb und füllt sie darüber.

- 47. Schleien mit saurer Sahne. Man kocht die Schleien, wenn sie klein sind, ganz, sonst zerteilt mit wenig kochendem Salzwasser, dem man einige Zwiebeln und Stückhen Butter zusetzte, verdickt die Brühe darauf mit einem hellen Buttermehl, würzt sie mit Muskatnuß, Pfesser, Kapern und Citronenscheiben, verkocht in der Sauce einige Lössel saure Sahne und zieht sie zuletzt mit einigen Eidottern ab, um die Schleien mit ihr zu Tisch zu geben.
- 48. Maränen zu kochen. Das Ausnehmen und Abwaschen gesichehe vorsichtig, damit die Fische ihre silberweißen Schuppen behalten. Sie werden mit heißem Wasser nebst dem nötigen Salz aufgesetzt und rasch abgekocht. Zu den heiß angerichteten Maränen wird zerlassene Butter und geriebener Meerrettich gegeben.

Übriggebliebene Stücke werden in dem kalt gewordenen Fischwasser aufbewahrt und mit Öl, Essig und gehackter Petersilie angerichtet. Der Fisch kann auch kalt mit Mayonnaise (Abschnitt R.) zur Tasel gesbracht werden.

- 49. Jander, auch Sandart genaunt, zu kochen. Der Zander wird geschuppt, ausgeweidet und tüchtig gewaschen. Ist der Fisch groß, so wird er, um beim Herausnehmen das Zerbröckeln zu vermeiden, am besten auf einem Fischheber gekocht, in Ermangelung eines solchen ziehe man mittels einer Packnadel einen Bindsaden durch den Schwanz und die Augen, dinde ihn zusammen, stelle den gekrümmten Fisch, die Kückseite nach unten, mit Wasser bedeckt und dem nötigen Salz aufs Fener, schäume ihn deim Auswallen ab und lasse ihn nicht zu stark, aber durch und durch gar kochen. Beim Anrichten lege man ihn auf eine erwärmte Schüssel, schneide den Bindsaden kurz ab und ziehe ihn behutsam heraus. Der Fisch wird mit seingehackter Petersilse bestreut und eine Kreßseder Austernsauce, oder die sächsische Fischsauce (f. Abschnitt R.) dazu gegeben.
- 50. Zander oder Sandart in einem Teigrand. Nachdem man den Zander wie im Vorhergehenden gereinigt, in Salzwasser abgekocht und von Haut und Gräten befreit hat, wird er in Stücke geschnitten und mit einer Champignonsauce vermischt. Dann legt man ihn mit länglich aufgerollten Klößchen von Fischfarce nebst Krebsschwänzen und gefüllten Krebsnasen (siehe Abschnitt Q.) in eine Schüssel, welche mit einem Rande von Butterteig wie zu Pasteten versehen ist, tröpfelt geschmolzene Butter darüber, streut Weißbrotkrumen darauf und bäckt das Gericht im Ofen gelb.

51. Gebackener Zander oder Saudart mit Kränterbutter. Der Zander wird, wie bemerkt, vorgerichtet, auf beiden Seiten Schnitt bei Schnitt eingekerbt, gesalzen und nach einer Stunde abgetrocknet. Dann vermischt man einige rohe Eidotter mit dem Saste einer Citrone, gehackten Schalotten und Petersilie, halb frischer Butter und halb Sardellenbutter und bestreicht den Fisch damit, legt ihn in eine mit Speckscheiben versehene Pfanne, bestreut ihn mit Brotkrumen und läßt ihn in einem heißen Osen backen, während man zuweilen etwas weißen Wein darunter gießt. Sobald der Zander gar geworden und eine gelbbräunliche Kruste erhalten hat, wird er sofort angerichtet und eine Krebs- oder Austernsauce (s. Abschnitt R.) dazu gegeben.

Auch mit Sahne kann man den Zander backen. Man richtet ihn wie oben vor, bestreicht ihn nur mit schaumig gerührter, mit Eidottern vermischter Butter, bestreut ihn mit Semmel und Parmesankäse und beträufelt ihn mit Krebsbutter und 1/2 l guter Sahne. Wenn der Fisch braun und gar ist, richtet man ihn, mit Fischklößchen und Krebsschwänzen umgeben an und reicht eine Champignonsauce nebenher, zu

der man den Bratensatz des Fisches mit verwendet.

52. Zander zu backen. Der Fisch wird wie Hecht in reichlich Butter gebacken und angerichtet. Zu der braunen Fischbutter wird etwas Weinessig gerührt und unter den Fisch gegeben.

- 53. Italienische Zanderschnittchen. Man bereitet die Zanderschnitten in derselben Weise, wie die Hechtschnitten Nr. 40, doch wendet man sie vor dem Braten in Si und Reibbrot, bäckt sie dann lichtbraum und legt sie kranzförmig auf eine inzwischen bereitete Geslügelfarce (Absschnitt Q.), welche man auf eine flache Schüffel, die Backlige vertragen kann, gestrichen und im Dsen lichtbraum gebacken hat. In die Mitte des Kranzes füllt man in Salzwasser gekochte, mit Butter und Parmesankäse geschwenkte Köhrennudeln und gibt eine Liebesapselsauce nebenher.
- 54. Muränen zu kochen. Die Muränen werden geschuppt, wie Sardellen gerissen, vom Rückgrat befreit, etwas gewässert und in Stücke geschnitten. Unterdes wird Wasser und Salz mit Zwiebeln und Pfesserkern gekocht, der Fisch darin gar gekocht, angerichtet, mit seingehackter Petersilie und mit Dottern von hartgekochten Eiern bestreut und Provenceröl und Essig oder braune Butter und Senf dazu gegeben.
- 55. Quappen oder Nalraupen zu kochen. Man nimmt die Quappen aus, schneibet die Galle vorsichtig ab, läßt aber die Leber

barin, spült die Fische gut und kocht sie 1/4 Stunde in Wasser, Salz und Essig, läßt sie noch ein wenig darin liegen und gibt sie heiß mit einer sauren Eiersauce, Liebesapfelsauce, Krebs- oder grüner Kräuter-sauce (Abschitt R.) zu gekochten Kartoffeln oder kalt mit Essig, Öl und Pfesser zur Tasel.

Die Leber der Quappen gilt als besondere Delikatesse, sie wird einige Minuten vor dem Auftragen der Fische mitgekocht und quer über

den Kopf des Fisches gelegt.

Wenig Salz wie beim Aal.

- 56. Gebakene Quappen. Man richtet sich bei biesen, wie überhaupt beim Baken ber übrigen Flußsische, ganz nach dem Baken bes Karpsen oder des Hechtes, doch ist es zu empsehlen, die Fische vorher 1 Stunde etwa in Öl und Citronensaft mit Petersilie und Zwiebelsscheidelbehen zu marinieren. Zu Sauerkraut und Salat passend.
- 57. Barben zu baken. Es werden diese wie andere Fische gereinigt, in dreifingerbreite Stücke geschnitten die großen Stücke gespalten —, gewaschen, abgetrocknet, mit feingemachtem Salz bestreut,
  in Mehl umgewendet und in Butter oder Backsett oder reinschmeckendem Öl, welches alles nach dem Heißwerden still geworden, schnell gar und
  recht kroß gebacken. Die Barbe ist nur im Binter eßbar, ist dann auch
  gekocht mit Butter und Senf schmackhaft.

Man kann fie zu Kartoffeln mit Apfeln, zu Kopf= und Kartoffel=

salat geben.

- 58. Marinierte Neunangen. Die Neunaugen werden 1 Stunde eingesalzen, abgespült, abgetrocknet und auf einen Rost bei starkem Feuer unter beständigem Umwenden gar gemacht. Hat man keinen Rost, so bestreicht man sie mit seinem Öl und läßt sie in einer Pfanne rösten. Dann legt man sie in einen Topf, kocht Essig, Schalotten, grob gestoßenen Pfesser, Nelken, Lorbeerblätter miteinander auf und gießt dies kalt darüber. Sie werden zum Frühstück gegeben, so wie man auch Heringssalat und Sauerkraut damit garniert.
- 59. Maifische zu marinieren. Man verfahre damit wie beim Marinieren des Aals.
- 60. Mai-Pieren (Nümpchen) zu kochen. Nachdem man den nur mit etwas Salz geriebenen Fischchen mit dem abgeschnittenen Kopf das Eingeweide herausgezogen, werden sie auf einem Durchschlag gewaschen, dis das Wasser klar wird. Zugleich wird Wasser und Salz, einige Lorbeerblätter, reichlich Pfesserver und Schalotten oder kleine

Zwiebeln aufs Feuer gesetzt und eine Weile gekocht, damit das Gewürz ausziehe, dann die Pieren hineingeschüttet und nur einige Augenblicke gekocht. Sie werden mit dem Gewürz angerichtet und kalt mit Öl und Essig zur Tasel gegeben.

Mit Mehl bestäubt und Salz bestreut legt man sie auch in eine Pfanne nebeneinander in bratendes Fett und bäckt sie wie einen Pfann=

fuchen.

### II. Seefische.

61. Stör zu kochen. Ift der Stör geschlachtet und ausgeweidet, so legt man ihn, in einem Tuche zugeschlagen, 1-2 Tage im Reller auf einen Stein, weil sein Fleisch, frisch gekocht, gabe ift. Vor dem Gebrauch reibt man ihn einigemal mit Salz und Waffer ab, damit alles Schleimige entfernt werde, und schneidet ihn je nach seiner Größe in 5—10 Teile. Man bringe ihn mit kaltem Waffer und einer Handvoll Brennnesseln — diese befördern das Weichwerden und zugleich das Herausziehen des Thranes — aufs Feuer, und läßt ihn unter fortwährendem Schäumen 1/2 Stunde langsam ziehen. Dann legt man ihn in frisches kochendes Wasser, gibt etwa 6—10 Zwiebeln, einige Lorbeerblätter, 2 g Nelken, 8 g Pfefferkörner und 1 Bund Thymian, Salbei und Majoran hinein und läßt ihn nochmals bis zu 1 Stunde gang langsam kochen, während man alles Kett sorgfältig abnehmen muß. Erst wenn der Fisch weich ist, gibt man Salz dazu, läßt ihn zum Aufnehmen desselben noch eine Weile im Fischwasser liegen, nimmt ihn dann heraus, entfernt alle hervorstehenden Anorpeln, zerlegt die Stude in kleinere Teile und gibt Butter und guten Senf oder eine Peterfiliensauce (Abschnitt R.) dazu.

Die übriggebliebenen Stücke kann man bei Hinzugeben von Essig in der Fischbrühe mehrere Tage aufbewahren und mit Öl, Essig,

Pfeffer, Senf und feingehackten Zwiebeln auftischen.

- 62. Stör-Scheiben. Man nimmt hierzu das übriggebliebene Fleisch aus der Brühe, schneidet es in singerdicke Scheiben, tunkt diese in Eier, Pfesser und gehackte Schalotten, wälzt sie in gestoßenem Zwieback und bäckt sie in gestobrauner Butter an beiden Seiten rasch hellsbraun. Man gibt sie zu jungen Burzeln (Möhren) oder allein mit in Butter braun gemachten Zwiebeln.
- 63. Stör auf Feinschmeder Art. Man zerschneidet ein etwa 2 kg schweres Stück Stor in Scheiben, spickt diese und belegt als=

dann den Boden einer großen Kasserolle mit Specks, Schinkens, Zwiebelns, Möhrens und Betersilienwurzelscheiben. Hierauf legt man die Störscheiben, bestreut sie mit Salz, und begießt sie mit Kalbsleischebouillon, fügt dann 50 g Butter, 1 Lorbeerblatt und einige Pfefferskörner an und bedeckt die Kasserolle mit einem Deckel, auf den man glühende Rohlen legt. Auf gelindem Feuer dämpst man den Fischeine gute halbe Stunde. Nach dem Garsein der Fischscheiben gießt man die Brühe durch ein Sieb, verdickt sie mit gelber Mehlschwiße, fügt 1 Glas Weißwein hinzu und gießt sie über die zierlich angerichteten Fischschnitten.

64. Stockfisch zu kochen. Der Stockfisch heißt im frischen Zustande Kabeljau, gesalzen Laberdan, getrocknet Stocks oder Klippfisch. Der Langsisch ist dem Rundsisch vorzuziehen, und der, welcher von weißslicher Farbe, jedoch vors Tageslicht gehalten, rötlich erscheint, der beste. Man rechne vom Stockfisch im trockenen Zustande auf drei Perssonen 1 Pfund.

Wünscht man den Stockfisch Freitags zu kochen, so lege man ihn spätestens Dienstags morgens früh ein. Bor dem Ginlegen bedecke man ihn 1/2 Stunde mit Baffer, klopfe ihn dann mit einem hölzernen Hammer anfangs nicht zu ftark, nach und nach derber und solange, bis er locker geworden ist; doch darf er nicht zersetzt werden; dann wird er in 3-4 gleiche Stücke gehauen. Zum Erweichen kann man sowohl Pottasche als Soda anwenden. Lettere ist indessen vorzuziehen, da fie weniger leicht einen unangenehmen Geschmack zurückläßt. Bu jedem Pfunde Stockfisch sind 30 g kleingestoßene Soda ein richtiges Berhältnis. Man lege die Stücke in einen Steintopf, mit der Soda bebestreut, auseinander, bedeckt sie reichlich mit weichem Wasser und stelle den Topf bis Donnerstag morgen, also 2 Tage und 2 Rächte an einen ganz kalten Ort; in einer warmen Rüche würde ein Beigeschmack ent= stehen. Dann drücke man die Stücke aus, mache die Schuppen von der Haut und inwendig alles Unreine heraus, schneide die Flossen weg. spüle den Fisch ab und lege ihn in frisches weiches Wasser. Bechseln des Waffers muß bis zum nächsten Morgen dreimal ge= schehen, wobei jedesmal das Ausdrücken nicht versäumt werden darf.

Beim Zubereiten des Stockfisches lege man die Stücke aufeinander in ein Tuch und bringe sie 3 Stunden vor dem Gebrauch in einem Topfe, worin ein alter Teller liegt, mit kaltem weichen Wasser aufs Feuer. Durch das Einlegen in ein Tuch bleiben die Stücke ansehnslicher. So lasse man den Stockfisch erst langsam heiß werden, dann ziehen, nicht kochen, auch nicht einmal zum sogenannten Krimmeln

fommen. Beim Anrichten lege man das Tuch auf einen Durchschlag, dann die Stücke auf eine heißgemachte Schüffel, streue feingeriebenes Salz lagenweise darüber, decke die Schüffel zu und stelle sie so lange auf den Fischtopf, bis die Kartoffeln angerichtet sind.

Zu 1 Pjund Stockfisch, im trocknen Zustande gerechnet, gehört zum Überstreuen 10—15 g Salz. Wünscht man den Fisch im Wasser zu salzen, so wird, nachdem ein Teil des Stocksischwassers entfernt worden ist, soviel Salz als nötig ist, ½ Stunde vor dem Anrichten

hinein gethan.

Bur Sauce ist für die meisten Personen reichlich geschmolzene Butter und guter Senf am angenehmsten, indes sind auch billigere Saucen nicht zu verwersen. Neben der Travemünder Sauce (Abschnitt R.) kann man auch Wasser, etwas Wilch und Fischbrühe kochen, mit wenig Stärke gebunden machen und dann Butter und Senf durchrühren, nicht kochen.

Anmerk. Ift mehr Stockfisch gekocht als gegessen wird, so kann das Übriggebliebene in Butter auf kochendem Wasser erwärmt werden. Auch kann man eine Pastete nach E. Nr. 28 davon backen.

- 65. Pannfisch (ein sächsisches Gericht von übriggebliebenem Stocksisch). Der Stocksisch wird nach bemerkter Angabe zubereitet, von Haut und Gräten befreit und recht sein gehackt. Dann läßt man ein reichliches Stück Butter heiß werden, gibt einen großen Teil seingehackter Zwiebeln hinein und läßt sie zugedeckt weich kochen, nicht braun braten, fügt den Stocksisch nebst Salz und gestoßenem Pfeffer hinzu und läßt ihn unter österem Umrühren gut durchschmoren, wobei zulest Kartosseln, welche in der Schale gekocht und kalt gerieben worden sind, hinzugegeben werden.
- 66. Laberdan. Der eingesalzene Kabeljau muß je nach der Stärke bes Einsalzens einige Stunden oder eine ganze Nacht gewässert werden. Wünscht man ihn recht weich zu haben, so wässere man ihn mit Unswendung von Soda wie Stocksisch 3 Tage lang. Dann bringe man ihn mit kaltem weichen Wasser und einem Stückhen Butter aufs Feuer und lasse ihn 2 Stunden langsam ziehen, nicht kochen.

Es paffen dazu dieselben Saucen wie zum Stockfisch, auch ist

Beterfiliensauce zu empfehlen.

67. Frischer Kabeljau. Man schuppt den Kabeljau, nimmt das Eingeweide heraus und entsernt die Flossen, wäscht ihn und schneidet Kopf und Schwanz nicht zu kurz ab, das Wittelskück in 2—3 singersbreite Stücke; der Kopf des Kabeljau, welcher für viele eine Delikatesse

ift, wird, wenn er nicht gar zu groß ift, in 2 Teile gehauen und 5 Minuten vorab in scharf gesalzenes kochendes Wasser gelegt, danach werden die übrigen Stücke hinzugegeben und noch 10—15 Minuten bei stetem Abnehmen des Schaumes gekocht. Sobald der Fisch gar ist, richte man ihn auf einer heißgemachten Schüssel an, verziere die Schüssel mit Petersilienblättern und gebe Butter und Senf (erstere darf nicht kochen) und abgekochte Kartosseln dazu, oder man wähle eine andere beliebige Sauce, etwa von Saucrampfer, Petersilie, Garnelen (Granat), Austern. Bei großen Essen wird neben geschmolzener Butter noch eine zweite Sauce gereicht. Soll der Fisch ganz zur Tasel, wobei er sastiger bleibt, so legt man ihn auf einem Fischheber in gesalzenes Wasser und kocht ihn auf raschem Feuer. Die Leber kann ihres thrasnigen Geschmackes wegen nicht gebraucht werden.

Beim Kabeljan wie bei allen Seefischen habe ich das Rochen der Fische in halb Milch, halb Wasser, am empfehlenswertesten gefunden; die Fische erhalten dadurch einen milden Geschmack; ihr Fleisch wird

sehr feinblätterig.

In England gibt man zum Kabeljau stets folgende Sauce. Man zerreibt 8 harte Cidotter, vermischt sie mit einem Löffel gehackte Petersilie, einem Theelöffel Senf, etwas Muskatblüte, Salz und Cistronensaft, fügt einige Löffel Fischwasser und 250 g frische Butter hinzu und rührt die Sauce auf dem Feuer kochend heiß.

Auch eine holländische, Austern=, Bechamel= oder Krebssauce kann

man zum Kabeljau reichen.

- 68. Kabeljan zu schmoren. Kopf und Schwanz wird lang absgeschnitten, gewaschen, gesalzen, in eine irdene Schüssel gelegt, reichlich Butter, gestoßener Zwieback, Muskatnuß oder Muskatblüte, eine in Scheiben geschnittene Citrone ohne Kerne, 1/4 l weißer Wein hinzugesfügt und der Fisch, fest zugedeckt, auf gelindem Feuer weich gedämpft. Die Zubereitung der Mittelstücke ist dieselbe.
- 69. Kabeljauschwanz zu backen. Wie im Borhergehenden vorsgerichtet, wird der Kabeljauschwanz an beiden Seiten in fingerbreiten Zwischenräumen eingekerbt und 2 Stunden eingefalzen. Abgetrocknet wird er mit geschmolzener Butter oder geschlagenem Ei bestrichen, mit geriebenem Weißbrot bestreut und  $^{1}/_{2}$ — $^{3}/_{4}$  Stunde in offener Pfanne mit reichlich gelb gemachter Butter gar, kroß und hellbraun gebacken.

Wird der Schwanz heiß angerichtet, gebe man eine Sardellen= oder

Kapernsauce, kalt eine Remouladensauce (Abschnitt R.) dazu.

70. Rollen von Kabeljan. Man nimmt mehrere kleine Kabels jau, schneidet sie nach dem Vorbereiten der Länge nach durch, löst die

Stücke aus Haut und Gräten und teilt sie in 2 ober 3 Teile, je nach der Größe der Fische. Man bereitet von den Fischabfällen mit seinen Kräutern, saurer Sahne, Eiern, Salz, Pfesser und Reibbrot eine Farce, streicht diese auf die zerschnittenen Fischstücke, rollt sie auf, wickelt sie in mit Butter bestrichenes Kapier, übergießt sie in einer flachen butters bestrichenen Pfanne mit Weißwein, Fleischbrühe und seinen Kräutern und bäckt sie <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden langsam im Osen. Dann löst man das Papier ab, bestreicht die Rollen mit dicker Remonladensauce, bestreut sie mit Semmel, beträuselt sie mit Krebsbutter und bäckt sie noch etwas. Man schneidet die Rollen durch und richtet sie um ein Schwarzwurzelsgemüse an.

71. Schellfisch zu kochen. Der Schellfisch wird geschuppt, außgeweidet, gewaschen und je nach der Größe in 3—4 Teile geschnitten.
Diese thut man, nochmals abgespült, in kochendes, nicht zu schwach gesalzenes Wasser und nimmt den Schaum ab. Nachdem der Fisch einige Minuten gekocht, läßt man ihn zum Ausnehmen des Salzes noch etwas im Fischwasser und richtet ihn recht heiß an.

Beim Versenden werden die Schellfische mitunter ausgeweidet und stark gesalzen. In diesem Falle setzt man sie mit kaltem Wasser aufs Feuer und nimmt hinsichtlich des Salzes beim Kochen Kücksicht darauf.

Man gibt gekochte und recht heiße Kartoffeln, geschmolzene Butter

und guten Senf oder eine Senfsauce dazu.

Anmerk. Beim Ausweiben ber Schellfische finden fich häufig lange Würmer. Es ist dies freilich nicht appetitlich, indes sind solche Fische dadurch nicht unbrauchbar.

- 72. Shellfishshwänze zu baken. Die Schwänze werben, nachsbem die Fische gereinigt sind, 20 cm lang abgeschnitten, 1 Stunde einsgesalzen, wie Kabeljau gebaken und zu grünen Gemüsen, auch zu Karstoffelsalat gegeben.
- 73. Schelsisch mit feinen Kräntern. Nachbem man den Schellsisch geschuppt, ausgeweidet und gewaschen hat, schneidet man ihn in Stücke, die man sorgfältig von Haut und Gräten besveit. Man mariniert diese Stücke 1 Stunde in einem Glase Weißwein, dem Safte einer Citrone, Salz, Pfeffer und gewiegten seinen Kräutern. Dann dünstet man ein Duzend gehackte Champignons, eine Handvoll gewiegte Kräuter, sowie einige zerschnittene Schaldten in Butter, dämpst die Fischstücke in dieser Butter 10 Minuten, fügt dann die Hälste der Marinade, sowie noch etwas Weißwein hinzu und dämpst den Fisch noch 5 Minuten. Den durchgeseihten Fischsat verrührt man mit einem Buttermehl und Fleischextraktbrühe zu einer diesslichen Sauce, welche

man zu dem Fische reicht. — Schellfisch, auf diese Art zubereitet, kann selbst bei feinen Essen aufgetischt werden.

- 74. Gefüllter Schellsisch. Mittelgroße Fische wählt man am besten zu diesem Gericht. Man nimmt zwei Fische aus, wäscht sie gut, trocknet sie und füllt sie dann mit einer Kalbsleischfarce Q. III. Nr. 58, näht sie zu, bestreut die Fische mit Salz und bestreicht sie ringsum mit Sarbellendutter. Dann legt man sie in eine gut mit Butter bestrichene Pfanne, bäckt sie im Osen eine gute halbe Stunde zu lichtbrauner Farbe und bereitet inzwischen die Sauce. Zu ihr wiegt man einige Pfessergurken, Schalotten und Kapern sein, schwizt dies mit einem Lössel Mehl in brauner Butter und verkocht die Eindrenne mit zwei Tassen guter Fleischbrühe. Man seiht die Sauce durch ein Sied, schärst sie, wenn es nötig ist, noch mit Citronensaft, würzt sie mit Pfesser, Salz und einem Lössel gewiegter Betersilie und gibt diese Sauce zu dem, auf heißer Schüssel angerichteten, mit Petersiliensträußchen verzierten Schellsisch.
- 75. Schellfisch auf Hamburger Art für den einfachen Tisch. Man schneidet den Schellfischen die Köpfe ab, zerteilt den Fisch in daumendicke Streisen, salzt diese und stellt sie 1 Stunde beiseite. Dann streicht man eine Backsorm mit Butter auß, schichtet die Schellsischstücke nebst in Scheiben geschnittenen rohen Kartoffeln abwechselnd hinein, überstreut jede Schicht mit kleinwürfelig geschnittenen, in Butter angebämpften Zwiedeln und etwaß Pfesser und übergießt das Gericht mit 1/4 l saurer Sahne, in der man 3 Eier zerquirlt hat. Die Speise wird eine gute halbe Stunde im Backösen gebraten und mit Kopfsalat oder Bohnensalat zu Tisch gegeben.
- 76. Steinbutt zu kochen. Steinbutt gilt für die Krone aller Fische, dessen Kopf und Schwanz für viele die delikatesten Teile sind. Nachdem er mit Salz abgerieben und vorsichtig ausgeweidet ist, damit die Galle unverletzt von der Leber entsernt werden kann, wasche man den Fisch mit Salz und Wasser, stutze die Flossen, schneide den Schwanz reichlich eine halbe Hand lang und den Kopf so weit ab, daß ein singersbreiter Kand von Fleisch daran bleibt und jedes Stück eine Portion liesert. Dann schlage man mit Messer und Hanmer das Mittelstück der Länge nach glatt durch und teile auf gleiche Weise die beiden Hälsen der Breite nach in passende Stücke. Danach koche man sie in gut gessalzenem kochenden Wasser bei Abnehmen des Schaumes etwa 10 Minuten, wo man dann durch leichtes Herausziehen einer Flosse Garsein erproben kann.

Bünscht man den Fisch ganz zu kochen, so lege man ihn auf einen Fischheber, in Ermangelung binde man ihn in eine Serviette und stelle ihn, mit einem alten Teller darunter, mit gesalzenem Wasser aufs Feuer. Sobald er gar ist, ziehe man den Heber heraus, lasse das Wasser ablausen, lege den Fisch, mit der weißen Seite nach oben, auf eine warme Schüssel und garniere ihn mit Petersilie.

Solange im März und April die Sauerampferblätter noch recht zart sind, paßt eine Sauerampfersauce, zu anderer Zeit eine Krebs-, Garnelen- oder gerührte Buttersauce und ganz vorzüglich eine Bearner-sauce (f. Abschnitt R.) dazu. Auch wird man gut gekochte Kartoffeln mit langsam geschwolzener Butter, Citronensaft und Senf angenehm

dazu finden.

- 77. Gebakener Steinbutt. Der Steinbutt wird wie im Borshergehenden vorgerichtet, in Stücke zerteilt, gesalzen und wie Kabeljau gebacken. Es werden die Saucen wie bei gekochtem Steinbutt dazu gegeben.
- 78. Überkrusteter Steinbutt (Restverwendung). Man teilt die von Haut und Gräten gelösten Fischreste in kleine Stücke, dünstet sie mit sein geschnittenen Schaldten, gewiegten Champignons und Beterssilie mit Butter einige Augenblicke, fügt Salz und Pfesser an und richtet die Fischstücke auf einer Backschüssel erhaben an. Man begießt sie mit einigen Lösseln weißer Kraftsauce, bestreut die Obersläche mit geriebener Semmel und beträuselt sie mit Butter. Wenn das Gratin oben eine braune Farbe angenommen hat, wird es sosort zur Tasel gegeben und mit einem recht schäumigen Kartosselbrei, der mit mehseren Eidottern verrührt ist, umgeben.
- 79. Glattbutt (Tarbutt) zu kochen. Dieser Verwandte des Steinbutt wird von Nichtsennern oft als Steinbutt verspeist, hat aber etwas weichlicheres, obwohl auch sehr wohlschmeckendes Fleisch. Man stelle Wasser mit dem nötigen Salz, einigen Zwiedeln und Ksefferskörnern auß Feuer, lege, wenn es kocht, die gereinigten Butte hinein und koche sie während einiger Minuten nicht zu weich. Es kann eine Sauerampfers oder saure Eiersauce oder auch Buttersauce (siehe Abschnitt R.) nebst Citronensaft und Senf dazu gegeben werden.
- 80. **Glattbutt zu backen.** Nachdem die Fische gut gereinigt sind, bestreue man sie mit Salz, lasse sie 1—2 Stunden stehen, trockne sie ab, kerbe die Haut Schnitt bei Schnitt ein, bestreiche sie mit zerschlagenem Ei, wozu etwas Wasser genommen wird, bestreue sie mit Zwieback und backe sie in gelbgemachter Butter oder heißem Schmalz

in offener Pfanne auf beiden Seiten rasch hellbraun und kroß. Da dieser Fisch sehr leicht weich bleibt oder nach dem Backen wieder weich wird, so gehört dazu ein nicht zu schwaches Feuer und ein schnelles Anrichten, auch darf die Schüssel nicht bedeckt werden. Man gibt ihn zu Kopse, Sellerie= und Kartoffelsalat.

- 81. Scholle (Goldbutt) zu kochen. Nach dem Schuppen nimmt man die Schollen auf der weißen Seite aus, schneidet Kopf und Flossen davon ab, wäscht sie in- und auswendig, bestreut sie mit Salz, gießt Essig darüber und läßt sie so einige Stunden stehen, wodurch das weiche Fleisch etwas fester wird. Dann legt man sie in gesalzenes kochendes Wasser und läßt sie nicht zu weich werden. Man gibt eine saure Eiersauce (siehe Abschnitt R.), Senf und gut gekochte, recht dampsende Kartosseln dazu.
- 82. Schollen zu backen. Große Schollen werden, wenn sie nach vorhergehender Rummer gereinigt sind, in Stücke geschnitten, kleine bleiben ganz. Man legt sie zwei Stunden in scharf gesalzenes, wo- möglich hartes, mit etwas Essig vermischtes Wasser, trocknet sie dann ab und verfährt übrigens damit wie beim Backen von Butten.
- 83. Seezungen zu kochen. Die Seezungen haben eine weiße und eine graue Seite, erstere wird geschuppt, letztere vom Schwanz aufwärts abgezogen. Man entsernt Kopf, Spite des Schwanzes und Flossen, nimmt das Eingeweide heraus, wäscht sie einigemal mit kaltem Wasser und legt sie eine Stunde in Salzwasser. Danach werden sie in gesalzenem kochenden, mit Zwiedeln und grobem Gewürz versehenem Wasser in einigen Minuten gar gekocht. Beim Anrichten verziert man den Rand mit grünen Blättchen nehst Citronenscheiben. Man gebe dampsende Kartosseln und nach Belieben eine Krebs- oder gerührte Buttersauce (siehe Abschitt R.) mit Senf dazu.

### 84. Scezungen zu baden. Wie Butt.

85. Seczungen auf Bremer Weise. Man bereitet die Seezungen vor und schneidet sie, falls sie groß sind, in mehrere Stücke, sonst läßt man sie ganz, salzt sie ein und stellt sie eine Stunde beiseite. Darauf trocknet man sie ab, wendet sie erst in zerlassener Butter, dann in Ei und Reibbrot, und bäckt sie in Backsett auß. Inzwischen verrührt man 200 g schäumig geriebene Butter mit 2 Löffeln Sarbellenbutter, dem Saft von 2 Citronen, Salz, Muskatnuß, 1 Löffel Senf und 1 Löffel gewiegter Petersilie zu sahnenartiger Masse. Man schichtet die Seezungenschnitte übereinander, verteilt die Buttermasse

bazwischen und gibt sie so mit Salzkartoffeln und einem Schüffelchen Kartoffelsalat zu Tisch.

- 86. Seezungenschnitten nach Brillat-Savarin. Sbenso wie beim Hecht und Jander werden auch hier die Schnittchen zurecht gesichnitten, gesalzen und mit Citronensaft eine Stunde mariniert. Alsbann bereitet man auß gebratenen Geslägelresten mit Krebsbutter, Giern, Salz, Pfesser und Reibbrot eine Farce, mit der man die Schnittchen gleichmäßig bestreicht. Man zerläßt gute Sahnenbutter, legt die Schnitte in eine flache Pfanne und belegt nun die Obersläche der Schnitten mit außgestochenen Trüffelscheiben, segt eine Specks und dann eine bebutterte Papierscheibe darüber und brät sie im Osen 15 Minuten. Inzwischen hat man junge Champignonz in Butter, Fleischsbrühe und Citronensaft gar gedünstet, füllt diese in die Mitte einer Schüssel und umkränzt sie mit den von Specks und Papierscheibe bestreiten Seezungenschnittchen.
- 87. Gebackene Seezungen-Filets mit Sauce. Zum Backen und Frikasse ist es besser, die Seezungen auf beiden Seiten abzuziehen. Es geschieht dies sehr leicht, indem man die Spize des Schwanzes mit einem scharsen Messer etwas löst und dann die ganze Haut rasch herüberzieht. Hierauf schneidet man die Zunge in 4 Stücke, löst das Fleisch von den Gräten, maximiert diese 4 Filets in Citronensaft, Salz und etwas Petersiliendsättern. Kurz vor dem Anrichten nimmt man sie heraus, bestreicht sie mit Si und Muskatnuß, bestreut sie mit gestoßenem Zwiedack und brät sie in gelbgewordener Butter dei öfterem Besgießen gar, kroß und dunkelgelb.

Man verziert die Schüssel wie bei gekochten Seezungen, gibt eine Remoulades, Anchoviss, Kaperns, Krebss oder Sardellensauce (siehe Abschnitt R.) dazu, oder richtet sie, wie es in Holland üblich ist, zu einer Schüssel gutem Kopfsalat an. In Bremen ist es üblich, Kartossels

salat dazu zu geben.

88. Gebackene Seezungen mit Citronensaft. Die Zungen werden wie in vorstehender Anweisung vorgerichtet, 1—2 Stunden in Citronensaft, Salz, gehackte Schalotten und Gewürze gelegt. Bor dem Backen werden die Filets abgetrocknet, in Mehl, dann in Ei und Semmelkrumen gewendet und in kochendem Schmalz schwimmend, rasch hellbraun gebacken.

Auf einer Serviette, in der Mitte mit einem Strauß hartgebackener Petersilie angerichtet, werden die Seezungen heiß mit einer pikanten Sauce oder als feine Beilage zu jungen Erbsen, Spargel 2c. gereicht.

Auch kann man die Seezungenstücke in Butter braten und um ein feines Ragout von Austern, Krebsen u. dergl. anrichten.

- 89. Dorsch zu kochen. Der Dorsch ist einer der zartesten Seesische, dem Schellsisch ähnlich. Der Fisch wird von Schuppen, Eingeweiden und Flossen befreit, gut gewaschen, in passende Stücke geschnitten und in scharf gesalzenem Basser einige Minuten gekocht. Da
  sein Fleisch leicht zerfällt, so kann man ihn wie Steinbutt behandeln.
  Man richtet ihn auf einer heißen Schüssel an und gibt die Travemünder
  Sance (siehe Abschnitt R.) dazu.
- 90. Makrelen zu kochen. Die Makrele ist ein seiner setter Fisch. Man weidet ihn so nahe als möglich am Kopfe aus, wäscht ihn und legt ihn eine Stunde in starkes Salzwasser nebst einem tüchtigen Guß Essig und kocht ihn ganz oder in Stücke zerteilt. Im ersten Falle legt man ihn auf eine Schüssel und gießt heißen Essig darüber. Unterdessen läßt man in gesalzenem Wasser Zwiebeln, Dragon, Thymian, Basiliskum, Pfeffer und Nelken auskochen, bringt die Makrelen, wie beim Kochen von Steinbutt bemerkt worden, auf Heber oder Schüssel hinein, kocht sie unter Abnehmen des Schaumes und Hinzugießen von Essig einige Minuten und gibt die Travemünder Sauce (siehe Abschnitt R.) dazu. Die Makrele wird auch gebraten, in Citronensaft und Salz mariniert wie andere seine Fische.
- 91. Stinte zu kochen. Nachdem sie geschuppt, das Eingeweide mit dem Kopse herausgezogen, die Fische gut gewaschen und auf einen Durchschlag geschüttet sind, werden sie in gesalzenem kochenden Wasser unter stetem Schäumen einige Minuten gekocht. Dann gießt man etwas kaltes Wasser hinzu und richtet die Fische sogleich mit gekochten, recht heißen Kartosseln, Butter, Senf und einer sauren Eiersauce (siehe Abschnitt R.) an.

Anmerk. Die Stinte sind häufig mit Bürmern versehen und bedürfen baber eines aufmerksamen Auges.

92. Stinte zu backen. Sie werden wie im Vorhergehenden vorgerichtet, gut gewaschen, auf den Durchschlag mit seingemachtem Salz durchstreut, in Mehl umgedreht, in reichlich gutem, kochend heiß gemachtem Fett gelbbraun und kroß gebacken. Kartoffelsalat ist passend dazu.

Anmerk. Die Stinte sind trockne Fische, beshalb gehört zum Backen berselben viel Fett; da sie in der Pfanne zusammenkleben, so können sie wie Pfannkuchen umgewendet werden.

- 93. Gebratene Knurrhähne. Bon bei beiden vorkommenden Knurrhahnarten ist der rote der seinste dieser wird unter die besten Seesische gerechnet doch kann er keinen Druck vertragen und ist für weiten Bersand ungeeignet. Der grane Knurrhahn dagegen wird sortgeschickt und bietet durch sein seises Fleisch mit wenig Gräten eine gute Fischspeise. Beim Abziehen der Haut und Entsernung der Kückenslossen ist Vorsicht zu beachten, da eine Verletzung durch die Flosse Blutvergistung herbeisühren kann. Man schneibet den abgezogenen Knurrhahn in Stücke, salzt ihn eine Stunde, wendet ihn in Ei und Reibbrot und bäckt ihn in Backsett goldbraun. Der Knurrhahn kann auch gekocht werden wie Schellsisch, und besonders der rote Knurrhahn ist alsdann außerordentsich schmackhaft.
- 94. Eingelegte Knurrhähne (Driginalrezept). Diese bilden eine angenehme Abendschüssel. Man zerteilt die abgezogenen, von Kückenschssen befreiten Fische in dreifingerbreite Streifen von 10 cm Länge, wendet sie nach dem Salzen in Ei und Reibbrot und bäckt sie lichtsbraun. Man schichtet diese Streifen übers und nebeneinander in ein Steingutgefäß, kocht Essig mit abgezogenen Zwiebeln und Gewürz auf, gießt ihn über die Fischstreifen nach dem Auskühlen und läßt diese einige Tage zum Durchziehen stehen, ehe man sie zur Tasel bringt.
- 95. Beignets von übriggebliebenem Fisch. Man macht eine Farce von einem Stück zerrührter Butter, etwas Muskatnuß und Salz, einigen Eiern, Citronenschale, geriebenem Beißbrot, etwas Basser und den übriggebliebenen, von allen Gräten befreiten und seingehackten Fisch, formt davon singerlange und zweisingerbreite Stückhen, wälzt sie in Ei und gestoßenem Zwieback, worunter man Parmesan= oder holländischen Käse mischen kann, und bäckt sie in Butter hellbraun. Man kann sie mit in Butter gebackener Petersilie verzieren und zu Kops= oder seinem Kartosselssalt geben.
- 96. Fisch-Keis. (Dem Fischkochbuch des Fischerei-Vereins Kreis Norden entnommen.) 125 g Reis kocht man Salzwasser mit etwas Butter oder in Fleischbrühe steif und gar, kocht alsdann 3 bis 4 Eier hart, schält sie, schneidet das Weiße in Würfel und reibt die Eigelb durch ein Sieb. Inzwischen befreit man die Fischreste, die etwa 375 g betragen müssen, von Haut und Gräten und bricht sie in Stücke. Den gar gekochten Reis, die Fischstücke und Eiweißwürfel mischt man untereinander, verrührt alles mit 60 g zerlassener Butter, etwas Salz, Cahennepsesser und Muskatnuß über dem Feuer bis es heiß ist, füllt

den Fischreis auf eine heiße Schüssel und streut das geriebene Eigelb über die Speise. Berseinern kann man das Gericht, wenn man halb Sahnen=, halb Krebsbutter nimmt, noch einige gedünstete Pilze durch= mischt und das Ganze zulet mit ein dis zwei verquirlten Eiern durchzieht.

- 97. Kaviarschnittchen (Eingangsgericht). Es werden Buttersbrötchen von gerösteten Semmelschnitten gemacht und reichlich mit Kaviar bestrichen, seingehackte Zwiedeln und Citronenstücken dazu gegeben. Auch werden geröstete Semmelschnittchen oder kleine Blinis (warme Buchweizenpsannkuchen) und Citronenstückchen, sowie auch der Kaviar zur besiedigen Bedienung eines jeden besonders gereicht.
- 98. Sarbellenschnittchen (Eingangsgericht). Wilchweißbrot wird in Scheiben geschnitten, entweder geröstet oder mit Butter in einer Pfanne gelb gemacht, oder in Milch und Ei eingeweicht und in Schmelzbutter rasch gelb gebraten. Alsdann werden die Schnittchen mit der unten bemerkten Sauce bestrichen und mit Sardellen, wie zum Butterbrot vorgerichtet (A. Kr. 35), belegt. Mit diesen Schnittchen wird der Rand einer Schüffel angesüllt und zwar so, daß die eine Hälfte der Schnittchen die andere bedeckt. In die Mitte der Schüffel werden nicht ganz hart gekochte, geschälte und durchgeschnittene Eier, die offene Seite nach oben, gelegt und folgende Kräutersauce darüber angerichtet: Die Dotter 4 hartgekochter Eier werden sein gerieben, gehackte Kräuter, als Drogon, Petersilie und Pimpinelle, serner 1/10 l Bouillon, 2 Eß=löffel seines Öl, 1—2 Eßlöffel scharfer Weinessig, Kapern, Senf und etwas Pfesser nach und nach dazu gerührt.
- 99. Stettiner Sarbellenschinittchen oder Kanapees (Eingangssericht). Die Sarbellen werden wie zum Butterbrot (A. Nr. 35) vorgerichtet. Milchbrötchen werden in fingerdicke Scheiben geteilt oder mit einem Ausstecher zu beliebigen hübschen Formen ausgestocken und auf dem Rost oder im Dsen dunkelgelb geröstet. Zugleich kocht man frische Sier hart, trennt das Gelbe vom Weißen, hackt ersteres recht sein, dessgleichen auch Petersilie, welche nach dem Waschen vor dem Hacken oder Schneiden in einem Tuche ausgedrückt wird, damit die Rässe entsernt werde. Dann bestreicht man die Schnitten mit frischer Butter, legt auf jede einige Sardellen, in der Mitte ein Streischen Petersilie und zu beiden Seiten das Eigelb. Man bestreicht auch die mit Butter verssehenen frischen und etwas gerösteten Weißbrotschen die mit Kemousladensauce, bestreut sie mit hartgekochten, gehackten Eiern, danach mit gehackter Frah-Bentossunge, oder belegt sie mit geräucherten Lachss

schnittlauch. Rapern, gehacktem Schinken und oft zuletzt mit gehacktem

- 100. Frische Heringe zu backen. Man reinigt solche von Schuppen und Eingeweide, wäscht, salzt und trocknet sie ab, mariniert sie eine Stunde in Citronensaft, wenig Salz und Pfeffer, wendet sie in Ei um, dann in Zwieback und Muskatblüte und bäckt sie in gelber Butter. Borzüglich lassen sich die Heringe auch füllen und dann backen. Man schmilzt 100 g Butter, rührt soviel Roggenbrot hinein als die Butter annimmt, fügt 2 Cier, 2 gehackte Schalotten, Salz, Pfesser hinzu und füllt dies in die Öffnung, aus der man die Eingeweide gezogen hat.
- 101. Frische Heringe zu kochen. Nachdem man die Fische außegenommen, geschuppt und gewaschen hat, bestreut man sie mit Salz, taucht sie rasch in Essig, klemmt den Schwanz ins Maul und kocht die Fische in siedendem Salzwasser etwa 10 Minuten. Man verziert die angerichteten Heringe mit Petersilie oder mit geschabtem Meerrettich und gibt eine Petersiliens oder Buttersauce dazu. Diese gekochten Heringe bilden ein äußerst wohlschmeckendes zartes Fischgericht und verdienten auch schon ihrer Wohlschmeckendes zartes Fischgericht und verdienten auch schon ihrer Wohlschlicheit halber mehr gekocht zu werden.
- 102. Gefalzene Heringe zu räuchern. Die Fische werden gut gewässert, am besten in Milch gelegt, und darauf einige Stunden in heißen Rauch gehängt. Sie werden zu Butterbrot gegeben.
- 103. Gefalzene Heringe zu baken auf mecklenburgische Art. Es werden die Flossen abgeschnitten, Gräten, Rogen oder Milch entfernt und die Heringe in Milch gelegt, damit die salzigen Teile herausziehen. Dann werden sie abgetrocknet, in einer Tunke von Wein, einigen Eidottern und etwas Mehl umgedreht und in heißer Butter gebacken.

Man gibt diese Heringe zu Sauerkraut (eingemachtem Weißkohl).

104. Heringe zu marinieren. Die Heringe werden geschuppt, nachdem man die Misch, ohne aber den Leib aufzuschneiden, heraussgezogen hat, gut abgewaschen und 2 Tage am besten in Misch, andernsfalls in kalkes Wasser gelegt, damit das Salz gänzlich herausziehe. Danach nimmt man auf 12 Heringe 1 Muskatnuß, 20 g weiße Senfskorner, 8 Stück Schalotten, 12 weiße Pfefferkörner, stößt dies alles klein und schiedt in jeden Hering einen Teil dieser Mischung. Dann legt man die Heringe schichtweise mit kleinen Zwiedeln, Pfefferkraut, Drasgon, Thymian und Lorbeerblättern in einen Topf, zerrührt die Heringsmilch mit gutem Essig und gießt sie darüber.

Man kann die Heringe einfacher auch nur, ohne sie mit der oben angegebenen Mischung zu bestreichen, einlegen, oder den Essig mit durchgeriebenen Heringsmilchen zu dicklicher Sauce rühren und diese über die eingelegten Fische gießen, wie man die Heringe manchmal vor dem Marinieren auch in seine Streisen schneidet.

105. Heringe wie Neunangen zu bereiten. Nachdem die Fische ausgewässert und abgetrocknet sind, schneidet man den Kopf an beiden Seiten etwas kleiner, sticht die Augen aus und brät die Heringe auf einem Kost braun, legt sie mit Citronenscheiben, Lorbeerblättern, grobgestoßenem Pseffer und Nelkenpfesser in einen Topf und gießt Biersessig mit etwas Salatöl darüber.

Man gibt sie zum Frühstück, auch zur Erbsensuppe.

106. Hering zum Thee. Etwa  $1^{1/2}$  Obertasse saure Sahne wird gut gerührt, dazu gegeben 3 Theelöffel Senf, 2 Eklöffel seines Öl, ebensoviel seiner Essig, 1/2 sein geriebene Zwiebel sowie etwas Pfeffer und dies alles tüchtig verrührt.

Bu dieser Masse nehme man 6 Stück nach A. Nr. 34 gut gewässerte und vorbereitete Heringe, befreie sie sorgfältig von den Gräten, zersschneide sie in längliche Streifen und vermische sie tüchtig mit der Sauce.

Wird als Beilage zum Thec und Butterbrot gegeben.

107. Heringe mit Remouladensauce. Die Heringe werben, nachdem sie nach A. Nr. 34 vorbereitet sind, abgehäutet, der Länge nach auseinander gerissen, von den Gräten befreit, in schräge Stücke zerschnitten und eine gut zubereitete Remouladensauce darüber gegeben.

Man gibt sie zum Frühstück und Abendbrot.

108. Heringscreme. 6 Heringe werden 24 Stunden lang gut ausgewässert, in Stücke geschnitten und auf eine Schüssel gelegt. Dann nimmt man knapp ½ l guten, nicht zu starken Weinessig, in dem man 6 Eigelb, ¼ Pfund Butter, 2 große geriebene Zwiebeln, einen gehäusten Theelöffel voll Senf und einen Eßlöffel voll Zucker quirlt, rührt dies auf dem Feuer zu einer Ereme ab, läßt diese ein wenig erfalten und gießt sie auf die Heringsstücke. Verzierung mit hartgekochten Eiern, Pilzen, Pfeffergurken, Perlzwiebeln nach Belieben.

Bum Jagdfrühstück, auch als Beilage zu kaltem Fleisch sehr zu

empfehlen.

109. Heringsrollen. Die Heringe, womöglich Milchner, werden, nachdem sie nach A. Nr. 34 gewässert und vorbereitet sind, den Rücken entlang gespalten und in 2 Teile geteilt. Nachdem sie sorgfältig von Gräten besreit sind, bestreicht man die innere Seite recht dünn mit

feinem Senf und geriebenen Zwiebeln, belegt sie nit Kapern, rollt sie möglichst sest auf, bewickelt sie mit einem weißen Faden (der vor dem Gebrauch wieder entfernt wird) und gibt sie in eine Sauce, wie sie zum Marinieren der Heringe vorgeschrieben ist.

Gine fehr angenehme und leicht zu bereitende Beilage zu kaltem

Fleisch.

110. Bückinge zu braten. Wünscht man diese auf einem Rost zu braten, wodurch sie besser werden als in einer Pfanne, so schneibet man sie am Rücken auf, nimmt das Eingeweide, nicht aber die Milch heraus, thut ein Stück Butter hinein, schlägt sie wieder zusammen, legt sie in ein mit Butter bestrichenes Papier und brät sie darin gar. Hat man keinen Rost, so werden die Bückinge an der entgegengesetzten Seite aufgeschnitten und nach dem Herausnehmen des Eingeweides leicht in Butter gebraten.

Sie werden zum Sauerkraut angerichtet oder als Schüssel allein

mit Rührei gegeben.

111. Summer zu kochen. Die Öffnung des hummers muß mit einem zugespitten Studchen Solz verschloffen werden, weil sonft zu viel Wasser einzieht; dann wird er mit dem Kopf zuerst, was ihn augen= blicklich tötet, in brausend kochendes Wasser gethan, welches wie Fisch= wasser reichlich gesalzen worden. Oftmals fügt man dem Salzwasser auch etwas Kümmel, oder ein Sträußchen Beterfilie zu. Gleich beim Sineinlegen muß man ein glühend gemachtes Gifen im Baffer ab= löschen, damit das Wasser nicht aus dem Rochen komme, und dies einige Minuten später wiederholen. Man läßt den Hummer je nach der Größe 10-15 Minuten, den großen Hummer 15-20 Minuten kochen, läßt ihn in dem Wasser noch 15 Minuten abkühlen und bestreicht ihn nach dem Herausnehmen mit einer Speckschwarte oder mit feinem DI, wodurch er Glanz erhält. Bevor man ihn zur Tafel bringt, teilt man ihn der Länge nach mit Meffer und Hammer in zwei Teile, diefe der Breite nach in kleinere Stude, knickt auch die Scheren ein, um bei Tafel das Fleisch leichter herausheben zu können, legt danach die Teile so zusammen, daß sie ihre vorige Gestalt wieder erhalten, und verziert die Schüffel mit Beterfilienblättern.

Warm wird der Hummer mit Butter, feingehackter Peterfilie und in 8 Teile geschnittenen Citronen gegeben; kalt wird Provenceröl,

Weinessig und Peterfilie dazu gereicht.

112. Amerikanischer Hummer. Nachdem man den Hummer wie in Nr. 111 gekocht und gespalten, löst man das Fleisch ab, schneidet das vom Schwanz in Scheiben, das Scherensleisch in kleine Stücke

und dämpft beides in folgender, inzwischen bereiteter Sauce noch eine Viertelstunde. Man schwist einige Schalotten in Butter, gießt  $^{1}/_{4}$  l Weißwein an, reibt sechs große gedämpfte Liebesäpfel (oder eingesmachten Tomatenbrei) durch ein Sieb dazu und fügt endlich  $^{1}/_{4}$  l braune Kraftsauce bei. Man würzt die Sauce mit Cahennepfesser, dämpft das Fleisch und richtet es so an, daß die größeren Fleischscheiben einen Kranz um das in der Witte der Schüssel aufgehäuste klein geschnittene Hummersleisch bilben. Vorzüglich ist auch noch ein Keisrand um das Ganze.

113. Hummer-Frikassee mit Fischklößchen und Spargel. Gemästete Kücken (junge Hähne) werden wohl gereinigt, in nicht zu viel Wasser und Salz aufs Fener gebracht, gut ausgeschäumt, mit einem reichlichen Stück Butter und Muskatblüte langsam gar gekocht. Reichlich 1/4 Stunde vor dem Garwerden gibt man recht zarten, gut

abgeschälten und abgekochten Spargel hinzu.

Sind die Kücken weich geworden, so schneidet man mit einem scharfen Messer alles Fleisch in zierliche Stücke, füllt das Fett mit etwas Brühe darüber, gibt die Spargelköpse hinzu und stellt es zusgedeckt warm. In der übrigen Brühe kocht man kleingesormte Fischstöße (s. Abschn. Q.), welche zum Spargel gelegt werden. Dann rührt man soviel Mehl in Butter, als man zu einer Frikassesance bedarf, läßt es darin gar werden, gießt Hühnerbrühe hinzu, kocht dies ½ Stunde und gibt es durch ein seines Sieb. Diese recht sämige Sauce läßt man in dem ausgespülten Topse mit dem Kückensleisch, Spargel und den Klößchen einige Minuten kochen, gibt das Hummersseisch, in dünne Scheiben oder Würsel geschnitten, welches wie Krebssseisch nicht wieder kochen darf, hinzu, nimmt den Tops vom Fener, rührt die Sauce mit 1—2 Gidottern ab, richtet das Frikasse in einer heißen Schüssel an und gibt Schnittchen von Blätterteig dazu.

- 114. Hummersalat mit Kaviarschnitten. Die Borschrift findet sich unter den Salaten (f. Absch. P.).
- 115. Garnelen (Granat). Die Garnelen werden lebendig in brausend kochendes, stark gesalzenes Wasser geschüttet; während sie 1/4 Stunde kochen, läßt man einigemal ein glühendes Eisen darin abslöschen, wodurch sie eine schöne rote Farbe erhalten.
- 116. Krebse. Nachstehende Zubereitungsweise wurde der Verf. von einem Kenner als die vorzüglichste empsohlen: Vorab werden die Krebse, welche lebendig sein müssen, in kalkem Wasser mittels eines Handbesens sorgfältig gereinigt. Dann lasse man in einem unterdes

heiß gewordenen Kessel ein Kleines Stück Butter zergehen, gebe einen Guß Essig, Wasser, ein Bund Petersilie, zerstoßenen Psesser und Salz hinzu, und gebe die Krebse, wenn das Wasser start kocht, hinein und rühre einigemal um. Sobald sie nach 10 bis 15 Minuten eine rote Farbe erhalten haben, werden sie vom Feuer genommen und phramidenförmig über einer Serviette angerichtet und mit Petersilie garniert.

117. Austern zu backen. Man tröpfelt etwas Citronensaure und streue ganz wenig Muskatblüte auf die Austern, wendet sie in Si und Muskatblüte und darauf in gestoßenem Zwiedack um und läßt sie in einer sauberen Pfanne in kochender Butter steis werden; ein eigentsliches Braten macht die Austern hart. Man kann sie auch einige Seskunden in kochender Butter backen.

Nach bretonischem alten Rezept bäckt man die Austern wie solgt: Man tupse das Wasser von den Austern mit einem Tuche ab und bestreue sie mit seinstem Weizenmehl. Dann brate man zwei kleine zerschnittene Zwiebeln in Butter bräunlich, backe die Austern hierin eine Sekunde, bestreue sie mit Salz und Pfesser und beträusele sie mit einigen Tropsen Citronensaft.

- 118. Austern=Stew. Man öffnet mehrere Duzend Austern, schneidet die Bärte ab, beträufelt die Austern mit Eitronensaft und thut das Austernwasser, die Bärte, mit Psesser, Muskatnuß und Eistronenschale in ein Gefäß, läßt es ½ Stunde kochen, verdickt die Flüsseit mit hellgelber Mehlschwize, fügt ½ dicke süße Sahne hinzu und rührt die Sauce, dis sie dick ist. Dann werden die Austern in ihr heiß gemacht und sogleich zu Tisch gegeben. Diese Bereitung ist in England und Amerika sehr gebräuchlich.
- 119. Muscheln zu kochen. Die Muscheln werden mit einem kleinen Besen in kaltem Wasser gereinigt, wobei man diejenigen, deren Schale offen ist, entsernt. Unterdes werde in einem Kessel Wasser mit einer ganzen Zwiebel, Pfesserkörner und Salz recht heiß gemacht, die Muscheln alsdann hinein gethan und einigemal umgerührt. Sobald eine Muschel sich beim Kochen öffnet, wird der Kessel vom Fener genommen. Dann nehme man die sämtlichen Muscheln mit dem Schaums löffel heraus, rühre etwas Bouillon zu der Brühe und gebe sie in einer Sauciere mit den Muscheln recht heiß zur Tasel.

Anmerk. Muscheln enthalten zuweilen kleine, runde, giftige Spinnen, die hinzugefügte Zwiebel wird alsdann schwarz und die Muscheln dürfen nicht genossen werden. Nach den neuesten Ersahrungen kommen jedoch auch giftige Muscheln vor, wenn auch noch nicht vollkändig aufgeklärt

ist, wodurch die blaue Miesmuschel, welche so vielfach ohne Gesahr für Leben und Gesundheit gegessen worden ist, zuweilen gistige Wirkungen hat. Jedenfalls soll man sich vor Muscheln hüten, welche an alten Schissrümpsen oder schlammigen Hafenbassins haften.

120. Fischpudding. Siehe unter Puddings.

Für Kranke eignen sich nur die folgenden einsach in Salzwasser gekochten Fische: Forelle, Zander, Karpsen, Hecht, Schlei sowie Austern. Zu den Fischen reicht man am besten nur eine leichte Buttersauce, die mit einigen Sigelb verrührt und mit etwas Citronensaft abgeschärst wurde, auch kann man frische Butter nur zu Sahne reiden und dazu geben. Will man eine besondere Sauce geben, eignet sich nur Bechamelsoder holländische Sauce.

# G. Verschiedenerlei selten vorkommende in- und ausländische Speisen.

1. Batavia-Suppe von indischen Bogelnestern. Am Abende vor dem Gebrauch werden 100-130 g solcher Nester in kalte Bouillon gelegt und über Nacht aufgeweicht, des folgenden Tages all die kleinen Federchen mit einer Spicknadel herausgenommen und die Nestchen, welche gehörig aufgeweicht sein müssen und dann wie einzelne Fädchen aussehen, in Filets (Streisen) geschnitten, in eine Kasserolle gethan und mit Madeira, etwas Cahenne-Pfesser, welcher seiner Schärfe wegen mit Vorsicht anzuwenden ist, und mit einem kleinen Theelössel voll Fleischertrakt langsam gekocht, worauf man nachstehende Konsommee und noch eine halbe Flasche Madeira hinzusügt und die Vogelnester vollends weich kocht. Beim Anrichten wird die Suppe

rein abgeschäumt, gesalzen und in die Terrine gefüllt.

Um die bemerkte Kraftbrühe zu bereiten, belegt man den Boden einer Kafferolle, welche ungefähr 5-6 / faßt, mit gewässertem Nierenfett, 2 in fingerdicke Scheiben geschnittenen großen spanischen Zwiebeln, 3 Pfund Ochsensleisch vom Schweifstück und 2 Pfund Kalbsleisch vom Schlegel, in Stude geschnitten und gewaschen; bann tommt ferner hinzu 125 g in Scheiben geschnittener magerer Schinken und ein halber Fülllöffel gewöhnlicher Fleischbrühe. Die Kasserolle wird nun auf ein schwaches Feuer gestellt und das Ganze langsam gedämpft, bis sich am Boden eine hellbraune Färbung zeigt. Hierauf füllt man die Kafferolle bis eine Handbreit vom Rande mit Fleischbrühe an und läßt sie langfam fortkochen, während man die Konsommee so lange rein abschäumt, bis kein Schaum mehr auffteigt. Unterdes hat man ein altes Huhn und ein bis zwei alte Feldhühner oder in Ermangelung 2 alte Tauben halb gar gebraten, die man sodann mit einer gelben Rübe ober Möhre, einer Petersilienwurzel, einem Stud Gellerieknolle und ein paar Porreestangen hinzugibt, worauf man alles 5 bis 8 Stunden, gut zugebeckt, langsam kochen läßt. Nach Berlauf dieser Zeit wird bas Fett ganglich abgenommen und die Brübe langsam burch eine Serviette

in einen irdenen Topf gegossen. Man erhält so ein paar Liter Kraftbrühe von goldgelber Farbe und dem kräftigsten und angenehmsten Geschmack.

Unmerk. Borftehendes Rezept ift aus einer königlichen Ruche.

2. Schildfrötensuppe. Mittelgroße Schildfröten find ben großen vorzuziehen, weil das Fleisch der letteren gewöhnlich hart und zäh ist. Die Schildkröte wird am Morgen des dem Gebrauch vorangehenden Tages bei den Hinterfüßen aufgehängt, der Ropf, sobald sie diesen lang aus bem Schilde streckt, ergriffen und mit einem scharfen Meffer abgeschnitten: banach läßt man sie 4 Stunden hängen und ausbluten, legt sie auf ein Rüchenbrett, schneidet die Bauchplatte ringsum von dem oberen Schilde ab und nimmt vorsichtig das Eingeweide weg, damit die Galle, welche bekanntlich an der Leber sitt, unverletzt bleibt und gänzlich entfernt werden kann. Leber und Herz, sowie etwa sich vor= findende Gier, legt man in frisches Wasser, die Därme werden nur dann gereinigt und in Wasser gelegt, wenn man sie zu Würstchen verwenden will; den mit Stacheln bersehenen Mastdarm brühe man zum Reinigen und Abziehen der Stacheln in heißem Wasser ab. Nach dem Heraus= nehmen der Gedärme schneidet man die Vorderfüße — Ruder genannt — mit ziemlich großen Fleischklumpen von jeder Seite heraus, die Sinterfüße enthalten kleinere Fleischstücke. Die Flossen werden, soweit die Außenseite geht, abgeschnitten, und Küße und Bauchplatte in kochendem Wasser abgebrüht, so daß die Haut schuppenweise abgezogen werden kann. Die Schildkröte gang zu kochen, wie es auch wohl geschieht, ift nicht anzuraten, da alsdann viel Schleim und starker Geruch zurückbleibt.

Man wäscht nun das Fleisch gut ab, legt es einige Stunden in kaltes Wasser, wechselt dieses mehrere Male und hängt dann das Fleisch auf, damit es über Nacht auslüfte. Um andern Tage sett man Fleisch und Herz zur rechten Zeit mit schwacher Rindsleischsenühe, welche schon am vorhergehenden Tage gekocht sein kann, und dem nötigen Salz auß Fener, ninnnt den Schaum sorgfältig ab, gibt ein Bündchen Dragon und Thymian, seingehackte Zwiedeln und eine Flasche weißen Wein hinzu, und läßt das Fleisch, gut zugedeckt, laugsam weich kochen. Dann nimmt man es aus der Brühe und schneidet es, nachdem es abgekühlt, in zierlich längliche Stückchen. Die Leber wird nicht mitgekocht, sondern in Butter weich gedämpst, beim Anrichten in Scheiben geschnitten und in die Terrine gelegt.

Die Schildkrötensuppe wird sowohl klar als gebunden gegeben; letteres aber von den meisten vorgezogen. Man macht dazu Mehl in Butter braun, rührt es mit Brühe sein und gibt es frühzeitig in die

Suppe. Das Schilbkrötensleisch läßt man 1/4 Stunde in der Suppe, sowohl in einer klaren als gebundenen, kochen, würzt diese mit Jugwer, Capenne-Pfeffer, Nelken und Muskatblüte, dies alles pulverisiert; auch gibt man Klöße hinein, welche von etwas zurückgelassenem rohen Schildkrötensleisch gemacht werden, wie folgt: Es wird dieses mit reichlich Ochsenmark möglichst sein zerhack, dann noch im Mörser breisartig zerstoßen, mit Milchbrot, Giern, Salz, Muskatblüte, abgeriebener Citronenschale und weißem Pfeffer gut vermengt und Klößchen davon ausgerollt. Statt solcher kann man auch Kalbsteischklöße nehmen. Da Klöße überhaupt in einer gebundenen Suppe so leicht dicht werden, so geht man sicherer, sie in der Suppe zu kochen, ehe Mehl hineinzgegeben wird, und mit etwas kochender Suppe bis zum Anrichten in der Terrine heiß zu halten.

Hat man Kenner zur Tafel und hält es für gut, Schilbkrötenswürstchen in der Suppe zu geben, so nimmt man dieselbe Farce wie zu den bemerkten Klößen, mischt noch ein kleines Glas Cognac, etwas seingehackte, in reichlich Ochsenmark geschwizte Schalotten, auch etwas weißen Pfeffer und geriebene Leber durch, füllt diese Masse in die kleinen, gereinigten Därme, kocht die Würstchen gar und legt sie, in schräge Stücke geschnitten, beim Anrichten in die Terrine. Zulezt werden die etwa vorgesundenen Gier nebst einer Flasche Madeira in die Suppe gegeben und diese sofort recht heiß auf Leber und Klößchen

angerichtet.

Eine Schildkröte mittlerer Größe bedarf zum Kochen  $1^1/2-2$ , eine alte Schildkröte  $3-3^1/2$  Stunden.

3. Suppe von mariniertem Schildkrötenfleisch. Man erhält solches Fleisch in Blechbüchsen aus England. Wenn eine Suppe davon bereitet werden soll, so sucht man das thranigschniedende grünliche Fett durch warmes Wasser zu entsernen, dann wird das Fleisch in kleine viereckige Stücke geschnitten und in einer sehr kräftigen Spagnole mit

Madeira nur einmal aufgekocht, dann angerichtet.

Bur Cspagnole bestreicht man den Boden einer tiefen Kasserolle halbsingerdick mit frischer Butter, legt ein Pfund mageren rohen, in Scheiben geschnittenen Schinken darauf, dann 3—4 große in Scheiben geschnittene spanische Zwiebeln, eine Kalbsnuß, 2 alte Feldhühner oder 2 alte Tauben, ein altes Huhu und etwaigen Abfall von rohem oder gebratenem Geslügel, gießt 2 Füllsössel Fleischbrühe darauf und stellt die Kasserolle auf schwaches Feuer, wo man das Ganze langsam einstochen und lichtbraun anziehen läßt; indes sei man recht aufmerksam, daß es nicht brenzlig werde. Dann wird es mit der Fleischbrühe aufgefüllt,

zum Kochen gebracht, ganz rein abgefettet, mit einigen gelben Mohrsrüben, Porree und Pastinaken versetzt und langsam gekocht. Unterdessen wird seines Mehl in 250 g frischer Butter eine Stunde langsam aufschwachem Feuer lichtbraum geröstet, mit Fleischbrühe glatt und dünnssließend angerührt, zu der andern Brühe gethan und 2 Stunden lang ununterbrochen langsam gekocht, während man oftmals Fett und Schaum rein adnimmt und dann die Brühe durch ein Haarsied gießt, wieder aufs Feuer bringt, eine halbe Flasche Madeira hinzusügt und sie unter starkem Kühren so lange einkocht, die sie dickslüssig geworden ist, worauf man zuletzt noch den Saft einer Citrone beifügt.

4. Schneckensuppe. Zur Bereitung ist überhaupt nur die Weinbergsschnecke und die Areiselschnecke zu gebrauchen, auch nur, wenn die Häuschen geschlossen sind. Man kocht sie eine Stunde in kochendem Salzwasser, zieht sie mit einer Gabel aus dem Häuschen, ninumt das schwarze Häutchen oben davon, schneidet den Ring, der an dem Häutchen um die Schnecke herum geht, ab und die Spize vorn weg, bestreut sie mit einer Handvoll Salz, wodurch der Schleim sich löst, wäscht sie 3—4 mas in warmem Wasser und drückt sie aus, so daß kein Wasser darin bleibt.

Man ninmt nun etwa fünfzig gereinigte Schnecken, kocht sie in Fleischbrühe weich, nimmt sie heraus, hackt 2/3 davon ganz fein, dämpft sie ein wenig in Butter, gießt soviel Fleischbrühe hinzu, als zur Suppe nötig ist, läßt sie mit etwas Muskatblüte einigemal aufstochen, rührt sie mit einigen Eidottern ab und richte die Suppe über gerösteten Beißbrotschnitten und den zurückbehaltenen ganzen Schnecken an. — Bill man die Suppe als Fastensuppe reichen, so kocht man die Schnecken in Basser weich, wiegt alle mit vier hartgekochten Eiern, zwei Zwiebeln, etwas gehackter Petersilie und einigen in Milch geweichten Semmeln fein und dünstet dies eine Viertelstunde in Butter. Dann gießt man einen Teil des Schneckenwasserz, 1/2 Flasche leichten Bein und 1 / Erbsensud hinzu, würzt die Suppe mit Salz und Psesser und rührt sie mit einigen Eidottern ab.

5. Schnecken in Sauce. Es werden einige gewaschene und entsgrätete Sardellen mit wenig Petersilie klein gehackt. Dann knetet man einen Eßlöffel getrochetes und gestoßenes Weißbrot und ein paar Messerpigen Mehl mit 70 g Butter, thut das Gehackte dazu, rührt es mit guter Fleischbrühe an, legt die Schnecken mit etwas Muskatsblüte und Pseffer hinein und läßt sie 1/4 Stunde kochen.

Eine hübsche Schüffel gibt es, wenn man die Schnecken in ihren Hauschen serviert, welche sehr rein geputt und getrocknet sein muffen.

Man ninnut dann wie vorhergehend: Sardellen, Peterfilie, das bemerkte Gewürz, Butter, Weißbrot und Mehl, knetet alles zusammen,
thut etwas davon in ein Häuschen, eine Schnecke darauf und darüber wieder von dem Gemengsel. Wenn so die Häuschen alle gefüllt sind,
sett man sie nebeneinander, die Öffnung nach oben, in eine Kasserolle,
gießt einen Füllsöffel Fleischbrühe hinein, kocht sie eine Viertelstunde und richtet sie übereinander gehäuft an.

- 6. Schnedensalat. Die nach Nr. 4 geputzten Schneden werden ber Länge nach fein geschnitten, oder auch ganz gelassen, und mit Salz, Pfesser, seingeschnittenen Zwiebeln, nebst 2 Teilen seinem Öl und einem Teile Essig gemengt.
- 7. Froschscherkel-Ragont. Hierzu werden die Froschschenkel mit Wasser, Essig und Salz in ein Gesäß gelegt, mit einem Besen gepeitscht und tüchtig gewaschen. Dann läßt man Butter zergehen, legt die Schenkel nebst einigen Schalotten und etwas Salz hinein und dämpst sie, gut zugedeckt, beinahe gar. Danach stäubt man etwas Wehl darüber hin, gibt fräftige Bouillon von Liebigs Fleischertrakt, Muskatblüte und einige Citronenscheiben hinzu, läßt die Froschschenkel vollends weich werden und rührt die Sauce mit Eidottern ab. Auch kann das Ragout mit in Bouillon oder gesalzenem Wasser gekochten Fleisch= oder Weißbrotklößchen umlegt werden.

Unmerk. Die Frösche werben durch einen schweren Sammerichlag auf ben Ropf getotet, und ihnen danach die Schenkel abgeschnitten.

- 8. Frische Froschschenkel zu backen. Nach dem Keinigen läßt man dieselben <sup>1</sup>/4 Stunde, mit Salz bestreut, stehen, wäscht sie mit kaltem Wasser, tunkt sie in geschlagenes Ei mit Muskatnuß, wälzt sie im Zwieback oder Semmel und bäckt sie in heißgemachter Butter während <sup>1</sup>/4 Stunde gelb. Auch kann man sie in eine Klare tauchen, was sehr wohlschmeckend ist.
- 9. Froschschenkel-Pastete. Man kocht ein Ragout nach Nr. 7 mit guten Fleischklößchen und macht davon eine Schüssel-Pastete.
- 10. Fischotter zu braten. Der Fischotter ist nicht gerade bessonders wohlschmeckend, doch sindet er als Fastenspeise Verwendung. Nachdem derselbe gereinigt ist, wird er mit Salz, Pfeffer und gestoßenen Gewürznelken eingerieben, mit ein paar Lorbeerblättern und Citronensscheiben belegt, mit Essig übergossen und eine Nacht hingestellt. Um nächsten Tag wird der Kopf abgehackt, der Fischotter in ein mit Butter bestrichenes Papier gebunden, in eine Bratpsanne gelegt, 125 g Butter, eine halbe Citrone, eine in Scheiben geschnittene Zwiebel, ein

Lorbeerblatt, einige ganze Pfesserrer und Gewürznelsen, ein paar Eßlöffel Essig und ein halber Fülllöffel Fleischbrühe dazu gethan und der Fischotter während des Bratens sleißig mit der Sauce begossen. Dann macht man 1/2 Eßlöffel Mehl in Butter braun, zerrührt es mit der Sauce, läßt es durchkochen, richtet den Fischotter auf einer erwärmten Schüssel an und gibt die Sauce in eine Sauciere, auch nach Belieben Senf dazu.

- 11. Fischotter in seinen Kräntern. Der Fischotter wird nach vorhergehender Angabe eingelegt. Dann nimmt man einige Schalotten oder eine andere Zwiebel, ein Stückhen Knoblauch, etwas Petersilie, 30 g Kapern, 4 Sardellen, wenig Thymian und Basilisum, schneidet das alles sein, dämpst es in einer Kasserolle mit 4 Eslössel Provenceröl, legt die Fischotter-Stück hinein, dämpst auch diese, während man sie einigemale umlegt, und gießt dann ein Glas weißen Wein darüber. Nachdem dies eingekocht ist, streut man einen halben Eßlössel Wehl darauf, thut einen Füllsössel gute Fleischbrühe, etwas Dragon und den Sast einer Citrone oder etwas Essig dazu, läßt es aussochen, nimmt das Fett ab und richtet an.
- 12. Schnechnhu. Die Bereitung ist wie beim Feldhuhn, doch nut die ganze Haut mit den Federn vorher abgezogen werden.
- 13. Wasserhuhu. Die Haut wird ihres thranigen Geschmacks wegen abgezogen und das Huhu, mit Speckscheiben umbunden, wie wilde Ente gebraten.
- 14. Perlhuhn. Das Perlhuhn ist nur jung zu gebrauchen und wie Feldhuhn zu braten.
- 15. Fischreiher zu bereiten. Bom Fischreiher ist nur die Brust brauchbar und sehr wohlschmeckend, das übrige thranig. Man bestreue die enthäutete Brust bei der Zubereitung mit dem nötigen Salz, binde seine Speckscheiben darüber, lege sie in reichlich heißgemachte Butter und brate sie bei öfterem Begießen und späterm Hinzuthun von einer Tasse Sahne bei mäßigem Fener weich und gelb. Die Sauce wird wie beim Hasenbraten gemacht.
- 16. Pfau zu braten (schwäbisches Rezept). Der halbwüchsige Pfan ist zum Braten am besten. Derselbe wird wie Puter 3 Tage vor dem Gebrauch geschlachtet, nur dis zur Hälfte des Halses gerupft, damit die Gäste ihn erkennen, vom Kopf getrennt, ausgenommen, rein gewaschen, in= und auswendig mit Pfesser und Salz eingerieben, mit einem Lorbeerblatt nebst etwas Petersilie und einigen Basilikumblättern

gefüllt, aufgebogen, auf der Brust mit Speckscheiben belegt oder an Brust und Schenkeln mit seingeschnittenem Speck gespickt und langsam gebraten. Soll das Braten am Spieß geschehen, so wird die Brust zu- vor mit einem mit Butter bestrichenen Papier überbunden. Beim Ansrichten wird der Kopf neben den Pfau gelegt, die Schüssel gern mit Brunnenkresse verziert und eine Austernsoder Krastsauce, mit Sitronensaft geschärft, dazu gegeben. Nach Belieben kann man den Pfau auch mit einer pikanten Kalbsteischsarce füllen.

17. Schwäbische Pfanen-Bastete. Gin junger halbwüchsiger Bfan wird einige Tage vor dem Gebrauche geschlachtet, bis an den Ropf, welcher abgeschnitten wird, gerupft, ausgeweidet und sauber ge= waschen, mit Gewürz und Salz in- und auswendig eingerieben und aufgebogen. Dann legt man ein Stud Butter in eine Rafferolle, läßt den Pfau eine Weile darin dämpfen, hackt unterdes die Leber mit einem Stückchen Speck und einer Zwiebel klein, macht eine Handvoll geriebenes Weißbrot in Butter gelb, läßt das Gehackte darin dämpfen, gießt die Butter von dem Pfau und gibt statt ihrer das Gedämpfte hinein, sowie auch 1/4 Flasche Wein, 30 g in Wein gestochte und kleingeschnittene Trüffeln mit dem Wein, worin sie gekocht find, einen Schaumlöffel Fleischbrühe, einige Citronenscheiben, ein wenig Bafilikum und ein paar Lorbeerblätter. Wenn der Bfau, fest zugedeckt, in diefer Sauce langfam beinahe gar geworden ift, fo läßt man ihn darin erkalten, macht eine Pastete von feinem Butterteig, legt den Pfau hinein, ein Stückchen Speck auf die Bruft, schließt und bestreicht die Pastete wie gewöhnlich und läßt sie beim Bäcker oder in einem andern entsprechend geheizten Ofen etwa 3/4 Stunde hochgelb backen. Die zurückgebliebene Sauce wird mit Fleischbrühe und etwas Citronen= faft berdünnt und heiß gehalten. Nach dem Berausnehmen der Paftete aus dem Ofen wird der Deckel oben abgeschnitten, die Sauce hineingegoffen, der Pfauenkopf oben auf den Deckel gesteckt und die Baftete warm zur Tafel gegeben.

Alte Pfauen können nur zu einer warmen Pastete gebraucht werden, wie die Pastete von verschiedenen Fleischarten (s. E. Nr. 11); auch wird wohl das Fleisch vorher in eine Würzdrühe gelegt.

18. Anerhahn zu braten. Zum Braten ist nur junges Auerwild zu empfehlen, da alte Auerhähne, selbst wenn sie (was zum Weichswerden des Fleisches empsohlen wird) 8—10 Tage in einem Sacke 70—100 cm tief in die Erde vergraben werden, mit seltenen Aussnahmen zäh bleiben und deshalb am besten zu Ragout oder Fris

kasse gefüllt: Ein Stück gutes Ralbsleisch und etwas roher Schinken neben dem Fett werden sein gehackt, dann fügt man hinzu einige Sisotter, ein paar gestoßene Nelken, etwas dicke süße Sahne, Salz, geriebenes Weißbrot und das zu Schaum geschlagene Eiweiß. Dies alles wird gut gemischt, der Auerhahn damit gefüllt und wie Puter gebraten. Während der Auerhahn steise einen herben Geschmack zeigen wird — seiner Nahrung wegen — ist das Fleisch des jungen Auershuhns sehr wohlschmeckend und sein. Es wird wie Fasan bereitet.

- 19. Anerwild-Pastete. Man schneibet den Auerhahn in kleine Stücke, löst alle Knochen daraus und läßt die Stücken in Butter etwas braten. Darauf legt man sie einige Stunden in Weinessig mit Pfesser, Mustat und seinen Zwiedelchen. Unterdes wird Kalbsleisch, Kindsleisch und frisches Schweinesleisch zu gleichen Teilen ganz sein gehackt, hinzugethan ein rohes Eidotter und das gehackte Eigelb einiger hartgekochter Eier, etwas Weißbrot und Muskat. Dann belegt man die Pastetensorm unten mit Speck und Butter, darauf eine Lage Auershahnstücken, demnächst eine Lage von dem gehackten Fleisch, und so fort dis die Form gefüllt ist. Obenauf legt man einige Eitronensscheiden, streut etwas Salz darüber und gibt eine halbe Flasche Wein dazu. Danach wird die Form sest zugedeckt und auf gelindem Feuer 4—5 Stunden gekocht. Sollte die Kastete unterdes zu trocken werden, so kann man etwas Wein hinzugießen. Nachdem sie gar geworden ist, nimmt man die Citronenscheiben weg, macht die Sauce mit Eigelb etwas sämig und gibt die Pastete kalt zur Tasel.
- 20. Dachs zu braten. Ein junger Dachs soll sehr zart und wohlschmeckend, Schweinsfilet ähnlich sein. Man lege ihn 2—3 Tage lang mit Zwiebeln, gelben Wurzeln, Salbei und allerlei Küchensträutern, Lorbeerblättern, Pfeffer, Nelken und Salz in Essig, spicke und brate ihn wie einen jungen Hasen, doch seines zarteren Fleisches wegen kürzere Zeit.
- 21. Dachspfesser. Alles Fleisch, welches man nicht als Braten gebraucht, wird in Stücke gehauen und gerade wie Hasenpfesser zus bereitet. Um nötigenfalls die Portion zu vergrößern, kann etwas Schweinesleisch hinzugethan werden.
- 22. Gebratener Gemsrücken. Derselbe muß von einem jungen Tiere sein, andernfalls ist das Fleisch trocken und zäh. Die Behandlung ist wie die von Rehrücken, bei der Zubereitung werde die Sahne nicht gespart; die sämige Sauce wird mit Kapern angerichtet.

- 23. Gemsbraten auf Tiroler Art (der Weidmannstüche von L. v. B. entnommen). Wenn die Gemfe zerlegt und rein gewaschen ist, so wird sie in ein irdenes Geschirr gelegt, gesalzen, mit einigen Zwiedeln, Pastinak, Thymian, Gewürznelken, Wacholderbeeren und einer in 4 Teile geschnittenen Citrone (ohne die Kerne) gewürzt, mit heißem Essig übergossen, zugedeckt, beschwert und an einem kühlen Orte ausbewahrt. Nach 5—6 Tagen wird der Kücken oder der Schlegel herausgenommen, wie Reh gespickt, dann in ein Bratgeschirr auf Speckscheiben gelegt, mit einer Zwiedel, Lorbeerblatt, Pseffer und Salz nochmals gewürzt, mit einem halben Maß gewöhnlichen Kotwein und einem viertel Maß guter saurer Sahne übergossen, mit einigen Schwarzbrotrinden umlegt und im Backosen unter öfterem Begießen weich und saftig gebraten, wobei man öfters etwas Wein und saure Sahne nachgießen muß. Beim Unrichten wird der Gemsbraten auf eine erwärmte Schüssel gelegt, die Sauce wie beim Kehbraten zubereitet, durch ein Sieb gerührt und darüber gefüllt.
- 24. Gemspfeffer. Man richte sich ganz nach dem Rezept für Pfeffer von Hirch oder Reh (D. Nr. 202).
- 25. Bärentaten. Wenngleich der Bär zu den seltenen Jagdbeuten gehört, kommt er doch in manchen Gegenden Siebenbürgen und Rußland vor; vielleicht ist daher eine Anweisung zur Zubereitung der Tahen, des größten Leckerbissens am Bären, wohl erwünscht. Die Vordertahen wäscht man sauber, kocht sie in Salzwasser weich, taucht sie alsdann in geschmolzener Butter, in Si, und darauf in geriebene Semmel und brät sie auf dem Rost unter krästigem Begießen bräunlich. Man verziert die Tahen mit Citronenscheiben und Kapern und reicht sie mit einer beliebigen pikanten Sauce zu Tisch. Manchmal mariniert man die Tahen in Essig und seinen Kräutern erst einige Tage, ehe man sie braucht, alsdann kocht man sie in Fleischbrühe und einem Teil der Marinade, statt in Wasser, bevor man sie brät.
- 26. Bärenbraten. Am besten ist das Hinterviertel und der Rücken eines jungen Bären; ältere Tiere müssen erst mehrere Tage in einer Beize von Essig, dann noch einen Tag in Milch liegen, bevor man sie braten kann. Man setzt den Braten mit wenig Wasser in den Dsen, salzt ihn, begießt ihn häusig und brät ihn 3—4 Stunden. Die Sauce entsettet man, verrührt sie mit saurer Sahne und gibt sie zum Braten.
- 27. Rentierbraten wird in neuerer Zeit vielfach nach Deutschland im Winter und Frühjahr gebracht. Man achte darauf, daß das Fleisch geruchlos, fett und feinfaserig sei. Die Zubereitung des Rentierbratens

ist wie beim Hirsche; als besondere Delikatesse gilt die Zunge, welche man dann ganz wie Ochsenzunge zubereitet.

28. Gebratener Biberschwanz. Der Schwanz des Bibers, bessen anderes Fleisch man in einer Braise dämpst, nachdem man es einen Tag mariniert hat, ist eine große Delikatesse. Man schuppt den Schwanz ab, kocht ihn in Essig, Wasser und etwas Salz weich und wendet ihn alsdann in zerquirltem Eigelb und geriebenem Zwieback. Dann begießt man ihn mit Butter, brät ihn auf dem Roste braun und serviert ihn mit Citronenscheiben.

## H. Warme Puddinge.

#### 1. Bom Rochen der Buddinge.

Behandlung der Puddingsformen. Borab sei ausmerksam darauf gemacht, eine Puddingsform, welche schon gelitten hat, nicht zu gebrauchen, bevor man sie mit Wasser gefüllt — wobei sie selbstredend von außen nicht naß gemacht sein darf —, eine Weile auf eine trockne Stelle hingesetzt und sich so von ihrer Dichtigkeit überzeugt hat. Befindet sich die geringste Öffnung darin, so mißrät der Pudding ganz und gar. Vor jedem Gebrauch werde die Form mit einem trockenen Tuche gut außgerieben, überall, ohne eine Stelle zu übergehen, reichslich mit Butter bestrichen und dann mit seingestoßenem Zwiedack oder getrockneten Weißbrotrinden bestreut. Geschieht das Bestreichen mangelshaft, so läßt die Form nicht los, und der Pudding kommt zerbröckelt heraus. Nach dem Gebrauch ist es eine Hauptsache, daß die Form nicht nachlässig hingestellt, sondern mit Fließpapier ganz gehörig gereinigt und an einem trocknen Orte ausbewahrt wird.

Mandelreibe. Werden Mandeln gebraucht, so können sie mit etwas Wasser gestoßen oder gerieben werden. Lehteres ist vorzuziehen, und es wird hierbei auf A. Nr. 54 ausmerksam gemacht.

Salz. Dei allen Pubbingen, Aufläufen und sonstigen süßen Speisen vergesse man nicht etwas Salz zuzusehen; ohne Salz schmecken auch biese Speisen ausbruckslos.

Rühren der Puddingsmasse. Die Puddingsmasse muß gut gerührt, das Weiße ganz frischer Eier von einer zweiten Hand ganz steif gesichlagen werden, damit man nicht genötigt sei, die gerührte Masse ruhig zu lassen. Sobald der Schaum leicht durchgezogen ist, muß der Teig ohne Aufschub sogleich in die Form und — mit Ausnahme von Befenpuddingen — in kochendes Wasser gestellt werden.

Süllen der Sorm und Kochen der Puddinge. Beim Hefenpudding wird die Form reichlich halb gefüllt und in lauwarmem Waffer aufs Feuer gebracht; bei anderen Massen läßt man gewöhnlich den vierten Teil der Form seer. Dann wird die Form fest verschlossen, rund um die Öffnungsstelle herum mit Mehl, welches mit etwas Wasser ganz dick gerührt, bestrichen und nur so tief in kochendes Wasser gestellt, daß das Wasser während des Kochens nicht an den Kand reicht, da sonst leicht etwas in die Form dringen könnte, was das Aufgehen des Pudsdings verhindert. Um das Aufspringen der Form zu verhüten, welches zuweilen vorkommt, lege man zwei Bolzen darauf oder verbinde Form und Deckel sest durch einen starken Bindsaden. Auch sege man unten in den Tops eine dünne Steinplatte oder ein Schieferstück, um die Form darauf zu stellen. Sollte dann aus Mangel an Vorsicht das Wasser einmal verkochen, so kann der Pudding in der dünnen Form doch nicht andrennen. Der Pudding muß fortwährend gleichmäßig kochen, weshalb zum Nachgießen für kochendes Wasser geforgt werde, doch muß dies seitwärts geschehen; auch darf nicht an den Tops gesstoßen werden, damit der Ludding nicht zusammensinke.

Versahren beim Kochen der Puddinge in einem Tuche. Wünscht man den Budding in einem Tuche zu kochen, so muß dieses vorher in heißem Wasser ausgewässert und danach stark ausgewrungen, der Raum, soweit der Pudding reicht, mit Butter bestrichen und mit Mehl bestäubt werden. Ist die Puddingsmasse in das Tuch gefüllt, so wird dieses zusammengefaßt und mit einem reinen Bindsaden sest zusammengebunden; doch muß ein wenig Raum zum Ausquellen des Puddings gelassen werden, und das Wasser muß ununterbrochen stark kochen, weil der Pudding sonst dicht wird und also mißrät. Sine Form ist immer vorzuziehen.

Anrichten. Beim Anrichten wird die Schüssel erwärmt. In kalter Jahreszeit, und wenn die Küche weit vom Speisezimmer entfernt ist, hebe man die Form erst kurz vor dem Eintritt ins Zimmer vom Pudbing ab.

Um vorzüglichsten geraten alle Puddinge in einem Dampfkessel.

2. Englischer Plumpudding. Nr. 1. Es gehören dazu für 12 bis 14 Personen 4 Gier, das Weiße zu Schaum geschlagen, <sup>4</sup>/10 l frische Sahne, 250 g seines Mehl, 250 g seingehacktes Nierensett, 250 g gut gewaschene Korinthen, 375 g ausgekernte, gröblich gehackte Rosinen, 70 g Zucker, 30 g geschnittene Succade, 30 g Drangenschale, <sup>1</sup>/2 Muskatnuß, ein halbes Weinglas Kum und etwas Salz.

Man kann Succade und Orangenschale auch fehlen laffen.

Dies alles wird gehörig untereinander gerührt, in eine Form gefüllt und 4 Stunden gekocht. Beim Anrichten wird der Pudding mit Arrak übergossen, angezündet und flammend zur Tafel gebracht. Eine weiße Schaumsauce (siehe Abschnitt R.) ist am passenhsten dazu. Bugleich aber werden auf einem Präsentierteller Arrak, Zucker, kleine Fidibus und Licht herumgereicht, damit die Gäste nach Belieben statt Sauce zu ihrer Portion Arrak und Zucker nehmen und dies anzünden können.

Für den täglichen Tisch kann man auch eine einsache Sauce bereiten, indem man etwas Mehl in Butter schwitzt, dies mit kochendem Wasser verkocht, die Sauce mit Zucker, Zimt und wenig Salz würzt und 1 Glas Wein und einen Guß Rum durchrührt.

Anmerk. Dieser Pubding kann am vorhergehenden Tage angerührt werden, ohne daß es dem Geraten desselben hinderlich ware. Anch schadet ein längeres Rochen nicht, ebensowenig ein Wiederauswärmen in der Form.

3. Englischer Plumpubbing. Nr. 2. Für 12—14 Personen nehme man 250 g Kosinen, 250 g Kovinthen, 250 g gehadtes Nierensett, 250 g gestoßener Zwieback, 250 g Zuder, 125 g Citronat, 70 g gestoßene süße Mandeln, 70 g Drangenschale, ½ Muskatnuß, 1 Weinsglas Rum, eine Prise Salz und 4 ganze Eier, wovon das Weiße nicht zu Schaum geschlagen wird.

Eine Puddingsmasse, welche in der Serviette gekocht werden soll, darf nicht fließend sein, aber sowohl trockner Zwieback als auch alte Semmelkrumen müssen mit etwas Milch angemengt werden, damit

fich die Masse, wenn auch schwer, rühren läßt.

Diese Bestandteile werden gehörig miteinander verbunden und in einer Serviette sechs Stunden gekocht.

4. Plumpndding mit Beißbrot (für 24 Personen). 6 ganze Sier und 6 Sidotter werden zerrührt, abwechselnd — damit das Mehl nicht klümprig werde — hinzugerührt 250 g feines Mehl,  $^{7}$ /<sub>10</sub>  $^{1}$  Milch, 1 Pfund feines, 2 Tage altes, geriebenes Beißbrot, 375 g feingehacktes Nierenfett, 250 g ausgesteinte Rosinen, 250 g Korinthen und etwas Salz.

Dies alles wird miteinander zerrührt und in eine große Form gesfüllt, oder man legt eine Serviette in eine tiefe Schüffel, beftreicht sie in der Mitte mit Butter, stäubt Mehl darüber hin, thut das Angesrührte hinein und bindet, indem man ein wenig Raum zum Aufgehen läßt, einen Bindsaben darum und kocht den Pudding in kochendem Wasser ununterbrochen wenigstes 3—4 Stunden.

5. Aufgerollter englischer Pudding. Für 16 Personen bedarf man 1 Pfund seines Mehl, 250 g seingeschabtes Nierenfett, 1 Ei, 1 kleine Tasse kaltes Wasser, 1 Löffel Zucker. Dies alles wird zu einem Teig gerührt, tüchtig verarbeitet, zwei Messerrücken dick länglich ausgerollt und mit seinen Johannisbeeren oder sauren ausgesteinten Kirschen oder Pslaumen belegt, die dann mit dem nötigen Jucker bestreut werden. Oder man bestreicht den Teig mit jedem beliebigen Eingemachten oder mit gutem Kompott, rollt ihn der Länge nach auf, drückt den Teig an beiden Seiten zu, rollt ihn in eine Serviette, die man an beiden Seiten zuschlägt, und kocht ihn in kochensdem Wasser ununterbrochen 2 volle Stunden.

Dieser Pudding wird ohne Sauce mit geriebenem Zucker gegeben. Kalt kann er als Ruchen aufgetragen werden und ist als solcher sehr zu empsehlen: doch muß dann zum Teig statt Nierenfett Butter ge=

nommen werden.

6. Englischer Apfel-Pudding (für den täglichen Tisch). 1 Pfund feines Mehl, 250 g sestes, eine Nacht gewässertes und ganz sein geschabtes Nierensett, 1 gehäufter Theelöffel voll pulverisierter Jugwer, desgleichen Salz; dies alles reibt man gut untereinander und macht dann mit kaltem Wasser einen Teig daraus, der wie Weißbrotteig tüchtig verarbeitet wird und nicht an den Hönden klebt. Dann rollt man den Teig rund aus, legt eine Serviette in eine tiese Schüssel, stäubt etwas Mehl darüber, legt das ausgerollte Blatt hinein, füllt es mit in Viertel geschnittenen sauren Üpfeln und einigen ganzen Nelken, drückt den Teig oben sest zusammen, bindet das Tuch zu und kocht den Pudding in kochendem Wasser mit 2 Eßlössel Salz 2 Stunden start und ununterbrochen, ohne welches der Pudding einen dichten Streisen erhält. Man reicht ihn ohne Sauce mit Zucker.

Will man den Pudding verseinern, so dünstet man die zerschnittenen Apfel zuvor mit Butter, 100 g Korinthen, ebensoviel Rosinen, der Hälfte seingeschnittener Orangenschale und Succade, sowie Zucker und

etwas Rum einige Minute, bevor man sie in den Teig füllt.

Als einzelnes Gericht nach einer etwas fättigenden Suppe für 6 Personen; besonders ist Kartoffelsuppe mit Fleischertrakt zu empsehlen.

7. Englischer Kastanien-Pudding. Man kerbt die Schale von 500 g Kastanien ein, röstet sie in einer Trommel so lange, bis die äußere Schale aufspringt und man die Kastanien von dieser und der inneren braunen Haut besreien kann. Die Hälfte der Kastanien stößt man mit 100 g Butter sein, vermischt sie mit 200 g sehr sein geschnittenem Rindsnierensett, 150 g Zucker, 150 g Masagarosinen, 4 Giern und 3 Eidottern, 1 Tasse Rum, 1 Tasse Sahne, etwas geriebener Muskatnuß, 100 g gestoßenen Makronen und den in Viertel geteilten sibrigen Kastanien, sowie 70 g Mehl. Man füllt die Masse in eine

Puddingform oder eine butterbestrichene Serviette, kocht den Pudding  $2^{1/2}$  Stunde und überzieht ihn nach dem Stürzen mit etwas von der englischen Rumsauce, die man nebenher reicht.

- 8. Pudding mit Nierenfett (für den täglichen Tisch). 1 Pfund Mehl, ½ Pfund feingehacktes Nierenfett, ½ l Milch, 3 Eier, 3—5 Eplöffel voll seiner Zucker und etwas Salz (nach Belieben auch einige seingestoßene Mandeln und etwas Citronenschale) werden miteinander vermengt und die Masse in einer mit Butter ausgestrickenen und mit Zwieback bestreuten Puddingssorm 2 Stunden gekocht. Der Pudding wird mit Kompott von frischen Kirschen, Birnen oder Pslaumen, auch getrockneten Pslaumen und Apselschnizeln gegessen, doch muß viel Sauce darunter sein.
- 9. Reis-Pubbing mit Makrouen. Zuthaten bei 12—14 Personen: 250 g Reis, stark 1 l Milch, etwas ganzer Zimt, eine Prise Salz und Citronenschale, 125 g Butter, 125 g Zucker, 10 Eier und 125 g bittere Makronen. Statt der Makronen kann man den Pubbing auch mit 125 g gut gewaschenen und wieder abgetrockneten Rosinen mischen, und ihn alsdann mit einigen bitteren, geriebenen Mandeln würzen oder auch die Rosinen sehlen lassen und 200 g geriebene süße und einige bittere Mandeln nehmen.

Der Reis wird abgebrüht, in Milch mit etwas ganzem Zimt und Citronenschale langsam gar und steif, nicht breiig gesocht. Nachdem er ein wenig abgefühlt ist, rührt man die Butter zu Sahne, gibt Zucker, abgeriebene Citronenschale, Sidotter und den etwas abgefühlten Reis hinzu und mischt zuletzt den ganz sesten Schaum der Sier leicht durch. Dann gibt man die Masse mit den Makronen lagenweise in eine gut ausgestrichene Form und kocht sie  $2^{1/2}$  Stunden. Es wird eine Schaumsauce dazu gegeben.

10. Griesmehl-Pudding. Juthaten bei 12—14 Personen: 375 g gekörntes Griesmehl, 8/10 l Milch, 125 g Butter, 125 g durch-gesiebter Jucker, 12 Cier, die Schale einer abgeriebenen Citrone, etwas

Salz oder 6 Stud fleine feingestoßene bittere Mandeln.

Man koche die Hälfte der Milch, rühre mit der andern das Grießemehl an, gebe es nehft der Hälfte der Butter hinein und rühre so lange, bis die Masse sich gänzlich vom Topfe löst. Dann reibe man die übrige Butter zu Sahne, gebe unter fortwährendem Rühren hinzu: Sidotter, Mandeln, Zucker, das etwas abgekühlte Griesmehl und mische den festen Schaum der Gier leicht durch. Statt des Griesmehls kann man auch Reismehl nehmen, doch muß man dieses mit kalter Milch anrühren.

Sehr zu empfehlen ist es außerdem, die Form schichtweise mit der Puddingmasse und mit in wenig Wein angeseuchteten Makronen drei Viertel voll zu füllen.

Man lasse den Budding 21/2-3 Stunden kochen und reiche ihn

mit einer Schaum=, Rum ober Rotweinsauce.

11. Kabinett-Pudding. Erforderlich find für 12—14 Perfonen 125 g ganz feines Mehl, 125 g Zucker, <sup>3</sup>/<sub>10</sub> l Milch, 125 g Butter, 10 frische Eier, 30 g Citronat und 30 g Orangenschalen, in Streisen geschnitten, 70 g gröblich gestoßene bittere Makronen, 100 g Korinthen, 100 g Sulkanrosinen oder ausgesteinte in Stückhen geschnittene geswöhnliche Kosinen.

Das Mehl wird mit der Milch zerrührt und mit der Hälfte der Butter solange über Fener gerührt, dis die Masse sich vom Topse löst. Dann reibt man die übrige Butter zu Sahne, rührt odige Teile nacheinander hinzu, dann die Makronen, vermengt dies mit dem Ansgerührten und mischt zuletzt den steisen Schaum der Gier leicht durch. Der Pudding wird  $2^{1}/_{2}$  Stunden gekocht und eine Schaumsauce dazu gegeben.

- 12. Rabinett-Budding auf fürstliche Art. Man streicht eine glatte Buddingform mit Butter aus und belegt sie mit einem butter= bestrichenen Papier. 200 g ausgekernte Rosinen, halb soviel Korinthen werden mit einem Stud Ruder. Wasser und einem Gläschen Maraskino weich gekocht und dann 200 g eingemachte Kirschen zum Abtropfen auf ein Sieb geschüttet. Nun rührt man aus 200 g Zuder, 12 Giern, 200 g Mehl und Citronenschale eine Biskuitmasse, aus der man auf einem Tortenblech vier Boden backt, etwas kleiner als der Budding= formboden. Dann verrührt man zwei ganze Gier und 6 Eidotter mit 200 g Zuder und 1/2 l bide Sahne, fügt ein Glas Maraskino hinzu und reibt diese Masse durch ein Sieb. Ift alles dies vorbereitet, streut man eine Schicht Rofinen auf ben Boben ber Form, legt einen Biskuit= boden darüber, gießt einige Löffel Eiercreme und den vierten Teil Kirschen und Rosinen darüber und wiederholt dies noch dreimal, so daß das vierte Biskuitblatt den Abschluß bildet. Man legt über dies ein butterbestrichenes Stück Papier, kocht den Budding 11/2 Stunden und gibt ihn nach bem Stürzen bei dem das Papier forgfältig abgehoben wird, mit Maraskinosauce zu Tisch.
- 13. Figaro-Pudding. Zuthaten bei 15—18 Personen: 375 g Reismehl oder Grießmehl,  $^8/_{10}\,l$  Milch, 130 g Butter, 14 Gier, 200 g durchgesiehter Zucker.

Den Reis kocht man mit der Milch und der Hälfte der Butter gar und recht steif, rührt die übrige Butter zu Sahne und dann nach und nach Eidotter, Zucker und die ausgedampste Reismasse hinzu. Diese wird nun in vier gleiche Teile geteilt, ein Teil mit Schokolade (siehe Abstan. S. "Zuckerguß zu färben") gefärbt und mit einem singerbreiten Stückhen Banille, welches mit Zucker sein gestoßen ist, gewürzt. Der zweite Teil wird mit Spinatsaft gefärbt und mit etwas Orangens blütenwasser gewürzt. Der dritte Teil wird mit etwas Cochenille rot gefärbt; zu letzterer gibt man ein wenig abgeriebene Citronenschale oder feinen Zimt. Der vierte Teil bleibt weiß und wird mit 30 g seingestoßenen Mandeln, worunter 4 Stück bittere sind, gewürzt. Zusgleich wird von 12 Siern das Weiße zu einem recht steisen Schaum geschlagen, derselbe in 4 Teile geteilt und schnell durch die verschieden gefärbten Massen gezogen, welche lagenweise in die Form gesbracht werden.

Der Budding muß 21/2 Stunden kochen und wird mit einer Schaum=

fauce zur Tafel gegeben.

Man kann die Masse auch in 3 Teile teilen und die grüne Färbung sehlen lassen, man erhält dann die deutschen Farben und nennt den Pudding "Nationalpudding".

14. Korinthen-Budding. Für 14—16 Personen rechne man 125 g Butter, 250 g seines Mehl, <sup>6</sup>/<sub>10</sub> l Milch, 8 große Eier, 3 geshäufte Eßlöffel durchgesiebten Zucker, das Abgeriebene einer Citrone oder eine große halbe Muskatnuß, 250 g gute, gewaschene und wieder angetrocknete Korinthen, 200 g altes geriebenes Weißbrot und reichlich

ein halbes Weinglas voll Rum ober Arrak.

Nach einem neuen, zu empfehlenden Versahren beim Abrühren der Puddingmasse über Feuer wird, während man die Milch zum Kochen bringt, das Mehl mit der Butter zu Teig geknetet und dieser nach und nach stückhenweise hineingethan, wodurch sich das Mehl völlig auslöst und sich zu einer ganz seinen Masse bildet, welche man so lange rührt, dis sie sich gänzlich vom Topse löst. Ist dieselbe etwas abgekühlt, so werden allgemach Sidotter, Zucker, Gewürz, Korinthen und Weißbrot hinzugerührt, dann wird der seste Siweißschaum mit dem Kum leicht durchgemischt, die Masse sofort in die vorher zugerichtete Form gefüllt und gut verschlossen  $2^{1/2}$ —3 Stunden gekocht. Sine Schaumsauce, auch Obstsauce dazu.

15. Weißer Sago-Pudding. 200 g gereinigter Sago, mit Milch gar und dick gekocht, 10 Gier, 125 g Butter, 125 g Zucker, 3imt und Schale einer Citrone, 50 g gestoßener Zwieback, 1 Tasse

gute suge Sahne. Wie Reis-Budding zubereitet und gekocht; auch Dieselbe Sauce. Statt mit weißem auch mit braunem Sago, ber in halb Rotwein, halb Waffer, nicht in Milch gar gekocht wird, zubereiten, und alsdann mit einer Schaumfauce zu reichen. — Für 14 Bersonen.

16. Portugiesischer Budding. Für 16-18 Bersonen bedarf es an Zuthaten: 750 g altes Weißbrot, 70 g Butter, 70 g kleingerührtes Ochsenmark, in Ermangelung besselben 125 g Butter, 10 Gier, 100 g durchgesiebten Bucker, 100 g ausgekernte Rosinen, ebensoviel gewaschene Korinthen, abgeriebene Schale und Saft einer Citrone, etwas Salz

und ein Weinglas Rum.

Das Weißbrot wird bunn abgeschält, in Milch etwas geweicht und ausgedrückt, mit Mark oder Butter auf dem Feuer abgerührt, bis es sich vom Topfe löst. Nachdem es ausgedampft, rührt man Eidotter, Bucker, Saft und Schale einer Citrone, Rosinen und Korinthen nach und nach hinzu; dann wird ssiehe Nr. 1) der steise Schaum von acht Eiweiß mit dem Rum leicht durch die Masse gezogen und diese sogleich in der zugerichteten Form aufs Fener gebracht.

Man kocht diesen Budding nicht weniger als 2 Stunden und gibt

eine Schaumsauce bazu.

17. Schanm-Budding mit Makronen. Man nehme für 12 Personen 170 g frische Butter, 170 g feinstes Mehl, 10 Gier, 130 g geriebenen Zucker, abgeriebene Schale einer Citrone, 1/2 l Milch etwas Salz und 10-12 bittere Makronen.

Butter und Milch werden zum Kochen gebracht und mit dem Mehl, welches unter stetem Rühren langsam hineingestreut wird, so lange gekocht, bis die Masse sich vom Topfe löst. Nachdem sie abgekühlt ist. werden die Gidotter, Bucker und Citronenschale langfam hinzugegeben, während stark gerührt wird, wonach man dann den steifen Eiweißschaum leicht durchmischt. Darauf wird die Hälfte der Masse in die mit Butter gut ausgestrichene und mit Zwieback forgfältig bestreute Form gefüllt, mit den Makronen belegt und mit der andern Sälfte der Mischung bedeckt.

Man laffe den Budding 2 Stunden ununterbrochen kochen und gebe eine Schaumsauce bazu.

18. Schwamm=Budding. 150 g feines Mehl, 150 g fein= gestoßene Mandeln, 150 g Butter, 150 g Zucker, 9 Eier, 1/4 l Milch, eine Prise Salz und die abgeriebene Schale einer Citrone.

Der Budding wird wie Nr. 17 zubereitet, und mit einer Schaum-

sauce gegeben.

19. Pudding von Fadenundeln. Für 15—18 Personen bedarf man stark ½ l Milch, 130 g Butter, 130 g Zucker, 250 g Fadensmaccaroni, abgeriebene Schale einer halben Citrone, 70 g gestoßene Mandeln, worunter 6 Stück bittere sind, 2 Messerspitzen Muskatblüte, eine Messerspitze Salz, 12 Eier.

Milch, Zucker und die Hälfte der Butter werden zum Kochen gebracht, die zerdrückten Faden-Maccaroni hineingegeben und gerührt, dis die Masse steif ist und sich vom Topse ablöst. Dann wird die übrige Butter zu Sahne gerieben, hinzugerührt: Mandeln, Gewürz, Sidotter, die etwas abgefühlte Masse und dann der steise Siweißschaum leise durchgemischt.

Man lasse diesen Pudding  $2^{1/2}$  Stunden kochen und gebe eine warme Sauce von saurem Kirsch= oder Johannisbeersaft oder Wein=

fauce dazu.

Hierzu sind ganz besonders die Reis-Fadennudeln zu empfehlen. Man verleiht diesem Pudding ein hübsches Aussehen, wenn man einen Teil der Fadennudeln vor völligem Garkochen herausnimmt, abtropfen läßt und in Schmalz ausdäckt. Man füllt dann die gelben und braumen Audeln schichtweise in die Form und streut zwischen jede Schicht abgebrühte und gut gereinigte Kosinen ohne Kerne.

20. Biskuit-Pudding, warm und kalt gegeben. Zuthaten bei 12—14 Personen: 375 g Biskuit oder Scheiben von einem Biskuit-kuchen, 10 Gier, ½ l frische Sahne oder Milch, etwas Salz, etwas mit

Zucker feingestoßene Vanille.

Man legt den Biskuit in eine zugerichtete Form, schlägt die ganzen Eier, gibt Banille und Sahne hinzu und gießt es darüber. Der Pudbing wird 2 Stunden gekocht, die Form geöffnet und an einem zugfreien Orte auf eine warme Schüffel gestürzt. Soll er kalt gegeben werden, so läßt man ihn in der Form, dis die Hihe größtenteils verdampft ist, weil er dann weniger zusammensinkt. Hierzu ist eine Schaumsauce am meisten zu empfehlen.

21. Onkel Toms Pudding (billig und gut). In einer Schale rührt man ½ Pfund Mehl mit ½ Pfund Sirup an, 125 g mit etwas Mehl feingehacktes Kindsnierenfett, 60 g gestoßenen Zucker, 1 Theeslöffel Ingwer, 1 Theelöffel Zimt, wenig Nelken und Muskatblüte, 1 Theelöffel doppelkohlensaures Natron, etwas Salz; dann schlägt man eine mittelgroße Tasse Buttermilch mit 2 Eiern, mischt sie in den Teig und gibt diesen in eine butterbestrichene Form, um den Pudding 2 Stunden zu kochen. Eine weiße Schaumsauce reicht man daneben.

22. Schokoladen-Pudding, warm und kalt zu geben. Für 12—15 Personen nehme man 125 g Butter, 250 g durchgesiebten Zucker, 12 Gier, 250 g geriebene oder seingestoßene Mandeln, 200 g geriebene und durchgesiebte Schokolade, etwas mit Zucker seingestoßene

Banille oder Zimt, sowie eine Prise Salz.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, nach und nach werden Zucker, Eidotter, Mandeln, Schokolade und Banille hinzugefügt, <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde stark gerührt, das zu Schaum geschlagene Eiweiß leicht durchgemischt und der Pudding 1 Stunde bei mittelmäßiger Hipe gebacken. Wünscht man ihn kalt zu geben, so wird er 2 Stunden gekocht und eine Banillensauce dazu gereicht.

- 23. Berliner Pudding mit Früchten. Man bäckt aus gutem Eierkuchenteig fünf dünne Pfannkuchen. Inzwischen verrührt man 200 g Mehl mit <sup>3</sup>/<sub>10</sub> l Rahm, Banillezucker, Salz und 100 g Butter zu einem Teig, der sich von dem Kochtopf loslöft, vermischt ihn mit 4 ganzen Eiern und 4 Eidottern und zieht den Eiweißschnee von 4 Eiweiß durch die Masse. Nun streicht man eine glatte Stürzsorm mit Butter aus, belegt sie am Boden mit gebutterter Papierscheibe und belegt den Boden in geschmackvoller Weise mit abgetropften eingemachten Früchten verschiedenster Art. Über die Früchte wird der vierte Teil der Eiermasse gestrichen, ein Pfannkuchen, der nach der Form zurecht geschnitten, wird übergedeckt und dies noch viermal wiederholt, wobei drei Pfannkuchen den Schluß bilden. Man kocht den Pudding 1½ Stunden, stürzt ihn und gibt ihn mit Aprikosensaace zu Tisch.
- 24. Warmer Vanille-Pudding. Zuthaten für 12—15 Personen: 625 g altes Weißbrot, wovon die Kruste entsernt,  $^9/_{10}$  l frische Sahne oder Milch, 125 g Butter, 170 g seingestoßene Mandeln, 170 g durchgesiebter Zucker, etwas Salz, 10 Eier und etwas mit Zucker seinzgestoßene Vanille.

Das Weißbrot wird in der kalten Sahne eingeweicht und fein gerieben, die Butter zu Sahne gerührt, nach und nach Eidotter, Mandeln, Zucker und Vanille hinzugegeben, die Masse 1/4 Stunde gerührt und alsdann das zu steisem Schaum geschlagene Eiweiß durchsemischt.

Man läßt den Pudding 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden kochen und gibt eine Schaumsauce dazu.

**25.** Zwieback-Pudding. Für 12 bis 16 Personen: 340 g Zwieback mit frischer Butter bestrichen, 1 l Misch, 9—10 Eier, 125 g Korinthen und 125 g Kosinen, beide gut gewaschen, setzere ausgekernt, 125 g gehackte Mandeln, 2 gehäufte Eßlöffel Zucker und bie dunn abgeschnittene und feingehackte Schale einer halben Citrone.

Die gut vorgerichtete Form wird einige Stunden vor dem Kochen des Puddings mit einer Lage Zwieback belegt, wobei man die Lücken mit Zwiebackbröckhen ausfüllt. Dann zerklopft man die ganzen Sier, gibt Milch und den Zucker hinzu, streut von dem oben Bemerkten einen Teil über den Zwieback und fährt so fort, dis eine Zwiedacklage den Schluß bildet. Danach wird dei starken Zwischenpausen die Eiermilch tassenweis gleichmäßig und langsam darüber verteilt, damit sie die Masse allgemach durchziehe und die oberste Lage gleich der untersten durchweicht werde. Man lasse den Pudding 2—2½ Stunden kochen und serviere ihn mit einer guten Schaum-, Notwein- oder Fruchtsaue; setzere aber muß gebunden sein, und der Saft darf nicht zu sehr gespart werden. Berändern läßt sich im Sommer dieser Pudding, wenn man ihn statt der Rosinen lagenweise mit eingezuckerten Johannis- beeren oder ausgesteinten Sauerkirschen durchstreut und ein Eiweniger ninntt. Er wird dann ohne Saue gereicht.

26. Kartoffel-Pudding. Zuthaten bei 16 bis 18 Personen: 115 g Butter, 200 g durchgesiebter Zucker, 30 g süße und 8 Stück bittere seingesioßene Mandeln, Citronenschale, Zimt, etwas Salz, 12 Eidotter, 750 g geriebene Kartoffeln und 125 g altes geriebenes Weißbrot.

Die Kartoffeln, welche sehr gut und mehlig sein müssen, werden am Tage vorher reichlich halb gar gekocht, abgezogen, andern Tages gerieben und das, was hinter die Reibe fällt, gewogen. Die Butter wird zu Sahne gerieben, dann werden Zucker, Mandeln, Citronensichale, Zimt und nach und nach die Eidotter hinzugerührt, sowie auch die Kartoffeln. Nachdem die Masse eine gute Beile gerührt, wird das Weißbrot und danach der feste Schaum der Eier durchgemischt.

Man lasse den Pudding 11/4 Stunde backen oder reichlich 2 Stunden

kochen und reiche eine Schaum-, Rum- oder Fruchtsauce dazu.

Man kann die Butter ganz oder zum größten Teil sehlen lassen, wodurch der Pudding leichter wird; einige Gier sind dann mehr zu nehmen.

27. Feiner Mehl-Pudding mit Hefe. Bei 8—9 Personen nehme man 700 g seines Wehl, 200 g Korinthen, 200 g ausgekernte Rosinen, 200 g Butter, 50 g trockne Hefe, 6—10 Eier, ½ l lauswarme Milch, 125 g Zucker, Schale einer Citrone, ½ Muskatnuß.

Nachdem die Butter weich gerührt, werden nach und nach die ganzen Eier, abwechselnd Mehl und Milch und das übrige hinzugerührt,

zuletzt wird die mit etwas Milch zerrührte Hefe durchgemischt, die Masse mit einem flachen hölzernen Lössel tüchtig geschlagen, so daß sie Blasen wirst, in die zugerichte Form gegeben, in lauwarmes Wasser gestellt und  $2^{1/2}$  Stunden gekocht. Wird das Eiweiß zu Schnee gesichlagen, so verseinert das den Pudding.

Es kann eine Rumfauce oder Fruchtsauce dazu gegeben werden; auch wird dieser Pudding ohne Sauce zu Braten und gekochtem Obst

angerichtet.

Vereinsachen läßt sich der Pudding, wenn man nur 100 g Butter, 250 g Korinthen und Kosinen zusammen, 4 Eier und mehr Milch nimmt, damit die Teigmasse die richtige Beschaffenheit erhält. Zu solchem Pudding gibt man statt Sauce gekochtes Obst.

28. Mehl= und Weißbrot=Pudding zu gekochtem Obst, vorzüglich zu Birnen oder frischen Zwetschen. Knapp 1/2 l Milch, 100 g Butter, 230 g gutes Wehl, 8 Eier, 1/2 Theelöffel Mussfatblüte, 200 g altes geriebenes Weißbrot, 2 Eßlöffel Zucker, 1/2 Glas Kum.

Die Hälfte der Butter wird geschmolzen, Wehl mit Milch angerührt, hinzugegeben und so lange gerührt, dis sich die Masse vom Topfe löst. Nachdem die stärkste Hige verdampft ist, wird das Abgerührte mit den Sidottern, der Muskatblüte und dem Zucker tüchtig geschlagen, dann das Weißbrot durchgerührt, danach der steise Sierschaum und zuletzt der Kum eben durchgemischt.

Der Pudding wird  $2^{1/2}$  Stunden gekocht und gibt mit gekochtem

Obst ein sättigendes Gericht für etwa 8 Personen.

29. Schwarzbrot=Pubding. Zuthaten für 10—12 Personen: 170 g Butter, 170 g Zucker, 8 Eier, etwas Nelken, Zimt, Kardamom, Citronenschale, Salz, 125 g Korinthen, 230 g altes geriebenes und burchgesiebtes Schwarzbrot.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, Gewürze, Eidotter, Korinthen und das Schwarzbrot hinzugerührt, zuletzt der steife Schaum der Eier

durchgemischt, sowie auch 1/2 Glas Rum.

Dieser Pudding wird  $2^{1/2}$  Stunden gekocht und eine Schaum- oder Rotweinsauce dazu gegeben.

30. Schwarzbrot-Pudding mit Mandeln. Bei 12—14 Personen bedarf man 250 g altes geriebenes und durchgesiebtes Schwarzbrot, 125 g Butter, 1 Glas Rotwein, 12 Eier, 250 g durchgesiebten Jucker, 125 g geriebene Mandeln, 1 Theelössel voll Zimt, abgeriebene Schale einer halben Citrone und 2 Messerspihen zerstoßene Kardamomskörner, sowie etwas Salz.

Das Schwarzbrot wird mit der Butter über Feuer eine Weile gerührt, dann der Wein dazu gegeben. Sobald es etwas abgekühlt, fügt man das übrige nach und nach unter ftarkem Rühren hinzu und mischt den steisen Schaum, wie immer, zuletzt durch die Masse. — Man kocht den Pudding 2—2<sup>1</sup>/2 Stunden und gibt eine Kotweinsauce dazu.

**31. Brinzregenten-Kudding.** Für 15-18 Personen rechne man 125 g außgekernte Rosinen, 125 g Korinthen, 125 g feingeschnittene Mandeln, 170 g Jucker, 14 Eier, 1/2 Milch, 570 g 2 Tage altes Milchbrot, ohne Kinde gewogen.

Das Brot wird in Scheiben geschnitten, in Butter gelb gebraten und in Würsel gebrochen. Milch, Zucker und Eier nebst Citronenschale werden zusammen geschlagen; das übrige wird lagenweise in die zusgerichtete Form gelegt und wie Zwiebachpubbing (f. Nr. 25) mit der Eiermilch übergossen.

Man läßt den Pudding 2—21/2 Stunden kochen und gibt eine

Himbeer= oder Johannisbeersauce hinzu.

32. Semmel-Pudding. Zuthaten: ½ Pfund zu Schaum gerührte Butter, 12 Eidotter, ½ Pfund Zucker, ½ Pfund ausgefernte Kosinen, ¼ Pfund Korinthen, ¼ Pfund geriebene Mandeln, ¼ Pfund Citro-nat, halb soviel kandierte Orangenschale, 1 Pfund sein geriebenes Weiß-brot, von dem zuvor die braune Kinde abgerieben ist, ¼ latte Milch

oder süßer Rahm und 1 Weinglas Rum.

Nachdem die Butter mit dem Zucker und den 12 Eidottern gut gerührt ist, verbindet man das Weißbrot und die Milch damit, sügt nach und nach die Früchte hinzu, rührt das zu Sahne geschlagene Sieweiß mit durch, zuletzt das Glas Rum und läßt den Kudding in der gut vorgerichteten Form 2 Stunden unaushörlich kochen. Nachdem er dann ausgestürzt ist, kann man ihn wie Plumpudding mit Rum dezgießen, diesen anzünden und solgende Sauce dazu reichen: 4 ganze Eier, 2 Theelöffel seines Mehl, etwas Citronenschale und ganzer Zimt, 2 große Glas Weißwein, 200 g Zucker, dies alles wird auf dem Fener gut geschlagen, bis es gar und dicklich ist.

33. Obst=Kudding. Man nehme für 12 bis 15 Personen: 1070 g 2 Tage altes Weißbrot, 9/10 l Milch, 125 g Butter, 10 Cier, je nachdem das Obst viel oder weniger Säure hat 200 g bis 250 g geriebener Zucker, Citronenschale und Zimt, auch nach Gesallen 125 g Korinthen.

Das Weißbrot wird bünn abgeschält, in kleine Stücke gebrochen, mit der Milch und Butter so lange über Feuer gerührt, bis es sich vom Topfe löst, und zum Abdampsen hingestellt. Dann rührt man obige Teile — den steisen Eiweißschaum zuletzt — hinzu, gibt die Masse abwechselnd lagenweise mit in Scheiben geschnittenen sauren Üpfeln oder mit Kirschen in die Form und kocht den Pudding 2 Stunden. Derselbe kann ohne Sauce mit Zucker gegeben werden.

34. Beintranben-Pudding. 125 g Butter, 8 Eier, 125 g feingestoßene Mandeln, 250 g durchgesiebter Zucker, Zimt, auch nach Belieben etwas Citronenschale, 375 g abgeschältes Beißbrot, ein Suppenteller voll abgepflückter Beeren.

Man rührt die Butter zu Sahne, gibt Eidotter, Zucker, Gewürz, das Weißbrot dazu und mischt, nachdem die Masse stark gerührt ist,

die Beeren nebst dem Ciweißschaum durch.

35. Neckar-Budding. Für 12 Personen nimmt man 1 Selleriesknolle, 6 große Möhren, 200 g Butter, ebensoviel Zucker, 12 Eier, 250 g gereinigte Korinthen, 375 g Weißbrot, 15 g geriebene Mansbeln, Saft einer ganzen, Schale einer halben Citrone, sowie etwas Salz.

Die geputzten und geschälten Möhren und die Sellerieknolle kocht man in siedendem Wasser halb weich und reibt beides kein. Dann rührt man die Butter zu Schaum, fügt allmählich die Sidotter, Zucker, Mandeln, Korinthen, das Geriebene sowie das eingeweichte, vorher schon zu Brei verrührte Weißbrot, das Gewürz und Salz hinzu, und vermischt alles mit dem Eiweißschnee der Eier. Man füllt die Masse in die Form, kocht sie  $1^1/2$  Stunden im Wasserdade, und reicht den ebenso hübsch gefärbten wie wohlschmeckenden Pudding mit Kums oder Weinsauce.

- 36. Judischer Pudding. Für 10 Personen reibt man den inneren weißen Kern einer großen Kokosnuß auf dem Keibeisen, kocht das Geziebene in ½ ½ Milch und läßt die Milch abkühlen. Inzwischen rührt man 150 g Butter zu Schaum, fügt 125 g Zucker, 6 Eidotter, die Kokosnußmisch und 100 g geriebenen Biskuit, sowie wenig Ingwer und eine Prise Salz hinzu. Man füllt die Masse in eine Puddingsorm, die man, will man den Pudding sehr sein haben, zuvor mit Blätterzoder Butterteig aussüttert, kocht sie 1½ Stunde oder noch besser bäckt sie im Osen knapp 1 Stunde, stürzt den Pudding und gibt ihn mit einer kräftigen Rotweinsauce zu Tisch.
- 37. Englischer warmer Fleisch-Pudding. Man nimmt zwei Pfund schieres Kindsleisch, schabt es von den Sehnen und hackt es mit einer kleinen Zwiedel ganz sein. Dann reibt man 1/4 Pfund Butter zu Sahne, rührt nach und nach hinzu 8 ganze Eier, einige Löffel saure

Sahne, Citronenschale, etwas Pfesser und Nelkenpsesser, einen möglichst frischen, gereinigten, ganz sein gehackten Hering, 100 g nicht frisches Weißbrot ohne Rinde, in kalkem Wasser etwas geweicht und ausgesbrückt, sein gehackte Champignons und Morcheln und das nötige Salz. Diese gut gemengte Wasse wird in einer wohl zugerichteten Form 2 Stunden ununterbrochen gekocht. Es kann eine Krebssoder Morchelssauce dazu gegeben werden; bei letzterer bleiben die Morcheln im Pudding weg.

38. Pudding von kaltem Kalbsbraten, am besten warm, doch auch kalt zu geben. Für 12—14 Personen sind erforderlich: 875 g von Haut und Sehnen befreiter Kalbsbraten von ganz frischem Geschmack, sehr sein gehackt, 8 Eier, 170 g Butter, 70 g 2 Tage altes abgeschältes und geriebenes Milchbrot, ½ Obertasse süße Sahne,

6 kleingehackte Schalotten, Salz und etwas Muskatnuß.

Die Schalotten werden in 30 g der bemerkten Butter geschwitzt, dann 2 Eier mit 2 Eßlöffel Wasser zerklopft, hinzugegeben und solches zu weichem Kührei gemacht. Danach reibt man die übrige Butter zu Sahne, gibt nach und nach 6 Eidotter hinzu und rührt es eine Weile stark, wonach Kührei, Milchbrot, Sahne, Muskatblüte, Kalbsbraten, das nötige Salz unter stetem Umrühren hinzugefügt und endlich das zu steisem Schaum geschlagene Eiweiß durchgemischt wird. Der Pudding wird in einer gut vorgerichteten Form  $1^{1/2}$  Stunde gesocht und mit einer Champignons=, Krebs= oder Krasssiance heiß zur Tasel gegeben. Kalt wird derselbe mit einer Sauce gereicht, die von einigen hartgestochten, feingeriebenen Eidottern, reichlich seinem Öl, Weinessig, Zucker, Kapern, etwas Senf und Kselfer gut gerührt wird.

39. Krebs-Pudding. Zuthaten für 14—16 Personen: 700 g gutes, 2 Tage altes Weißbrot,  $\frac{1}{2}l$  frische Milch, 100 g Krebsbutter, 10 frische Eier, 125 g durchgesiebter Zuder, 15 g gestoßene bittere Makronen oder die Schale einer Citrone, etwas Salz, 230 g seingeshacktes Nierenfett und 10 Stück kleingeschnittene Krebsschwänze.

Bon dem Weißbrot wird die braune Kruste dünn abgeschnitten, die Krume in der Milch erweicht und gänzlich zerdrückt, darauf die Krebsbutter weich gerieben. Dann rührt man nach und nach Eidotter, Zucker und Makronen, Nierenfett und die Krebsschwänze hinzu, mischt zuletzt den steisen Schaum der Eier durch und läßt den Kudding 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden kochen. Es wird eine Sauce von Sahne oder Milch und Krebsbutter dazu gekocht und mit Sidottern abgerührt.

40. Fisch-Pudding. Auf 1 Kfund Fisch nehme man 120 g geriebene weiße Semmel, 125 g Butter, 4 Eier, 4 Obertassen voll saure Sahne, etwas Muskatnuß, etwas Muskatblüte, gehackte Peterfilie und Salz nach Geschmack. Der Fisch muß gekocht und fein gehackt werden.

Man rühre die Butter zu Sahne, gebe dann das Gelbe von den Eiern, den gehackten Fisch, die Semmel und alles andere hinzu, rühre es tüchtig durcheinander und gebe dann den steisen Schnee der Eier hinzu. Sollte die Masse zu steif sein, so kann man noch etwas süße Milch hinzusügen.

Dieser Pudding muß 2 Stunden kochen. Es gehört eine Austernsoder Sardellensauce dazu; in Ermangelung einer solchen kann man auch ein Stück Butter nehmen, weil der Budding etwas trocken ist.

41. Leber=Kudding. Man nimmt für 10—12 Personen eine schweinessomsett, 2 geriebene Zwiebeln, 60 g Butter, 60 g geweichtes Weißbrot, 6 Eier, 100 g Parmesankäse,

Salz, gemischtes Gewürz, sowie 4 gehackte Trüffeln.

Die Kalbsleber häutet man und wiegt sie mit dem Schweinesett recht sein und reibt dies alsdann durch ein Sieb. Die geriebenen Zwieseln, sowie das geweichte ausgedrückte Beißbrot dünstet man mit den Trüffeln in der Butter und vermischt diesen Brei mit der durchgestriebenen Lebermasse, fügt dann die Sidotter, den Käse, Salz und Gewürz hinzu, und mischt alles gut durcheinander. Zuletzt rührt man den steisen Sierschnee durch die Masse und kocht alsdann den Pudding  $1^{1/2}$  Stunde, um ihn sosort mit einer Kaperns, Trüffels oder Sarbellensauce zu Tisch zu geben.

42. Pudding von gekochtem, übriggebliebenem Stockfisch. Für 12-15 Personen:  $250~\mathrm{g}$  au Sahne gerührte Butter,  $10~\mathrm{Gier}$ , etwaß gehackte Schalotten, Mußkatnuß, Salz,  $250~\mathrm{g}$  geriebene Semmel,  $1250~\mathrm{g}$  seingehackter Stockfisch, dies alles wird gut gerührt und in einer wohl zubereiteten Form  $1^1/2$  Stunde gekocht.

Man gibt hierzu folgende Sauce: Einige feingehackte Schalotten werden mit einem Stück Butter gelb geschwizt, mit etwas Mehl verssetzt, mit sochender Bouillon, welche rasch von Fleischertrakt zu bereiten ist, sein gerührt, mit Muskatnuß, Eitronnst und Salz gewürzt und

mit 2 Eidottern und guter Sahne abgerührt.

Von den warmen Buddingen sind keine Vorschriften für Krankenspeisen passend, da sie ihrer Schwerverdaulichkeit halber niemals Kranken gereicht werden.

## Aufläufe und verschiedenartige Gerichte von Maccaroni und Andeln.

## I. Uufläufe.

### 1. Im allgemeinen.

Sorm der Schüssel. Die Form zu den Aufläusen muß gleich einer Puddingsorm behandelt, auch wie diese mit Butter ausgestrichen und mit Zwiedack bestreut werden. Sie kann von Steingut oder Porzellan sein. In Ermangelung einer Form kann zum Auflauf auch eine Schüssel, welche die Hitz verträgt, genommen werden.

Man hat in neuerer Zeit sehr hübsche und dabei praktische Formen aus Nickel sowie Formen aus feuerfestem französischen Porzellan: Beides kaufe man nur aus durchaus zuverlässigen Fabriken und vermeide billige Ware. Billige ist jedenfalls schlecht, teure kann gut sein.

vihe und Baden. Die Hitze barf weder zu stark noch zu schwach sein und die Unterhitze, welche jedoch schwächer wie die Oberhitze sein soll, nicht ganz sehlen. Bei Ermangelung letzterer können zwei glühend gemachte Bolzen außhelsen, die einmal erneuert werden müssen. Man stellt die Form am besten auf einen kleinen Rost, indem man sie dann drehen kann, ohne den Auflauf zu bewegen. Sollte dieser von oben zu früh Farbe bekommen, so kann man die fernere Sitze durch Überslegen von Papierbogen abhalten, jedoch muß der erste Bogen, sallz der Auflauf noch weich ist und also ankleben würde, mit Butter bestrichen werden.

Die Sorm mit einer Serviette zu umlegen. Der Auflauf wird nicht umgestürzt, sondern in der Schüssel oder Form, worin er gebacken ist, aufgetragen. Letztere wird, auf eine Porzellauschüssel gestellt, zu Tisch gebracht, bei Gesellschaft vorher mit einer seinen Serviette, in Breite ber Form gefaltet, umgelegt, ober in einen zugehörigen burchbrochenen Metallmantel gesetzt.

2. Auflauf von bitteren Makronen. Für 8 Personen nehme man <sup>4</sup>/<sub>10</sub> l Misch, 125 g bittere Makronen, 125 g Zwieback, 8 Eier, 100—130 g Zucker, beliebiges seines Obst oder eingemachte Früchte.

Man kocht in der Milch Makronen und Zwiedack so lange, bis eine dickliche Masse entstanden ist. Sobald diese etwas abgefühlt ift, rührt man Eidotter und Zucker hinzu, sowie auch zuletzt das zu steisem Schaum geschlagene Weiße der Eier. Dann gibt man diese Masse mit beliedigem seinen Obst, welches vorher mit Zucker und Zimt bestreut ist, oder auch mit eingemachten Früchten lagenweise in die mit Butter bestrichene und mit gestoßenem Zucker bestreute Form und bäckt den Auslauf eine Stunde.

Man kann zum Auflauf statt der Milch auch halb Sahne, halb guten Rum oder Cognac nehmen und noch 30 g zu Schaum gerührte Butter zufügen. Man läßt die Früchte dann fehlen.

3. Sago-Auflauf. Zuthaten für 10 Personen: 250 g Sago, Milch, 6 Eier, 100 g Butter, 100 g Zucker, Citronenschale nach Gesichmack, 70 g feingestoßene Mandeln, worunter 6 Stück bittere sein können.

Der Sago wird abgebrüht, in 1 l Milch gar und so steif gekocht, daß er sich vom Topse ablöst. Dann rührt man Butter zu Sahne, gibt nach und nach Eidotter, Zucker, Citronenschale, Mandeln, den etwas abgekühlten Sago und zuletzt das zu Schaum geschlagene Weiße hinzu. Man kann auch Citronen und Mandeln weglassen und dem Auf-

Man kann auch Citronen und Mandeln weglassen und dem Auflauf einen Geschmack von Banille geben, die mit Zucker gestoßen wird.

Man läßt den Auflauf 1 Stunde backen.

4. Reis-Auflauf. Es gehören bazu bei 10—12 Personen: 250 g Reis, 125 g Butter, 8 Eier, 125 g Zucker, Citronenschale und Zimt, einige Zwiebäcke, 125 g gewaschene und ausgesteinte Kosinen und 1 wilch.

Der Reis wird in Wasser einige Minuten gekocht, abgegossen, mit kochender Milch aufs Feuer gesetzt und, ohne gerührt zu werden, gar und steif gekocht; dann rührt man die Butter weich, gibt Sidotter, Zucker, Gewürz, den etwas abgekühlten Reis, einige gestoßene Zwiebäcke und Kosinen hinzu, mischt den Schaum durch und bäckt den Aufstauf 1 Stunde.

Reisaufläufe können durch verschiedene Zuthaten sehr verändert werden. Man kann ihnen statt der Citrone geriebene Mandeln oder

gestoßene Banille zusehen, ober sie mit Marastino, Drangenblüten= wasser ober Noheau würzen, sie auch mit Schichten von eingemachten ober frischen Früchten in die Form füllen und dann backen.

5. Soufsté au riz (Brüsseler), in einer Schüssel mit Kruste. Nachdem man 50 g Reis gut abgebrüht, kocht man ihn mit 1 l Milch, bem nötigen Zucker, woran etwas Citronenschale abgerieben, langsam gar und dick und rührt ihn mit 4 Eidottern ab. Dann zieht man den sesten Schaum der Eier vorsichtig durch die Masse und gibt dies alles in die Schüssel mit der Kruste.

Die Krustenschüssel bereitet man auf folgende Weise: Man schlägt das Weiße von 5 Giern zu steisem Schnee, zieht darauf langsam 250 g feingesiehten Zucker durch und streicht mit der Hälfte dieser Schaummasse eine etwas tiefe, mit Butter bestrichene Porzellanschase aus. Nun stellt man diese in einen nicht zu heißen Ofen und läßt die Masse hellgelb, aber recht kroß backen. Alsdann gibt man den fertig gekochten Reis hinein, streicht die andere Hälfte des Eierschaums darüber und stellt den Auflauf wieder in einen mäßig geheizten Ofen.

Sobald der Auflauf gestiegen und oben hellgelb geworden, muß er sofort aufgetragen werden. Man kann ihn nach Belieben mit Gelee=

stücken belegen.

- 6. Reis-Auflauf mit Ananas auf fürstliche Art. Nachdem man eine feine Reismasse nach voriger Nummer bereitet hat, vermischt man den Reis behutsam mit kleinen Ananaswürseln, die man aus einer frischen in: Zuckersirup weichgedünsteten oder einer eingemachten Ananas schneidet. Man füllt nun die Reismasse in eine mit Butter bestrichene, mit geriedenen ditteren Makronen ausgestreute Auflaufsorm und bäckt sie etwa 1 Stunde. Man stürzt diesen Reisauflauf und überzgießt ihn dann mit folgender seinen Sauce, welche dieser Reisspeise erst den vorzüglichen Geschmack verseiht. Man kocht drei weiße Kalvillen oder Reinetten jedenfalls muß man eine seine Sorte Üpsel wählen mit ½ Zuckersirup mit Rheinwein (200g Zucker, ½ Glas Wasser, 2 Glas Rheinwein) weich, streicht den Brei durch ein Sieh, verset ihn mit dem Sirup der Ananas, verkocht alles gallertartig ein und überzießt die gestürzte Reisspeise damit.
- 7. Schokoladen-Anflauf (für 8—10 Personen). 70 g Butter wird weich gerieben, mit 5—6 Eidottern, 100 g Zucker, 70 g geriebener Schokolade, etwas Banille und 200 g in Wilch geweichtem und außgedrücktem Weißbrot gerührt, der Schaum der Eier durchsgemischt und der Auflauf 3/4 Stunden gebacken.

8. Grieß= oder Reismehl=Auflauf. Auf 10—12 Personen sind zu rechnen: 250 g gekörntes Griesmehl, 6/10 l Milch, 125 g Butter und 70 g frisches Schweineschmalz, oder im ganzen 200 g Butter, 7 Eier, 100 g Zucker, 6—8 Stück feingestoßene bittere Man=

deln und etwas Salz.

Man läßt das Griesmehl in der Milch und einem Teil der Butter unter stetem Kühren so lange kochen, bis es gar und ganz steif ist, dann reibt man die übrige Butter zu Sahne, gibt dazu Sidotter, Zucker, Mandeln, Salz, das etwas abgekühlte Griesmehl, und, ist dies alles gut gerührt, den sesten Schaum der Gier. Wünscht man den Auflauf zu verseinern, so gebe man etwas beliedige Marmelade oder Fruchtgelee mit der Masse lagenweise in die Form.

Man läßt den Auflauf 1 Stunde backen, gibt ihn mit der Form

zur Tafel und bestreut ihn mit Zuder und Zimt.

- 9. Schwamm-Anflanf. Für 12—14 Personen wird dieselbe Masse wie zu Schwamm-Pudding (H. Kr. 18) lagenweise mit 125 g bitteren Makronen in die Form gefüllt und 1 Stunde gebacken.
- 10. Nonnen=Auflauf. Für 6—7 Personen nimmt man 200 g seines Mehl, 125 g Zucker, 125 g Butter, 70 g gestoßene Mandeln, 4 Eier, ⁴/10 l mit Vanille oder Citroncuschale gewürzte Milch, setzt alles auß Feuer und rührt es zu einer dicken Creme ab. Dann reibt man noch 30 g Butter weich, fügt 5 Sidotter hinzu, rührt es mit der Masse tüchtig durch, vermischt diese mit zu starkem Schaum geschlagenem Siweiß und bäckt sie in einer Form oder Randschüssel 1 Stunde in mäßiger Sitze.

Es wird Eingemachtes oder feines Rompott dazu gereicht.

11. Dauphin, seiner Gesellschafts-Auflauf. Für 12 Personen rührt man aus 200 g Butter, 12 Sidottern, 250 g Zucker auf geslindem Feuer eine dicke Ereme, welche man mit Eitronenschale würzt und durch die man den Schnee von 8 Siweiß zieht. Man füllt diese Masse in eine bestrichene Auslaufsorm, bäckt sie im Osen 1 Stunde, stürzt sie und läßt sie abkühlen. Darauf schneidet man den Kuchen in dicke Scheiben, die man mit seiner Obstmarmelade bestreicht und dann wieder zusammenschiebt, um die ursprüngliche Form herzustellen. Man überzieht die Speise alsdann mit einem Guß aus dem Eiweißschnee der 4 übrigen Eier, Zucker, einem Güßchen feinen Likör und etwas Eitronensaft, bäckt den Dauphin im Osen noch so lange, die der Gußeine lichtgelbe Farbe hat, und gibt ihn dann mit einer Weinschaumsauce zu Tische.

12. Weißbrot-Auflauf. Zu einem für 10—12 Personen reichenden Auslauf läßt man 6—8 Zweipfennig-Zwiebäcke, mit kochender Milch übergossen, weichen und rührt die Masse, so lange sie noch heiß ist, mit einem Stich Butter ganz sein (sie darf nicht zu dünn sein), gibt 70 g geriebene Mandeln, 8—10 Eigelb, Zucker, Citrone nach Geschmack, eine Obertasse vorher gequellte Rosinen und schließlich das zu Schaum geschlagene Eiweiß hinzu und bäckt das Ganze in der Auflaufform 1 Stunde. Wenn der Auflauf gar ist, überstreicht man ihn mit Johannisdeer= oder einem andern Gelee, gibt darüber das von 4—5 Eiern zu steisem Schnee geschlagene und mit Zucker ver= mengte Eiweiß und reicht, wenn dieses im Ofen einigermaßen sest geworden, den Auslauf zur Tafel.

Man kann auch kleinere Zwiebäcke und dann die doppelte Zahl nehmen, mit Milch fein rühren und Mandeln und Rosinen fehlen laffen, dafür dann den Boden der Form mit gekochtem Obst belegen und den

Überstrich von Gelee und Eiweißschnee fortlassen.

13. Auflauf von Weißbrot und Walnüssen. Man nimmt für 8—10 Personen 30 ganz vollkommene und frische Walnüsse (falls sie nicht frisch sind, so nehme man zur Hälfte gute Mandeln), 200 g absgeschältes Weißbrot, 125 g Butter, 125 g Zuder, 6 Gier, reichlich

1/2 Taffe füße Sahne.

Nachdem die Nüsse mit ihrer gelblichen Haut fein gestoßen ober gerieben sind, wird das Weißbrot in Milch eingeweicht und ausgedrückt, die Butter zu Sahne gerieben, ein Eidotter nach dem andern hinzuges sügt, sowie auch Zucker, Weißbrot, Sahne und Nüsse, und die Masse, die man mit dem steisen Schaum der Eier leicht vermischt, tüchtig gerührt. Der Auflauf wird in einer vorgerichteten Form eine Stunde gebacken und nach Belieben mit einer Weins oder Schaumsauce heiß zur Tasel gegeben.

14. Schwarzbrot-Anflanf. Nachdem man 200 g Butter zu Sahne gerieben, werden nach und nach hinzugefügt 10 Eidotter, 150 g Zucker, etwas Nelken, Zimt, Kardamom und Citronenschale, 200 g geriebenes und durchgesiebtes Schwarzbrot, 100 g Korinthen, auch nach Belieben 30 g Mandeln, und zuletzt der seste Eiweiß-Schaum durch die Masse gemischt und diese 1 Stunde gebacken.

Für 9 Bersonen.

15. Kartoffel-Auflauf (für 10 Personen). 125 g zu Sahne geriebene Butter, 8 Eidotter, 375 g Zucker, 15 g gestoßene Mandeln, worunter 6 Stück bittere sind, auch nach Belieben Citronenschale oder Zimt, dies alles wird nach vorhergehender Angabe gemischt und eine Weise gerührt, dann 470 g am Tage vorher in der Schale halb gar gekochte, abgezogene und geriebene Kartoffeln mit 100 g geriebenem Weißbrot durchgerührt, sowie auch nachher der feste Schaum der Eier. Man läßt den Auflauf eine Stunde backen.

16. Eierauflauf (Omelette soufflée). Rr. 1. Für 4 Personen reichen 4 Eflöffel durchgesiebter Zucker, Salz, 4 Gier und etwas ab-

geriebene Citronenschale.

Der Zucker wird mit Eidottern und Citrone 10 Minuten stark gerührt, mit dem ganz festen Schnee der Eier leicht vermischt und die Masse auf einer mit Butter bestrichenen Platte in einem mäßig geheizten Dsen höchstens 1/4 Stunde gebacken und gleich aufgetragen.

17. Omelette soufflée. Nr. 2. Für 6 Personen rechnet man 6 Cier, 4 Eßlöffel feingestoßenen Zucker, 1 Eßlöffel feines Mehl,

50 g Butter.

Die Eidotter werden mit dem Zucker 1/4 Stunde gerührt, erft in dem Augenblick, wenn man backen will, wird das zu festem Schaum geschlagene Eiweiß mit dem Mehl hinzugerührt. Dann wird auf einem schwachen Feuer die Butter ohne Salz in einer Pfanne geschmolzen, das Angerührte hineingegoffen, gleichmäßig in der Pfanne verteilt und durch öfteres Hineinstechen mit einem Messer bewirkt, daß sich der Teig nicht auf dem Boben der Pfanne zu früh festsetzt und bräunt, während auf der Oberfläche der Teig noch flüssig und ungar bleibt. Sobald unter fortwährender Bewegung ber Pfanne, Schütteln der Omelette, über gleichmäßig verteiltem schwachen Feuer die Unterseite derselben gelb und die Oberseite trocken geworden ift, so gibt man fie auf eine Schüffel, schlägt fie doppelt und bestreut fie mit Bucker und Bimt, oder mit in Zuder gestoßener Banille, oder man legt Konfituren dazwischen. Leicht und sicher bäckt man die Omelette vortrefflich, wenn man sie mit einem zuvor erhitzten Pfannkuchendeckel bedeckt und dann auf fehr gelindem Feuer backt. Wenn man alsdann eine gut löschende Pfanne hat, so braucht man nicht fortwährend die Pfanne zu bewegen und in den Teig stechen. Auch kann man sie mit dem Saft einer Citrone beträufeln und dann mit Zucker bestreuen, auch Rum barüber gießen und solchen anbrennen.

18. Omelette für den täglichen Tisch (auf 4 Personen berechnet). Ein ziemlich gehäufter Eßlöffel Mehl wird mit <sup>1</sup>/10 l warmer Milch und <sup>1</sup>/20 l Wasser sein gerührt. Dann schlage man 4 frische ganze Eier mit etwas Salz und vermische alles. Danach werde in einer sehr sau-

beren Pfannkuchenpfanne reichlich Butter, oder halb Butter, halb Fett heiß gemacht, ber Teig hineingegossen und beim häusigen Drehen der Pfanne und Unterlassen der Flüssigkeit unten allerwärts gelb gebacken, wo er dann oben trocken sein wird. Endlich wird die Omelette umgewendet und auf der andern Seite ebenfalls gelb gebacken und sodann ohne weiteres mit einem Pfannkuchenmesser zur Hälfte umgeklappt und auf eine heiße Schüssel geschoben, oder mit etwas Zucker bestreut, oder vor dem Zusammenschlagen mit eingemachten Preißelbeeren oder mit Apfelmus bestrichen.

19. Schaum-Auflauf. Für 4—5 Personen: 1 Eflöffel voll dicke saure Sahne, 6 Gier, Zucker und Banille.

Man rührt die Sahne mit Eidottern, Zucker und Banille eine gute Weile, mischt das zu steisem Schaum geschlagene Siweiß durch und läßt ben Auflauf schnell backen.

20. Anflauf von saurer Sahne. Man nehme für 6—8 Personen 1 l dicke saure Sahne, 8 Gier, 4 Eßlöffel Mehl oder 1 Löffel Stärke oder auch 4 Löffel geriebene Semmel, Zucker, Zimt, Vanille, oder in Ermangelung derselben abgeriebene Citronenschale und eine Messerspie Salz.

Die Sahne wird gut geschlagen, Eidotter nebst dem übrigen nach und nach dazu gerührt, das zu Schaum geschlagene Eiweiß durchzemischt und in einer Form  $^3/_4$  Stunde gebacken.

Auch über seines gekochtes oder ungekochtes Obst kann man die saure Sahnemasse schütten und auf diese Weise einen guten "Sahnes auflauf mit Obst" herstellen.

- · 21. Rhabarber=Auflauf (für 6—8 Personen). Hierzu ein Kompott von Rhabarber und die Hälfte der Wasse des Schwammspuddings (s. H. Ar. 18). Von letterer gebe man einen Teil in eine zugerichtete Form, streiche das Kompott darüber, bedecke es mit der übrigen Wasse und backe den Aussauf 3/4 Stunde bei guter Mittelhitze.
- 22. Auflauf von sauren Kirschen (für 9—10 Personen). 375 g 2 Tage altes Weißbrot ohne Aruste wird in Milch geweicht und über Feuer abgerührt. Dann rührt man ein Si dick Butter zu Sahne, gibt hinzu: 9 Eidotter, etwas gestoßene Mandeln, auch einige bittere Citronenschasen, 2—3 Löffel Zucker, das Weißbrot, den Siersschaum, 1 Pfund ausgesteinte saure Kirschen, die man mit Zucker versmischt hat, und läßt das Ganze eine Stunde backen.

- 23. Fruchtmus-Auflauf. Man nehme für 8—10 Personen 250 g Aprikosens ober Pfirsichmus ober auch recht steif gekochtes Apfelmus, rühre den Saft einer Citrone durch und mische den recht seinen Schaum von 12 Eiern darunter. Dann fülle man die Masse in eine bereitstehende, mit Butter bestrichene porzellanene Schüssel, streiche sie mit einem Messer glatt, streue etwas feingestoßene Mandeln, die mit Zucker vermischt sind, oder gröblich gestoßene Makronen darüber, steche mit einem Messer einigemal durch dis auf den Grund und stelle die Schüssel sogleich in einen sehr start geheizten Dsen. Dieser Auslauf darf nur 10—15 Minuten backen und muß sogleich gegessen werden, weil der Schaum wieder sinkt.
- 24. **Biener Apfel-Anflauf.** (Von einem fürstlichen Koche.) Inthaten: 30 kleine Reinetten, 250 g gestoßener Jucker, 200 g Apristosen-Marmelade, 130 g ganz frische Butter, Weißbrot. Zu den Üpfelnkönnen noch 120—200 g gut gereinigte Sultan-Rosinen gegeben werden, in welchem Falle etwa 70 g Zucker weniger zu nehmen ist.

Die Üpfel werden rein geschält, in vier Teile geschnitten, vom Kerngehäuse befreit und die Stücke der Breite nach sechsmal geteilt. Diese Apselschen werden mit dem Zucker, der Marmelade und Butter über schwachem Feuer gedänupft, bis die Hiße sie durchdrungen hat, woraus man sie dann erkalten läßt. Unterdes bestreicht man eine slache runde Form stark mit Butter, schneidet aus dünnen, nicht zu frischen Weißbrotscheiben langviereckige Stückchen, taucht sie in zerlassene frische Butter und legt damit die ganze Form aus, wobei man an den Seiten eins über das andere stellt. Wenn auf solche Weise die Form ausgefüttert ist, wird sie mit den Üpfeln angefüllt, mit Weise brotschnittenen belegt, mit zerlassener Butter bespritzt und im Ofen eine halbe Stunde gebacken, in welcher Zeit das Weißbrot schon gelb und kroß- und die Speise von der Hige durchdrungen ist. Dieser Auflauf wird gestürzt und heiß aufgetragen.

Auf einfachere Art als sogenannte Schweizer Charlotte füllt man die wie oben ausgefütterte Form nur mit einem guten Apfelmus, das man nach Belieben mit Fruchtgelee ober Konsitüren vermischen kann.

Ebenso kann dieser Auflauf mit Aprikosen bereitet werden. Man braucht 30 Aprikosen zu ihm, die man schält, in Viertel schneidet und mit 100 g Butter, 200 g Zucker, sowie etwas Weißbrot sast trocken einschwort.

25. Noch ein feiner Apfelauflauf (für 7—8 Personen). Man nimmt seine mürbe Üpfel, Eingemachtes zum Füllen derselben, 100 g

7

Butter, 100 g Mehl, 100 g Zucker, 5 Eier, 2/10 l Milch und die Hälfte der Schale einer Citrone.

Die Üpfel werden geschält und so ausgebohrt, daß sie an der Stielsseite unverlett bleiben, mit etwas Eingemachtem gesüllt und in eine mit Butter bestrichene Schässel, in welcher man baken kann, nebenscinander gestellt. Dann wird die Hälste der Butter in einem Topse geschmolzen, das mit Milch angerührte Mehl hinzugesügt und die Masse süber Feuer gerührt, dis sie sich vom Topse ablöst. Unterdes rührt man die übrige Butter weich, gibt Sidotter, Zucker, Citronenschale und die etwas abgekühlte Masse dazu und mischt, wenn alles gut gerührt ist, den sesten Schaum der Sier leicht durch und gibt alles über die Üpsel. Der Aussauf wird sogleich in den Osen gestellt und in mittelmäßiger Hips 1 Stunde gebacken ausgetragen.

Auch kann man die Apfel in vier Teile schneiden, ftatt des Eingemachten 70 g gewaschene Korinthen zwischenstreuen und jene Masse darüber verteilen.

26. Gewöhnlicher Auflauf von Äpfeln, der jedoch von allen andern Früchten ebenso gemacht werden kann. Für 10—12 Personen nehme man 250 g Wehl, 70 g Butter,  $^4/_{10}$  l Wilch, 2 Eflöffel Zuder, 6 Eier, Citronenschale oder 8 Stück gestoßene bittere Mandeln und  $1^1/_2$  Theelöffel Salz.

Nachdem die bemerkten Teile nach vorhergehender Angabe zusammengesetzt sind, gebe man davon den vierten Teil in eine gut zugerichtete Form oder Schüssel, lege 2 gehäufte Suppenteller in 4 Teile geschnittene mürbe säuerliche Äpfel darüber hin, bestreue diese mit Zucker und Zimt, bedecke sie mit der übrigen Masse und backe den Aufslauf  $1^1/4$  Stunde.

Derselbe kann, wie oben bemerkt, von allen Früchten gebacken werden. Zwetschen, sowohl frische als getrocknete, werden ausgesteint, lettere aber vor dem Aussteinen weich gekocht; bei saftigen Früchten, als: sauren Kirschen, Heibelbeeren (Bickbeeren), Johannisbeeren 2c. wird des Saftes wegen gestoßener Zwiedack mit dem Obst vermischt, und dieses, je nachdem es viel oder weniger Säure hat, mehr oder weniger versüßt.

27. Apfel-Anflauf auf andere Art. Man nimmt 2 Suppensteller steises Apfelmus, vermengt es mit 700 g 2 Tage altem geriebenen Beißbrot, 125 g zergangener Butter, 8 Eidottern, Zucker und Zimt, rührt den Schaum der Eier durch und bäckt den Auflauf in einer Form  $1^{1}/4$  Stunde. — Für 10 Personen.

28. Auflauf von Apfeln und Brot. Zuthaten für 6—8 Persfonen: Ein gehäufter Suppenteller in Scheiben geschnittene Apfel, ebensoviel geriebenes halb Schwarzs, halb Weißbrot, 130 g Zucker, 70 g Korinthen, 2 Ei dick frische Butter, etwas gestoßene Nelken

und Zimt.

Das Brot wird mit der Hälfte des Zuckers, Zimt und Nelken vermischt, hiervon eine Lage in eine zugerichtete Form gestreut, mit Stückhen Butter belegt, eine Lage Üpfel, Korinthen, Zucker und Zimt darauf gelegt und so abwechselnd fortgesahren, bis Brot den Schluß macht. Dann wird der Auflauf reichlich mit Butterstückhen belegt und bei starker Hipe  $1^1/4$  Stunde gebacken.

- 29. Apfelberg (Verwendung von Eiweißresten). Man wählt kleine Üpfel, die man schält, außbohrt, mit eingemachten Früchten oder Obstgelee füllt und pyramidenförmig auf eine Schüffel stellt. Das Giweiß wird steif geschlagen, mit Citronens oder Vanillezucker versüßt, die Üpfel gleichmäßig mit Schnee überzogen und 20—25 Minuten in gelinder Wärme im Ofen gebacken.
- 30. Kastanien-Auflauf. Nachdem man die äußere Schale von 1 kg Kastanien entsernt, wirst man diese solange in kochendes Wasser, bis sich die innere Haut leicht ablösen läßt, kocht sie dann in etwa 1 l Wilch weich und reibt sie durch ein Sieb. Dann rührt man 150 g Butter zu Schaum, fügt 10 Eidotter, die durchgeriebene Kastanienmasse, 150 g Zucker, 6 Löffel seinen Liqueur (Maraskino, Curaçao 2c.) hinein und zieht den sessen Einen Liqueur die Masse. Man bäckt den Auflauf etwa 3/4 Stunden im Dsen und gibt ihn sosort zu Tisch.
- 31. Leipziger Punschanflauf. Für 8 Personen nimmt man 12 Gier, 170 g durchgesiebten Zucker, 1 Citrone, 1 Glas Rum, rührt die Eidotter mit dem Zucker schäumig, fügt dann den Citronensaft, nach Belieben auch die halbe abgeriebene Schale, nebst dem Rum hinzu, mischt den ganz sesten Schaum der Gier leicht durch, bäckt den Auflauf in einem start geheizten Ofen in 10 Minuten gar und gibt ihn sogleich zur Tasel. Derselbe muß von allen Seiten gelb gebacken, in der Mitte aber noch weich einer Schaumsauce ähnsich sein.

Läßt man den Rum sehlen und nimmt nur Citronenschale und Saft, so erhält man einen wohlschmeckenden Citronenauflauf.

32. Schaumgericht. Man braucht für 20 Personen: 400 g Zwieback, 1 l Milch, 9 Eier, Zucker, Citronenschale, Korinthen ober Rosinen und Fruchtgelee. Milch, Eibotter, Citronenschale und 4 Eßlöffel Zucker werden untereinander gerührt und die Zwiebäcke darin geweicht. Dann wird eine Schüssel, worauf das Gericht zur Tasel kommt, mit Butter bestrichen und mit Weißbrotkrumen bestreut, dann der dritte Teil der Zwiebäcke eingelegt, etwas Korinthen und Fruchtgelee darüber verteilt, wieder ein Dritteil Zwiedack nebst einer Lage Korinthen oder Rosinen und Gelee und zuletzt der Rest der Zwiedäcke darauf gethan. Darauf wird das Gericht mit Zucker und Zimt bestreut, mit einer schließenden Schüssel singedeckt und 3/4 Stunde lang auf kochendes Wasser gestellt.

Nach Verlauf dieser Zeit wird das Eiweiß zu Schaum geschlagen, mit einem Eßlöffel Zucker vermischt, über die Masse gestrichen und

diese etwa 10 Minuten in einen heißen Ofen gestellt.

Statt der Zwiedäcke nimmt man in der feinen Küche Bisknitplätzchen (Schuhsohlen) und ftatt der Korinthen ein Apfelmus, welches man mit eingemachten verschiedenen Früchten vermischt; auch kann man den steifen mit Vanillezucker gewürzten Eierschaum gleich über die Speise streichen und sie auf kochendes Wasser so lange in den Ofen stellen, dis der Schnee fest, die Speise durch und durch heiß ist.

33. Auflauf von Äpfeln und Reis. Zuthaten für 18—20 Perfonen: 250-—375 g Reis, Milch, 130—200 g Zuder, 100 bis 150 g Butter, 4—6 Eier, 12—14 Borsdorfer Üpfel, Wein, Citrone, Apfelsine.

Man focht den abgebrühten Reis in Milch mit einem Stück frischer Butter gar, aber nicht zu weich. Zugleich kocht man geschälte und halb durchschnittene Borsdorfer Üpfel in Wasser, Wein, Zucker, Sitronensaft und Schale gar, ohne sie zerfallen zu lassen, nimmt sie aus der Brühe, gibt zu dieser noch soviel Zucker, daß sie geleeartig wird, und drückt den Saft einer Apfelsine dazu. Nun reibt man die übrige Butter weich, rührt Sidotter, Zucker und Reis hinzu und mischt den steisen Siweißschaum leicht durch. Danach legt man in eine gut zugerichtete Form eine Lage Neis, eine Lage Üpfel und bedeckt diese wieder mit Reis. Die Üpfel dürsen die Seiten der Form nicht berühren und auch nicht aus dem Reis hervorstehen. Dann streut man gestoßenen Zwiedack darüber und legt kleine Stückhen Butter darauf, läßt den Aussach der darüber und legt kleine Stückhen Butter darauf, läßt den Aussach der darüber und setzt ihn dann auf eine Schüfsel und gibt die geleeartige Sauce darüber.

Auf einfachere Art füllt man eine Auflaufform lagenweise mit Mischreis und einem guten Apfelmus, bestreut sie mit Zwieback und Zucker, und bäckt den Auslauf etwa 1 Stunde. Man kann sehr gut

Milchreis- oder Apfelreisreste zu diesem Auflauf verwenden, die man nach Belieben mit einigen Eigelb, geriebenen Mandeln und Citronenschale würzt und mit dem Eiweißschnee durchzieht.

- 34. Schwarzer Magister, Auflauf für einen täglichen Tisch (auf 6—7 Personen berechnet). 375 g Weißbrot wird in Scheiben geschnitten und in Butter gebraten, 1 Psund getrocknete Pslaumen, die am vorhergehenden Tage gewaschen, abgekocht und nachdem eingeweicht sind (man kann sie über Nacht in den Bratosen stellen), werden außegesteint und mit dem Weißbrot lagenweise in eine Springsorm gelegt; dann wird ½ l Milch, die mit Pslaumenbrühe vermischt wird, mit 2 Eiern geklopft und darüber gegossen, endlich etwa 70 g Butter in Stückshen zerteilt und darüber gelegt und das Ganze im Backosen 1 Stunde gebacken.
- 35. Herings-Anflauf (für 10 Personen). Man richte sich nach dem Kartoffel-Auflauf in Kr. 15, lasse selbstredend Mandeln, Zucker und die Gewürze weg und rühre reichlich Muskatnuß und das in seine Würsel geschnittene Fleisch von 2—3 gut gewässerten und ausgegräteten Heringen nebst einer Untertasse in Butter braun gebratener Zwiedeln und etwas Pseffer und Nelkenpsesser durch.
- 36. Käseanslauf nach der Suppe zu geben. Für 6 Personen nimmt man 5 Eßlöffel geriebenen Käse irgend welcher Art (trockene Reste vortrefflich zu benutzen), vermischt ihn mit ½ 1 Milch, 5 Cisdottern, Salz, Pfesser und 10 g Kartoffelmehl, zieht den steisen Eiweißsichnee durch die Wasse und bäckt den Auslauf 20 Minuten.
- 37. Fleisch-Auflauf. Man richte sich nach Pudding von kaltem Kalbsbraten in Abteilung H. Nr. 38.
- 38. Auflauf von Reis, Midder und Krebsbutter (ein Gericht, nach der Suppe zu Fisch-Ragout zu geben). Erforderlich für 12 bis 15 Personen sind 250 g Reis, Bouisson, Muskatblüte, Krebsbutter, 1 Glas Madeira, 250 g Kalbsmidder.

Der Reis wird gut abgebrüht, mit Bouillon, etwas Muskatblüte, dem nötigen Salz und mit Krebsbutter gar und dick gekocht, zuletzt 1 Glas Madeira durchgerührt. Zugleich wird Kalbsmidder in Bouillon gar gekocht, sein gehackt und beides, jedoch mit Keis angefangen, abwechselnd lagenweise in eine zugerichtete Auflaufform gegeben und 1 Stunde gebacken.

39. Italienischer Reis-Auflauf zu Geflügel- und Fisch-Ragont. Für 15—18 Personen: 375 g Reis, Bouillon, Butter, 250 g gekochter und sein gehackter Schinken, 125 g Parmesankase.

Man kocht den Reis nach dem Abbrühen mit guter Bouillon, Salz und Butter gar und die, doch so, daß die Körner ganz bleiben. US= dann gibt man ihn mit dem Schinken und Parmesankäse abwechselnd lagenweise in eine Auslaufsorm und bäckt dies Gericht langsam 1 bis 11/4 Stunde.

40. Italienische Volenta als Auflauf. Die im Abschnitt L. enthaltene verseinerte Polenta wird kalt in Scheiben geschnitten, die Auflaufform mit frische Butter bestrichen und mit Barmesankase beftreut. Dann legt man in die Form bunne Scheiben Butter, barauf Scheiben von der Polenta, wieder Rafe, Butter und Polenta, bis lettere zu Ende ist, worauf dann Butter den Schluß macht. Der Auflauf wird im Backofen schon gebacken und recht heiß zur Tafel gegeben.

Man kann auch Fleisch, besonders frisch gebratene, in Scheiben geschnittene Bratwurst, auch frisch gebratene Speckscheiben, leicht ansgebratene Schweinskoteletts dazwischen legen und Gewürze nach Geschmack hinzufügen, wobei man, um zu große Fettigkeit zu vermeiben,

den Gebrauch der Butter beschränke.

- 41. Mehlspeise von Nudeln (für 4-6 Personen). In Ermangelung der in der Vorbemerkung zu Nr. 46 erwähnten Reisnudeln mache man von 2 Eiern einen Nudelteig, wie solcher in Abschnitt I. beschrieben ift. Dann koche man die Nudeln in Salzwaffer ab, nehme fie heraus, thue sie in kaltes Wasser, rühre sie einigemale um und breite sie zum Abtrocknen auf ein Sieb aus. Danach werden 6 Gibotter mit 150 g gestampftem Zucker und 130 g geklärter Butter eine Weile gut gerührt, die abgetrockneten Nudeln, 125 g gut gewaschene und in einem Tuche abgetrocknete Korinthen, 70 g süße gestoßene Mandeln, die abgeriebene Schale einer halben Citrone, 1 gestoßener Zwieback und eine Mefferspitze Zimt hinzugefügt; nachdem bies alles gut verbunden ist, wird das aus steifem Schaum geschlagene Giweiß langsam durchgezogen und die Masse in einer gut vorgerichteten Mehl= speiseform 11/4 Stunde gebacken.
- 42. Ananas-Auflauf für Kranke. Man bereitet den Teig wie zum Leipziger Bunschauflauf, läßt jedoch den Rum fehlen und mischt statt

bessen eine Obertasse seingeschnittener Ananaswürfel unter die Masse, auch kann man die Form erst mit bebuttertem Papier und dann mit Ananasscheiben auslegen. Außerdem kann man dies Soufslee mannigssach verändern, statt Citronensaft mehrere Lössel Aprikosens oder andere Obstmarmelade zusehen, auch kleingeschnittene eingemachte Früchte durchmischen.

- 43. Erbbeer-Auflauf für Kranke. Man reibt 250 g frische Erdbeeren durch ein Sieb, vermischt sie mit 120 g seinem Zucker, etwas Citronensaft und dem steisen Schnee von 3 Eiweiß, füllt die Masse in die Form und bäckt sie 10—15 Minuten bei sehr gelinder Wärme. Statt der Erdbeeren kann man 4 gebratene durchgeriebene Üpfel, auch sonst ein beliebiges Fruchtmus wählen oder geriebene Schokolade oder Kakao, etwa 5 Lössel voll, verwenden. Diese leichten Sousslees müssen sofort, nachdem sie aus dem Osen genommen, serviert werden.
- 44. Mehlspeise für Kranke (nach Professor Leube). Man verschirt 4 Eigelb mit 2 Eßlöffel Zucker und 2 Theelöffel Mehl, fügt 8 Tropfen Citronensaft und 15 Tropfen Rum hinzu, gibt den steisen Eierschnee durch die Masse, füllt sie in eine kleine Form und bäckt die Mehlspeise langsam 15—20 Minuten.

Krankenspeisen. Bon den Aufläusen sind sonst nur die ganz leichten schaumigen Aufläuse, wie Nr. 7, 12, 16, 17, 20 und 34 geeignet, Kranken gereicht zu werden.

## II. Verschiedenartige Gerichte von Maccaroni und Nudeln.

Vorbemerkung. Hierbei erlaubt sich die Verfasserin auf Reiß= nudeln und Reiß=Maccaroni aufmerksam zu machen; beide sind ein Schatz für die Küche. Auch sind die Stern= und Fadennudeln für Suppen und Puddings außgezeichnet.

45. Köhrundeln (Maccaroni), Schinken und Parmesankäse zu gleichen Teilen. 250 g Maccaroni werden in  $2^{1/2}$  cm lange Stücke gebrochen, in Wasser und Salz weich gekocht und auf dem Durchschlag mit kochendem Wasser übergossen. Nachdem sie erkaltet sind, schmort man einige seingehackte Schalotten in etwas Butter, thut 250 g Schinken, danach die Maccaroni, 250 g Käse und zuletzt noch  $^2/_{10}$  l saure Sahne dazu und bäckt das Ganze in einer vorgerichteten Form oder Schüssel  $^3/_4$  Stunde.

46. Auflauf von Köhrundeln, Schinken und Parmesankäse. Zuthaten: 250 g Maccaroni, 1 Kfund gekochter und seingehackter Schinken, 70 g geriebener Parmesankäse, 4 Gier, 70 g Butter, 1/2 l Milch und Muskatnuß.

Die Maccaroni werden in reichlichem Basser mit Salz weich, aber nicht breiig gekocht, abgegossen, mit dem Schinken und Käse nehst etwas Muskatnuß lagenweise in die Form gelegt und mit Milch, geschwolzener Butter und den geklopsten Eiern übergossen. Man lasse den Auslauf. bei starker Sige 1 Stunde backen.

47. Pasteten von Köhrnudeln mit Schinken und Käse. Hierzu ein Blätter- ober Butterteig von 750—1000 g Mehl, 375 g Maccaroni, in Fleischbrühe oder kochendem Wasser und Salz weich gekocht und zum Ablausen auf einen Durchschlag geschüttet, ferner ein gehäuster Suppenteller gekochter, mit etwaß Fett seingehackter Schinken, 125 g Butter, 80 g geriebener Parmesankäse, 6 Eier.

Die Butter wird weich gerieben, mit dem Käse und den Eidottern tüchtig gerührt und danach mit den Maccaroni und dem zu steisem Schaum geschlagenen Eiweiß vermischt. Alsdann wird eine Lage Schinken auf den ausgerollten Teig gelegt, darüber eine Lage von der eingerührten Masse, und so abwechselnd fortgefahren, bis alles darin und das Ganze mit einem Oberblatt von bemerktem Teig versehen ist. Man richte sich beim Formen und Backen der Passeten nach E Nr. 10.

Dies Gericht kann auch ohne Teig in einer vorgerichteten Form ober Schüffel gebacken und statt Parmesan= allenfalls weißer Schweizer=käse dazu genommen werden. Auch können Faden= oder Gemüsenudeln die Stelle der Maccaroni vertreten.

In ähnlicher Weise lassen sich Reste von gekochter Pökelzunge zu einer trefslichen Pastete verwenden. Die Zunge, sowie Luftspeck wird in Scheiben geschnitten. Aus den Abfällen der Zunge, Schinkenresten und frischem Schweinesleisch, — dies alles gewiegt — wird mit Giern, etwas Salz, Gewürz und wenig geriebener Semmel eine Farce bezeitet, aus ihr kleine Bällchen gesormt und diese in Butter saftig gesbraten. Man füllt dies abwechselnd mit den wie oben vorbereiteten Nudeln in die Form.

48. Köhrundeln mit Parmesankäse. Man rechnet 250 g Maccaroni, 70 g Butter, 70 g geriebenen Käse, koche die Maccaroni in kochendem Wasser und Salz weich, schütte sie auf einen Durchschlag, lege sie schichtweise mit Butter, Käse und viellei...,i noch sehlendem Salz in eine vorgerichtete Form ober Schüssel und lasse sie in nicht zu heißem Ofen gelb backen. Dann schiebe man sie auf eine Schüssel und gebe sie zu Braten, Rippchen, Fleischbällen und bergl. Auch werden sie zu feingekochtem Sauerkraut gereicht.

- 49. Röhrundeln mit Bankingsauce, Hamburger Zubereitung. Man kocht 250 g Röhrundeln in Salzwasser gar und bereitet inswischen die Sauce, zu der man 7/10 l Milch mit 60 g Mehl und 50 g Butter auf dem Feuer zu einer dicklichen Flüssigkeit rührt, die man nach dem Auskühlen mit 4 Eigelb, Salz, Pfeffer und 30 g geriebenem Parmesankäse vermischt. Darauf vermengt man die fertigen Röhrundeln mit der Sauce, füllt sie in eine Backschüssel und bäckt sie 1/2 Stunde.
- 50. Schüssel mit Braten, Röhrnubeln und gebratenen Kartosseln. Hierzu paßt sowohl der ausgerollte Braten als auch ein Filet. Letteres wähle man nach Gefallen, entweder wie Hasen oder nach englischer Weise etwa 8 Minuten gebraten, und sorge für eine gute kräftige und reichliche Sauce, wozu Liedigs Fleischertrakt zu Hilfe genommen werden kann. Zugleich werden Köhrnudeln in Wasser und Salz weich abgekocht, zum Ablausen auf einen Durchschlag geschüttet, mit kochendem Wasser übergossen und mit gelbgemachter Butter nur zum Kochen gebracht. Auch werden Kartosseln von mittlerer Größe recht ausmerksam ganz weich und dunkelgelb gebraten. Dann wird der Braten in zierliche Scheiben geschnitten, in seiner vorigen Gestalt auf eine heiße Schüssel gelegt, die Köhrnudeln ringsumher angerichtet, die sämige Kraftsauce kochend heiß darüber gefüllt und das Gericht mit einem Kranz Kartosseln garniert und völlig heiß aufgetischt.

Statt der Kartoffeln kann man auch die um den Braten angerichsteten Köhrnudeln mit einem Kranz Kührei umgeben, welches man mit

fein gewiegtem gekochten Schinken vermischt hat.

- 51. Röhrundeln auf Feinschweckerart zu Schmorbraten. Die im Salzwasser weichgekochten Köhrundeln vermischt man mit 60 g Butter, 60 g geriebenem Käse, vier Löffeln frästiger Bouillon, vier Löffeln Tomatenbrei, zwei in seine Streisen geschnittenen Trüffeln und Salz und Pfesser. Man erhitzt die Köhrundeln hiermit und richtet sie alsdann bergförmig an.
- 52. Schinken-Nubeln. In Ermangelung vorgemerkter Reißnubeln mache man für etwa 8 Personen von 2 ganzen Giern und 2 Dottern nach Abschnitt L. Nr. 27 einen sesten Nubelteig und rolle ihn ganz dünn auß. Sobald die Teile trocken geworden sind, schneidet man sie in Streisen und diese zu Nubeln von der Breite eines kleinen Fingers, kocht sie in kochendem gesalzenen Wasser, schüttet sie auf einen

Durchschlag und gießt kochendes Wasser darüber. Dann wird eine kleingehackte Zwiebel und etwas seingeschnittene Petersilie mit einem Stückhen Butter gedämpst, 1 Pfund gekochter Schinken ohne Fett klein geschnitten, 6 ganze Eier und 6 Eidotter mit  $^{1}/_{2}$  l dicker saurer Sahne, einem halben Theelöffel Muskatblüte und der gedämpsten Zwiebel und Petersilie tüchtig gerührt, worauf dann der Schinken durchgemischt und dies alles mit den Nudeln gehörig untereinander gemengt wird. Danach bestreicht man eine Form mit Butter, füllt die Masse hinein, bestreut sie mit Zwiedack und stellt sie etwa  $^{1}/_{2}$  Stunde in einen heißen Ofen.

Man reicht die Röhrnubelgerichte gern zu Kalbsbraten und Schmorsbraten, oder gibt sie zu allen Arten Koteletts, zu Bratwurst und zu Saucissen. Reisnubeln sind, auf gleiche Weise bereitet, sehr schmachaft. Sie werden in 5 cm lange Stückhen gebrochen und in gesalzenem Wasser 1 Stunde gekocht.

Unmert. Aus der Rudelbruhe fonnen angenehme Suppen bereitet werden.

- 53. Gebakene Schinkenreste mit Anbelteig. (Ein wohlschmekendes Gericht vorzüglich zum Sauerkraut und Spinat.) Man macht von einem Ei einen Audelteig, dessen Bereitung in L. Ar. 25 zu sinden ist, schneidet ihn in Stüke, etwa von der Größe eines Kartenblattes, läßt diese in kochendem Wasser gar kochen und in kaltem Wasser auf einem Durchschlag abkühlen; oder man kocht statt dessen Gemüßenudeln. Unterdes werden die Reste eines weichgekochten Schinkens, das Magere zuvor heiß gemacht, so seines möglich gehackt und mit Muskatnuß und etwas Pfeffer oder mit geriebenem grünen Schweizerkäse gewürzt. Danach bestreicht man die Aussaufform oder eine alte tiese porzellanene Schüssel mit Butter und belegt den Boden und die Seiten derselben mit den Nudelblättchen, so daß keine Zwischenzümme bleiben. Über diese Lage vringt man eine Lage Schinken, bedeckt sie mit Nudeln und fährt so fort dis zu 2 oder 3 Lagen, jedoch muß die oberste Lage aus Rudelblättchen bestehen. Alsdann zerklopft man in einem Suppenteller 4 Gier, süllt ihn mit guter Milch auf, sügt auch, falls der Schinken nicht zu salzu sit, etwas Salz hinzu und gießt die Eiermilch über die Speise, welche in einem heißen Osen 1 Stunde gebacken und umgestürzt zur Tasel gebracht wird.
- 54. Reisnubeln. (Ein angenehmes und bequem zu bereitendes Sonntagsessen statt Gemüse.) Reisnudeln werden in reichlich kochensbem Wasser mit dem nötigen Salz 1/2 Stunde mäßig stark gekocht, auf einen Durchschlag geschüttet und mit kochendem Wasser übergossen,

was nicht zu übersehen ist. Dann werden dieselben mit Butter, etwas Milch und Muskatnuß zum Kochen gebracht, sofort angerichtet und

mit gröblich gestoßenem Zwieback reichlich bedeckt.

Eine zweite Zubereitungsweise besteht darin, die gekochten und mit kochendem Wasser übergossenen Reisnubeln mit reichlich gelb gemachter Butter und etwas Rindsleischbrühe oder Fleischextraktbrühe, auch nach Belieben mit gekochtem oder kleingehacktem Schinken durchzurühren. Dann werden sie angerichtet und mit einem Teil der gekochten und in Butter gelb gebratenen Nudeln bedeckt.

Auch können die ohne weiteres angerichteten Nudeln mit gutem, feingewürfeltem und gelblich gebratenem Speck übergossen werden.

Krankenspeisen. Außer Reisnudeln ist kein Gericht für Kranke geeignet.

# Plinsen, Omeletten und Pfannkuchen verschiedener Art,

nebst

einigen andern in der Pfanne zu backenden Speisen.

### 1. 3m allgemeinen.

Pfanntucenpfannen. Pfannkuchenpfannen sind am besten von Stahl; die glasierten wegen Mangel an Haltbarkeit nicht zwecknäßig. Man gebrauche die Pfanne nur zum Backen der Kuchen, nicht, wie es häusig geschieht, zugleich zum Braten der Beefsteaßs, Kochen saurer Specks und Zwiebelsaucen und dergl. Es ist zu letzteren ohnehin eine kleine tiese Pfanne passender. Man thut wohl, die Psanne nach jedem Gebrauch mit weichem Kapier zu reinigen, so daß es dann bei vorkommenden Fällen nur des Auswischens mit einem Stückhen Fließpapier bedarf. Geschieht dies nicht, so muß die Pfanne jedenfalls erst auß Feuer gestellt, mit Salz trocken ausgescheuert und gut nachgerieben werden. Das Auswaschen der Pfanne verhindert ein leichtes Lossassen der Kuchen.

**Einrühren.** Das Anrühren mit warmer — statt kalter — Milch und tüchtiges Schlagen der Masse, bevor die ganze Quantität Milch hinzugegeben wird, verseinert die Pfannkuchen ganz ungemein. Ob es vorzuziehen ist, das Eiweiß zu Schaum zu schlagen, hängt einzig und allein vom Geschmack ab. Geschieht es, so werden die Auchen sehr locker und weich, auch kann hierbei eher ein Ei gespart werden; beim Anwenden der ungeschlagenen Gier aber lassen sich die Kuchen besser inwendig milde, übrigens kroß backen.

Jum Backen geeignetes Feuer. Zum Backen der Pfannkuchen geshört ein weder zu schwaches, noch zu starkes Feuer, am besten ist Kohlenglut. Passendes Backett. Ein gutes Backett besteht aus halb Butter, halb gutem Schweineschmalz oder langsam ausgebratenem Speck (siehe A. Nr. 25). Auch kann eine Seite des Ruchens mit Schmalz, die andere

mit Butter gebacken werden.

Um die Pfannkuchen gut und kroß zu backen, thue man nicht gar zu wenig Backfett in die Pfanne, lasse es nicht braun werden, nicht einmal zu stark sich erhizen, gebe den Teig hinein und drehe die Pfanne so, daß er sich überall gleichmäßig verteilt; man durchsteche ihn hin und wieder mit dem Messer, namentlich am Rande der Pfanne, damit er in der Pfanne nicht ungar bleibt, und so lange, dis kein flüssiger Teig sich mehr auf der Obersläche besindet. Man dreht die Pfanne sehr aufmerksam, damit der Pfannkuchen auf jeder Stelle braun wird, und schwenkt diesen darin, um zu sehen, ob er sich auch gut löst. Sollte er an einer Stelle festkleben, so schiebt man ein Stückchen Butter darunter; endlich wendet man ihn mit dem Auchenblech, um ihn auf der anderen Seite ebenso zu backen.

In einigen Rezepten ist statt des Mehls Stärke angegeben; da diese aber minnter einen säuerlichen Geschmack hat, so thut man wohl,

sie vor dem Gebrauch zu versuchen.

2. Plinsen (eine Schüssel allein zu geben und eine Beilage zum Spinat). Nr. 1. Zuthaten: 4 mäßig gehäuste Eßlössel seines Mehl, oder 100 g an Gewicht, 4 große oder 5 kleinere Eier, ½ l, zussammengesetzt auß 2 Teilen süßer Sahne oder Milch und 1 Teil warmem Wasser, 70 g gut gewaschene Korinthen, 2 Eßlössel geschmolzene Butster, abgeriebene Citronenschale oder Muskatblüte und etwas Salz.

Der Teig wird beim Hinzuthun der ganzen Eier nach Nr. 1 gut geschlagen und 4 Plinsen — dünne Kuchen — doraus gebacken. Dann werden diese zweimal geteilt, mit Zucker und Zimt bestreut und auf-

gerollt.

Die Plinsen werden auch zum Thee und Butterbrot gegeben.

Ms Mittel- ober Nachgericht kann man sie mit einer roten ober weißen Weinsauce ober Sauce von Fruchtsaft auftischen.

Dienen sie als Beilage zum Spinat, so lasse man Zucker, Citronensschale und Korinthen weg und rühre seingeschnittenen Schnittlauch burch den Teig.

3. Plinsen von saurer Sahne (Nahm, Flott). Nr. 2. Zusthaten: 70 g beste Stärke, 4 Cier, 1/4 l dicke saure Sahne, Muskatsblüte, Zimt und etwas Salz.

Nachdem man die Stärke mit 2 Eglöffel kaltem Waffer eingeweicht und zerrührt hat, wird sie mit den Eidottern, Sahne und Gewürz

stark geschlagen, dann mische man den steisen Schaum der Eier durch, backe 4 Plinsen, rolle jede auf und gebe sie, mit Zucker und Zimt bestreut, heiß zur Tasel. Auch sind eingemachte Früchte jeder Urt eine angenehme Beilage.

4. Plinsen mit verschiedenartigen Resten gefüllt, z. B. mit gekochtem Obst oder Reisbrei oder Kalbsbraten. Nr. 3. Man backe die Plinsen nach der ersten Borschrift, bestreiche sie mit gut gekochtem Apsels, Kirschens oder Psaumenmus oder Preißelbeeren, oder auch mit dickgekochtem Reißbrei, welcher mit Zucker, Zimt und Muskatsblüte gewürzt ist, rolle die Plinsen auf und bestrene sie mit Zucker. Mit Kalbsbraten werden sie gefüllt wie folgt: Derselbe wird sehr sein gehackt, ein reichliches Stück Butter gelb gemacht, etwas geriebenes Weißbrot und das Fleisch eine gute Weile darin gerührt, saure Sahne oder Bouillon, etwas Wein, Muskatblüte oder sunß und etwas Salz hinzugefüct und die Masse unter stetem Kühren gut durchgekocht. Wit dieser Farce bestreiche man die Plinsen, welche ohne Korinthen gebacken werden, rolle sie auf und richte sie auf heißer Schüssel an.

Auch mit Schinkenresten füllt man die Plinsen, welche dann zu Spinat und kohlartigen Gemüsen eine gute Beilage geben. Die Schinkenreste weicht man am besten über Nacht in Milch, hackt sie sein und vermischt sie mit dicker saurer Sahne. Man streicht die Masse auf fertig
gebackene Plinsen und wendet diese, nachdem man sie durchgeschnitten,
in Ei und geriebener Semmel, um sie darauf in Fett gelbbraun

zu backen.

5. Ohrfeige. Erforderlich sind: 4 frische Eier, 1 Eglöffel seines Wehl oder Stärke, <sup>1</sup>/10 % lauwarme Milch mit etwas Wasser-vermischt, eine Messerspize Muskatblüte oder abgeriebene Citronenschale und

etwas Salz, ferner beliebiges Eingemachtes.

Das Weiße der Eier wird von den Dottern sorgfältig getrennt, und ersteres zu recht festem Schaum geschlagen, der erst in dem Augenblick durch den zuvor stark geschlagenen Teig gemischt wird, wenn man
zu backen anfängt. Das Feuer nuß gleichmäßig und sehr schwach, die Psanne glatt sein. In letzterer lasse man wenig Butter zergehen,
gebe die Schaummasse hinein, lege einen vorher heiß gemachten blechernen Auchendeckel darauf und backe die Ohrseige nur auf einer Seite,
wobei man die Psanne dreht, ohne sie zu schütteln, und zwar so lange,
etwa 10 Minuten, dis sie oben trocken und unten gelb geworden ist.
Danach bestreiche man dieselbe mit beliebigem Eingemachten, Apfelmus,
Johannisbeer-Kompott, Marmelade oder Gelee, schlage sie zusammen,
schiebe sie auf eine längliche Schüssel und streue Zucker und Zimt darüber. Auch kann man die Ohrseige inwendig und oben mit Zucker und Zimt bestreuen und mit einer Wein-, Frucht- oder Rumsauce zur Tasel geben. Sehr angenehm ist statt dessen ein gutes Kompott von frischen Jo-hannisbeeren, welches auch zum Zwischenstreichen angewendet werden kann; die Sauce bleibt dann weg.

Gine große Messerspitze beutsches Backpulver, mit dem Eiweiß=

schaum durchgemischt, bewirkt ein noch stärkeres Aufgehen.

Für der einfachen Tisch können zwei Ohrseigen an Stelle einer Torte treten. Die erste nicht aufgerollte Ohrseige wird mit Citronensfaft beträufelt, die zweite gleichmäßig darauf gelegt, und die Obersläche nur mit seinem Zucker bestreut oder auch mit Früchten verschiedenster Art belegt.

6. Omelette (Eierkuchen). Nr. 1. 8 frische Eier, 1 gehäuster Eßlöffel Stärke oder seinstes Mehl, ½ l warme mit etwas Wasser vermischte Milch, etwas Muskatblüte und Salz, dies alles wird nach Nr. 1 tüchtig geschlagen, auf schwachem Feuer Butter in der Pfanne zum Stehen gebracht, das Eingerührte hineingegeben und die Flüssigskeit mit dem Löffel untergelassen. Sobald die Omelette oben trocken geworden und sich von der Pfanne gelöft hat — sie muß ganz weich bleiben und wird nicht umgewendet — streue man Zucker und Zimt darüber und schiebe sie zusammengeschlagen auf eine längliche Schüffel.

Besonders angenehm sind eingemachte Preiselbeeren dazu, auch kann man die Omelette mit Sommerwurst, Rauchsleisch und geräucherter Zunge geben, wo dann beim Einrühren seingehacktes Schnittlauch durchgemischt werden kann und Zuder und Zimt wegbleiben.

7. Schaum-Omelette. Nr. 2. Zuthaten: 6 Eier, 30 g Stärke,  $^{1}/_{4}$  l, bestehend auß 2 Teilen Milch und einem Teil kochendem Wasser, nach Belieben etwas Muskathlüte und reichlich eine Messersspie Salz.

Das Eiweiß wird zu steisem Schaum geschlagen, das übrige zussammen stark geklopft und nach vorhergehender Angabe auf schwachem Feuer gebacken. Sobald die Omelette anfängt oben trocken zu werden, wird der Schaum darüber gestrichen, mit einem heißgemachten Auchensbeckel so lange zugedeckt, dis er nicht mehr weich ist, worauf der Eierskuchen mit Zucker und Zimt bestreut und nach Gefallen offen oder zusammengeschlagen angerichtet wird.

8. Omelette mit verschiedenartigen Fleischreften. Rr. 3. Reste von Round of Beef, Rauchsleisch, Pökelsleisch, gekochtem Schinken, Braten oder auch Suppensleisch werden sein gehackt. Dann rührt man eine Omelette oder einen guten Pfannkuchenteig und mischt das Fleisch

mit etwas Muskatnuß ober feingehacktem Schnittlauch durch. Es können hierzu die ganzen Eier mit dem eingerührten Teig stark geklopft, ober das zu Schaum geschlagene Weiße zuletzt durchgemischt werden. Man kann die Masse auch löffelweise in die Pfanne bringen und zu kleinen Kuchen backen.

- 9. Kraft-Omelette. Man rührt aus 8 Eiern, 3 Löffel Mehl, 9 Löffel guter Bouillon mit gewiegter Peterfilie, Schnittlauch, Salz und Pfeffer einen Teig, aus dem man nach Nr. 8 Omeletten bäckt, worauf man diese mit Kapern bestreut und zusammenschlägt. Inzwischen bereite man aus einem braunen Buttermehl, Bouillon und einem Glas Madeira eine dicke kräftige Sauce, mit der man die Omeletten überzieht, die man dann sosort zur Tasel reicht.
- 10. Omelette von Beißbrotschnitten. Man rühre eine Omelette, lasse Beißbrotschnitten in kalter Milch weich werden, wende sie
  in der Eierkuchennasse, mache sie in einer Pfanne mit gutem Backsett
  an beiden Seiten gelb, lege Stückchen Butter dazwischen und gebe die Omelette darüber hin. Durch Hineinstechen mit einem Messer lasse
  man das Flüssige hineinziehen, backe sie auf beiden Seiten gelb, schiebe
  die Omelette, sobald sie sich von der Pfanne löst, auf eine Schüssel und
  bestreue sie mit Zucker und Zimt. Singemachte Preißelbeeren sind hierzu sehr passend.
- 11. Speck und Gier. Man nehme zu jedem Ei einen großen Eflöffel Milch, einige Körnchen Salz und zerklopfe sie gehörig. Dann schneibe man guten mageren Speck von der Größe eines halben Kartensblattes in Scheiben, lasse sie in der Kuchenpfanne an beiden Seiten etwas gelb werden und gieße die Eiermilch darüber hin. Nachdem die Flüssigkeit unter Hineinstechen mit einem Wesser gar geworden ist, schiebe man den Kuchen möglichst schnell auf eine bereitstehende Schüssel, damit die Eier recht weich bleiben.

Nach Gefallen fann auch feingehackter Schnittlauch mit den Giern

vermischt werden.

12. Gierpfanukuchen. Zu 3 Kuchen: 6 frische Eier, 6 kleine Eflöffel Mehl,  $^{3}/_{10}$  l Milch,  $^{1}/_{2}$  l saure Sahne, etwas Salz.

Mehl, Sahne, Eidotter und Salz werden gut gerührt, dann wird die Milch hineingegeben und kurz vor dem Backen das zu Schaum ge-

schlagene Eiweiß durchgemischt.

Werden die Kuchen mit Butter gebacken, was bei den Eierkuchen mit Sahne zu empfehlen ist, so nehme man weniger Salz und richte sich übrigens nach Nr. 1. Für unerwartet eintreffende Gäste läßt sich dieser Eierkuchen nach wendischer Art als Eingangsgericht herrichten, wenn man eine Büchse eingemachten Hummer hat. Man zerpflücke das Hummersleisch in Stückhen und erhitze es mit einem Stück Butter, dem Sast einer halben Citrone, einer halben geriebenen Zwiebel und mehreren Löffeln gewiegter Petersilie durch und durch, ohne es kochen zu lassen. Dann backe man zwei Eierkuchen (man nimmt also entsprechend weniger Zusthaten wie oben) streiche die Hummersarce dazwischen, schneide den Eierkuchen in schräge Streisen und reiche ihn mit grünem Salat.

- 13. Gewöhnlicher Schaumpfannkuchen. Man nimmt von 5 Eiern das Gelbe, 1 gehäuften Eklöffel voll Mehl, 1 Obertasse gute frische Milch, Salz und das zu Schnee geschlagene Weiße der Eier und verfährt im übrigen wie beim vorhergehenden Rezept.
- 14. Bierfarbiger Gierkuchen, statt eines Auflaufes zu geben. Den um ein Drittel vermehrten Gierkuchenteig Nr. 12 teilt man in vier Teile. Einen färbt man mit Rochenille rot, den zweiten mit Spinatmatte grün, den dritten mit geriebener Schokolade braun und den vierten Teil läßt man ungefärbt. Bevor man aus dieser Masse nun vier Eierkuchen bäckt, bereitet man die Füllungen vor. welche für den roten Gierkuchen aus einem dicken Banillecreme (2 Cidotter, 1 Taffe Milch, 2 Löffel Zucker, 1 Löffel Stärke, Banille, Salz) für den arunen Gierkuchen aus Schokoladecreme (50 g Schokolade, 1 Taffe Milch, 1/2 Löffel Stärke, etwas Zucker, Salz und Eiweiß der zwei Eidotter der Banillecreme) bestehen. Den braunen Gierkuchen belegt man mit hellfarbigem Apfelgelee, den gelben mit roten eingemachten Fohannisbeeren. Man rollt die bestrichenen Gierkuchen nach dem Backen sofort auf, schneidet sie in der Mitte durch, bestreut sie mit Zucker. glasiert sie mit glühender Schaufel und umkränzt sie mit abgetropften eingemachten Kirschen, bevor man sie zu Tisch gibt.
- 15. Pfannkuchen von Stärke. Zu einem Kuchen: 4 frische Gier, 70 g Stärke, ½ l warm gemachte Milch, dazu ½ Wasser und etwas Salz.

Eidotter, Stärke, welche in der Milch gut aufgelöst sein muß, und Salz werden tüchtig geschlagen, mit dem steifen Schaum der Eier vers mischt und nach Nr. 1 in abgeklärter Butter gebacken.

Anmerk. Bestreut man die seineren Pfannkuchen in der Minute, wo man sie umwenden will, mit gestoßenem Zwieback, so gewinnen sie an Ansehen und Geschmack.

16. Pfannkuchen von feinem Mehl, auch zu gutem Obstspfannkuchen passend. Man nimmt 4 Gier, 3 Eglössel seines Mehl, 1/4 l Milch mit etwas Wasser vermischt und etwas Salz und versährt nach Nr. 1.

Zu Obstpfannkuchen mische man etwas Kardamom oder Muskatblüte durch den Teig und nehme 1 Eflöffel voll Mehl mehr.

17. Derselbe auf andere Art. Zuthaten: 4 Eier, 1 Eßlöffel dicke Sahne, in Ermangelung derselben etwas geschmolzene Butter, 4 gehäufte Eßlöffel seines Mehl, an Gewicht 100 g, ½ l Milch und etwas Salz.

Eier, Sahne und 1 Eßlöffel Wasser werden stark geschlagen, Milch und Mehl hinzugerührt, und die Masse mit halb Speck und halb Butter nach Nr. 1 gebacken.

- 18. Gewöhnlicher Pfannkuchen. Zu einer mittelmäßig großen Pfanne: 100 g Mehl, 3 Eier, ½ l Milch und etwas Salz. Wünscht man jedoch nur 2 Eier anzuwenden, so muß etwas weniger Milch genommen werden.
- 19. Johannisbeerkuchen. Hierzu ein guter Pfannkuchenteig nach Nr. 16 mit etwas Zucker und Gewürz, 1 kleiner Suppenteller recht reife Johannisbeeren, 125 g geriebener Zucker, 125 g gestoßener Zwieback.

Man lasse die Butter in der Pfanne recht heiß werden, gebe den Teig hinein, lege die Johannisbeeren darauf und bestreue sie vor dem Umwenden mit dem Zwieback. Der Kuchen wird, nachdem er auf beiden Seiten gehörig gebacken, auf der Schüssel mit dem bemerkten Zucker bestreut.

20. Apfelpfannkuchen. Rr. 1. 2 Suppenteller voll kleingeschnittene Üpfel werden mit Zucker, Citronenschale und so viel Wein

langsam weich gekocht, daß keine Flüssigkeit darunter bleibt.

Dann schlage man 6 Eidotter mit  $^4/_{10}$  l dicker saurer Sahne, 2 Eßlöffel Kartoffelmehl, etwas Salz und Zimt, mische das zu steisem Schaum geschlagene Eiweiß durch und backe hiervon 2 Kuchen zugedeckt auf einer Seite blaßgelb. Nachdem der zweite fertig ist, streiche man die Üpfel gleichmäßig darauf, bedecke sie mit der ungedackenen Seite des ersten Kuchens, lasse beide Seiten noch etwas nachbacken und gebe den Kuchen mit Zucker bestreut sogleich zur Tasel.

21. Apfelpfannkuchen. Nr. 2. Zuthaten: 12 Stück große fänerliche Apfel, 125 g Butter, 12 kleine Zwiebäcke, Milch zum Einweichen Dauthts. Kochbuch. berfelben, 6 Gier, 125 g Korinthen, 2 Eflöffel Buder und Citronen-

schale oder Zimt.

Die Üpfel werden geschält, in je 8 Teile geschnitten und auf geslindem Feuer in der Butter mürbe geschmort. Dann gießt man zu den gestoßenen Zwiebäcken so viel gute Milch, daß sie darin weichen können, schlägt 4 Eiweiß zu Schaum, rührt das Bemerkte zur Zwiedackmasse, sügt zulet die Üpsel und danach den Schaum hinzu. Auch kann man mit den Üpseln 2 Eßlössel Kum durchrühren. Der Kuchen wird auf langsamem Feuer gebacken.

- 22. Apfelpfannkuchen. Nr. 3. Man verwende Teig wie zu Johannisbeerkuchen, 1 Suppenteller geschälte, in seine Scheiben geschnittene Üpfel, Zucker und Zimt, dämpse die Üpfel auf mäßigem Feuer in einer Kuchenpfanne mit etwas Butter weich, verteile sie gleichmäßig und gieße den Teig darüber. Ohne den Kuchen mit Zwiedack zu bestreuen, backe man ihn auf beiden Seiten schön gelb und bestreue ihn gut mit Zucker.
- 23. Kleine Apfelfuchen. Man schäle große gute Üpfel, schneibe sie in singerdicke Scheiben, das Kerngehäuse heraus. Dann lasse man sie mit etwas Urrak und Zucker durchziehen, oder man gebe dem von  $^{1}/_{10}$  l guter Milch, 100 g seinem Wehl, 4 Eidottern und etwas Salz gerührtem Teig eine Beimischung von etwas Muskatblüte oder Zimt. Dies wird tüchtig geschlagen und erst, wenn man zu backen anfängt, mit dem steisen Siweißschaum vermischt.

Die Apfelscheiben werden in dem diden schaumigen Teig umgedreht und in offener Kuchenpfanne, worin Butter recht heiß gemacht, auf

beiben Seiten schön gelb gebaden.

Auch können die gedämpsten Apselscheiben in eine Hefen-Alare (siehe Abschnitt A. Nr. 28) getunkt und in Backsett schwimmend gebacken werden.

24. Kuchen von Schwarzbrot und Üpfeln. Es gehören dazu 2 Suppenteller mit Zucker, Citronenschale und Korinthen steif gestochtes Upselmus, welches man, wenn es aus Versehen nicht steif genug gekocht wäre, mit einigen geschlagenen Giern und gestoßenem Zwieback verdicken kann, serner ein stark gehäuster Suppenteller geries benes Schwarzsund Weißbrot mit Zucker, Zimt und etwas seingestoßenen Nelken vermischt.

Es wird Butter in der Pfanne recht heiß gemacht, die Hälfte des Brotes hineingestreut, das Apfelmus darüber gestrichen und mit dem übrigen Brot bedeckt. Der Kuchen wird mit reichlich Butter auf beiden

Seiten recht kroß gebacken, mit Zucker bestreut und warm ober kalt zur Tafel gegeben.

25. Kuchen von Beißbrot und Üpfeln. Es werden frische Weißbrotschnitten in kalter Milch, womöglich mit 1—2 Eiern einsgeweicht, in Butter auf beiden Seiten blaßgelb gemacht, so daß sie inwendig weich bleiben. Dann werden sie in der Pfanne, indem diese vom Feuer genommen wird, mit dickem Apfelmus, welches mit Korinthen gut gekocht ist, dick bestrichen und mit dem Teig, welcher zu Apfelspfannkuchen Kr. 1 bemerkt worden, bedeckt. Vor dem Umwenden wird der Kuchen mit gestoßenem Zwieback bestreut und auf beiden Seiten recht kroß und gelbbraun gebacken.

Man kann auch statt des angegebenen Teiges 4 zerschlagene Eier und ½ l Milch gleichmäßig darüber gießen. Sobald keine Flüssigkeit mehr zu sehen ist — die Eier müssen recht weich bleiben — schiebt man den Kuchen, ohne ihn zu wenden, auf eine Schüssel und bestreut

ihn mit Zucker.

26. Zwetschenpfannkuchen. Man nehme den Teig Nr. 16. Davon gebe man etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> in eine mit Butter heiß gemachte Pfanne, lege die abgeriebenen und entsteinten Zwetschen, nachdem der Teig ziemlich gebunden ist, eine neben die andere, die offene Seite nach unten, hinein, verteile den übrigen Teig darüber und backe den Kuchen, nachdem die Flüssigkeit eingezogen, dis zum Umwenden zugedeckt auf mäßigem Feuer so lange, dis die Zwetschen weich geworden sind und der Kuchen eine gelbbraune Farbe erhalten hat.

Man bestreue ihn mit Zucker und Zimt und gebe ihn warm zur

Tafel.

- 27. Pfannkuchen von Heidelbeeren (Walds oder Bickbeeren). Derselbe wird wie Zwetschenpfannkuchen gebacken, oder es wird nach dem Umwenden des Kuchens die gebackene Seite dick mit Heidelbeeren, die mit geriebenem Zwieback bestreut sind, belegt, zugedeckt, dis die untere Seite gebacken ist, wo dann die Beeren weich sein werden. Der Kuchen wird auf der Schüffel mit Zucker bestreut.
- 28. Rirschenpfannkuchen. Man backe ihn wie Zwetschenpfannstuchen und nehme die Kirschen, wenn man irgend Zeit hat, ohne Steine.
- 29. Pfaunkuchen von Makroneu. Zuthaten: 125 g Makronen, worunter mehrere bittere find, 2 Eplöffel feinstes Mehl, ½ 1 mit etwas Wasser vermischte Milch, 4 Eier, Citronenschale und eine Kleinigkeit Salz.

23\*

Das Mehl wird mit Milch gerührt, mit Eidotter und Citronenschale gut geschlagen, danach die gestoßenen Makronen mit dem sesten Eiweißschaum durchgerührt. Ist dies geschehen, so wird der Teig sofort in einer mit Butter heißgemachten Pfanne auf beiden Seiten dunkelgelb gebacken und mit Zucker bestreut, oder nur auf einer Seiten wie Ohrseige langsam gebacken, stellenweise mit Gelee oder Eingemachstem belegt, zusammengeschlagen und gut mit Zucker bestreut.

30. Semmel oder Weißbrotkuchen. Dazu gehören: 875 g feines 2 Tage altes Weißbrot, etwa <sup>3</sup>/10 l Milch zum Einweichen, 125 g Butter, 125 g Zucker, 125 g Korinthen, 125 g gestoßene Mandeln, 6 Eier, 1 Theelöffel Zimt oder etwas Citronenschale.

Die Kinde wird vom Weißbrot abgeschnitten, geröstet und sein gestoßen, das Brot in Stücke gebrochen und in kalter Milch eingeweicht. Dann reibe man die Butter zu Sahne, rühre die Eidotter eins nach dem andern und Zucker hinzu, sowie auch das eingeweichte Brot, die vorher gewaschenen Korinthen, Mandeln und Gewürz, und mische, wenn der Teig stark gerührt worden ist, kurz vor dem Backen den Eiweißschaum durch. Unterdes wird eine gewöhnliche recht saubere Kuchenpfanne mit Butter bestrichen, mit der Hälfte der seingestoßenen Kinde bestreut, das Eingerührte hineingegeben, glatt gestrichen und ganz langsam, dis zum Umwenden zugedeckt, gelb gebacken, wobei nicht geschüttelt werden darf. Dann wird die übrige gestoßene Kinde über den Kuchen gestreut und solcher bei einmaligem Umwenden auf beiden Seiten dunkelgelb gebacken und mit Zucker bestreut.

- 31. Ash, süddentsche Pfannkuchenschissel. Man streicht eine große irdene Bratpsanne die mit Butter aus, bestreicht dünne Semmelscheiben mit Butter, bestreut sie mit Zucker und Zimt und legt sie in die Pfanne. Aus 1/4 l Misch, 3 Siern, dem nötigen Mehl, Salz und Zucker rührt wan einen Gierkuchenteig, mit dem man die Semmelschnitten begießt, belegt sie alsdann mit Kirsche oder Pslaumenkompott ohne Sauce oder auch mit gedünsteten Apfelschnitten und legt eine zweite Semmelschicht darüber, die man wie die erste bestreicht, bestreut und nochmals mit demselben Gierkuchenteig begießt. Man bäckt den Asch und zient langsam 1—2 Stunden und gibt ihn mit Zucker und Zimt bestreut zu Tisch.
- 32. Anis- und Kümmel-Ruchen. Zuthaten: 70 g geriebenes Weißbrot, 70 g geftoßener Zwieback, 1 gehäufter Eßlöffel feines Mehl, 3 Sier, ½ l Milch, 1 Eßlöffel Anissamen und etwas Salz.

Das Eiweiß wird zu Schaum geschlagen, der Teig möglichst schnell

gerührt, mit dem Schaum vermischt, mit reichlich recht heiß gemachter Butter, der ein Zusatz von Schmalz gegeben werden kann, bei ein=maligem Umwenden dunkelgelb gebacken und mit Zucker bestreut.

Statt Anis nimmt man oft Rummel und bäckt ben Ruchen mit

Speck.

33. Pfannkuchen von dickgekochtem Reis. Erforderlich: 250 g abgebrühter, in Milch mit einem Stücken Butter, einigen Stücken Zimt oder Citronenschale, 125 g Rosinen (welche etwas später dazu kommen) und etwas Salz weich und dick gekochter Reis, 4 Eier, 2—3 Eplöffel Zucker, etwas gestoßener Zwieback oder geriebenes Weißbrot.

Der etwas abgefühlte Keis wird mit den Sidottern, dem Zucker und Zwiedack durchgerührt, mit dem zu Schaum geschlagenen Eiweiß vermischt, in einer Kuchenpfanne mit Butter auf nicht starkem Feuer zu einem großen, oder löffelweise zu kleinen Kuchen gebacken. Etwas geröstete und seingestoßene in die Pfanne und beim Umwenden auf den Kuchen gestreute Weißbrotrinde oder Zwiedack macht ihn ansehnlicher und schmackhafter. Der Kuchen wird mit Zucker bestreut zur Tasel gegeben.

Anmerk. Bei einem Überrest von Reisbrei wird man nach vorstehender Borschrift leicht das richtige Verhältnis treffen können; hierbei aber ist es besser, Korinthen zu nehmen, da Rosinen, falls man sie nicht vorher aufquellte, im Ruchen nicht weich werden.

- 34. Pfannkuchen von übriggebliebenen gekochten Andeln. Zu 2 Pfannkuchen wird ein Suppenteller voll Rubeln, 1 gehäufter Eßlöffel Mehl, 3 Cidotter, 1 Obertasse Milch, etwas Muskatblüte oder «nuß und ein wenig Salz untereinander gemischt und das zu Schaum gesschlagene Eiweiß durchgerührt.
- 35. Überraschungs-Pfaunkuchen. Man bäckt vier Eierkuchen nach Nr. 12, nachbem man zuvor solgende Sachen bereitet und warm gestellt hat, mit denen man die Eierkuchen bestreicht und belegt. Von den Resten eines Kalbönierenbratens macht man eine Farce, wie man sie zu den kleinen Nierenschnittchen D. Nr. 115 beschrieben findet; dünstet kleine gewiegte Champignons in Butter und wenig Eitronensast weich; serner schneidet man geräucherten Lachs einsacher gekochten Schinken in kleine Würfel und rührt endlich aus mehreren durchzgeriebenen harten Eidottern, Salz, Pfesser, saurer Sahne und geriebenem Käse einen dicken Brei. Die fertigen Eierkuchen bestreicht man mit diesen Sachen, jeden mit einer Sorte, rollt sie dann zusammen, schneidet sie in Streisen und reicht sie mit derselben braunen Sauce, mit der man die Krast-Omelette Kr. 9 überzog.

36. Übriggebliebene Nubeln zu backen. Man macht in einer Pfanne etwas Butter heiß, breitet die Nubeln darin aus und bäckt sie an beiden Seiten gelb.

Sie geben eine angenehme Beilage zu Spinat und andern grünen

Blättergemufen, find auch paffend zu gekochtem Obft.

37. Kuchen von Mehl und übriggebliebenen Kartoffeln. Man macht Butter, oder Schmalz und Butter in einer Pfanne recht heiß, reibt so viele kalte gekochte Kartoffeln auf einer Reibe gleichmäßig hinsein, als nötig ist, den Boden der Pfanne zu bedecken, und streut etwas seingemachtes Salz darüber. Nach etwa 10 Minuten wird ein Pfannstuchenteig Nr. 16, das Weiße der Gier zu Schaum geschlagen, eingesrührt, darüber gefüllt, der Kuchen bis zum Umwenden zugedeckt, auf beiden Seiten kroß und dunkelgelb gebacken und sogleich zu Tisch gegeben.

Es paßt ein solcher Kuchen bei einem täglichen Tisch zu Salat,

sowie auch zu gewöhnlichem Kompott.

38. Kleine Pufferkuchen von Weizenmehl. Zuthaten: 1 l warme Milch, 70 g geschmolzene und abgeklärte Butter, 3—4 Eier, 1 Eflöffel Zucker, stark 30 g Hefe, 1 Pfund erwärmtes seines Mehl, 130—200 g Korinthen, Zimt oder Muskatblüte und etwas Salz.

Das Mehl wird mit der Milch fein gerührt, mit dem übrigen vermischt, der Teig tüchtig geschlagen, mit den erwärmten Korinthen vermengt und zum langsamen Aufgehen zugedeckt, an einen warmen Ort gestellt. Wenn nach Verlauf von  $1^1/2-2$  Stunden der Teig gut aufgegangen ift, bäckt man ihn in einer offenen Kuchenpfanne, mit Vutter, oder Butter und Schmalz zusammen heißgemacht, zu kleinen Kuchen von der Größe einer Untertasse, welche nur einmal umgelegt werden, und zwar dann erst, wenn sie oben ganz trocken geworden sind.

- 39. Gewöhnlicher Puffer Nr. 1. Aus 700 g Mehl, 1 l'laus warmer Milch, 1/4 Tasse geschmolzener Butter oder Schmalz, 3 Siern, 50 g Hefe und etwas Salz wird ein Teig wie zu kleinen Pufferkuchen gemacht und mit Butter zu 2 großen Kuchen gebacken.
- 40. Gewöhnlicher Buffer. Nr. 2. (Pufferus domesticus communis.) Man nimmt 2 Pfund Mehl, 50 g Hefe, 1 Obertaffe voll gestoßenen Zucker,  $^{1/2}$ —1 Obertaffe voll geschmolzene Butter, 125 g Korinthen, 3—5 Eier, nach Belieben etwas Eitronenschale ober Eitronenöl, ungefähr  $^{1/2}$  I Milch, wobei es auf etwas mehr ober weniger nicht ankommt und bäckt in einer länglich viereckigen Form, in

Ermangelung derselben in einer Schneckenkuchenform davon den Puffer. Er wird warm, aber auch kalt mit Butter gegessen.

41. Pufferkuchen von sein ausgesiebtem Buchweizenmehl. Man nehme zu jeder gestrichenen großen Obertasse Mehl eine gleiche Tasse heißes Wasser, einen reichlichen Eßlöffel dicke saure Sahne, in Ermangelung derselben ebensoviel geschmolzene Butter oder Schmalz, 8 g Hefe und etwas Salz. Auch kann man Korinthen hinzusügen.

Nachdem der Teig angerührt, wird er mit einem Löffel ftark gesichlagen, zum Aufgehen hingestellt und wie der vorstehende Aufferkuchen

zu großen oder kleinen Ruchen gebacken.

42. Pfannkuchen von Buchweizenmehl. 2 gestrichene große Obertassen seines Buchweizenmehl, 3 Tassen heißes Wasser, 1 Tasse dicke saure Sahne und Salz werden gut gerührt, und sogleich in recht heiß gewordener Butter, oder halb Butter halb Schmalz gelbbraun gebacken.

Auch kann man die saure Sahne in einfachem Haushalt sehlen lassen und eine Tasse geriebene kalte Kartoffeln der Masse zufügen, vielsach rührt man Buchweizen Pfannkuchen statt mit Wasser mit guter Buttermilch an.

43. Westfälische Reibekuchen (Kartoffel=Pfannkuchen) mit Hefe Nr. 1. Man nehme hierzu, sowie auch bei den nachstehenden Vorschriften, recht gute mehlige, wohlschmeckende dicke Kartoffeln, wasche sie vor und nach dem Schälen recht sauber und reibe sie roh auf einem Reibeisen. Man bedarf 10—12 große Kartoffeln, etwa ½ ½ Wilch, 125 g Weißbrot und 3 kleine Zwiedäcke, 4 Cier, stark 30 g Hefe,

2 Eglöffel voll dicke faure Sahne und etwas Salz.

Der Teig darf nicht dünn sein, damit sich nicht die wässerigen Teile scheiden. Die geriebenen Kartosseln werden eine Stunde mit kaltem Wasser bedeckt und mit einem Tuche ausgepreßt. Das Kartosselwasser gießt man nicht weg, sondern läßt die Stärke, welche darin enthalten ist, sich zu Boden setzen, gießt das Wasser davon und benutt sie zu der Kuchenmasse, sonst hat man nur die wertlose Pflanzensafer. Dann werden Milch, Weißbrot und Zwiedack heiß gemacht, zerrührt, Karstossen, Sese, Sahne und Salz tüchtig durchgerührt und der Teig an einem warmen Ort zum Ausgehen hingestellt. Er muß solange ausgehen, die er den doppelten Umfang erreicht hat; dann wird mit dem Backen angesangen. Das Feuer darf hierbei weder zu stark noch zu schwach sein, weil im ersteren Falle die Kuchen nicht gar werden, im letzteren austrocknen würden. Es gehört zu Reibesuchen überhaupt

reichlich Fett; halb abgeklärte Butter, halb Schmalz eignet sich vorzügslich dazu. Es wird dieses in einer Auchenpfanne recht heiß gemacht und der Teig zu kleinen Auchen gebacken, welche dis zum Umwenden zuges deckt und gelbbraum gebacken werden.

44. Westfälische Reibekuchen (Kartoffel-Pfannkuchen) ohne Hefe Nr. 2. 1/2 l geriebene rohe Kartoffeln nach vorhergehender Angabe, doch nicht ausgepreßt, 6 Gier, 3 Eglöffel dicke saure Sahne,

2 Zwiebace, 2 Löffel Aleuronat und etwas Salz.

Das Geriebene wird zum Abtröpfeln 5 Minuten auf einen Durchschlag gelegt, dann mit Eidottern, Sahne, Mehl und Salz vermischt und der Eierschaum durchgemengt. Zum Backen kann nach Belieben geschmolzene und vom Bodensatz abgeklärte Butter, Schweineschmalz, langsam außgebratener Speck, auch gut außgeglühtes Küböl genommen werden; indes ist eine Mischung von Butter und Schmalz desonders zu empsehlen. Jedenfalls muß das Fett bereit stehen, wenn die Kuchen eingerührt sind, damit man nicht genötigt ist, den Teig hinzustellen, wodurch die Kuchen an Schmackhaftigkeit verlieren würden. Die Masse wird lösselweise in die mit reichlich heißem Fett versehene Pfanne gegeben und offen während weniger Minuten dunkelgelb gedacken, wobei die Kuchen mit dem Messer einmal umgewendet, und nachdem die ersten herausgenommen, bei Hinzuthun von Fett andere hineingelegt werden.

- 45. Wohlfeile westfälische Reibekuchen (Kartossel = Pfaunskuchen). Nr. 3. Man nehme einen etwas gehäuften Suppenteller nach Kr. 43 geriebene rohe Kartosseln, gebe dazu eine etwas gehäufte Untertasse geköchte, ganz kalt geriebene Kartosseln, 1 Ei und Salz, rühre solches gut untereinander und backe in reinschmeckendem, heiß gemachtem Küböl oder nach Belieben in Küböl und Schmalz rasch kleine Kuchen davon in offener Pfanne nach Kr. 43. Es werden von bemerkter Masse 7 Stück. Wan kann sie zum Thee oder mit Apfelmus geben.
- 46. Zwiebäcke mit Sauce. Zu  $^{1}/_{2}$  l Milch nehme man, wenn die Schüffel besonders gut sein soll, 4, sonst 2 Gier und 1-2 Exisffel Zucker, würze es mit Citronenschale und gieße dies zum Ginweichen über die Zwiedäcke. Ift die Ciermilch eingezogen, wobei die Zwiedäcke nicht im geringsten zerbröckeln dürsen, so drücke man beide Seiten in seingestoßene Weißbrotrinden und dacke die Zwiedäcke in einer Pfanne mit heißgemachter Butter auf mäßigem Feuer hellbraun.

Man kann eine rote ober weiße Weinsauce (siehe Abschnitt R.)

barüber anrichten ober bazu reichen, so auch jeden Zwieback mit Fruchtsgelee bestreichen.

- 47. Preißelbeerschnitte. Man schneibet Weißbrot, das einen oder zwei Tage alt ist, in singerdicke Scheiben, legt sie in eine Schale, übergießt sie mit warmer Milch, nimmt sie, wenn sie durchgeweicht sind, heraus und legt sie auf eine Schüssel, um wieder neue Scheiben in die Milch legen zu können. Nun zerrührt man 2—3 Gier, gibt die Milch, die von den Scheiben übrig geblieben, und auch die, welche abgessossel sit, hinein, und wenn dies zusammen noch gerührt ist, legt man jedesmal soviel Weißbrotscheiben in diese Giermisch, als in einer Pfanne Plat haben; man wendet sie darin um, dreht sie in gestoßenem Zwiedack noch einmal tüchtig herum und bäckt sie nun in reichlich Butter auf beiden Seiten kroß und bräunlich und bestreicht sie mit dick eingekochten Preißelbeeren oder mit Preißelbeergelee und bestreut sie mit Zucker.
- 48. Arme Kitter schnell und gut zu baken. Es eignen sich hierzu am besten große doppelte Zwiebäcke, welche nur einmal im Osen gewesen sind, oder auch Semmel. Von ersteren nehme man zu 6 Stück, an Gewicht 580 g, knapp 1 l Milch und 6 Eier. Die Zwiebäcke werden gespalten, die Milch wird mit etwas Citronenschale oder Zimt und ein wenig Salz gewürzt (kochende Milch würde die Zwiebäcke ganz auslösen) und mit einem Lössel darüber verteilt, wobei man bald nachher die untersten weichen Schnitten auf eine flache Schüsselsegt. Unterdes schlägt man die Eier, legt die Schnitten mit beiden Seiten hinein, daß die Eier gut einziehen, und bäckt sie in heißgemachter Butter mit Schmalz vermischt dunkelgelb.

Man bestreut sie stark mit Zucker und gibt sie womöglich mit frischem

Kompott recht heiß zur Tafel.

Noch wohlschmeckender werden die Armen Ritter, wenn man sie in eine Klare (siehe A. Nr. 28 oder 29) taucht und dann in Schmelzsbutter bäckt.

In der seinen Küche bestreicht man die eingeweichten Armen Kitter vor dem Backen mit einer Mandelmasse aus geriebenen Mandeln, Eiern, saurer Sahne und Zucker.

49. Spanischer Brotberg. Man schneibet 6 altbackene Semmeln, nachdem man die Kinde abgerieben, in Scheiben, legt sie in eine tiese Schüssel und übergießt sie mit einem dicken heißen Weinschaum auß 1/2 l Rotwein, 125 g Zucker, 6 Eidottern, Salz, Citronenschale und 30 g Reisstärke, läßt sie eine Viertelstunde darin ziehen, kehrt sie in

der abgeriebenen Kinde um und bäckt sie wie in voriger Nummer. Dann läßt man die Schnitten abkühlen, bestreicht sie mit einem guten Apfelmus oder einer Obstmarmelade, schichtet die Scheiben bergartig auf und überzieht sie mit dem steisen, mit Zucker gesüßten Schnee der 6 Eiweiße. Man bäckt den Brotberg in gelinder Wärme im Ofen dunkelgelb und reicht ihn statt eines Auflauses zum Nachtisch.

- 50. Karthäuserklöße. Milchbrötchen werden auf einer Reibe abgerieben und halb durchgeschnitten. Zu 3 Brötchen nehme man 3 Obertassen Milch, 2 Eier, 1 Eßlöffel Zucker und etwas Citronenschale, Muskatblüte oder Zimt, klopse es untereinander, gieße es über die Brötchen und lasse sie Zennden darin weichen. Nachdem sie durch und durch weich geworden, bestreue man sie mit der abgeriebenen Kinde und backe sie in reichlich heißer Butter dunkelgelb. Man richte die Klöße zum Kompott jeder Urt an, oder gebe eine beliebige Weinsoder Fruchtsaue dazu.
- 51. Reisbirnen (oftfriesisch). Man kocht 250 g Rei3, nachbem derselbe gut abgebrüht, mit Milch weich und recht steif, gibt dann ein Ei dick Butter, Zucker und abgeriebene Citronenschale nach Geschmack hinzu. Nach dem Erkalten der Masse formt man längliche Klöße daraus, die man in Ei und Zwieback umwendet und in Butter hellbraun bäckt.

Man gibt eine Banille-, Wein- oder Fruchtsauce dazu.

Krankenspeisen. Alle Sierkuchengerichte sind für Kranke ungeeignet, weil sie durch ihr Backen in Fett zu schwer verdaulich werden, erlaubt ist allenfalls Kr. 6 und 9.

## L. Eier-, Milch-, Mehl-, Reis- und Maisspeisen.

1. Gier zu kochen. Um die Eier genau nach Wunsch zu kochen, darf man sie nicht eher ins Wasser legen, als dis es stark kocht. Weiche Eier ersordern zum Kochen 3 Minuten, wenn die Dotter etwas dickslicher sein sollen, 4 Minuten; Eier zum Butterbrot oder zum Verzieren der Gemüse, wozu man das Weiße sest, das Gelbe noch etwas weich nimmt, 5 Minuten; doch ist dabei starkes Feuer vorausgesetzt, auf welchem das Wasser nach dem Hineinthun der Eier alsbald wieder ins Kochen kommt. Auf Petroleum-Kochen braucht man etwa eine Minute mehr.

Neuerdings gibt es sehr praktische Sieruhren, die den vordem gebräuchlichen Sanduhren weit vorzuziehen sind: aber auch sie kann man nur beim Kochen der Sier auf raschem Feuer verwenden, da bei schwachem Feuer die Zeitdauer zu gering ist.

Beim Kochen mehrerer Eier ist ein Eiernet von Bindfaden zweckmäßig und bequem, indem darin die Eier zugleich hineingegeben und

zugleich herausgenommen werden können.

Will man die Gier abschälen und zum Verzieren von Gemüse gebrauchen, so werden sie zugleich in kaltes Wasser gelegt, nach dem Abkühlen behutsam aus der Schale gelöst und in gesalzenem Wasser wieder erwärmt.

2. Sächsische Sol-Gier werden bekanntlich am wohlschmeckenbsten auf den Salinen in einem Netz in natürlicher Sole gekocht; doch kann man sie auch künstlich zubereiten. Wünscht man die Sol-Gier von gelber Farbe, so kocht man sie in Zwiebelwasser, andernfalls in gewöhnlichem Wasser hart, jedoch nie länger als 10 Minuten, klopft die Schale ringsum klein, ohne sie zu entfernen, und legt die Eier 24 Stunden in Salzwasser, welches so stark sein muß, daß sie darinschwimmen. Oft wird die Salzsole auch mit gestoßenem Kümmel gewürzt.

- Anmerk. Die Sachsen essen die Sol-Eier am häufigsten zum bahrischen Bier. Auch werden sie, sowie Lerchen und Salzgurken, von den Halloren einem alten sächsischen Bolksstamm noch alljährlich an den Hofgebracht.
- 3. Kiebitz- und Möven-Eier zu kochen. Beibe werden hart gegeffen, in Wasser 8 Minuten gekocht und als Eingangsgericht mit verschiedenem Brot und Kresse gereicht und in einer Schüssel, die zur Hälfte mit Salz gefüllt ist, angerichtet. Ihrer Kleinheit und seinen Schale wegen ist beim Einlegen ins Wasser Vorsicht zu empsehlen. Sie sind von seinem Wohlgeschmack, wenn man sie krisch erhält.
- Anmerk. Da man häufig schon angebrütete Kiedig-Gier erhält, so unterwirst man sie vor dem Kochen einer Probe. Legt man ein Ei nach dem andern in eine mit kaltem Wasser gefüllte Schase und die Eier sinken gleich darin auf dem Boden, so sind sie frisch. Drehen sie sich erst mehrmals und sinken dann, so sind sie bebrütet.
- 4. Rührei. Bon gewöhnlichen, nicht zu kleinen frischen Giern nehme man zu jedem Ei 1 Eßlöffel Milch, wenig Salz und die Hälfte einer kleinen Walnuß groß Butter. Man zerklopft Eier, Milch und Salz, läßt, am besten in einem kleinen irdenen Geschirr die Butter gelb werden, gießt die Eier hinein und rührt sie über ganz schwachem Feuer langsam dis zum Dickwerden; die Pfanne wird schon vorher abgenommen, und das Rührei, sobald es fertig ist, in ein bereitstehendes Schüsselchen gefüllt, damit es recht weich bleibe. Beim Rühren darf dasselbe nicht breig gemacht werden, weshald es gut ist, den Lösselstrichweise über den Grund zu ziehen. Ost wird aber das zu zartem Brei gerührte Ei vorgezogen. Pikanter und sür viele schmackhafter wird das Rührei, wenn man statt Milch und Butter Wasser und Specknimmt.

Man gibt das Kührei zu Spargel, grünem Salat, Bückingen, Sommerwurft, kalter Zunge und Rauchfleisch; zu den drei letzteren kann etwas seingehacktes Schnittlauch mit den geklopften Giern versmischt werden.

Rührei läßt sich mannigsach verändern durch das Durchmischen von weichgedünsteten zerschnittenen Pilzen, kleinen gekochten Spargelspihen, von einigen entgräteten Sardellenstücken, gewiegtem Lachs, sowie von einigen Löffeln geriebenem Käse jeglicher Art.

Will man das Kührei als Eingangsgericht nach der Suppe reichen, so füllt man es in vorher erwärmte Muschelschalen und mischt in der seinen Küche in Fleischbrühe gekochte, würfelig zerschnittene Kalbsmilch und Trüffelscheiben dazwischen und belegt das Kührei mit Streisen Lachs. Für den einsachen Tisch mischt man Käse unter die Giermasse, ehe man sie rührt, bestreicht die Obersläche mit Tomatenbrei, nachdem man sie eingefüllt, oder besteckt sie mit Cervelatwurststiftchen und umkränzt die Muscheln mit gerösteten Semmelschnittchen.

Als feine Abendschissel reicht man auf feinen Tafeln das Kührei im Frühling auf folgende Weise. Man putt rote und weiße junge Kadieschen, läßt ein Blättchen oben stehen, schneidet die Schale der Burzel nach dem Blättchen zu mit scharfem Messer in schmalen Streisen beinahe herunter, ohne sie abzutrennen, legt die Kadieschen einige Stunden in kaltes Wasser und erhält so zierliche Köschen. Man läßt sie abtropfen, schneidet runde Weißbrotscheiben, die man in der Mitte aushöhlt, gelb röstet und mit einem Sträußichen frischer, mit einigen Tropfen Öl und wenig Salz vermische Kresse ausfüllt. Drei Trüffeln kocht man weich und zerschneidet sie in Scheiben. Dann bereitet man ein gutes Kührei aus etwa 10 Eiern, häuft dies bergförmig in die Mitte einer erwärmten Schüssel, belegt es mit den Weißbrotschnitten und umkränzt es mit Kadieschenröschen und Trüffelscheben.

5. Berlorene Gier. Eine Handbreit hoch Wasser wird in einem Topf mit Salz und wenig Essig gekocht, frische Eier, eins nach dem andern rasch hincin geschlagen, doch müssen sie nebeneinander liegen können. Sobald das Weiße gut zusammenhält (hart dürsen sie nicht gekocht sein), werden sie heraußgenommen, und wenn man sie säuerlich wünsicht, mit etwas Essig besprengt. Dann schneidet man sie ringsum glatt, streut etwas seingestoßenes Salz darüber und gibt sie, auf

Spinat gelegt ober dazu angerichtet, zur Tafel.

Auch als Eingangsgericht nach der Suppe können die verlorenen Eier gereicht werden und zwar gibt man in der einfachen Küche dann eine Sardellen-, Herings-, Sauerampfer- oder Remouladensauce über die Eier und verziert die Schüssel mit gerösteten Brotschnitten. — In der seinen Küche bestreicht man eine Schüssel die mit der folgenden sämigen Sauce. Mehrere Zwiebeln und einige Schinkenscheiden werden in Butter gelb geschwitzt, 2 Lössel Mehl hinein geröstet und halb Fleisch- drühe, hald Sahne hinzu gethan, daß eine sämige Sauce entsteht, die durch ein Sieb gestrichen wird. Dann sügt man 75 g geriebenen Parmesankäse an die Sauce, zieht den Eiweißschnee zweier Eier durch und streicht die Hälfte Sauce auf die Schüssel. Man ordnet die verslorenen Eier darauf, übersüllt sie mit dem Rest der Sauce, bestreut die Obersläche mit Semmelkrumen und Käse, beträuselt sie mit Butter und bäckt die Eierobersläche gelblich.

6. Gebackene ober Spiegel-Eier. In einer gescheuerten, sauberen Pfanne läßt man Butter heiß werden, schlägt die Eier behutsam hinein,

so daß jedes Ei ganz bleibt, streut etwas seingemachtes Salz darüber und schiebt sie, wenn das Weiße dicklich geworden ist, ohne sie umzuwenden, auf eine Schüssel, schneidet den Kand glatt und richtet sie zu Spinat oder zu ähnlichen Gemüsen an. Da ein wohlgelungenes Spiegelei keinen braunen Kand haben, auch unten nicht bräunlich ausssehen darf, so ist es ungeübten Händen zu empsehlen, die Eier in einem Tiegel auf kochendem Wasser zu bereiten.

Auch kann man die Spiegeleier mit folgender Sauce anrichten und

sie als angenehme Abendspeise reichen.

Auf 4 Personen niumt man etwa 2 Eier, 1 stark gehäuften Theestöffel Mehl oder Stärke, 1 große Obertasse Wasser, Essig nach Gesschmack und soviel Zucker, daß der Essig gemildert wird. Dies alles wird bis zum Auskochen gerührt, 1/2 Ei die Butter durchgemischt, über die heißen Eier angerichtet und die zugedeckte Schüssel einige Minuten

auf eine heiße Platte gestellt.

Will man die Spiegeleier als Eingangsgericht nach der Suppe geben, so bereitet man sie nach folgender Beise. Man läßt vom Bäcker ein Beißbrot in Rollensorm backen, schneibet dies in Scheiben, entsernt die Krumen, ohne die Kinde zu verletzen und bäckt die Brotrinde in Schmalz goldbraun. Man legt sie auf eine mit Sardellenbutter bestrichene flache Schüssel, bestreicht die Kinge mit dicker saurer Sahne, schlägt in jeden King ein Ei, salzt die Gier, beträuselt sie ebenfalls mit etwas saurer Sahne, bedeckt die Schüssel mit einem Butterpapier und bäckt das Gericht die das Eiweiß erstarrt ist. Sehr hübsch ist als Umstränzung eine Keihe ganzer gefüllter Tomaten.

- 7. Gier mit Senfsauce. Frische Eier werden weich gekocht, absesschält, der Länge nach glatt durchschnitten, in eine Schüssel, die offene Seite nach oben, gelegt und mit sehr wenig seingemachtem Salz bestreut. Es wird eine Senssauce (siehe Abschnitt R.) darüber gegeben oder nur zerlassene Butter, die man mit Sens verrührt hat.
- 8. Gefüllte Gier. Hartgekochte Gier schneidet man durch, nimmt die Dotter heraus und vermischt die Hälfte der gehackten Dotter mit einigen gewiegten Sardellen, Champignons, einem Stücken gehackter Zunge oder Schinken und einem rohen Gidotter. Bon den übrigen Dottern rührt man mit Senf, Öl, Estragonessig, Salz und Pfesserine dickliche Sauce, mischt einen Teil derselben unter die gewiegten Sachen, daß man eine geschmeidige Farce erhält, füllt diese in die außsgehöhlten Gierhälften und gießt die übrige Sauce über die Gier. Diese gefüllten Gier sind bei Herren sehr beliebt und bieten für den Abendzisch eine angenehme Abwechselung.

Ebenso bilden warme gefüllte Eier eine hübsche Speise, die sich besonders als Eingangsgericht nach der Suppe eignet. Man kann die hartgekochten Eier dazu verschiedenartig süllen, entweder mit einer Fischfarce, einem sehr seinwürfelig geschnittenen Kalbsmilch oder Gesslügelragout oder aber nur einsach mit den ausgelösten Sidottern, die man zerreibt und mit seinen Kräutern, Reibbrot, geriedenem Käse und etwas Fleischbrühe zu einer Farce verarbeitet. In jedem Falle behält man etwas von der Füllung zurück, streicht dies auf eine flache Schüffel, stellt die gefüllten Eierhälften nebeneinander darauf, beträuselt sie mit Butter, bestreut sie mit geriebener Semmel und bäckt sie goldbraun.

- 9. Gierberg. Das Weiße von 6 hartgesottenen Eiern schneibet man in seine nudelartige Streisen, dämpst sie in einer Bechamelsauce (siehe Abschnitt R.) und richtet sie bergförmig auf einem kleinen heißen Schüsselchen an. Die Eidotter zerreibt man mit einem Stück frischer Butter und Salz, reibt sie dann durch ein Sieb auf die angerichteten Eiweißstreisen und belegt die Schüssel mit gerösteten Semmeldreiecken und läßt das Gericht im Ofen recht heiß werden.
- 10. Marinierte Eier. Man kocht 18 frische Eier hart, schält sie und legt sie in einen kleinen Steintops. Dann kocht man 1 l Essig mit 15 g Pfesser, 15 Ingwer und ebenso viel Jamaikapfesser 10 Minuten und gießt ihn durch ein Sieb auf die Eier. Der Steintopf wird nach dem Erkalten des Essigs mit Pergamentpapier verbunden und die Eier nach 3—4 Wochen als Beilage zum Butterbrot gereicht.
- 11. Giweiß roh für Kranke. Man schlägt ein Eiweiß zu steifem Schnee, fügt langsam 1 Eßlöffel bicke süße Sahne, 1 Löffel Cognac und 1 Theelöffel seinen Zucker hinzu und reicht es dann sofort löffelsweise.
- 12. Eierkäse. 9—10 Eier (je nach der Größe) schlägt man gut durcheinander, rührt sie mit 1 l Wilch und etwas Salz so lange über schwachem Feuer, bis das Ganze gerinnt, zu heiß darf es nicht werden, und gießt es dann zum Ablausen schnell in die Form, damit die Eier recht weich bleiben. Auch kann man einige Korinthen, welche man vorher in kochendem Wasser hat ausguellen lassen, lagenweise durchstreuen. Hat man indes etwas längere Zeit die zum Gebrauch, so wird der Eierkäse jedenfalls milder, wenn man die Eiermilch in einen Steintopf gießt, in kochendes Wasser stellt und darin so lange fortwährend kochen läßt, die gerinnt.

Man besteckt den Eierkäse mit Mandelstistchen und gebe als ansgenehme Sauce dazu: Sahne von saurer Milch mit Vanille-Zucker

schäumig geschlagen und mit Arrak vermischt. Auch paßt eine kalte Wein= oder Fruchtsauce dazu.

13. Gier-Gallert. 1 l Milch, 4 geschlagene Eier und 5 Eisbotter, 1 abgeriebene Citrone, Zucker und Zimt gebe man in eine tiefe Schüssel, setze sie zugedeckt auf tochendes Wasser und lasse sie sungestehen, bis das Gericht die geworden ist. Nach dem Erkalten bestreue man es mit Zucker und gebe eingemachte Preißelbeeren oder ein anderes herzhaft schmeckendes Kompott dazu.

Einen sehr hübschen Eierberg kann man aus dem Eier-Gelee herstellen. Man belegt eine runde Schüssel mit Scheiben von Viskuit und Makronen, die man in Himbeersaft tauchte und reibt das Eier-Gelee durch ein Porzellausied lose auf das Gedäck, daß es bergartig aufgehäuft und locker erscheint. Man beträuselt den Eierberg mit rotem Fruchtsaft, bestreut ihn mit Zucker, umlegt ihn mit einem Kranz steiser Schlagsahne und reicht eingemachte Kirschen nebenher.

- 14. Geschlagene Milch. Dick gewordene Milch mit der Sahne wird mit einem Schneebesen 1/4 Stunde stark geschlagen, mit Zucker und Zimt durchgerührt, in eine tiese Schüssel gefüllt und mit Zwiedack gereicht. Man kann auch ein Glas roten Wein mit durchschlagen.
- 15. Zerrührte Rafemild (Barkafe, Stippmild). Man nimmt dick gewordene Milch ohne Sahne, setzt sie in die Nähe des Keuers, daß sie allmählich von den wässerigen Teilen sich scheide (doch muß sie weich bleiben), läßt sie in einem dazu bestimmten leinenen Beutel ablaufen, rührt fie durch ein blechernes Sieb und rührt dann junge Sahne ober frische Milch mit Bucker und gestoßener Banille durch. Ober man füllt die faure Milds ungewärmt mit oder ohne den Rahm in einen losen leinenen Beutel und hängt diesen am Abend por dem Gebrauch auf, damit die Molke ablaufen kann. Sie ist feiner und zarter wie die heißgemachte Milch und wird wie diese mit Rahm oder füßer Milch und Zucker angerührt. Nachdem man sie in eine tiefe Schiffel gefüllt und glatt gestrichen, bestreut man sie mit Zucker und reifen Weinbeeren, auch wohl mit gestoßenem Ingwer, oder man gibt ctwas saure Sahne, die mit Zucker und Zimt schäumig geschlagen ift. darüber und die übrige Sahne dazu. Dhue Sahne muß diese Milch nicht zu dick gerührt und Rücksicht darauf genommen werden, daß fie sich nach dem Anrühren, gleichwie Reis nach dem Rochen, bedeutend perdictt.

Biele lieben es, Stippmilch mit Preißelbeeren, Weinbeeren ober Kirschkompott zu verzieren.

16. Gekochter Reis. Man kocht guten abgebrühten Reis in Salzwasser 20 Minuten, gießt ihn bann ab und stellt ihn noch 10 Minuten in eine warme Ofenröhre, wo man ihn öfter umschwenkt, bevor man ihn zu Tische reicht. Man gibt diesen Reis der Abwechselung halber oder im Frühling, wo die Kartosseln schlecht werden, statt dieser zu allen gebratenen und gekochten Fleischspeisen.

In Amerika kocht man den Reis, indem man ihn mit kochendem Wasser übergießt, 10 Minuten damit verdeckt stehen läßt und dies noch zweimal wiederholt. Dann stellt man ihn mit Salzwasser aufs Feuer, läßt ihn auskochen, gießt das Wasser ab, schüttet den Neis auf eine Schüssel und stellt ihn 10 Minuten in einen mäßig heißen Ofen. Dann verrührt man ihn mit etwas Butter und richtet ihn locker an. Er wird sehr schön durch diese Methode und die Körner bleiben völlig unversehrt.

Noch schöner wird der Reis, wie ich ausgefunden habe, auf folgende Weise. Man bringt ihn mit kaltem Wasser aufs Feuer, läßt ihn bis zum Kochen kommen und gießt ihn ab. Dies wiederholt man noch zweimal, läßt ihn dann mit bestimmter Flüssigkeit aufwallen und setzt ihn darauf auf eine heiße Herdstelle, wo er ohne zu kochen, weich aufquillt und in 15 bis 20 Minuten fertig ist.

- 17. Turiner Reis. 250 g Carolind= oder Mailänder Reis wird in kaltem Wasser gewaschen, mit einem Tuche abgetrocknet und mit einer zerriebenen Zwiebel in 75 g Butter unter beständigem Kühren leicht gelb gebraten. Dann füllt man 1 Glas Weißwein, etwas Citro= neusaft und ½00 l kräftige Fleischbrühe an und kocht den Reis weich und körnig. Vor dem Anrichten schmeckt man ihn mit Salz und wenig Pfesser ab und gibt ihn zu gedämpsten Fleischspeisen. Verseinern kann man das Gericht durch Ersehen des Weißweines durch Madeira und den Zusah von 20 g zerschnittene gedämpste Trüfseln, die man einige Minuten in dem Reis ziehen läßt.
- 18. Reis zu Ragout. Man nimmt zu 2 Schüffeln 1 Pfund Reis, kocht ihn ab und läßt ihn in Bonillon ausquellen, rührt dann ein Glas Madeira, 1 Tasse Sahne, 2 Eidotter, 125 g Parmesankäse hinzu und legt ihn als Kand um ein augerichtetes Ragout von Geslügel oder Kalbsseich.
- 19. Reisbrei. Zu 225 g Reis gehören 2 1 Milch. Man koche den Reis dreimal auf (vergl. Nr. 16), lasse ein Stückhen Butter in einem Topse zergehen, wodurch die Milch vor dem Andrennen gesichert wird, gieße die Milch hinein und lasse sie zum Kochen kommen.

Dann gebe man den Reis mit einigen Stücken gutem Zimt (feiner ist es stets, statt Zimt Lanille zu nehmen, zumal der Zimtgeschmack manchem nicht zusagt) dazu und lasse ihn an heißer Herdstelle gar, aber nicht zu weich und nicht zu die ausquellen; kochen darf er nicht mehr. Später wird ein Stücken Zucker und wenig Salz hinzugefügt, der Reis in eine Schüssel gefüllt und mit Zucker bestreut, oft auch mit gelbzebratener Butter begossen. Wünscht man den Reis kalt zu geben, so rechne man beim Kochen darauf, daß er während des Kaltwerdens viel dicker wird. Auch gebe man ihn nicht sogleich in die bestimmte Schüssel, sondern rühre ihn vorher erst durch, am besten mit einigen Eidottern und einem Güßchen Kum oder Liqueur, da er sonst kalt leicht nichtssagend schmeckt.

Übriggebliebenen Reisbrei kann man entweder als Pfannkuchen nach K. Nr. 33 zubereiten, oder auch zum Füllen von Plinsen nach K. Nr. 4 zweckmäßig verwenden. Auch kann man ihn zu kleinen Klößchen formen, in Schmelzbutter ausbacken und sie noch heiß in geriebener

Schofolade umwenden.

20. Reis in Rotwein für Kranke. Man bringt  $100 \, \mathrm{g}$  Reis zweimal mit kaltem Wasser bis vors Kochen, kocht ihn dann in Wasser halb gar, füllt  $^{1}/_{2}$  l Rotwein, 2 Theelöffel Citronenzucker und etwas Jimt hinzu und kocht ihn völlig gar. Dann gibt man ihn heiß zu Tisch und warme versüßte mit Eigelb verrührte Sahne als Sauce dabei.

21. Reis mit Üpfeln. Man nehme hierzu den besten Keis, koche ihn dreimal auf, lasse in einem Topse einen Stich Butter zersgehen, gebe den Keis mit kochendem Wasser, einem Stück Zimt und etwas Salz hinein und lasse ihn langsam ausguellen (siehe Kr. 16). Wenn er beinahe weich geworden ist, gebe man die Üpfel nehst einem reichlichen Stück Zucker dazu, koche den Keis vollends gar, aber nicht zu dick, und rühre ihn vorsichtig durch, damit er ganz bleibe. Auch kann man ein Glas Beißwein durchrühren. Alsdann richte man ihn an und streue Zucker darüber.

Bu 125 g Reis sind 6 mittelmäßig große geschälte und in je 8 Teile geschnittene nicht sehr saure Apfel ein autes Verhältnis und

gibt dies als zweites Gericht eine Portion für 3 Personen.

Man kann die Üpfel auch zu Mus kochen und mit dem Reis vermischen, was seiner ist. Wird spät im Frühjahr dies Gericht von Paradies-Üpfeln zubereitet, so lasse man sie zur Hälfte weich kochen und gebe dann erst den abgebrühten Reis hinzu. Sehr wohlschmeckend ist ein Schälchen mit Apfel- oder Brombeergelee als Beigabe zu diesem Reis, der vielsach auch statt in Wasser mit Milch gekocht wird. Ein guter Apfelreis läßt sich auch als Nachspeise sehr wohl verwenden, wenn man den mit Milch gar gekochten Reis mit Butter, Zucker, zerriebenen Makronen und 3—4 Eigelb vermischt und ihn leicht in eine runde Form drückt. Man höhlt die Mitte der Schüfsel aus, füllt gar gedünstete Apselviertel, die nicht zerfallen sein dürsen, hinein, stürzt den Reis, belegt seine Obersläche mit der zweiten Hälste Apfelviertel und umgibt ihn mit einem Kranz eingemachter Kirschen.

- 22. Reis mit Rosinen (ein leichtes Essen für Genesende). Ist der Reis abgekocht, so setze man ihn nach vorhergehender Angabe aufs Feuer und gebe, wenn er weich ist, ausgesuchte und gewaschene weich gedämpste Rosinen dazu und lasse ihn damit noch einige Minuten durchziehen.
- 23. Jan im Sack (Pottgebentel, Reisbentel). 750 g Reis oder 375 g Reis und 375 g mittelfeine Graupen mit 1 Pfund guten Zwetschen, oder 330 g Zwetschen und 170 g Rosinen. Anstatt der Graupen ist auch eine Mischung von Keis und geschältem Spelz zu gleichen Teilen zu empsehlen.

Reis, Rosinen und Zwetschen werden gut gewaschen, letztere offen abgekocht. Dann legt man ein ganz sauberes, in heißem Wasser stark ausgedrücktes Tuch in eine tiese Schüssel, streut das Bemerkte nebst Salz lagenweise hinein, bindet das Tuch derartig zu, daß Raum zum Ausquellen bleibt, stellt es, mit einem alten Teller darunter und mit reichlich kochendem Wasser bedeckt, aufs Feuer und läßt das Gericht 2 Stunden kochen. Beim Anrichten kann braune Butter und Zucker darüber gegeben und Braten mit Bratensauce oder roher Schinken dazu gegessen werden. Bei sparsamer Einrichtung ist ohne weiteres solgende Sauce passend und Rauchsleisch eine angenehme Beilage.

Zur angegebenen Portion wird ein Eßlöffel Mehl, hinreichende Milch, 1 Eidotter, 1 Stück Butter, Zucker und etwas Salz dis zum Aufkochen gut gerührt; die Sauce darf nur mäßig gebunden sein. Diese Portion als einzelnes Gericht paßt für 6, andernfalls für 10

Bersonen.

Das Geraten dieser Speise hängt hauptsächlich vom Binden ab. Läßt man zum Ausquellen zu wenig Raum, so wird sie fest, zu viel Raum macht sie weich, weshalb zum erstenmale zu raten ist, während des Kochens einmal nachzusehen, um nötigenfalls das Band loser zu binden.

24. Reis mit Tomaten. Man quillt den gut abgekochten Reis, nachdem man ihn in Butter 1/4 Stunde durchgebraten hat, in leichter

Fleischbrühe weich und sehr dic aus, fügt dann die durchgestrichenen in Butter mit Salz, Pfeffer, zerschnittener Zwiebel und einem Stücken Schinken, sowie etwas Bouillon gedünsteten reisen Tomaten hinzu und richtet den Reis zu Beefsteaks und Lammrippchen an. Reste verwendet man zu Tomatensuppe.

- 25. Sagokompott (Driginalrezept). Man kocht 100 g Perlfago in ½0 l Wasser, ebensoviel Weißwein, 2 Löffeln Himbeersaft, 70 g Juder und 3 g Ananasextrakt dick aus. Dann vermischt man den Sago mit mehreren würselig geschnittenen eingemachten Psirsichen und halbierten Kirschen, füllt das Kompott in eine Schüssel, überstreicht es mit einem Guß von 40 g geriebenen Mandeln, 30 g Zucker und 3 Gisdottern, bäckt das Kompott ½ Stunde in mäßig warmem Dsen und reicht es warm. Für den einsachen Tisch kann man dem nur in Wasser, Zucker, Citronenschale und sast zuleht einige Löffel Saft oder aussegequellte Kosinen oder Korinthen, auch wohl in Zucker und Wein weich gedämpste Apfelviertel durchmischen.
- 26. Tapioccabrei für Krauke. Man rührt in 1/2 l kochende Milch 40 g Tapiocca und kocht dies etwa 15 Minuten zu einem gleich= mäßigen Brei, gibt eine Prise Salz und etwas Zucker daran und rührt vor dem Anrichten zwei zu Schaum geschlagene Eiweiß durch den Brei.
- 27. Gute Nubeln (Portion für 8—10 Personen). Hierzu gehören 4 ganze Eier, 4 Eßlöffel Milch und soviel ganz seines Mehl, als Milch und Eier annehmen. Das Mehl gibt man in eine Schüssel, macht in der Mitte eine Vertiefung, gibt Eier und Milch hinein, rührt es mit einem Messex zu einem leichten Teig, legt diesen auf einen Tisch und macht ihn mit den Händen, während man immer Mehl unterstreut, zum glatten, sast seisen Teige. Je länger und steiser verarbeitet ist, desto besser werden die Nudeln. Dann schneidet man ihn in vier Teile, rollt jedes Stück so dünn wie Papier nach beiden Seiten hin aus und hängt es zum Trocknen auf einen Trockenstock. Ist das vierte Stück außgerollt, so legt man das erste auf den Tisch, stäubt etwas Mehl darüber, schneidet es kreuzweis durch, legt die Stück auseinander, rollt sie sosie außeinander, indem man ein wenig Mehl darüber streifen, macht diese außeinander, indem man ein wenig Mehl darüber streut, und läßt sie trocknen; doch kann man sie auch sogleich gebrauchen.

Man koche die Nudeln in reichlich kochendem Wafser mit Salz weich, etwa ½ Stunde, schütte fie auf einen Durchschlag und gieße kochendes Wasser darüber. Dann richte man sie an und gebe gebräunte Butter darüber. Ober man koche Milch mit einem reichlichen Stück frischer Butter und etwas Salz, lasse die Nudeln einigemal darin durchkochen, richte sie an und gebe soviel gestoßenen, in Butter gelbbraun gerösteten Zwieback darüber, daß sie ganz bedeckt sind. Auch kann man statt des Zwiebacks einen kleinen Teil ungekochter Nudeln in gelbgemachter Butter kroß braten und die Nudeln damit bedecken oder geriebenes, in Butter braun geröstetes Schwarzbrot zum überstreuen nehmen. Kalbsbraten und getrochnete Zwetschen sind eine passende Beilage, doch ist auch ohne weiteres Apfelmus angenehm dazu. Anmerk. Wie von der sämigen Brühe eine Krastsuppe bereitet werden kann, sindet man in B. Nr. 88.

Aus Aberreften von Rudeln kann man nach K. Nr. 34 u. 36 wohl-

schmeckenbe Speisen bereiten.

28. Mittelgrobe Graupen mit Zwetschen (ein Mittag= und Abendgericht). Man rechne als Gemüse auf 3 Personen 250 g Graupen, seize sie mit einem Stück Butter und wenig Wasser aufs Feuer und koche sie in kurzer Brühe bei österem Nachgießen und Durch-rühren langsam recht weiß und kurz ein und füge etwas Salz hinzu. Unterdes brühe man 250 g Zwetschen ab, koche sie in reichlichem Wasser langsam weich, schütte sie mit der Brühe zu den weichgekochten Graupen, rühre alles mit 1—2 Eßlössel Zucker oder Sirup unterseinander und lasse es noch ein wenig kochen.

Es wird dies Gericht zwar mit der Gabel gegessen, darf jedoch nicht zu dick gekocht sein. Man gebe kaltes Rauchsleisch oder einge-

schnittenen Braten bazu.

- 29. Granpen mit saurer Sahne. Man brüht die Granpen mit kochendem Wasser ab, brät sie in Butter langsam 10—15 Minuten und kocht sie in Milch gar. Dann fügt man das nötige Salz hinzu, vermischt sie mit mehreren mit dicker saurer Sahne verquirsten Siern, füllt die Granpen in eine Form und bäckt sie in einer halben Stunde lichtbraun. Man reicht süße Sahne zu diesem Gericht und gibt es als angenehme Abendspeise.
- 30. Ein leichtes Abendessen von Buchweizengrütze. Man läßt Buchweizengrütze in kochender Milch ausquellen, versetzt sie mit etwas Salz und läßt sie nicht gar zu weich und nicht zu dick kochen. Beim Anrichten gebe man braune Butter und Zucker darüber.
- 31. Mehlgräupchen zu kochen. Derfelbe ebenso fein ausgerollte Teig wie zu Nudeln, wird in kleine Würfel geschnitten, die man mit dem Wieg= oder Hackmesser so fein wie Graupen macht. Ist der

Teig vorzüglich schön und fest, so kann man ihn auch auf einer Reibe reiben. Diese Mehlgräupchen werden besonders zu Milchsuppen gebraucht.

- 32. Maisbrei. Derselbe wird wie Maissuppe, doch dicker gekocht und ist ein nahrhaftes und wohlseiles Essen.
- 33. Italienischer Sterz. Das Maismehl schüttet man in gesalzenes siedendes Wasser in die Mitte des Topses, ohne zu rühren, so daß sich ein schwimmender Hausen bildet, den man solange kochen läßt, dis er niedergesunken ist und das darüber stehende Wasser mehreremal aufgewallt hat. Dann ninmt man das Gefäß vom Feuer, rührt das Ganze zu einem steisen Brei, den man gleich und glatt drückt und wieder auß Feuer stellt, dis Dampf außzuströmen anfängt. Man kann den Sterz wie Polenta benutzen, gewöhnlich wird er in Scheiben geschnitten und entweder mit heißer brauner Butter übersgossen oder in der Pfanne in Butter gebacken.
- 34. Hirse in der Form für Kranke. 100 g Hirse seit man dreimal mit kaltem Wasser auf, läßt sie kochend heiß werden und gießt sie dann ab. Dann quillt man sie mit knapp ½ l Misch und 25 g Zucker sowie einer Prise Salz langsam dick aus, vermischt sie mit Citro-nenzucker und einem Theelöffel Mosenwasser, zieht den steisen Schaum eines Eiweiß unter die Hirse, sowie einige gedünstete Apfelschnitte und gibt sie in einem Porzellanförmchen, in dem man sie im Dsen gelb überbacken läßt, zu Tisch.

Ms Kraufenspeisen geeignet sind außerdem Nr. 1, 4, 5, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 25, 29 und 30.

## M. Gelees und Gefrornes.

1. Beschaffenheit der verschiedenen Gallertstoffe zu Gelees (Gallerten, Sulzen, Aspics), als Hausenblase, Kalbsfüße, Schweinsfüße und Schwarten, Gelatine und Agar-Agar.

Als Bindungsmittel zur Bereitung der Gelees kennen wir bisher die Hausenblase, eine Abkochung von Kalbsfüßen, von Schweinesschwarten oder schweinesschwarten oder schüßen und die später von dem Materialien-Kaufmann Laine in Paris erfundene Gelatine. In neuerer Zeit ist ein von Pflanzen stammendes Bindungsmittel, Agar-Agar, bekannt geworden. Es möge hier im allgemeinen die Rede davon sein, wie der Stand dieser fünf Bindungsmittel gewonnen wird und was beim Umsstürzen der Gallert zu beachten ist.

3. Bausenblase. Die Hausenblase liefert die feinsten, klarsten und ansehnlichsten, aber auch die kostspieligsten Gelees. Diezenige, welche als Blätter im Handel vorkommt und die, vors Licht gehalten, einen bläulichen, perlmutterartigen Schein hat, ist die beste. Die andere Art von Hausenblase ist zusammengerollt und muß, wenn sie gut ist, blätterig sein. Erstere schneidet man in kleine Stücke, letztere wird vorher mit einem Hammer weich und locker geklopst, so daß sie sich zerschneiden läßt. Danach stellt man die zerschnittene Hausenblase zum Einweichen in einem sehr sauberen, engen, irdenen Töpsichen, mit Wasser bedeckt, über Nacht hin, und morgens auf schwaches Feuer, oder besser auf die nicht zu heiße Platte des Herdes, und läßt sie langsam kochen, bis sie aufgelöst ist, was dis zu 1/4 Stunde der Fall sein wird. Wenn sie gut ist, so löst sie sich beinahe ganz auf und sieht wie klares Wasser auß. Man gibt diese Flüssigteit durch ein Mullspecken und gebraucht sie nach Vorschrift.

Von guter Hausenblase bedarf man zu 2 l Gelee 40 g. 16 g kosten in den Apotheken gewöhnlich 75 Pf.

2. Kalbsfüße. Stand von Kalbsfüßen. Das Gelee von Kalbsfüßen ift zwar viel umständlicher als das von Hausenblase, jedoch auch viel billiger herzustellen und zugleich sehr reinschmeckend. Der Stand wird auf folgende Beise gemacht: Die Ralbefuße zu Gallert jeder Art werben abgebrannt, also mit ihrer leberartigen Saut recht fauber gereinigt, gut gewaschen und zum Ausziehen und Weißwerden einige Stunden in lauwarmes Waffer gelegt. Danach werden fie klein gehauen und womöglich in einem glafierten, jedenfalls weißkochenden Topfe mit kaltem Wasser aufs Reuer gesett; sobald es aut kocht und ber Schaum entfernt ift, werden fie abgegoffen und, wieder mit frischem Wasser bedeckt, auf ein rasches Feuer gebracht. Man lasse die Füße etma 3. 4 bis 5 Stunden bei öfterem Umrühren langsam aber ununter= brochen fochen, bis sie zerfallen, nehme sie heraus, gieße etwas Wasser darüber und dieses zu der aut eingekochten Brühe, welche nach dem Abnehmen des Fettes durch einen feinen Haarsieb in ein porzellanenes ober irdenes Geschirr gegoffen und bis zum nächsten Tage hingestellt wird. Vor dem Gebrauch muß sowohl die obere Fetthaut auch als der Bodensat, soweit er unklar ift, abgeschnitten werden.

Bu 2 l'Gelee gehören im Winter 6, im Sommer 8 gute Kalbsfüße, von welchen die Brühe bis zu 1/2 l eingekocht werden kann. Dieser also bereitete Stand kann zu Wein-, Fleisch- und Fischgelee dienen.

Eine geschickte Gastwirtin bedient sich zum Rochen von Kalbsgelee statt der Kalbsfüße abgehauener Beinknochen von rohem Kalbsbraten und behauptet, daß das Gelee, von diesem bereitet, viel weniger Umstände ersordere und klarer werde als das von Kalbssüßen.

- 3. Stand von Schweineschwarten oder stüßen. Schweineschwarten oder spüße werden gut gereinigt, recht klein gehauen und mit Wassergekocht wie die Kalbsfüße. Von Schwarten rechnet man 1 Pfund auf 1 l Gelee, das ebenfalls sehr wohlschmeckend ist.
- 4. Gelatine. Die Gelatine ist in ihrer Anwendung der Hausenblase ähnlich, der Geschmack aber ist vielsach weniger rein als jener, doch wird von deutschen Fabriken auch eine vorzügliche, klare und reinschmeckende Gelatine in den Handel gebracht. Die Gelatine hat der raschen und bequemen Anwendung und ihrer Wohlseilheit wegen eine starke Berbreitung gesunden, so daß sie jeht in jeder Materialienshandlung zu haben ist. Man erhält sie in kleinen Taseln, worin schieswinkelige Vierecke gepreßt sind, von gelblich weißer, klarer, sowie auch von schön roter Färbung. Der Preis der ersten Qualität ist 8 Pf. für 10 g, die zweite Qualität ist nicht anzuraten. Ze klarer die Farbe und je dünner die Blättchen, desto besser ist die Gelatine. Man thut wohl, die Gelatine in größeren Quantitäten zu kausen; es kostet dann das ganze Pfund höchstens 3 Mark.

Verwendung und Vorrichtung der Gelatine. Diese bient nicht nur zu Mandel-, Fleisch= und Fischsulzen, sondern auch zu klaren süßen Gelees; sie wird aufgelöst wie folgt: Man zerschneidet sie mit der Schere in fleine Stude, fest biefe in einem faubern Geschirrchen mit kaltem Waffer, zu 30 g Gelatine eine Obertaffe voll, auf eine heiße Platte, wo sie nach Verlauf von 1/2-1 Stunde völlig aufgelöst ist. und der Schaum sauber abgenommen wird. Falls ein schnellerer Ge= brauch erwünscht wäre, setze man sie mit etwas mehr Wasser auf ein nicht zu ftarkes Feuer und rühre häufig um, bis sie aufgelöst ist, damit sie nicht am Topfe klebe. Zu klaren Gelees kann man sie klären, wie es bei den Vorschriften bemerkt worden; jedoch ist es bei den besseren Sorten nicht notwendig. Zu 1 / Flüssigem nehme man im Winter 20 g, im Sommer 25 g Gelatine, doch hängt die Menge berselben von der Art der Speisen ab, zu welcher sie gebraucht werden soll. Zu 1 l Milch genügen 16 g Gelatine, um fie als Geleespeisen fturzen zu können. Wasser, Wein, Fleischbrühe 2c. erfordern 24 g auf 1 l. Soll eine Fleischspeise in Gelee gestürzt und in Scheiben geschnitten werden, wenn sie erkaltet ist, so muß das Gelee straffer sein, und nimmt man bann zu jedem Liter Flüffigkeit 32 g. Da es sich indes erwiesen hat, daß der Gallertstoff von verschiedenem Gehalt ift, so möchte es ratsam sein, zu einem umzustürzenden Gelee vorher eine kleine Probe zu machen, damit man bestimmt wisse, daß sie die nötige Konfistenz ent= hält; jedenfalls aber ift es notwendig, das Gelee, namentlich im Sommer, am Tage vor dem Gebrauch zu bereiten.

5. Agar-Agar, ein neueres, viel Gallertstoff enthaltendes, aus Tangpflanzen an den ostindischen Küsten gewonnenes Bindungsmittel, wird als poröse, sederleichte Masse von 31 cm langen, 3 cm breiten und ebenso hohen Stangen von gelblichweißer Farbe und 10 g Gewicht verkauft.

Beschaffenheit und Anwendung des Agar-Agar. Als Pflanzengallerte ist Agar-Agar von anderer Beschaffenheit als die aus tierischen Stoffen gewonnene Gelatine. Das Gelee von Agar-Agar ist vollkommen geruch= und geschmacklos, zart und leicht verdaulich, erstarrt schnell und ist namentlich Kranken mit schwachem Wagen, welche die Festigkeit der Gelatine und deren starken Leimgehalt nicht vertragen, zu empschlen. Dagegen bildet es niemals eine vollkommen klare und diegsame Gallert, auch hält es die Zuthaten zu wenig gebunden, so daß deren Geschmack oft ausdriglich hervortritt. Aus demselben Grunde zieht es schon nach kurzer Zeit Wasser, das heißt, läßt die gebundene Flüssigkeit mit allem gelösten wieder austreten.

Die Auflösung kann sowohl durch Wasser als Wein stattfinden. burch Wein wird sie indes rascher erzielt; bei allen mit Milch zu= sammengesetzten kalten Speisen kann nur von Waffer die Rebe sein. Bur Auflösung weiche man ben Agar-Agar wenigstens 1/2 Stunde lang in reichlichem frischen Wasser ein, wodurch nichts von seinem Gehalt verloren geht, spüle und drücke die schwammig gewordene Maffe aus, zerpflücke sie in kleine Teilchen und gebe zu jeder Stange entweder 1/2 / Wasser oder 1/4 / leichten Wein, stelle solches in einem kleinen Blech- ober Bunglauer Geschirr zugedeckt auf eine heiße Blatte und lasse es langsam kochen bis zur gänzlichen Auflösung, welche während oder nach einer halben Stunde erfolgen wird. Dann gebe man die Flüssigkeit durch ein Mulltüchelchen, das in den Rezepten Bestimmte hinzu, bringe dies alles in einem glasierten oder Bunglauer Topf bis pors Rochen, gieße die Flüssigkeit wieder durch ein Mulltüchelchen in eine trockene Porzellanform und stürze das Gelee erst kurz vor dem Gebrauch: Weingelee kann auch ungestürzt gegeben werden, es bedarf dann weniger Konfistenz. Je rascher die Gelees überhaupt erkalten, besto schöner und sester werden sie. Mit Agar-Agar bereitet, löst sich das Gelee sehr leicht aus der Form, ohne daß diese mit Wasser oder Öl angefeuchtet zu werden braucht.

Auch bei Gelees von Agar-Agar thut man gut, vorher eine Probe 3u machen.

Eine Bermischung von Gelatine und Agar-Agar ist nicht thunlich.

2. Über Geleeformen, das Ordnen von Gifch, Fleifch, Berzierungen in denselben und Sturzen der Gelees. Die besten Formen sind porzellanene oder Bunglauer, welche auch am leichtesten zu reinigen sind. Zum Lösen des Gelees werde die Form aufmerksam. aber fein bestrichen und zwar mit Mandel- oder Brovencerol, was jedoch bei mit Agar-Agar bereiteten leicht lösbaren Gelees nicht nötig ist. Danach fülle man von faurer Geleebrühe zu Fisch oder Fleisch eine 1/2 cm hohe Lage hinein; wenn sie steif geworden ist. lege man eine Verzierung: etwa einen Stern oder Guirlande darauf, wozu Beterfilie, Citrone, Rotebeete, hartgekochte Gier, eingemachte Gurken und Kapern und Miredpickles bienen konnen. Die Verzierung bedecke man mit Geleebrühe und lege, nachdem sie fest geworden, das Bestimmte an Fisch oder Fleisch wohl geordnet darauf, gebe nun die übrige Brühe. womit jenes bedeckt sein muß, darüber und laffe fie vollständig erkalten. Kann die Form auf Gis gestellt werden, so wird man in einigen Fällen rascher damit fertig. Zum schnellen Festhalten der Bergierungen, welche in eine Form gelegt werden, ist Agar-Agar vortrefflich, weil es rasch auch in der Wärme erstarrt.

Zum Stürzen lege man die bestimmte Schüssel genau auf die Form und wende sie, beides fest zusammen haltend, rasch um, putze den Rand sauber und verziere ihn bei sauren Gelees mit krauser Petersilie, bei süßen mit seinen Blümchen.

Sollte die erkaltete und genügend fest gewordene Gallert sich dennoch nicht leicht stürzen lassen, so lege man ein in heißem Wasser ausgedrücktes Tuch einige Minuten um die Form, oder man halte diese wenige Minuten über kochendes Wasser, wodurch der Inhalt sich lösen wird.

Übrigens ist zu allen Gelees, welche zum Stürzen bestimmt sind, zu raten, vorab eine Kleinigkeit von der Geleebrühe auf einem flachen Teller erkalten zu lassen, damit bei sehlender Konsistenz ein Zusatz gemacht, oder die Brühe durch längeres Kochen noch etwas eingedickt, im entgegengesetzen Falle noch verlängert werden kann.

3. Vom Färben der Gelees. Man kann dem Gelee versschiedene Färbung geben, um sie schichtweise anzuwenden, auch eine helle Gallertschüssel mit farbigem Gelee verzieren, was sich sehr hübsch macht.

Soll die Gallert schön rot sein, so mache man eine Auflösung von roter Gelatine.

Um gelbes Gelee herzustellen benutztman wenig aufgelöste Bouillonsfarbe statt des sonst üblichen schädlichen Safrans.

Um einen Teil des Gelees zum Verzieren braun zu färben, dient etwas aufgelöste Schokolade bei füßen Gelees; zu pikanter Gallert gibt Madeira eine dunkelgelbe, Fleischertrakt eine braune Färbung.

Spinatsaft färbt die Gallert grun, einige Tropfen Cochenille mit

etwas Citronensaft gibt eine blaue Farbe.

Von der also gefärbten Geleebrühe, welche zum Berzieren bestimmt ist, wird eine dünne Lage in eine vorgerichtete flache Porzellanschüssel gefüllt und zum Kaltwerden hingestellt.

## I. Saure Sulzen.

4. Saure Gelees von Kalbsfüßen für Fisch und Fleisch. Rein Gericht dient mehr zur Verzierung der Tafel als eine hübsche Geleeschüssel; auch erfordert sie im Verhältnis zu andern seinen Speisen keine großen Kosten und kann bei einiger Übung nicht mißraten.

Liebigs Fleischertrakt im Berein mit Gelatine vereinfachen und erleichstern außerdem die Zubereitung solcher Sulzen außerordentlich, indem man in der kürzesten Zeit damit ein kräftiges, klares, steifes Gelee herstellen kann.

Zum Kochen der Gelees gehört ein weiß glafierter oder ein Bunzlauer Tobi. In Eisen gekocht wird das Gelee nicht klar und nimmt

burch die Säure einen Eisengeschmack an.

11m ein saures Gelee zu bereiten, setze man 4-5 nach Nr. 1 blanchierte Kalbsfüße und 2-4 Pfund schieres, nicht blutiges, sauber gewaschenes Rindfleisch, ein Stück Kalbfleisch, wozu auch Abfall von allerlei frischem Fleisch und Geflügel (doch nichts von irgend einem Ropfe, wodurch das Gelee trübe wird), sowie auch in Würfel geschnit= tener rober Schinken genommen werben kann, mit kochendem Wasser bedeckt und etwas Salz auf rasches Feuer, schäume es gehörig, gebe hingu: 2 Theelöffel voll Pfefferkörner, am besten weiße, halb so viel Nelkenpfeffer, 10 Schalotten oder 4 große Zwiebeln, 2 frische Lorbeer= blätter. 1 gelbe Wurzel (Möhre) und Betersilienwurzel. 1/2 Sellerie= knolle, den Saft und die halbe abgeschälte Schale einer Citrone und soviel Weinessig, daß die Brübe einen angenehm fauren Geschmack erhält, laffe das Wurzelwerk eine Stunde kochen, das Fleisch darin gar werden und danach die Füße solange kochen, bis die Knochen heraus= fallen. Dann gieße man die bis zu etwa 2 l eingekochte Brübe nach Nr. 1 durch ein Haarsieb in ein vorzellanenes Geschirr, nehme am andern Tage Fett und Bodensatz bavon ab, setze den Stand mit 1/2 Flasche Wein und dem Saft einer Citrone aufs Feuer und versuche. ob die Brühe noch Salz und Säure bedarf. Run wird die Gelee= brühe auf folgende einfache Weise geklärt. Mehrere Eiweiß verguirst man mit wenig Waffer, rührt sie unter die warme Flüssigkeit und stellt diese solange heiß, bis die Brühe wasserhell hervortritt, zum Beweis. daß das Eiweiß fest geworden und die Trübung ausgeschieden ift. Rum Kiltrieren nimmt man spite Beutel von Filz oder Barchent, bei fleinen Mengen eine aut ausgewaschene Serviette. Bei kleineren Mengen Gallert, wie es in den Haushaltungen gewöhnlich gebraucht wird, ist es praktisch, das Filtrieren auf folgende Art vorzunehmen. Man bindet die Serviette über einen irdenen Topf, den man in ein Wafferbad fest, gießt die Flüffigkeit in die Serviette und ftellt einen breiteren. mit kochendem Wasser gefüllten Topf darauf. Man verhütet so ein Er= kalten ber Gallert und beschleunigt das Filtrieren. Das erste trübe durchgelaufene Gelee muß wieder in die Serviette zuruckgegoffen werden. Bei größeren Gallert-Mengen bindet man die spizen Beutel an die Beine eines umgekehrten Stuhles und ftellt ein reines Wefaß darunter, oder man nimmt besser die sogenannten Tenakel, wie sie die Apotheker zum Durchgießen der Flüssigkeiten branchen. Dieselben bestehen aus kleineren und größeren viereckigen Rahmen von vierkantigen Holzskäben, aus deren vier Ecken spize Nägel oder Zinken hervorstehen. Diese Rahmen oder Tenakel werden einsach auf tiese Schalen oder Töpfe gelegt, das Tuch oder der Bentel wird auf den Zinken des Rahmens vermittelst Durchstechens besestigt, die Flüssigkeit darauf oder hineingegossen zum Durchsaufen.

Zur Bereitung von vorstehendem Gelee kann man den Stand auch allein kochen, die Bouillon durch ein Haarsieb fließen lassen, wenn sie sich gesetzt hat, vom Bodensatz abgießen, vom Fett befreien und mit

bem gereinigten Stand aufs Fener bringen.

- 5. Saure Gallert für Fisch und Fleisch. Hierza werde ein Stück gutes, schieres Rindfleisch, also ohne Fett, von 21/2-3 Pfund nach dem Abwaschen mit soviel kaltem Baffer nebst dem nötigen Salz, daß es eine kräftige Bouillon wird, in einem glasierten oder Bunglauer Topfe möglichst rasch zum Kochen gebracht, wodurch klarer ausgeschäumt werden kann. Nach einer halben Stunde Kochens nehme man das Fleisch heraus, spille den angesetzten Schaum davon af und stelle die Brühe eine Weile zum Klarwerden hin. Nachdem das Unklare sich gefenkt hat, wird sie vorsichtig vom Bodensat in den ausgewaschenen Topf gegoffen, mit dem Rindfleisch wieder aufs Feuer gebracht und hinzugefügt: reichlich eine halbe Sellerieknolle, ein Stück Beterfilien= wurzel, 4 weiße Zwiebeln, die fein abgeschälte Schale einer Citrone nebst dem Saft, 2 frische Lorbeerblätter, 2 Theelöffel weiße Pfefferkörner, 1/2 Theelöffel ganzer Nelkenpfeffer (Pyment) und soviel Weineffig, daß das Gelee einen angenehmen fauren Geschmack erhält; man gebe auch das vielleicht noch fehlende Salz hinzu. So lasse man die Bouillon, gut zugedeckt, ununterbrochen mäßig stark kochen, bis das Fleisch gar, doch nicht zu weich geworden ift. Dann seihe man die auf etwa 11/2 l eingekochte Kraftbrühe durch ein Mulltuch, stellt fie au einen warmen Ort, damit sie nicht zu rasch erkalte, was andernfalls dem Klarwerden hinderlich sein würde, und gieße die Brühe nach dem Erkalten langfam von dem noch etwas trüben Bodenfat ab. Unterdes wird 40 g Gelatine nach Nr. 1 dieses Abschnitts mit 1/2 l Wasser aufgelöft, durch ein Mulltüchelchen geseiht, mit der Bouillon zum Rochen gebracht und nach Nr. 2 in die zugerichtete Form über das Bestimmte, fei es Fisch oder Geflügel, gefüllt.
- 6. Gallertschüssel von Rindslende, Geflügel und dergleichen. Jedes Fleisch, sei es Filetbraten ober ein anderes Stück, wird gut ge-

waschen und alles Kett bavon geschnitten. Geflügel kann, mit Ausnahme der Gans, gespickt werden, wobei man den Speck in Salz um= dreht und die hervorstehenden Enden des Specks glatt abschneidet; aus dem Buter und der Gans nimmt man die Knochen, worüber eine Anweisung D. Nr. 211 zu finden ift. Dann setz man das Bestimmte mit Waffer und soviel weißem Weinessig, daß es angenehm sauer schmeckt, und bem nötigen Salz in einem weiß glafierten Topfe aufs Teuer. schäume es rein aus, füge von den in Nr. 5 angegebenen Gewürzen hinzu und laffe das Fleisch in kurzer Brühe, fest zugedeckt, langfam gar werden. Danach nehme man dasselbe aus der eingekochten Brühe, ftelle es zum Erfalten hin und zerlege es in passende Stückhen oder lasse es ungeschnitten. Ersteres ist jedoch vorzuziehen, weil die Schüffel dadurch ihr Ansehen behält und weniger Geleebrühe erforder= lich ift. Die Brühe füge man entweder zu jener Geleebrühe, wie fie in Nr. 1 angegeben worden ist, oder man gieße sie durch ein Haar= fieb, reinige sie am nächsten Tage von allem Fett und Bodensat, setze jedes Liter Brühe mit 1/2 l Kalbsstand, der aus 4 Kalbsfüßen bereitet ist, zusammen, oder nehme zu demselben Quantum 30 g Ge= latine, im Winter nur 24 g. nach Nr. 1 aufgelöst, und verfahre weiter nach Nr. 2.

- 7. Lachs in Gallert. Man koche in einem irdenen oder glasierten Topfe Wasser mit weißem Pfeffer, Citronenscheiben ohne Kerne, Zwiedeln, Muskatblüte, etwas Salz, 2—3 Lorbeerblättern und dem nötigen Weinessig (besser halb guten Fruchtwein, hald Citronensaft und Weinessig) eine gute Weile, so daß die Gewürze ausziehen, lasse dingesligen und in Scheiben geschnittenen Lachs hinzu und koche ihn darin gar. Dann wird derselbe herausgenommen und kalt gestellt. Zu dem nötigen Gesee, auf 2 Pfund Lachs 1 l gerechnet, hat man eine kräftige, klare, weiße Bouillon gekocht von magerem Rinds und Kalbseisch oder Gestügel. Diese verkocht man mit ½ l Weißwein, in welchem 32 g Hausenblase aufgelöst ist, salzt und würzt diese, nun 1½ l betragende Flüssigeit, mit etwas Citronensast nach Geschmack und gießt sie lauwarm über die Lachsstücke in eine Kristalsschüssel. Den Kand der letzteren verziert man mit marinierten Granaten oder Kredsschwänzen.
- 8. Aal in Gelee gibt, wenn man dazu eine passende Form wählt, eine hübsche Schüssel. Man teilt den nicht abgezogenen, sondern nur mit Salz vom Schleim gereinigten und ausgenommenen Nal in Stücke, begießt sie, nachdem die Flossen entfernt, mit warmem

Essign und läßt sie in ungesalzenem Wasser auftochen. Dann legt man sie mit einigen Lorbeerblättern, Eitronenscheiben, Schalotten, Salz, Pfesserbernern, Salbeiblättern und Petersilie in eine Kasserolle mit soviel halb Weinessig, halb Wasser, daß der Aal bedeckt ist. Nach 1/4stündigem Kochen wird die Brühe, nachdem der Aal herausgenommen, abgesettet und durch ein Sieb gegossen, die in Wasser oder Aalbrühe aufgelöste Gelatine (auf 1 l 24 g) hinzugesügt, alles noch einmal aufgekocht, gesalzen, in die Form gegeben, und die Aalstücke nebst Sitronenscheiben hineingelegt. Dann läßt man die Gallert erkalten und stürzt demnächst die Form auf die Schüssel. Man reicht eine Remousladensause oder auch eine gute Mahonnaise dazu.

Im übrigen sei auf Nr. 2 hingewiesen.

- 9. Gallert von Sardinen und Kaviar. (Feines Eingangssericht.) Man bereitet eine helle Fleischgallert nach Nr. 4 oder 5, läßt sie auskühlen, bis sie lauwarm ist, und gießt dann eine halbkugelsörmige Geleesorm mit ihr singerdick aus. Man gräbt die Form in Eis, läßt die Schicht erstarren, legt nun abgetropste, zwischen Fließpapier getrocknete Sardinen rosettensörmig ein, übergießt auch sie mit Gallert, daß sie bedeckt sind, und füllt nach Erstarren dieser Schicht den leeren Mittelraum mit Kaviar. Nun gießt man die Form mit Aspie zu und gräbt sie dis zum Gebrauch am besten in Eis. Die Form wird, nachsem man sie auf eine runde Schüssel gestürzt hat, einen Augenblick mit in kochendes Wasser getauchten ausgerungenen Tüchern bedeckt, damit sie sich löst.
- 10. Geleeschüssel von einem Hasen. Der Rücken nehft den Hinterläusen eines jungen Hasen wird gewaschen, enthäutet, nochmals gespült (nicht in Wasser gelegt), in einem weiß glasierten oder irdenen (nicht eisernen) Topse mit Wasser und soviel Weinessig, daß es stark säuerlich schmeckt, in kurzer Brühe gekocht und gut geschäumt. Dann fügt man eine in Scheiben geschnittene Citrone, etwa 8 Stück Schalotten oder 4 mittelgroße Zwiedeln, 2 Theelöffel Psessersung und 2 Theeslöffel ganzen Nelkenpfesser hinzu, läßt daß Fleisch langsam gar, doch nicht zu weich kochen, nimmt es herauß und stellt die Brühe, nachdem sie durch ein seines Sied gegossen ist, zum Kaltwerden hin. Unterdes wird für kräftige Kindsleischbrühe gesorgt, auch von 3—4 Kaldssüßen nach Nr. 1 Gallert gekocht, nach dem Erkalten vom Fett und Bodenssab befreit und mit der vom Bodensat abgegossenen Hasenbrühe und Bouillon zum Kochen gebracht. Die Geleebrühe muß einen kräftigen, stark säuerlichen Geschmack haben. Es ist davon 1½ 2 ersorderlich; bliebe noch etwas zurück, so kann das Gelee nach Nr. 3 gefärbt und

zum Berzieren angewendet werden. Auch kann statt der Kalbsfüße das Gelee mit Gelatine und Fleischertraft zubereitet werden, wodurch viel

Zeit und Mühe erspart wird. Auf 1 l Brühe 30 g.

Angleich mache man eine Farce von Kalbsleber wie folgt: Die Leber wird gewaschen, enthäutet, abgespült, fein geklopft und durch ein Sieb gerieben. Dann wird 125 g Speck in Würfel geschnitten, nebst 250 g Schweinefleisch fein gehackt und mit einer fleinen Dbertaffe gestoßenem Zwieback ober geriebenem Beigbrot, 2 hartgekochten fleingehackten Eidottern, einer Obertaffe geschmolzener, vom Bodenfat abgegoffenen Butter und soviel Salz und Relkenpfeffer gemischt, daß die Masse einen angenehmen Geschmack erhält. Die Farce wird in einer ausgestrichenen Auflaufform im Ofen gar und gelb gebacken und nach dem Erkalten in längliche Scheibchen geschnitten, desgleichen auch das Hafenfleisch. Allsdann bestreiche man eine porzellanene Gallertform mit Provencerol, bedecke den Boden mit Geleebrühe und mache, wenn fie fest geworden, nach Nr. 2 eine beliebige Berzierung darauf, lege abwechselnd eine Lage Hasensleisch und eine Lage Farce in die Form, fülle über jede Lage etwas Geleebrühe, laffe fie erstarren und fahre damit solange fort, bis alle Brühe darüber verteilt ift.

Man kann diese Speise, wenn das Gelee gehörig kräftig und sest gekocht ist, in kalten Wintertagen an einem Lustigen Orte 10 bis 14 Tage in der Form offenstehend ausbewahren. Beim Gebrauch werde dieselbe nach Nr. 1 dieses Abschnittes umgestürzt, hübsch verziert, etwa oben mit einem seinen Rändchen langgeschnittener Rotebeete mit kleinen Petersilienblättchen untersteckt; ringsum macht sich eine Berzierung von Rotebeete, die Scheiben von gleicher Größe dünn und dreieckig geschnitten, mit Gelee und Petersilie sein durchlegt, sehr hübsch. Es kaun eine Teuselssauce (Abschnitt R.) oder die Sauce zu Sülze Nr. 1

dazu gegeben werden.

11. Gallertschüssel von eingesalzener Zunge mit Fleischertrakt. Nachdem vorab eine gute Zunge nach Abschnitt D. Nr. 34 eingesalzen und weich gekocht ist, koche man von 250 g schierem Kindsleisch nach Nr. 5 dieses Abschnitts mit den darin bemerkten Zuthaten 1<sup>1</sup>/4 l Bonillon, gieße dieselbe nach Angabe klar vom Bodensah ab, bringe die nach Nr. 1 gemachte Ausschung von 30 g Gelatine mit der Fleische drühe zum Kochen, wo solche dann 1<sup>1</sup>/2 l nicht übersteigen darf, verssuche noch Salz und Säure, stelle den Topf vom Fener und mache die in Nr. 2 angegebene Probe. Unterdes schneide man von der Zunge recht glatte Scheiben in gleichmäßiger Form und entserne den Kand derselben. Besith nun die Gallertbrühe die nötige Konsistenz, so wird

noch kochend heiß soviel Fleischertrakt durchgemischt, daß die Brühe einen angenehm kräftigen Geschmack erhält. Dann lasse man eine Lage Geleebrühe in der bestrichenen Form erkalten, ordne die Zungenscheiben darauf, lege zwischendurch und ringsum eine Schnur von Perlzwiebeln, welche man in etwas Wasser mit reichlich weißem Weinessig und wenig Salz weich gekocht hat, bedecke die Lage mit der übrigen Brühe und versahre weiter nach Nr. 2.

Unmerk. Auch von feiner Cervelatwurst wurde eine solche Geleeschüssel gemacht werden können; desgleichen von in Büchsen eingekochter Frah Bentos-Zunge, welche sich wegen ihrer Zartheit sehr bazu eignet.

- 12. Boeuf-Royal. Ein Stück gutes Ochsensleisch von 8—10 Pfund legt man 8 Tage in Essig, spickt es gehörig und läßt es mit 8 Kalbsfüßen, Lorbeerblättern, Schalotten, einer in Scheiben geschnittenen Citrone, weißem Pfeffer, Salz und 1½—2 Flaschen roten Wein 3 Stunden sest verschlossen langsam kochen. Dann nimmt man das Fleisch heraus, gibt etwas braun gebrannten Zucker dazu und gießt die Brühe durch ein seines Haarsieb über das Fleisch.
- 13. Kalbsteisch in Gallert. Man schneibe bas Vorderteil eines gut gemästeten Ralbes in kleine vieredige Stude, wasche sie mit heißem Wasser und bringe sie mit 4 abgebrühten Kalbsfüßen und Salz zum Rochen, gebe nach dem Abschäumen reichlich Weinessig, Pfefferkörner, Awiebeln, ganze Nelfen und Relfenpfeffer, einige Lorbeerblätter, auch etwas Citronenschale und einige Stück Muskatblüte hinzu und lasse das Fleisch langsam weich kochen; dann nehme man es heraus, koche die Brühe, wenn sie noch zu reichlich ift, mit den Kalbsfüßen etwas ein, doch nicht länger, als bis sie kalt zu steisem Gelee wird, nehme die Ralbsfüße heraus, rühre das schäumig geschlagene Weiße einiger Gier durch und laffe die Brühe in bedecktem Topfe 1 Stunde auf der heißen Berdplatte ftehen, aber nicht kochen, dann durch einen Geleebeutel fließen. Das Fleisch wird von Knochen und überflüssigem Fett thunlichst gefäubert, nun in einige mit Provencerol ausgestrichene Geschirre gelegt und die Brühe darüber gegoffen. Statt mit Ralbsfüßen kann die Gallert ebenso gut mit Gelatine zubereitet werden.

Es wird eine Teufelssauce (Abschn. R.) dazu gegeben. Zum längeren Erhalten des übrigen Geleesleisches ist es gut, dasselbe kühl und

offenstehend aufzubewahren.

14. Ralbsteisch in Gelee nach Rüstelberg (besonders angenehm im Sommer). Man nehme ansehnlich geschnittene Stückhen Ralbsteisch wie zum Frikassee, legen solche in einen hohen Steintopf, das

zwischen Citronenschale und ein wenig Nelkenpfesser und streue, wenn der Topf gefüllt ist, das nötige Salz darauf; übergieße das Fleisch mit einer Mischung von <sup>2</sup>/<sub>8</sub> braunem Bieressig, <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Wasser und binde den Topf mit einer Blase fest zu. Darauf setze man ihn in ein mit Wasser gefülltes eisernes Gefäß und lasse den Inhalt drei Stunden kochen.

Es müssen sich zwischen dem Fleische viele Knochenstücken befinden und muß das Ganze nur lose in den Topf gelegt werden, damit sich Gelee bilden kann. Man gebe Teufelssauce (Abschn. R.) oder Senf

mit Bucker zu dem erkalteten Fleisch.

Mis Beilage sind Ropf= und Endiviensalat vorzüglich.

- 15. Kalbskopf-Sülze. Unter den Speisen von Kalbsleisch zu finden (D. Nr. 103).
- 16. Schweinsrippen in Gallert. Die Bereitung dieser ebenfalls sehr angenehmen Speise findet man in Abteilung W.
- 17. Gefüllter Rapaun in Gelee mit Sauce. Man löft aus dem Kapaun die Knochen und füllt ihn mit folgender Farce (welche für 2 Kapaunen berechnet ist). 150 g Milchbrot wird gerieben und mit 125 g Butter über Feuer eine Weile gerührt; dann nimmt man den Topf ab und gibt hinzu: 1 Pfund ganz feingehacktes Kalbfleisch, 125 g feingehackten Speck, die feingehackte Leber der beiden Rapaune, 2-3 Eidotter, etwas dicke Sahne, Salz, Muskatblüte, etwas gehackte Citronenschale und saft nebst dem zu Schaum geschlagenen Eiweiß. Dies alles wird gut durchgeknetet, der Rapaun damit gefüllt, zugenäht. mit großen dunnen Speckscheiben fest umwickelt und in guter Reisch= brühe 2-21/2 Stunden, fest verschlossen, langsam gekocht. Dann nimmt man ihn aus der Brühe, legt ihn auf eine flache Schüffel, läßt ihn 1 Stunde abkühlen, nimmt die Speckscheiben davon und legt ein flaches Brett mit etwas Gewicht darauf, um ihn ein wenig zu pressen. Die Fleischbrühe, worin der Kapaun mit Suppenkräutern und Gewürzen gekocht ist, verbindet man jest mit weißer Gelatine, auf das Liter 30 g, gibt bas nötige Salz und soviel Citronensaft hinzu, baß sie kräftig schmeckt, kocht sie noch einmal auf und läßt sie durch einen Geleebeutel laufen. Ift fie ziemlich flar, so genügt auch eine Serviette. Nun gießt man davon eine Lage in die dazu bestimmte Form, läßt fie erkalten, legt den Rapaun, die Brust nach unten, darauf (auch kann man ihn in Stückchen schneiben), bedeckt ihn mit der Geleebrühe, fturzt ihn andern Tags auf die bestimmte Schüffel (fiehe Rr. 2) und füllt rings= umher folgende Sauce:

1 Rührlöffel dicke Sahne oder das Gelbe von 4 hartgekochten Eiern wird mit 2 Theelöffel Senf und ebensoviel Zucker gut gerührt; dann werden nach und nach hineingerührt: 4 Eßlöffel Essig, 4 Löffel Salatöl, etwas feingehackter Dragon, ein wenig Pfeffer und Salz und von der zurückgelassenen Geleebrühe. Dies alles wird stark gerührt, um den Kapaun angerichtet und eine Verzierung von Kapern darauf gelegt.

- 18. Junge Hinden in Sulz. Sind die Hähnchen, wie es beim Braten bemerkt worden, vorgerichtet, werden die Brustknochen eingedrückt und herausgenommen. Dann werden die Hrustknochen mit etwas Salz eingerieben, in einem irdenen sest zugedeckten Topse in gelb gewordener Butter und etwas Wasser langsam weich und gelblich gedämpft und auf einer Schüssel zum Erkalten hingestellt. Unterdes läßt man eine nicht zu dünne Lage Geleebrühe nach Nr. 5 auf einer mit Mandelöl bestrichenen Schüssel kalt werden, deren Größe nach der Schüssel, worauf das Gelee gestürzt werden soll, gewählt werden muß. Darauf legt man das erkaltete Fleisch und bedeckt dieses mit der übrigen ziemlich abgekühlten Geleedrühe. Um nächsten Tage stürzt man das Gelee auf die bestimmte Schüssel und verziert sie nach Nr. 2 oder mit gehackter Sulz.
- 19. Hihnermayonnaise mit Gallert. Nachdem die Hühner gereinigt und in Butter, etwas Fleischbrühe und Eitronensaft weich gedünstet sind, werden sie zum Kaltwerden hingestellt, unter thunlichster Entfernung der Knochen, glatt in Stückhen geschnitten und in einen Porzellantopf gelegt, wo sie, mit Salz und weißem Psesser durchstreut, mit Dragonessig und seinem Öl begossen und in dieser Marinade einige Stunden liegen gelassen werden. Unterdes wird eine Kingsorm mit seinem Öl bestrichen, mit saurem Gelee gefüllt, und dies, wenn es ganz sest geworden, auf eine flache Schüssel gestürzt. Dann werden die Hühnerstückschen in der Mayonnaise Nr. 2 (Abschn. R.) umgedreht und zierlich erhöht in die Mitte des Gallertrings gefüllt; man kann sie mit Krebsschwänzen und Salatherzehen, nachdem diese mit Salatsauce gestränkt, verzieren.
- 20. Puter in Gelee. Hierzu muß der Puter ganz jung sein, und muß wenigstens 2, besser 3 Tage vor dem Gebrauch geschlachtet und vorbereitet werden. Derselbe kann nach gleichem Abschnitt Nr. 22 oder wie Kapaun in Gelee (f. Nr. 17) gefüllt werden. Die Zubereitung ist ganz wie die im Vorhergehenden bemerkte.

- 21. Enten in Gelee. Man nehme die Enten gleichfalls jung, behandle sie wie Kapaun in Sulz, schneide sie in zierliche Scheiben, lege sie kranzförmig auf eine längliche Schüssel, das Gelee ringsum garniert, und gebe die dort bemerkte oder Remouladen-Sauce (Absschnitt R.) dazu.
- 22. Gefüllte Gans in Gallert. Es gehört hierzu eine junge, recht vollkommene, nicht zu fette Gans, welche weniastens 2-3 Tage por dem Gebrauch geschlachtet sein muß. Nachdem sie ganz sauber gereinigt, mit Kleie und heißem Wasser abgerieben und gut abgespült, werden Beine, Flügel, Kopf und Hals abgeschnitten und samt Berg und Magen zum Gänseschwarz (f. D. Ar. 251. 252) verwandt. Darauf werden aus der Gans die Knochen genommen, und dieselbe wie Kapaun in Gelee mit der Leber oder wie gebratener Buter gefüllt. Man kann Kalbsfüße oder Gelatine, 30 g auf 1 l (siehe Nr. 1), jum Gelee anwenden. Im ersten Falle setze man die Gans mit vier Kalbsfüßen, schwach mit Wasser bedeckt, und nicht zu viel Salz aufs Kener, nehme den Schaum sorgfältig ab, gebe die in Nr. 1 bemerkten Gewürze nehft Essig dazu, nehme nach und nach alles Fett ab und lasse die Gans, fest zugedeckt, langsam kochen und weich werden, was bei einer jungen Gans in 21/2-3 Stunden der Fall sein wird. Dann nchme man sie aus der Brühe, welche bis zu  $2^{1/2}-3$  l eingekocht sein kann, kläre die Brühe und verfahre im übrigen ganz wie bei Kavann in Gelee.

Wie den Kapaun kann man auch die Gans ungefüllt lassen, sie in zierliche Stücke zerlegen, in eine Gallertsorm einschichten und mit ihrer Sulz überfüllen. Für den häuslichen Tisch verfährt man so mit den sonst zum Gänseklein benutzten Stücken und brät den Hauptteil wie gewöhnlich.

23. Kalbsteischrollen in Gallert. Aus einer guten Kalbskeule werden 2 Pfund handgroße, dünne Scheiben geschnitten, mit einer seinen Schweinesleischsarce bestrichen, die mit etwas gehackten, in Butter weich gedämpsten Trüffeln oder Steinpilzen gewürzt ist, zusammensgerollt und mit dickem weißen Garn umwickelt, dann in setter Bouillon mit 1 Glas Wein, etwas Salz, Pfesser und Zwiedel weich gekocht und aus der Brühe genommen. Lettere wird abgesettet, mit Wasser, 24 g weißer Gelatine und 20 g Liedigs Fleischertraft auf 1 l nebst dem nötigen Salz und etwas Citronensast aufgesocht, mit 1—2 geschlagenen Eiweißen nach Nr. 4 geklärt und durch ein Sied gegossen. Die aus den Fäden gewickelten Rouladen ordnet man in eine etwas bertieste Schüssel, gießt die Sulz lauwarm darüber und stürzt das

Gericht vor dem Auftragen auf eine andere passende Schüffel, wobei bas Gelee zerfallen kann.

Auch kann man aus einer ausgebeinten Kalbsbruft eine große Kolle bereiten, die man mit Farce bestreicht und in der seinen Küche noch hübsch mit Trüffeln-, Eier-, Zungen-, Gurken- und Speckscheiben sowie mit Sarbellenstreisen, Pistazien, Kapern u. dergl. belegt, bevor man sie aufrollt und wie oben weich dämpst. Man preßt sie über Nacht zwischen zwei Bretter, schneidet sie in Scheiben, die man in eine Kandform kranzsörmig ordnet, mit der Gallert übergießt und nach dem Erstarren stürzt. In die Mitte des Gallertrandes füllt man einen mit
einer Mahonnaisensauce angemengten Endivien- oder im Sommer
jungen Kopfsalat und reicht die Mahonnaise nebenher.

**Rrankenspeisen** geben von den sauren Gallerten Mr. 10, 13, 17, 18, 20 und 23, doch thut man gut, die Sulzen ohne schwere Saucen zu reichen.

## II. Süße flare Sulzen.

Vorbemerkung. Auch bei diesen Gelees sei empsohlen, sie im Sommer, falls sie nicht auf Eis erkalten können, tags vor dem Gebrauch zu bereiten. Über das Färben und Verzieren der Gallertschüsseln ist das Nötige in Nr. 3 dieses Abschnittes mitgeteilt. Für klare Sulzen ist die Verwendung von Gewürzextrakten (siehe A. Nr. 60) statt der Rohgewürze besonders zu empsehlen. Von den verbreiteten Naumannschen Extrakten sind in den folgenden Vorschriften statt dem Saft einer Citrone 5 g, statt Schale einer Citrone 3 g Extrakt zu rechnen.

24. Feines Wein-Gelee von Kalbsfüßen. Man nimmt zu 4 l Sulzbrühe 12 große Kalbsfüße und kocht von diesen Stand, wie das in Nr. 1 genau angegeben worden. Dann seht man diesen mit 2 l Wein, 750 g Zucker, 15 g seinem durchgebrochenen Zimt, den man, salls man einen seinen Geschmack hat, jedenfalls sehlen läßt, dem Sast von 12 und der gelben Schale von 3 Citronen auß Fener, gibt 6-8 über Feuer zu flüssigem Schaum geschlagene Giweiß hinzu und versährt weiter nach Nr. 1. Man gibt das Gelee in Gläser oder in seine Schalen, oder zum Umstürzen in mit Mandelöl ausgestrichene Formen. — Kür 30-36 Personen.

Anmerk. Man rechnet zu 1 Flasche Wein 4 Kalbsfüße, für Kranke jedoch nur 2, weil das Gelee zarter sein muß. Überhaupt müssen alle süße Gelees nicht zu sejt gemacht werden, je leichter, desto feiner; jedoch muffen fie soviel Festigkeit haben, daß sie nicht brechen, falls fie gestürzt werden sollen.

25. Bein-Gelee von Agar-Agar. Man braucht 1 l Weißwein, 250 g in kleine Stücke geschlagenen Zucker, Saft von 2 saktreichen Citronen, von einer halben Citrone die feine gelbe Schale, welche man eine Weile in Wein ausziehen läßt, dann aber entfernt, und 1 Stange

Agar-Agar.

Nachdem letztere nach Nr. 1 in <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Wasser ober Wein aufsgelöst, läßt man den Wein, worin der Zucker aufgelöst ist, nebst dem Eitronensaft in einem glasierten oder Bunzlauer Töpschen zugedeckt heiß werden, mit der Auflösung des Agar-Agar vors Kochen kommen, gießt die Flüssigkeit durch ein Mulltuch in eine Krystallschüssel und stellt diese an einen kalten Ort. Dieses Gelee kann auch gestürzt werden.

26. Wein-Sulz von Gelatine in Geleeschüsseln. Man nimmt 1 l Weißwein, 330 g Zucker, die sein abgeschnittene Schale einer Cistrone, welche man in dem Wein ausziehen läßt, im Sommer 25 g rote oder weiße Gelatine, im Winter 20 g.

Die Gelatine wird zum Auflösen mit einer Tasse Wasser auf eine heiße Platte gestellt, dann alles zum Kochen gebracht und durch ein mit einem Mulltuch ausgelegtes fettfreies Haarsieb in die Geleeschüffel

gegossen.

Selbst gendten Hausfrauen kann einmal die Wein-Sulz nicht ganz klar und durchsichtig geraten, zumal wenn die benutzte Gelatine nicht tadeslos war. Dann thut man am besten, eine Glasschale nur singer- die mit der Wein-Sulz auszugießen und die übrige Sulz in einer weiten Schale in Sis einzugraben und dort so lange mit der Schnee- rute zu schlagen, dis sie die und weißglänzend wird. Die Schaummasse wird auf die erstarrte Gallert bergförmig aufgefüllt und die zum Gebrauch kühl gestellt.

27. Wein-Sulz nach Prälatenart. Man kocht nach vorherschender Nummer eine weiße Wein-Sulz und stellt sie zum Abkühlen zur Seite. Dann kocht man sanber gewaschenen Reis — 150 g in Wasser weich, fügt ½ l Weißwein, 75 g Zucker, eine Prise Salz, etwas Citronenschase und saft, sowie 2 Taseln aufgeköste weiße Gelatine hinzu, läßt den Reis solange noch kochen, dis alle Flüssigkeit verschwunden ist, und breitet ihn dann zum Abkühlen auf flacher Schüssel aus. Ist Sulz und Reis fast kalt geworden, füllt man eine Gallertschicht in eine Form, sticht mit silbernem Lössel Rlöße von der Reiss

masse und legt diese nebeneinander im Kranz auf die Gallertschicht, nachdem diese starr ist. Man füllt die Form nun mit Sulz und Reiseklößen abwechselnd, doch muß Weingallert die letzte Schicht bilden und stürzt beim Aurichten die WeineSulz, um sie mit eingezuckerten Apfelssinenstücken zu verzieren.

28. Frucht-Gallert von eingekochtem Kirsch-, Himbeer- oder Johannisbeer-Sirup mit Agar-Agar, zum Stürzen. Man löse nach Nr. 1 eine Stange Agar-Agar mit <sup>4</sup>/10 l Wasser auf, seihe dies durch ein Mulltuch und gieße nun soviel seichten Weißwein hinzu, daß mit Zusat von Fruchtsirup <sup>8</sup>/10 l entstehen. Da wir letzteren von versschiedener Qualität finden, so werde hierbei der Geschmack befragt; die Farbe muß schön rot sein. An Zucker sand die Versasserin bei der Zussammensehung dieses Rezeptes 2 gehäuste Theelössel als ein angeschehmes Verhältniß; indes würde der Zucker nach der Qualität des Fruchtsaftes eingerichtet werden müssen, ostmals kann er ganz sehlen. Die Geleebrühe wird ganz heiß gemacht, dann durch ein Mulltuch in eine trockene Form gesüllt und (siehe Nr. 2) vor dem Gebrauch gestürzt.

Diese Gallert, ebenso klar und schön als angenehm von Geschmack, ist zugleich, wie in Nr. 2 bemerkt, zum Berzieren von hellem Gelee zu empsehlen; auch kann von der Gallertbrühe eine Kleinigkeit in ausgespülte Gierbecher gegeben und mit den gestürzten kleinen roten hügelchen die halbe Geleeschiffel verziert werden.

29. Wein-Gelee mit Eiern oder: Eier im Nest. 3/4 l Milch, 1 Stange Agar-Agar, oder 16 g weiße Gelatine, 50 g geriebene süße Mandeln, einige bittere, 1 Stück Banille und Zucker nach Geschmack.

Die Stange Agar-Agar oder die Gelatine wird mit \$^1/4\$ l Wasser ausgelöst und klar gekocht, dann durch ein Mousselintuch gegossen und warm gestellt. Während dies geschieht, koche man \$^3/4\$ l Milch, besser Kahm, mit den Mandeln, dem Zucker und der Vanille auf und schüttet sie in eine große Schale zum Erkalten. Dann erst quirlt man die Milch in das nur warme Agar-Agar, dis die Masse rundlich wird, woraussie in die Eierschasen gegossen werden nuß. Lettere kann man sich in der Küche in Vorrat halten, indem beim Verbrauch von ganzen Eiern nur das dicke Ende der Eier vorsichtig in der Mitte \$1^1/2\$ cm etwa gesöffnet wird, so daß das Ei ohne weitere Verlegung der Schale auße laufen kann. Man stellt die leeren Eierschalen mit der Spike in Salz. Das gekochte Blancmanger (welches man auch in 3 Teile teilen und verschiedenfarbig färben kann; rot mit Cochenille, braun mit Schosslade, grün mit Spinatmatte), füllt man auß einem Topf mit Ausguß,

besser durch einen Trichter in die leeren Eierschalen und läßt es erstarren, was bei Agar-Agar rasch erfolgt.

Währenddem bereitet man von 1 Flasche Rheinwein (3/4 1) mit 30 g in 1/4 1 Wasser aufgelöster roter Gelatine, 200 g Zucker und dem Saft von 2 Citronen nebst etwas abgeriedener Schale ein Gelee, gießt es in einen Geleering und läßt es gleichfalls steif werden. Soll die Speise aufgetragen werden, so stürzt man die Sulz auf eine runde Schüssel von passender Größe, schält die Eierschalen ab und richtet die Gier in der Witte au.

Hölfcher ist es, ein Nest aus gesponnenem Zucker herzustellen. Man kocht hierzu 500 g Zucker mit  $^1/4$  l Wasser so lange ein, bis ein Tropsen davon, in kaltes Wasser geworfen, sich zur kleinen Rugel ballt. Dann stellt man den Zucker in ein Wasserbad, um ihn warm zu ershalten, streicht eine runde Porzellansorm mit Mandelöl gleichmäßig aus und hält sie dicht an das Gefäß mit Zucker, hebt diesen dann mit der Gabel heraus und überspinnt, ihn in Fäden ziehend, Boden und Seitenwände der Form. Wenn der Zucker kalt und hart geworden ist, kann man ihn in Form eines Nestes herausheben.

Auf andere Art kann man die Eier in einem Nest aus Kastanien anrichten. Zu diesem kocht man ½ kg gebrühte und geschälte Kastanien und ½ l Sahne und etwas Banille weich und streicht sie durch ein Sieb. Man vermischt die Kastanien mit dickem Zuckersaft, bestreicht eine glatte Form mit Butter, legt sie mit seinem Papier aus und drückt die Kastanienmasse singerdick gleichmäßig hinein. Nach dem Erkalten stürzt man die Form, hebt das Papier ab, läßt das Nest trocknen und überzieht es mit Schokoladenglasur.

Diese beiden Bereitungsweisen sind in der feinen Rüche gespräuchlich.

- 30. Bandgelee. Man kocht nach voriger Nummer das Blancsmanger, sowie die Fruchtgallert nach Nr. 28. Man füllt beide Gelees schichtweise abwechselnd in eine Form, läßt jedoch erst jede Schicht erstarren, bevor man die folgende hinzufüllt. Man stellt am besten die Geleesorm auf klar geschlagenes Eis und erhält das Gelee lauwarm auf warmer Herdstelle.
- 31. Goldwasser-Gallert. Man bereitet eine Gallert aus 3/4 l' Zuckersirup, 25 g in 1/4 l Wein aufgelöster weißer Gelatine, 1/4 l' Danziger Goldwasser und dem Saste einer Citrone. 70 g Pistazien schält man und schneidet sie in seine kleine Streisen, zerpflückt einige Blatt Goldschaum, wie man es zum Vergolden von Küssen 2c. benutzt

und mischt dies unter die Flüssigkeit. Damit die hinzugefügten Pistazien nicht zu Boden sinken, nuß man die Gallert so lange rühren, dis sie anfängt die zu werden, dann füllt man sie in Glasschalen, läßt sie völlig erstarren, stürzt sie und verziert sie mit kleinen abgetropsten Hagebutten und Häuschen von Schlagsahne.

32. Citronen-Gallert. Eine solche wird aus ½ l Kalbsstand nach Nr. 1, 1 l weißer Wein, 340 g Zuder, 3 g ganzem Zimt, einigen Nelsen, dem Saft von 4 Citronen, der Schale von 2, einer Erbse groß Safran und 4 Ciweiß nach Nr. 24 bereitet. Das Gelee wird mit eingezuckerten Citronenscheiben verziert.

Anstatt mit Kalbsstand kann man diese Gallert auch mit 1 Stange

Agar-Agar ober 25 g Gelatine wie Weingelee bereiten.

- 33. Punsch-Gelee. 45—50 g Hausenblase oder 35 g Gelatine oder 2 Stangen Agar-Agar wird mit ½ l Wasser (siehe Nr. 1) aufgelöst und mit 1 Psund Zucker, woran eine Citrone abgerieben worden, ¾ l Wein, dem Saft von 6 Citronen und einem geschlagenen Eiweiß zum Kochen gebracht, der Topf vom Feuer gesetzt, warm gestellt und, sobald sich die Flüsssigteit geklärt hat, durch Flauell oder ein Mullinch gegossen. Dann wird ½ l Kum durchgerührt und das Gelee in einer Krhstallschale zum Erkalten hingestellt, oder in einer beliebigen Form zum Stürzen ausbewahrt.
- 34. Französische Liqueur-Sulz. 30 g Gelatine, <sup>9</sup>/<sub>10</sub> l Wasser, 250 g Zucker, 1 Citrone, 2—3 Gläschen Arrak.

Man löst die Gelatine nach Ar. 1 auf, mischt sie mit dem Wasser, schlägt zwei Eiweiß mit der zerdrückten Schale, gießt die etwas abgekühlte Gelatine darauf, und fährt fort zu schlagen; dann fügt man den Zucker hinzu und sett die Masse aufs Feuer. Wenn sie zu kochen anfängt, träufelt man den Sast einer Citrone hinein, läßt sie einige Minuten kochen, seiht die Flüssigkeit durch ein seines Leinwandtüchelchen und vermischt das Durchgelausene mit dem Arrak, Kum oder besiebigem Liqueur, füllt es in Schüsselchen oder Gläser und stellt diese au einen recht kalten Ort.

Anmerk. Dies Rezept ist von Madame Lainé in Paris, Gattin des Herrn Laine, der die Gesatine ersunden, mitgeteist.

35. Gelee mit allerlei Früchten. Man macht ein Wein- ober Citronen-Gelee, süßer als gewöhnlich, gibt es in eine Glasschale, sett Früchte ber mannigfaltigsten Art, als: Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren, Johannisbeeren 2c. ohne allen Saft in zierlicher Ordnung hinein und

läßt die Sulz fest werden. Ober man verfüßt das Gelee wie gewöhnlich und bestreut die Früchte eine Weile vorher mit Zucker.

- 36. Erdbeer-Sulz. Man reibt  $1^3/4$  l reife Erdbeeren durch ein Sieb, gibt das Durchgelaufene auf eine ausgespannte Serviette und gießt ein schon durchgelaufenes und wieder heißgemachtes Citronens Gelee nach Nr. 32 darauf.
- 37. Apfel Sulz. 750 g vorgerichtete und gewaschene gute saure Üpsel werden mit ½ l Wasser in einem Bunzlauer Geschirr ganz weich gekocht, durch ein Sieb gerührt und mit 40 g roter Gesatine, welche in stark ½ l weißem Wein ausgelöst ist, warm vermischt. Dann gebe man die Schale einer halben Citrone, den Sast von 2 Citronen, 1 Pfund geriebenen Zucker und etwas Arrak hinzu, lasse wasse, welche 2 l betragen kann, unter fortwährendem Nühren ausstochen und sille sie in eine mit Mandelöl ausgestrichene Form. Das Gesee wird oft umgerührt, ehe es in die Form gegossen wird, vor dem Gebrauch nach vollständigem Erkalten gestürzt und ohne oder nach Belieben mit einer Lanille-Sauce gegeben.
- 38. Frucht-Gallert ohne Zusat von Stand. Gelees von Johannis= oder Himbeeren, besonders aber von Kirschäpfeln und von Moosbeeren, wie man sie beim Einmachen der Früchte bereitet, in Glas= oder Porzellansormen aufbewahrt und beim Gebrauch umgestürzt, machen schöne Geleeschüsseln. Es wird feines Backwerk dazu gereicht.
- 39. Apfelsinenkörbchen mit Gelee gefüllt. Man schneide ansehnliche Apfelsinen mit einem scharfen Messer in der Mitte glatt durch und nehme mit einem silbernen Eslössel das Inwendige dis zur Schale heraus. Dann zerschneide man an der Schnittseite gleichmäßig die Schale, so daß ein Rändchen von der Breite eines Strohhalms entsteht, das gleichfalls in Strohhalmbreite an beiden Seiten der Apfelsine sest bleiben muß. Das Rändchen wird zusammengefaßt und oben mit einem ganz schmalen fardigen Seidenbändchen so zusammengebunden, daß eine kleine niedliche Schleise entsteht.

Zugleich mache man ein beliebiges Wein-Gelce, mit dem Saft der Apfelsinen vermischt, fülle damit die Körbchen und stelle sie zum Kalt-werden auf die bestimmte Schüssel.

Da die Körbchen nur eine geringe Quantität Sulz fassen und vielleicht mancher eine größere Portion zu haben wünschte, so halte man eine Geleeschüssel bereit, damit die Gäste nach Gefallen ihr Körbchen nochmals füllen können.

Krankenspeisen. Alle einfachen Wein- und Fruchtgallerten sind vorzügliche Krankenspeisen; ungeeignet ihrer komplizierten Zusammenssehung halber sind Nr. 29, 31, 33 und 34.

### III. Befrornes oder Eis.

#### 40. Allgemeine Regeln.

Gerätschaften und Bereitungsweise. Die Gerätschaften bazu find: ein Eimer und eine Buchse von Zinn oder Blech, die gang fest verschloffen werden kann; zugleich darf das Eis nicht fehlen, welches man so fein zerschlagen muß, daß die Stückhen nicht größer sind als kleine Haselnuffe. Zuerst schüttet man eine Hand hoch Gis in den Gimer und ein paar Handvoll Salz (es kann Liehfalz fein) darüber; dann fest man die mit Creme gefüllte Büchse, fest zugemacht, hinein, legt an den Seiten rund herum eine Lage Eis, streut eine Handvoll Salz darüber, stampft es fest und fährt mit dem Gis= und dem Salzstreuen fo fort. Dann streut man noch eine Handvoll Salz darüber. Die Büchse muß etwas über den Rand des Eimers herausstehen. Ohne Salz kann kein Ge= frornes gemacht werden. So läßt man die Büchse 1/4 Stunde im Gise stehen, dreht sie am Henkel einigemal herum, ohne sie zu heben, nimmt ben Deckel behutsam ab, rührt mit einem dazu geschnittenen glatten Spatel die Masse durch und macht das, was sich am Boden und an den Seiten angesetzt hat, los, während man mit der andern Hand die Büchse immer so schnell als möglich im Kreise um den Spatel dreht; doch muß man ja vorsichtig dabei sein, daß kein Gis in die Büchse falle. Ist nun die Masse gut gerührt, so macht man die Büchse wieder fest zu und läßt sie nochmals 1/4 Stunde ruhig stehen, fängt dann wieder an zu rühren, alles Eisige abzuftoßen und mit der Masse zu vereinigen, indem die Büchse immer bewegt werden muß. So fährt man fort, bis die Masse dick geschmeidig wird und sich wie dicke Sahne rühren läßt. Wenn dieselbe zu schnell gefrieren sollte, muß man fie mit Gewalt los= stoßen und zerrühren, jedoch ohne die Büchse zu heben, und langsamer drehen. Wird das Gefrorne zu früh fertig, gießt man 1 1 kaltes Wasser auf das Eis, damit das in der Büchse Befindliche nicht nach= friere und eisig werbe, bedt den Eimer mit einem Tuche zu und läßt Die Büchse bis zum Anrichten darin stehen. Dann füllt man das Gefrorne in Gläser und gibt es zum Dessert. Zu Fruchteis wird der Rucker nicht gekocht.

Übrigens erleichtert sich die Hausfrau die Eisbereitung wesentlich und erspart Zeit und Mühe, wenn sie sich eine der trefslich arbeitenden, dazu sehr preiswerten automatischen Eismaschinen, System Meidinger, oder eine noch praktischere amerikanische Eismaschine anschafft, welche überall in größeren Haushaltungsgeschäften käuslich zu haben sind.

41. Vanille-Gis. Man läßt 4 g Banille in etwas Milch langsfam auskochen, preßt diese durch ein Stückhen Leinwand und rührt hinzu: 18 frische Eidotter, 1 l gute frische Sahne, 180 g Zucker, und läßt diese Masse unter beständigem Rühren bis vors Kochen kommen. Dann gießt man sie schnell in eine bereitstehende tiese Schüssel und rührt sie so lange, bis sie nicht mehr heiß ist, damit sich keine Haut bilde. Nach völligem Erkalten füllt man sie in die Gesrierbüchse und verfährt weiter nach Nr. 40.

Ungenbten Händen ist es zu raten, die Creme zum Banille-Gis im Basserbade zu rühren, damit sie nicht gerinnt.

- 42. Quitten-Gis. Die Quitten, welche vorher geschält sind, werden mit Wasser und einigen Stückhen Zimt ganz weich gekocht, zerdrückt, durch ein seines Sieb gerieben, mit Zucker vermischt, in die Gefrierbüchse gefüllt u. s. w. Zu jedem Pfunde durchgerührter Quitten nimmt man 250 g Zucker.
- 43. Apfelsinen-Eis. 250 g Zucker wird in einer mittelgroßen Tasse Wasser aufgelöst, hinzugegeben die auf Zucker abgeriebene Schale einer Apfelsine, der Saft von 8 Apfelsinen und 2 Eitronen,  $^{1}/_{2}$  Flasche Walaga und st. 20 g gute Hausenblase oder Gelatine oder  $1^{1}/_{2}$  Stange Agar-Agar, jedes mit  $^{1}/_{4}$  Wein nach Nr. 1 aufgelöst.
- 44. Kunsch-Eis. Knapp 1 l Wasser, knapp 1 l Wein, 1 Ksund Zucker, ein Stück Banille, Zimt und die an Zucker abgeriebene Schale einer Citrone, der Saft von 4 Citronen und 12 Eidotter. Dies läßt man unter starkem Rühren dis vors Kochen kommen und gießt es, des sehr leichten Gerinnens halber, schnell in eine Schüssel (siehe Banilles Eis). Während des Gefrierens rührt man beim Öffnen der Büchse nach und nach 4 Tassen Arrak durch die Masse.
- 45. Himbeer-Eis. Saft von 2 Pfund ausgepreßten Himbeeren, 375 g mit etwas Wasser kalt aufgelöster Zuder, ½ 1 weißer Wein und einige Stücke Zimt. Dies alles vermischt man und läßt es gesprieren.

- 46. Beilchen-Gis. 250 g Zucker,  $1^{1}/_{2} l$  dicke füße Sahne,  $1^{1}/_{4} l$  Beilchensaft, 12 Sidotter. Dies wird unter beständigem Rühren bis vors Kochen gebracht, erkaltet in eine Gefrierbüchse gegossen u. s. w.
- 47. Gefrorner westfälischer Pudding.  $^6/_{10}$  l Milch, 200 g Zucker und  $^1/_2$  Stange Vanille läßt man auftodycn, rührt 3 ganze Sier oder 6 Eidotter mit etwas kalker Milch durch die Masse und dies zussammen solange auf dem Feuer, die es sich verdickt; läßt die Masse erskalken, gießt sie durch ein Sied in eine in Eis und Salz eingesetzte Gestierbüchse und läßt sie unter fleißiger Bearbeitung mit dem Spatel gefrieren, arbeitet nach und nach  $^8/_{10}$  l geschlagene Sahne, die mit gestoßenem Zucker nach Geschmack versüßt ist, und 25 g geriedenes Schwarzbrot (Pumpernickel), 60-80 g ( $^1/_4$  dittere) hald seingestoßene Wassenen und etwas Marastino darunter, bearbeitet die Masse mit dem Spatel, dis sie ziemlich steif geworden ist, füllt sie in eine Puddingssorn, die man sest verschließt, vergräbt sie in sein zerstampstes Eis mit vielem Salz und läßt sie im Keller 2—3 Stunden ruhig stehen. Beim Anrichten taucht man die Form in lauwarmes Wasser, stürzt den Pudding und verziert ihn mit beliebigem Gebäck.
- 48. Gebackenes Eis. Man schlägt 6 Eiweiße zu steisem Schnee, vermischt ihn mit 200 g feinem Zucker und streicht die Hälfte dieser Schaummasse auf eine tiefe Borzellanschüssel. Man bäckt die Masse in gelind warmem Dsen langsam lichtgelb und spröbe, und läßt sie auskühlen. Dann füllt man ein Vanille-Eis nach Nr. 41 in die Kruste, überstreicht es mit der andern Hälfte des süßen Sierschnees, besieht ihn dicht mit Zucker und hält eine glühende Schausel solange darüber, dis sich eine sichtgelbe Kruste auch oben gebildet hat. Man verziert den Rand der Schüssel noch mit abgetropsten eingemachten Früchten und reicht sie sosort zur Tasel.
- 49. Frucht-Cispudding. Ein Banille-Eis, nach Nr. 41 bereitet, drückt man in eine hohe Cylinderform, verteilt beim Einfüllen eingemachte seine Früchte darin ohne Saft —, Kirschen, Aprisosen, Erdbeeren u. s w., sorgt aber dafür, daß sie beim Ausstürzen des Eises nicht gesehen werden können, schließt die Form und stellt sie dis zum Gebrauch in Sis. Gute steifgeschlagene Sahne, mit Zucker und Banille gewürzt, stellt man gleichfalls recht kalt.

Soll ber Pudding aufgetragen werden, so hält man die Form einen Augenblick in heißes Wasser, stürzt ihn aus und überfüllt ihn wellen-

förmig mit der Schlagsahne.

50. Nesselveder Eispudding. 500 g Kastanien schält man sorgsam, kocht sie in ½ l Milch weich, zerreibt sie zu Brei und vermischt sie mit 250 g Zucker, einer halben Stange gestoßener Lanille, 3 Eisdottern und 1½ l Rahm. Man rührt dies auf gesindem Feuer zu dicker Creme, die man durch ein Haarsied streicht, dis zum Auskühlen schlägt und in eine Gestierbüchse füllt. Darin läßt man die Creme erstarren, verarbeitet sie dann mit 1 Glas Maraskinoliqueur, 125 g aussgequellten Rosinen und ebensoviel Korinthen, sowie mit 60 g seingeschnittenem Citronat, füllt sie dann in die Cissorm, vergrädt sie in Eisund stürzt sie nach 2 Stunden. Man reicht zu diesem Resselvoder Eisspudding Sahne wie zu dem vorhergehenden.

**Arankenspeisen.** Eis wird bei manchen Arankheiten geradezu verordnet; ohne ärztliche Erlaubnis reiche man Gefrornes jedoch nicht.

# N. Verschiedene kalte süße Speisen,

alg

Stärkepuddings, Standpuddings, Sahnespeisen, Cremes und ähnliche Puddings, welche nach dem Kochen in Porzellanformen, Schüsselchen oder Gläser gefüllt werden.

#### 1. Allgemeine Regeln beim Rochen der Cremes n. f. w.

Sauberes Kochgeschirr. Wie überhaupt nur in sauberen Kochsgeschirren dem Auge und Geschmack angenehme Speisen zubereitet werden können, so sind diese ganz besonders zum Kochen der Eremes eine notwendige Vorbedingung. Am besten sind dazu entweder tiese glasierte oder blecherne Töpse, oder auch die guten Lippstadter irdenen Geschirre.

Vanisse. Bünscht man die Vanille stückweise zu gebrauchen, so kann sie zweimal benutzt werden; übrigens dient es zur Ersparnis, eine Kleinigkeit mit Zucker gestoßen in ein Mullsappchen zu binden und sie je nach Vorschrift in den Bestandteilen einer Speise vorher ausziehen zu lassen oder damit aufs Feuer zu bringen.

Schlagen der Cremes. Da die Eremes sehr leicht gerinnen und alsdann mißraten, so wolle man folgendes nicht unbeachtet lassen: Die Eremes müssen gleich von Ansang an etwas geschlagen werden, sobald sie aber warm geworden sind, muß das Schlagen rascher sortgesetzt werden und ununterbrochen rascher geschehen, dis vorm Kochen. Kochen dürsen sie nicht, es sei denn, daß reichlich Mehl mit den Eiern verbunden wäre. Alsdann werden sie so schnell als möglich in eine bereitstehende Terrine oder tiese porzellanene Schüssel geschüttet und noch eine kleine Weile geschlagen, dis sie nicht mehr sehr heiß sind.

Stürzen des Puddings oder der Creme. Ehe man eine Geleespeise in heißes Wasser hält, um sie aus der Form zu lösen, drücke man mit dem

Zeigefinger vorsichtig ringsum auf das Gelee und kann man dadurch beurteilen, ob sie sich gut löst oder die Form erwärmt werden muß.

Verbinden der Milch oder Schlagsahne mit den Gallertstoffen. Letztere werden niemals in Milch aufgelöft, sondern stets in Wasser wern, noch weniger lassen sie sich mit Milch kochen, ohne zu gerinnen. Man setzt, um letzteres zu vermeiden, quirsend oder rührend, der abgestühlten Masse erst den Gallertstoff zu. Auch mit Wein darf die Milch nicht gekocht werden; man kann denselben in der Regel kalt zusletzt beimischen und muß stetz gut rühren oder quirsen, solange die Masse nicht ganz kalt ist. Beobachtet man diese Vorsicht nicht, so hat man das Mißraten der Eremes zc. durch Gerinnen zu beklagen.

Lidotter. Zu solchen Speisen, bei welchen die Eidotter zuletzt hinzugegeben werden, zerrühre man diese mit etwas kalkem Wasser — zu jedem Eidotter 1 Eklöffel voll — nehme den Topf vom Feuer, rühre von der kochenden Flüssigkeit etwas zu den Eidottern, nach und nach mehr, gieße sie unter starkem Rühren langsam zu der gekochten Masse und versahre weiter wie bemerkt worden.

Weiteres Versahren. Um zu verhüten, daß sich auf den Cremes eine Haut bilde, rühre man sie bis zum Erkalten zuweilen durch und lasse sie bis 1 oder 2 Stunden vor dem Gebrauch stehen, rühre sie dann nochmals durch und sülle sie, nach ihrer Art, in Gläser oder Cremeschüsseln.

Stürzen. Zum Stürzen kalter Speisen ist es eine Hauptbedingung, solche vorher vollständig erkalten zu lassen und die Form entweder mit Mandelöl überall dünn auszustreichen, nach Angabe mit kaltem Wasser zu umspülen oder trocken zu lassen.

Salzen. Wie schon bei den Puddingen und Aufläufen bemerkt worden ist, vergesse man auch bei keiner Creme eine Prise Salz zu nehmen.

2. Verzieren der Cremes. Dieselben können mit Succade, welche seinblätterig geschnitten ist, oder mit rotem und weißem spanischen Wind, mit Blättchen von Preißelbeer= und schwarzem Johannisbeer= Gelee, oder auch mit geeigneten Blumenblättchen verziert werden; besonders macht sich zum Verzieren Kirschapfel=Gelee sehr hübsch. Auch ist solgendes zu empsehlen: Dicke süße Sahne (Rahm) wird ganz steif geschlagen, mit Zucker und einem kleinen Guß Arrak versseht und verarbeitet, sodann mit einem Theelöffel ausgestochen und zum Verzieren der Eremes verwandt. Ferner kann man Himbeer=, Stachelbeer= oder andere Fruchtgallert nehmen und auf jeden gehäusten

Eklöffel besselben 2 Eklöffel feingeriebenen Zuder und 1 Eiweiß so lange rühren, bis man eine steife Masse erhält, die man zum Verzieren benutzt.

- 3. Citronen-Pudding mit Reisstärke. 1 l Wasser wird mit ½ Pfund Zucker aufgekocht, nachdem 1 Tasse zum Austösen von 100 g guter Stärke zurückgelassen ist. Sobald die Stärke sein gerieben, ver-rührt man 6 Eidotter damit, die abgeriebene Schale von ½ Eitrone, wenig Salz und den Sast von 2 Eitronen, gießt sie in das kochende Wasser, läßt den Pudding kochen, dis die Stärke gar ist, und schlägt zusletzt den Schnee von den 6 Eiweiß hinein. Nachdem dann die Masse noch einmal aufgekocht ist, gibt man sie in eine trockne Porzellanschale zum Erkalten und reicht den Pudding kalt mit Himbeersast oder Tuttisfrutti von eingemachten Früchten.
- 4. Sagv-Pudding. Zuthaten für 10 Personen: 170 g echter Sago, 6 große Gier, 100 g Zucker, eine Prise Salz, eine Stange Agar-Agar ober 10 g Gesatine, nach Abschnitt M. Nr. 1 aufgesöst, Citronensschale und Zimt.

Der Sago wird behutsam abgebrüht, mit 1 l Misch, Eitronenschale und ganzen Zimt laugsam weich und steif gekocht. Dann gibt man unter stetem Nühren die Eidotter mit etwas Misch zum kochenden Sago, läßt ihn mehrmals aufkochen, zieht den Topf vom Fener zurück, schlägt den aufgelösten Stand in die Masse, mischt sogleich den sessen Eineißschann durch und füllt damit eine umgespülte Form.

Böllig erkaltet, wird der Pudding umgestürzt und mit einer Fruchtsoder Rotweinsauce gereicht.

5. Schofolade-Andding ohne Eier. 1 d Wasser wird mit e was Banille, einer Prise Salz und 200 g Zucker aufgekocht, mit 90 g Reisstärke, die in einer kleinen Tasse kattem Wasser aufgelöst wurde, und 60 g reinem seinen Kakaopulver einige Minuten gekocht und in einer trocknen Porzellausorm zum Erkalten hingestellt. Sofort nach dem Erkalten kann man den Pudding schon stürzen, mit steiser Schlagsahne und kleinen roten Baisers abwechselnd verzieren und mit einem runden Ball von Schlagsahne in der Mitte belegen.

Statt mit Reisstärke kann man den Budding auch mit grobkörnigem Gries kochen, statt Rakaopulver auch gute Schokolade nehmen.

6. Roter Frucht-Budding ("Rote Grütze"). Frische Beerenfrüchte, wie Himbecren, Johannisbeeren oder Brombecren stellt man ohne Wasserzusatz eine Stunde in ein Wasserbad, damit sie Saft ziehen. Dem Saft von 1½ & Beeren setzt man ½ & Rotwein zu, sowie 250 bis 300 g Bucker. Man quillt in der Flüssigietet entweder 150 g Karstoffels oder Reismehl, 100 g Stärke oder 100 g Sago aus, so daß man einen nicht zu steisen Fruchtbrei erhält, unter den man den Eiweißssichnee von 4 Eiweiß zieht und unter den man gern noch ½ l eingeszuckerte frische Beeren mischt. Der Pudding wird in eine umgespülte Form gefüllt, nach dem Erkalten gestürzt und mit geschlagener Sahne, oder mit Vanillesauce, auch wohl mit dicker, mit Rotwein, Zucker und Rum schaumig geschlagener Sahnesauce gereicht.

7. Reis-Pudding mit Obstlagen für 12 Personen. 250 g Reis, Milch, etwas Salz, Zuder und ganzer Zimt, ferner Mandeln, Wein,

Citronen, Korinthen, in Scheiben geschnittene Apfel.

Man quillt den Reis, nachdem er aufgekocht ift (L. 16) in Milch, Zucker und Zimt weich und nicht zu steif. Zugleich koche man langsgeschnittene Mandeln in etwas Wasser halb weich, gebe ein paar Tassen Wein, Zucker, Citronensaft und Schale, Korinthen und die Üpfelscheiben hinzu, lasse sie weich werden und mache die Sauce mit etwas Kartosselmehl oder Stärke sämig. Dann gebe man in eine umsgespülte Form eine Lage Reis, eine Lage Üpfel und so fort, die der Reis den Schluß macht.

Kalt stürze man den Pubbing auf eine Schüssel und gebe eine Wein= ober Vanillesauce dazu.

8. Pudding aus Baden-Baden. Für 10 Personen sind ersorder- lich: 125 g Reis, 125 g Zucker, 1 l Milch, Banille, 15 g Hausenblase

ober Gelatine, 1/4 l zu steifem Schaum geschlagene Sahne.

Der Reis wird gut aufgekocht, in Milch, Banille und Zucker weich und dick ausgequellt (L. 16). Dann wird die aufgelöste Hausenblase oder Gelatine mit dem abgekühlten Reis vermischt, nach dem Erkalten die zu steisen Schaum geschlagene Sahne, womöglich nebst einem Glase Maraskinv durch die Masse gerührt, diese in eine naßgemachte Form geschüttet und auf Eis oder kaltes Brunnenwasser gestellt. Letzteres muß einigemal erneuert werden.

9. Eis-Pudding von Reis für 24 Personen. 1 Pfund Reis, 1 Pfund Zuder, 6 Citronen, 2 Eflöffel Rum und Frucht-Gelee.

Man reibt die Schale zweier Citronen auf Zucker ab und stellt den abgeschabten Citronenzucker erst hin. Unterdes wird 1 Pfund Reis gut abgebrüht, in einem sauberen glasierten oder irdenen Kochsgeschirr mit  $3^{1/2}$  l Wasser und dem Zucker eine Stunde langsam und zugedeckt gekocht. Dann rührt man die abgeriedene Citronenschale mit dem Saft von 6 Citronen und dem bemerkten Rum durch, gibt die

Masse, nicht völlig erkaltet, lagenweis, mit einem Theelössel Fruchtsulz stellenweis durchlegt, in eine naßgemachte Porzellansorm und stürzt sie, erkaltet, auf eine Schüssel.

Bur Sance wird dicke Sahne an einem kalten Ort mit einem Schaumbesen geschlagen, und diese kurz vor dem Anrichten mit Banilles Zucker durchgerührt.

10. Spanischer Reis. 1 Flasche weißer Bein, 250 g bester Reis, 330 g Zuder, woran eine Citrone abgerieben wird, Sast von 2 Citronen und  $^{1}/_{4}$  7 Arrak.

Der Reis wird gewaschen und gut aufgekocht, in einem glasierten oder Bunzlauer Geschirr mit Wasser langsam weich und die ausgequellt (L. 16); die Körner müssen ganz und ausehnlich bleiben. Ist dies geschehen, so lasse man Wein, Zuder und Citronensaft heiß werden, den Reis darin durchkochen, rühre den Arrat hinzu, stelle das Geschirr zum Kaltwerden hin und sei unbesorgt, wenn die Speise zu dünn scheinen möchte; sie wird während des Kaltwerdens dieter und dars, auch erkaltet, nicht steif sein. Vor dem Anrichten rühre man sie mit einer Salatgabel durch, fülle sie in Schüsselchen und verziere sie mit Gelee.

Man gibt eine gekochte, kalt gewordene Rotweinsauce oder Frucht= saft dazu.

11. Neis-Gelee. Für 14—16 Personen ersorderlich: 1 Psinnd bester Reis, 1 Psund Raffinade, worauf eine Citrone abgerieben, Sast von 2 frischen Citronen und 1 Weinglas Arrak.

Der Reis wird gut abgebrüht, in einem sehe sauberen Kochgeschirr mit  $4^{1}/_{2}$  l Wasser, zudeckt, vom Kochen an  $1^{1}/_{2}$  Stunde umunterbrochen,

jedoch langsam und ohne darin zu rühren, gekocht.

Unterdes wird der Zucker in Wasser getunkt, klar gekocht, das Reiswasser durch ein Sieb hinzugegossen und mit dem Saft der Citronen zum Kochen gebracht, dann vom Feuer genommen und der

Arrak durchgemischt.

Da biese Speise langsam crkaltet, so muß sie, namentsich im Sommer, tags vorher bereitet werden. Es wird eine some Fruchtsoder Rotweinsauce dazu gereicht; besonders erfrischend ist eine Sauce von frischem Himbeers oder Johannisbeersaft, wie man sie im Abschnitt Saucen (R. Nr. 96 und 97) bemerkt findet. Auch ist eingekochter Fruchtsaft angenehm dazu.

Wünscht man dem Reis-Gelee eine schöne rote Färbung zu geben, so mische man etwas Fruchtsaft, oder besser einige Tropsen Alkermessaft durch die kochende Masse und reiche eine weiße Schaumsance dazu.

12. Tassenspeise für 10 Personen. 1 l Milch, 70 g geriebene süße Mandeln, 70 g Stärke, 80 g Zuder, 8 Eiweiß und die absgeriebene Schale einer Citrone.

Man toche diese Speise wie Mandelfulz Nr. 24, fülle mit ihr 12

Obertaffen, fturze nach dem Erkalten und gebe dazu Fruchtsaft.

13. Weinstrudeln. Hierzu braucht man 220 g feingeriebenes Schwarzbrot, 125 g ausgewaschene Butter, 125 g durchgesiebten Rucker. 5 Gier und 2 g Zimt, ferner stark 1/2 l weißen Wein nebst

Rucker, Rimt und einigen Relken.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, mit dem Zucker, Zimt und den Eidottern 1/4 Stunde gerührt, dann das Schwarzbrot nach und nach durchgemischt, sowie auch das zu Schaum geschlagene Eiweiß. Diese Masse wird in kleinen, mit Butter bestrichenen und mit Zwiedack bestreuten Blechsormen schön gelbbraun gedacken. Nachdem die Strudeln erkaltet sind, seht man sie in einen irdenen Tops, begießt sie mit dem bemerkten Wein, welcher gehörig mit Zucker versüßt ist, fügt das Gewürz hinzu und läßt sie solange langsam kochen, die sie aufgehen.

Man gibt die Weinstrudeln auf kleine Teller oder Untertassen an-

statt Creme ober kalten Pudding.

14. Pudding von Neismehl, Stärke oder Maismehl. 1 l Milch, 125 g gemahlener Reis, 70 g Zucker, 4 Eier, eine Prise Salz, 30—40 g geriebene Mandeln, etwas ganzer Zimt und Citronenschale

oder einige Tropfen Orangenblütenwasser.

Milch, Mandeln, Zucker und Gewürz werden aufs Fener gestellt, dann wird der Reis mit dem Salz und etwas zurückgelassener Milch angerührt, in die kochende Milch gegossen und, während man stets rührt, 10 Minuten langsam gekocht; zu weich darf er nicht werden. Darauf gibt man die Sidotter, mit etwas zurückgehaltener Milch sein gerieben, unter stetem Rühren langsam hinzu, läßt die Speise kochen, dis die Cierigar sind, mischt den steisen Eiweißschaum durch und schüttet die Speise in eine Schüffel.

Es kann eine Sauce, wie sie bei Mandelfulz (Nr. 24) bemerkt

worden, bazu gegeben werden.

Man kann auch 70—80 g Korinthen mit der Milch aufs Feuer bringen, die Mondeln weglassen und anstatt der bemerkten Gewürze etwas Zimt und 2 Pfirsichblätter in der Milch kochen. Letztere geben einen Geschungt von ditteren Mandeln. Ist man sehr eilig, so kann man die ganzen Gier mit 1 Eßlöffel Wasser tüchtig schlagen, nachdem der Topf vom Feuer genommen, von der kochenden Reismasse etwas hinzurühren und sie dann mit dieser vermischen.

- 15. Welfenpubbing. Man kocht <sup>3</sup>/<sub>4</sub> l Milch mit 250 g Zuder auf, läßt sie an heißer Herdftelle ein Stück Vanille mit wenig Citronenschale außziehen, entsernt beides, fügt eine Prise Salz hinzu und verzührt 100 g in Milch geweichte Stärke solange mit der Milch, bis die Masse Blasen wirst. Man zieht den Schnee von 10 Ciweiß darunter, füllt den Pudding in eine mit Milch ungespülte Form und läßt ihn erkalten. Zur Sauce, mit der er nach dem Stürzen übergossen wird, schlägt man 10 Cidotter mit 10 Löffel Weißwein und 10 Löffel Zuderssirup und eine Prise Salz dis zum Nochen, rührt sie einige Zeit an kühler Stelle und läßt sie ebenfalls kalt werden.
- 16. Turiner Apfelsinenspeise. 5 Apfelsinen schneibet man in Scheiben, entkernt diese, mischt sie mit reichlich seinem Zucker, läßt sie einige Stunden stehen und legt sie dann zum Abtropsen auf ein Sieb. Aus 75 g Mehl, 8 Eigelb, 175 g Zucker, dem abgelaufenen Apfelsinensaft und ½ l Portwein, in der einsachen Küche Apfelwein, wird eine dicke Ereme gerührt, die man mit dem steisen Eiweißschnee mischt und in eine butterbestrichene mit Bisknitscheiben dicht ausgelegte Form füllt. Man bäckt die Speise, dis die Ereme steis ist und sich stürzen läßt. Nach dem Erkalten belegt man sie mit den Apfelsinenscheiben.
- 17. Stachelbeerspeise. (Rezept von der Insel Föhr.) 1 l un= reise, von Stiel und Blume befreite Stachelbeeren lasse man mit 1 l Wasser weich kochen, gieße das Wasser ab, reibe die Beeren durch ein Sieb und versüße sie nach Geschmack. Dann sehe man das Mus aufs Feuer, gebe 250 g Reismehl, welches mit dem gewonnenen Sast ans gerührt ist, hinzu, lasse es unter stetem Kühren eine Weile kochen und gieße die Masse in eine naßgemachte Form.

Es wird rohe Sahne dazu gereicht.

18. Viktoria-Pudding. Sehr guter Stand-Pudding. In einem ganz reinen eisernen Topfe ohne Glasur brät man 2 Eslöffel gestoßenen Zucker unter stetem Kühren hellbraun, sorgt aber dasür, daß er nicht anbreunt. Dann rührt man ½ ½ süße Milch, welche mit 6 Sidottern und einer Prise Salz gut gequirst ist, nebst 375 g Zucker hinein, quirst die Masse, dis sie rund wird, zieht den Topf kurz vor dem Auskochen vom Fener zurück, ohne mit dem Quirsen aufzuhören, gießt 1½ kalten süßen Rahm nach und nach hinzu und quirst zusest 60 g in ½½ Wasser klar gekochte rote Gesatine hinein. Bemerkt man, daß die Masse dieslich wird, so gießt man noch 1 Weinglas Maraskino dazwischen, während man stets quirst, gießt rasch etwas von der Wasse in eine trockene Form, belegt das Gelee mit kleinen Viskuits und Makronen,

gie' wieder Masse darauf und fährt damit fort, bis alles verbraucht ist. 1/4 Psd. Makronen und halb soviel kleine Theediskuitkuchen ge-nigt. Man muß rasch dabei sein, damit der Pudding nicht erstarrt. Vor dem Ausstürzen hält man, wenn nötig, die Form in kochendes Wasser.

- 19. Wein= oder Citronen-Pudding. 20 g Gelatine löst man nach M. Nr. 1 auf. Dann werden 12 Eidotter mit 2 Glas Weißwein und 170 g seingestoßenem Zucker, etwas Salz, auf schwachem Feuer mit dem Schneebesen geschlagen bis die Masse rund wird (kochen dars sie nicht); dann sosort vom Feuer genommen und mit dem Schlagen sortgesahren. Ist sie abgekühlt, so rührt man mit einem Löffel den Sast von 2 Citronen und etwas abgeriebene Schale hinein, die aufgeslöste Gelatine, und langsam den steisen Schnee der 12 Eiweiß. Der Pudding kann in einer Krystallschase erkalten.
- 20. Num-Pudding. 5 Eidotter werden mit ½ Pfund feinsgestoßenem Zucker kräftig zu dickem Schaum gerührt, mit etwas absgeriebener Titronenschale, Salz und dem Saft einer Titrone gewürzt. Darauf rührt man 16 g in einer kleinen Tasse voll Wasser aufgesöfte und aufgesochte Gelatine hinzu, ein kleines Glas Rum und ½ ½ weißen Wein, alles kalt, zulet den steifgeschlagenen Schnee der 5 Siweiß. Jest beginnt die Masse rundsich zu werden und man gießt den Pudding schnell in die Form zum völligen Erstarren. Ohne Sauce zu reichen.

Die Form braucht nicht mit Mandelöl ausgestrichen zu werden.

- 21. Bierpudding für einen einfachen Tisch. (Ditfriesisches Driginalrezept.) ½ 1 nicht bitteres Bier, ebensoviel Wasser, ½01 Weißwein, 250 g Zucker und 6 g Citronensastertrakt werden aufgekocht, mit 40 g aufgelöster Gelatine verrührt und zum Erkalten in Formen gefüllt. Man reicht süße geschlagene mit Banillezucker gewürzte Sahne als Sauce dazu.
- 22. Budding aus saurer Wilch für einfache Küche. 1/2 l dicke saure Milch verrührt man mit 200 g Zucker, dem Saft einer halben, der Schale einer Viertel Citrone, einem halben Glas Rum und 12—14 g roter aufgelöster Gelatine, füllt den Pudding in eine aussespülte Form und hält ihn vor dem Stürzen einen Augenblick in heißes Wasser, damit er sich gut löst. Man reicht Schlagsahne oder eine Banillesauce, manche geben auch frischen Fruchtsaft dazu.
- 23. Feiner Standpudding mit Schlagsahne und Makronen,  $^{1}/_{2}$  l Misch,  $^{1}/_{4}$  Pfund Zucker, 6 Eidotter, 10 g Gelatine (ca. 5 Blätt=

chen), 1/4 Pfund süße Makronen, 50 g bittere, 1/2 l steifgeschlager: süße Sahne, 2 cm Banille.

Die Milch wird mit dem Zucker und der durchgeschnittenen Vanille aufgekocht, mit den seingeriebenen Sidottern abgerührt, quirlend oder rührend wieder nahe ans Kochen gebracht, damit die Sier gar werden. Sobald die Masse rundlich wird, gießt man sie in eine große Schale und rührt sie langsam dis zum Abkühlen. Nebenher hat man die Gelatine in einer Tasse Wasser aufgelöst, klar gekocht und zurückgestellt, rührt sie jetzt vorsichtig in die Siermilch, dis letztere kalt geworden ist. Erst dann werden die in Stückhen gebrochenen Makronen durchgerührt. Zuletzt wird die Schlagsahue mit dem Pudding versbunden. Man gibt den letzteren in eine Arhstallschale oder in eine trockene Form zum Erstarren, woraus er sich beim Ausstürzen gut löst. Der Pudding kann ohne Sauce oder mit Tuttisrutti gereicht werden.

Statt der süßen kann man auch halb bittere Makronen und statt der Gelatine 2 Löffel Stärke nehmen; auch kann man mit den Maskronen den Boden der Schüffel bedecken und sie nicht unter die Masse mischen, und statt der Sahne zur Hälfte Aprikosenmus unter den Pudding ziehen. Man nennt ihn dann "Schweizer Standbudding".

**24.** Mandelfulz (Blancmanger). Man nimmt  $^{1}/_{2}$  l füße Sahne,  $^{1}/_{2}$  l Milch, 125 g füße, 3 Stück bitter geriebene Mandeln, 125 g Zucker, einige Stückhen Lauille und 20 g weiße Gelatine, jedes in  $^{1}/_{4}$  l Waffer aufgelöft und unter fleißigem Umrühren gekocht, dann durchgegeben.

Die Milch und die Sahne wird mit dem Zucker, den Mandeln und der Banille einige Minuten gekocht, vom Feuer genommen und nach dem Abkühlen zu der noch warmen Gelatine gerührt; nachdem mit dem Kühren noch etwas fortgefahren ist, in eine trockene Schale oder

Form gegossen, woraus sich die Masse gut löst.

Man gebe eine gekochte, kalt gewordene Weinsauce dazu, oder Sauce von frischen Johannisbeeren.

25. Manbelsulz, marmorierte. Man bereitet ein seines Blancmanger nach der letzten Nummer, aber mit süßem Rahm statt mit Milch. Darauf röstet man in einem eisernen Töpschen ein Stückchen Zuder braum, aber nicht schwarz, kocht es mit 3 Eglöffel süßem Rahm los, fügt 125 g seingeriedene Schokolade hinzu und den vierten Teil des Blancmanger. Bon der weißen Masse füllt man zuerst etwas in die Form, verteilt streisenweise die braune marmorartig darüber und fährt damit sort, dis beides verbraucht ist. Dies muß geschehen, so

lange die Mandelsulz noch heiß ist. Oder man füllt letztere schichtweise mit steisem Himbeer- oder Johannisbeergelee ein, welches ebenfalls mit einem Gallertstoff versetzt ist; auch streisenweise mit verschieden gefärbten Blancmangers (M. 3). Man läßt die Masse in einer Form erkalten und stürzt sie dann.

26. Russigher Krustenpudding (Charlotte Russe). Für 8 bis 10 Personen: 1/4 l süße Sahne, 250 g Zucker, 10 Eidotter, ein Stück Banille, eine Prise Salz, 2 Eklöffel klarer Stand von Kaldsssüßen oder 2/3 Stange Agar-Agar oder 15 g Gelatine, jedes nach M. 1 vorgerichtet, und der Schaum von 8/10 l dicker süßer Sahne, nach A. 3

geschlagen.

Die Banille stelle man mit der jungen Sahne auf eine heiße Platte, damit sie gut ausziehe, bringe sie dann mit dem Zucker zum Kochen, lasse sie erkalten, rühre die Eidotter hinzu, schlage solches mit einem Schaumbesen auf nicht zu starkem Feuer, dis es dick geworden ist, — kochen darf es nicht — nehme es vom Feuer und gieße es in eine kalte Schale. Danach wird das Bindungsmittel lauwarm durchgerührt, noch eine Weile geschlagen, und nachdem die Creme abgekühlt ist, der Sahneschaum durchgemischt. Nun wird eine Porzellausorm mit seinem Öl bestrichen, mit Bisknits ausgelegt und mit der Masse gefüllt und auf Sis, in Ermangelung in kaltes Brunnenwasser gestellt, welches oft gewechselt werden muß. Böllig erkaltet, wird die Form gestürzt, was am besten folgenden Tages geschieht.

Anstatt die Form vor dem Einfüllen mit Biskuits auszulegen, kann man zweckmäßig die Charlotte erst nach dem Stürzen belegen. Man bestreicht dazu auch gern noch die Biskuits mit Aprikosenmarme-lade und drückt sie mit dieser bestrichenen Seite an die Charlotte.

27. Apfelsineuspeise für 6 Personen. 3 Apfelsinen, 1 Citrone, 125 g Zuder, wenig Salz, 2/3 Stange Agar-Agar oder 15 g weiße Gelatine und 4/10 l steifgeschlagene Sahne, nach vorhergehender Un=

gabe bereitet.

Die Schale einer Apfelsine wird auf dem Zuder abgerieben, dieser mit dem Saft der 3 Apfelsinen, dem Citronensaft und dem Bindungs-mittel, nach Abschnitt M. Nr. 1 vorgerichtet, in einem engen glasierten Töpschen einmal aufgekocht, rasch abgenommen und nachdem gerührt, dis es fast kalt geworden. Dann wird die Sahne darunter gepeitscht, die Masse in eine mit seinem Öl dünn bestrichene Form gefüllt und zum Erkalten hingestellt.

28. Holländische Sahnespeise. 1/2 1 Weißwein (Apfelwein) wird mit 100 g Zucker, 8 Eidottern, etwas Salz und dem Saft einer Citrone

jowie der abgeriebenen Schale einer Viertel Citrone über gelindem Feuer zu einer dicklichen Ereme gerührt, mit 20 g halb roter und halb weißer aufgelöster Gelatine vermischt und kühl gestellt. Wenn die Masse zuftarren beginnt, zieht man den Schnee von 5 Eiweiß und den steisen Schaum von 1/2 1 süßer Sahne durch und füllt sie in Glasschalen.

- 29. Anauas-Sahnespeise. Man löst in  $^2/_{10}$  l dünnem Ananasssaft und  $^2/_{10}$  l Weißwein 20 g halb rote, halb weiße Gelatine auf, vermischt dies mit 10 Eßlöffeln sein geschnittenen Ananaswürseln und 55 g Vanillezucker und stellt die Masse auf Eis, dis sie anfängt zu erstarren. Dann zieht man  $^1/_2$  l steise Schlagsahne und den steisen Eisweißschnee von 2 Eiern durch und füllt die Ereme in eine mit Öl aussegestrichene Stürzsorm oder in Glasschalen. Statt der Ananas kann man auch halb Erdbeeren, halb Aprikosen nehmen.
- 30. Feiner Apfelpudding. Man schält und zerschneidet 20 seine Üpfel in dünne Scheiben, teilt 125 g Succade in seine Blättchen und kocht dies mit 400 g Zucker in 1 Flasche Weißwein weich, rührt alsbann 16—20 g rote aufgelöste Gelatine unter die Masse, füllt den Pudding in eine Glasschale und läßt ihn starr werden. Man reicht ihn ohne Sauce, nur mit steiser mit Banillezucker gewürzter Schlagsahne.
- 31. Gestürzte Üpfel. Etwa 15 große Üpfel werden geschält, in Viertel geteilt und mit Citronensaft und Zucker weich gekocht, doch dürsen die Viertel nicht zerfallen. Schon vorher hat man eine mit Öld bestrichene Randform halb voll mit einer roten Weinsulz nach M. Nr. 26 gefüllt. Auf diese erstarrte Gallertschicht ordnet man die Üpfel, übersfüllt sie mit einem zurückbehaltenen Rest Weinsulz oder aber mit einer Masse, welche man aus einem Apfelbrei mit Rum, Weiswein oder Liqueur und etwas Gelatine erhalten hat und läßt alles kalt und steif werden. Die Speise wird gestürzt und die Mitte entweder mit einer Weincreme Nr. 36 oder mit steiser Schlagsahne gefüllt, die mit Marasstino gewürzt wurde.

32. Sultan=Creme. Stark 1/2 1 Milch, 200 g Zuder, 8 Gier,

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> an Zucker abgeriebene Citrone und etwas ganzer Zimt.

Die Hälfte bes Zuckers wird in einer messingenen Kasserolle auf mäßigem Feuer unter stetem Rühren kastanienbraun gemacht, dann fügt man Milch und Zimt hinzu, läßt es eine kleine Weile langsam kochen gießt es durch ein Sieb und stellt es zum Abkühlen hin. Untersbes reibt man eine Citrone an Zucker ab, rührt die Eidotter sowie auch die Milch hinzu, gießt alles nochmals durch ein Sieb, stellt es in

fochendes Wasser und legt einen Deckel mit wenigen glühenden Holzfohlen darauf. Sobald die Masse sest geworden, nimmt man sie aus
dem Wasser, läßt sie abkühlen, schlägt das Eiweiß zu sestem Schaum,
womit die übrige abgeriedene Citronenschale und der zurückbehaltene
Zucker vermischt wird, legt von dem Schaum einen Ring um die
Creme, in die Mitte eine Kugel, bestreut den Ring mit Zucker und
stellt ihn, damit er Färdung erhält, in einen heißen Ofen, oder man
bewegt eine glühend gemachte Schausel darüber. Die Creme kann warm
und kalt gegeben werden, im sehteren Fall läßt man den Schaum weg
und bäckt Baisers, oder spanischen Wind, davon.

- 33. Kaffee-Creme. 8/10 l dicke Sahne zu Schaum geschlagen, 125 g geriebener und durchgesiebter Zucker und 1 Tasse Kaffee-Extrakt, welcher von 70 g Kasse gemacht ist. Dies wird kurz vor dem Andichten miteinander vermischt.
- 34. Saure Kirschen mit geschlagener Sahne (ein angenehmes Schweizer Essen). Saure ausgesteinte Kirschen legt man in eine tiefe Glasschüssel, streut den nötigen Zuder darüber und legt einen Sahneschaum nach A. Nr. 3 darauf.
- 35. Geschlagene Sahne mit Schwarzbrot und Frucht-Sulz (eine pommersche Speise). Dicke süße Sahne wird zu Schaum gesschlagen, halb Weiße halb Schwarzbrot gerieben, mit Zucker und Zimt vermischt, beides lagenweise mit Gelee in eine Glasschüffel gelegt.
- 36. Wein-Creme. 1 Flasche guter weißer Wein, 250 g Zucker, worauf eine Citrone abgerieben wird, 10 recht frische Gier, Saft von zwei guten saftigen Citronen und 1 mäßig gehäuster Eßlöffel Reissoder Maismehl oder gute Weizenstärke, welche mit etwas kaltem Wasser aufgelöst wird.

Man schlage dies alles mit einem Schaumbesen stark und ununtersbrochen nach Nr. 1 bis vorm Kochen, schütte es rasch in eine bereitstehende Terrine, setze das Schlagen wich einige Minuten fort, fülle die Creme beim Anrichten in Schüsselchen oder Gläser und gebrauche sie an demselben Tage, wo sie gemacht worden ist. Man gebe bittere Wakronen oder ähnliches kleines Backwerk dazu.

37. Citronen-Creme mit Erdbeeren oder Himbeeren. Sine Ereme nach Nr. 36, jedoch nur mit einer Citrone gemacht, wird mit recht reisen Erdbeeren oder Himbeeren, welche vorher mit Zucker bestreut worden, lagenweise in eine Glasschale gefüllt; die oberste Lage muß Ereme sein. Sie wird mit den schönsten Erdbeeren verziert, und Biskuit dazu gegeben.

38. Apfelsinen-Creme. 1/4 l guter weißer Wein, 2 Apfelsinen,

1 Citrone, 125 g Zuder, 6-8 Gier, etwas Salz.

Apfelsinen und Citrone werden am Zucker abgerieben, doch erstere nicht zu stark, damit der Geschmack nicht zu sehr vorherrsche; dann wird der Saft ausgepreßt und alles über lebhastem Feuer mit einem Schaumbesen stark geschlagen, dis es kocht. Die Ereme wird alsdann rasch in ein Geschirr geschüttet, noch eine kleine Weile geschlagen und in die zum Gebrauch bestimmte Schüssel gesüllt.

- 39. Russische Creme. Es wird die Wein-Creme Nr. 36 gemacht, wozu etwa 70 g Zucker und 1 Ei, oder 1 Theelöffel Stärke mehr genommen wird. Sobald sie vom Feuer ist, gieße man unter sortwährendem Schlagen  $^{1}/_{4}$  l Arrak langsam hinzu, setze pausenweise das Schlagen so lange sort, die sie nicht mehr heiß ist.
- 40. Vanille-Creme. 1 l süße Sahne, in Ermangelung frische Milch und ein Stücken Butter, 11 Eidotter, 1 Eflöffel feine Stärke, 90 g Zucker und etwas Banille, sowie eine Prise Salz.

Nachdem man die Banille zum Ausziehen mit der Sahne und dem Zucker heiß gestellt hat, rührt man die Eidotter nebst der mit etwas Basser aufgelösten Stärke hinzu und schlägt die Ereme mit einem kleinen weißen Schaumbesen dis vorm Kochen, schüttet sie schnell in eine Schale, setzt das Schlagen noch einige Minuten sort, nimmt die Banille heraus und rührt die Ereme dis zum Erkalten zuweilen durch, damit sich keine Haut bilde. Vor dem Gebrauch richte man sie zierlich an.

41. Tuttifrutti. Gine etwas vertiefte Porzellanschüffel belegt man mit feinem Eingemachten, Kirschen, Johannisbeeren, Rosenäpfeln, Stückchen Kürbis, Aprikosen u. f. w., streut etwas in kleine Bürfel geschnittenen Citronat (Succade) darüber, belegt die Früchte mit kleinen Biskuits und Makronen, welche mit wenig Wein und etwas Saft von den eingemachten Früchten angefeuchtet sind. Dann kocht man 1/2 l Milch mit 60 g Zucker, etwas Salz, und etwas gestoßener oder fein= geschnittener Banille auf, rührt 20 g Stärke mit ganz wenig Milch fein, gibt 4 Eidotter hinzu und schüttet dies unter ftetem Rühren in die kochende Milch. Währenddem muß der Schnee von den 4 Eiweiß geschlagen werden. Die kochende Giercreme wird nun so rasch wie möglich auf die Früchte gegossen, glatt geftrichen und sofort mit dem festen Gierschnee bedeckt, welchen man mit einem Meffer gleichfalls ebenmäßig ausbreitet und mit Zuder bestreut, worauf man mit einer glühenden Schaufel darüber fährt, damit der Schnce von oben etwas hart, aber nicht gelb wird. Um bequemsten ist es, wenn man die schöne

Speife einige Minuten in einen geheizten Bratofen stellen kann, bamit der Schnee gar wird.

42. Mandel-Creme. 11/2 l frische Milch, 125 g geriebene Man= beln, 100 g Zuder, 8-10 Eidotter, 2 Eflöffel Stärke, in ber Milch fein gerührt, Banille ober Citronenschale und eine Prife Salz.

Dies alles laffe man unter ftartem Rühren jum Rochen fommen. schütte die Creme in eine Schale, rühre noch eine Weile, bis sie nicht

mehr heiß ist, und richte sie an.

43. Schokolade-Creme. 125 g Schokalade, 1 l Milch, Zucker nach Geschmack, 10 Eidotter, Banille und 1 Eflöffel Stärke, sowie etwas Salz.

Die Schofolade läßt man über Feuer mit etwas Waffer zergeben, mit Milch und Zuder 5 Minuten langsam tochen. Dann rührt man die Gidotter und Stärke mit gurudbehaltener Milch, gibt unter ftetem Rühren von der Schokoladenmilch dazu und gießt, indem man tüchtig schlägt, dieses zur kochenden Milch, nimmt den Topf vor dem Durchkochen vom Feuer, sett das Schlagen fort und richtet die erkaltete Creme an.

Dieselbe Creme ift auch ohne Gier zu bereiten, was besonders zu Beiten, wo die Gier teuer find, empfehlenswert ift.

44. Makronen=Creme mit Mandeln. 1 1 Milch, 8 Eidotter, 8 Stück geriebene Makronen, 100 g Zucker, etwas Salz und 70 g

geschälte, feingehackte Mandeln.

Die Misch wird mit 30 g Zucker, Citronenschale und einem Stückchen Zimt langsam bis zum Rochen gebracht, dann werden die Ge= würze herausgenommen, die Makronen hineingerührt und einige Mi= nuten gekocht. Darauf rührt man die mit etwas Milch zerrührten Gi= botter hinzu, läßt die Ereme unter ftarkem Rühren noch einmal zum Auftochen kommen, da sie soust dunn bliebe, und nimmt sie vom Feuer. Nachdem sie erkaltet ist, vermischt man die Mandeln mit dem Aucker. ftreut sie darüber und gibt ihnen durch eine glühende Schaufel eine gelbe Färbung.

45. Schneeball in Banillesauce. 1 1 Milch, 8-10 recht frische Gier, 100 g Zuder, 1 Dbertaffe Mandeln, ein Stud Banille und einige

Stücke Zimt, sowie eine Mefferspite Salz.

Die Mandeln werden gerieben oder fein gestoßen, mit ber Milch, bem Zucker und Gewürz langsam zum Rochen gebracht. damit letteres gut ausziehe. Unterdes wird das Eiweiß mit einem Teil des Zuckers zu festem Schaum geschlagen, auf einer flachen Schuffel mit einem Meffer glatt, rund und bergartig geformt, auf die kochende Milch geschoben und zugedeckt, bis der Schnee gar ift, was nur einige Minuten dauert. Dann nimmt man ihn behutsam mit dem Schaumlöffel hersaus, legt ihn in eine tiefe Schale, zerrührt die Sidotter mit kalter Milch und gibt sie, stark rührend, allgemach zu der kochendheißen Vanillemilch, welche noch eine Weile gerührt werden muß, ehe man sie um den Schneedall füllt, jedoch so, daß dieser ganz weiß bleibt.

Statt nur einen großen Schneeball von der Eiweißmasse zu formen, kann man von ihm auch kleine Bällchen abstechen, in der Milch kochen und lagenweiß mit der Sauce in eine Schale füllen, wobei Sauce die letzte Schicht bilden muß, die beim Anrichten mit gestoßenen bitteren Makronen bestreut wird.

46. Schale von Apfelsinen. Man schneidet die Apfelsinen, nach= dem sie abgezogen, in seine Scheiben, legt sie lagenweise, mit reichlich geriebenem Zucker durchstreut, in eine tiese Schale, gießt weißen Franz-wein darüber hin und gibt sie austatt Ereme.

Reife Erdbeeren, gleich einer Perlschnur auf den Rand der Schüffel

bicht aneinander gelegt, geben dieser ein schönes Ansehen.

- 47. Schale von Erdbecren und Apfelsinen. Gute reife Erdsbeeren werden mit Zucker bestreut, in eine Schale gelegt, Apfelsinenssaft darüber gegeben und der Rand der Schüssel mit Apselsinenscheiben verziert.
- 48. Apfel-Creme kalt zu bereiten. 10 Stück große raschgebratene Apfel, 200 g Zucker, 3 frische Eiweiß, Saft und Schale einer guten saftigen Citrone ober Vanille und nach Belieben 2 Eßlöffel Arrak.

Die Üpfel werden von Schale und Kerngehäuse besreit, schnell durch ein Siebchen gerieben und mit dem steisen Schnee, Zucker, Ba-nille und Citronen <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde geschlagen, das Bemerkte hinzugegeben und dies alles <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde stark und ununterbrochen gerührt und dann angerichtet.

49. Kirschen-Creme. 3 Pfund rote Mai= oder Weinkirschen ober saure Morellen, 250—375 g Zucker, 6 Gier, Citronenschale, Zimt und 4 Stück Nelken.

Die Kirschen werden von den Stielen und Steinen befreit, von letzteren ein Drittel zerstoßen, mit einigen Stücken Zimt und den Relken in etwas Wasser  $^{1/4}$ — $^{1/2}$  Stunde ausgekocht und auf ein Sieb geschüttet. Die durchgelaufene Flüssigkeit läßt man mit einem Glas

Wein und dem Zucker, worauf die Citrone abgerieben ift, kochen, fügt die Kirschen hinzu, kocht sie zu Mus, streicht sie durch ein nicht zu seines Sieb und bringt die Marmelade, indem man häusig durchrührt, zum Kochen. Dann rührt man einen Eklöffel voll mit etwas Wein zerrührte Stärke hinzu, läßt diese gut durchtochen, nimmt den Topf vom Fener, rührt die Eidotter vorsichtig hinzu, wie es in Nr. 1 bemerkt worden, sowie auch danach das zu steisem Schaum geschlagene Eiweiß.

Die Ereme wird in eine Glasschale gefüllt und mit bitteren gestoßenen Makronen bestreut.

50. Stachelbeer=Creme, auch auf Torten auzuwenden. 2 Pfund reife Stachelbeeren, 1 Pfund Zucker, 6 Gier, 1 Glas Wein,

etwas Zimtwasser.

Die Stachelbeeren befreit man von Stiel und Blüte, kocht sie in Wasser weich, läßt sie ablaufen und rührt sie durch ein Sieb. Dann kocht man Zucker und Wein, fügt die Marmelade und etwas Zimt-wasser hinzu und verfährt weiter nach vorheriger Angabe.

51. Erdbeer-Creme. 2 Pfund recht reife Erdbeeren, 230 bis

300 g Zuder, 6 Eiweiß, 1 Glas Rotwein.

Die Erdbeeren werden vorsichtig in einem Siebe, welches man in eine große Schale mit frischem Basser hält, abgespült und nach dem Abstropfen durchgerieben. Dann wird der Bein mit dem Zucker gekocht, das Erdbeermus hinzugefügt, durchgekocht, der Topf vom Feuer genommen und der steife Eiweißschaum durchgemischt.

Nachdem die Creme angerichtet, wird sie kurz vor dem Gebrauch

mit recht schönen eingezuckerten Erdbeeren verziert.

Feiner ist es, die Erbbeeren nach dem Zerreiben mit 12 g roter aufgelöster Gelatine zu vermischen, den Zuder hinzuzufügen und die Masse so lange zu rühren, dis sie aufängt, sich zu verdicken. Dann wird 1/4 l steife Schlagsahne durchgerührt, die Ereme in Krystallschalen gefüllt und wie oben verziert.

52. Creme von Himbeer= und Johannisbeersaft, in Schüsselschen oder Gläser zu füllen. 1/2 l halb Himbeers, halb Johannisbeerssaft, 10 Eier. Der Zucker richtet sich nach der Beschaffenheit des Saftes; zu frischem Saft nehme man 250 bis 350 g geriebenen Zucker, zu eingekochtem den sehlenden.

Saft, Zuder und Eidotter schlägt man mit einem Schaumbesen bis vorm Kochen, nimmt den Topf rasch vom Fener, fährt zu schlagen fort,

indem man den sehr steifen Schaum von 8 Giern durchmischt.

Wünscht man diese von Farbe und Geschmack sehr angenehme Ereme in Gläser zu füllen, so kann man jedes Glas auf ein seines Tellerchen stellen, ein paar bittere Makronen oder ein großes Biskuit nebst einem Theelöffel dazu legen und die Teller auf einem Präsentierbrett herumreichen lassen.

- 53. Himbeerschaum, in Gläser zu füllen. 5 Eiweiß schlägt man zu sehr steisem Schuee und mischt 3 Eklöffel Himbeergelee und 3 Eklöffel Zucker durch. Statt des Himbeergelees kann man auch 5 Eklöffel eingemachte Preißelbeeren nehmen, die man zuvor durch ein Sied rührt; der Schaum schmeckt mit diesen herzhafter. Von den Eisdottern kocht man gern eine dicke Banillesauce, von der man auf jedes Glas einige Löffel füllt.
- 54. Erdbeerschaum in Gläser zu füllen. 1 l der reifsten Waldserbeeren, 4/10 l dicke süße Sahne, 250 g Zucker und etwas abgeriebene Citronenschale oder seiner Zimt.

Die Beeren werden mit der Sahne zerrührt, durch ein Sieb gerieben, mit Zucker und Gewürz zu Schaum geschlagen und in Gläser gefüllt.

55. Arrakschaum. 1 l dicke saure Sahne,  $^{1}/_{10}$ — $^{2}/_{10}$  l Arrak oder auch Madeira, nach Geschmack mit Zucker versüßt.

Es wird dies, zu Schaum geschlagen, in Gläser gefüllt.

- **56. Rosenschaum,** trefsliche Eiweißverwendung. Man löst 15 g rote Gelatine in <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Weißwein auf, rührt sie mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Kirschsaft, der Schale einer halben Citrone und dem Safte von 2 Citronen, sowie 50 g Zucker so lange, dis die Masse anfängt dicklich zu werden, dann vermischt man sie mit dem Schnee von 5 Eiweiß und füllt sie in Glassschüfseln.
- 57. Creme von geschlagener Sahne mit Eiweißschaum, in Gläser zu füllen. Man schlage frisches Eiweiß mit Zuder zu einem ganz festen Schaum und nehme auf jedes Eiweiß 1 Eflöffel dicke saure Sahne, welche gehörig mit Zuder und Vanille, letztere mit etwas Zuder recht fein gestoßen, oder mit abgeriebener Citronenschale vermischt wors den. Die recht schäumig geschlagene Sahne wird dann mit dem Eiweiß vermischt.
- 58. Creme von geschlagener Sahne (Sillebub), in Gläser zu füllen. 1 l dicke süße Sahne, 250 g Zucker, worauf 1 Citrone abgerieben ist, nebst dem Sast von zweien und 3 Glas weißer Franzwein.

Dies alles, miteinander vermischt, wird im Kalten mit einem Schaumbesen geschlagen. Sobald Schaum entsteht, wird er abgesnommen, in kleine Gläser gefüllt und so fortgefahren, bis das Ganze Schaum geworden ist.

Man kann schon einige Stunden zuvor, ehe man zu schlagen an= fängt, die Bestandteile miteinander vermischen, um alles recht kalt, am

besten auf Gis zu stellen.

- 59. Erdbeeren mit Schlagsahne. Bon schönen reisen Gartenserdbeeren werden nur die beschnutzten in einem Durchschlag in frischem Wasser abgespült, dann entsernt man die Kelchblättchen, legt eine Anzahl Erdbeeren auf kleine Krhstallteller, pudert sie mit Zucker ein und bedeckt sie mit wenig gesüßter Schlagsahne. In heißen Sommertagen ist dies die erfrischendste Erdbeerspeise, welche das volle Aroma der Beeren zur Geltung kommen läßt.
- 60. Ambrosia. (Originalrezept.) Man schält eine kleine Ananas, schneidet sie in Scheiben, teilt 3—4 Apfelsinen in Stücke und stellt beide Früchte stark eingezuckert einige Stunden kühl. Dann reibt man eine schöne Kokosnuß, legt die Früchte schichtweise in eine Glasschale, bestreut jede Schicht mit Kokosnuß und gießt vor dem Auftragen ein Glas Madeira über die Speise.

Rrankenspeisen. Süsse Puddinge dürsen nur mit Vorsicht gereicht und stets nur die leichtesten ausgewählt werden; wo diese Speisen gestattet sind, sind besonders Nr. 6, 11, 28, 29, 31, 36, 37, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 58 und 59 zu empfehlen.

## O. Dunstfrüchte (Kompotts)

von frischen und getrockneten Früchten.

#### 1. 3m allgemeinen.

Passende Geschirre zum Kochen des Obstes. Jedes Obst, sowohl getrocknetes als frisches, muß in gut glasiertem irdenen Geschirr gekocht werden, denn in eisernen Töpfen erhält es einen höchst unsangenehmen Eisengeschmack.

vorricten des Obstes. Frische Zwetschen müssen vor dem Kochen mit einem Tuche abgerieben, Üpfel und Birnen nach dem Schälen gewaschen und dann abgespült werden. — Getrocknetes Obst muß gut gewaschen werden. Bei Zwetschen ist es notwendig, sie mehreremal mit warmem Wasser tüchtig zwischen den Händen zu reiben und sie dann nach dem Abspülen, mit kaltem Wasser aufgesetzt, etwa 10 Minuten stark abzukochen.

Bei allem getrockneten Obst ist es anzuraten, es nach einmaligem Waschen, mit Wasser bedeckt, über Nacht zum Aufquellen hinzustellen und es am folgenden Tage mit dem Aufquellwasser aufs Feuer zu setzen und zu kochen. Das Kompott erhält ein vorzügliches Aussehen und guten Geschmack und wird in kaum der Hälfte Zeit gar als unseingeweichtes Obst.

Versahren beim Koden. Zu frischen, sastigen Früchten, als: Himbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, frischen ausgesteinten Zwetzschen zc. wird beim Rochen nur der Boden des Topses naß gemacht, sein Wasser hinzugegeben; sie werden in ihrem eigenen Saste rasch gekocht, wohingegen getrochnetes Obst reichlich mit Wasser bedeckt aufs keuer gebracht und sehr langsam weich gekocht werden nuß.

Brühe. Die Brühe darf weber zu dünn noch zu stark eingekocht sein. Bei getrocknetem Obst kann man, wenn es weich geworden, eine kleinere oder größere Messerspite Stärke an die Sauce rühren; sie

barf jedoch nicht fämiger gemacht werden, als es durchs Einkochen gesichen würde. Letteres ist stets vorzuziehen.

Sierlices Anricten. Nach dem Kochen lege man das Obst auf eine flache Schüssel, gieße den herausgestossenen Saft zur kochenden Brühe, mache beim Aurichten eine etwas gewöldte Form, wobei der Rand der Schüssel frei bleiben muß, und lege die ansehnlichen Früchte mit einem Lössel barüber hin, das hineinstechen mit einer Gabel ist innmer zu sehen. Dann mache man die obersten Früchte mit etwas Sauce saftig, verteile die übrige erst dann über das Kompott, wenn es ausgetragen werden soll, wodurch es sehr an Geschmack und Ansehen gewinnt.

Temperatur. In der kalten Jahreszeit gebe man das gekochte Obst niemals eiskalt, sondern stelle es, wenn es am vorhergehenden Tage gekocht wurde, einige Stunden an einen warmen Ort; es wird dadurch mancher Magenerkältung vorgebeugt werden. Im Sommer dagegen kommt er erst durch gutes Auskühlen zur vollen erkrischenden Wirkung.

Beimischung. Um Kompott für einen täglichen Tisch haushälterisch einzurichten, oder wenn es mit reichlich Sauce zu Mehlspeisen angerichtet werden soll, kann man beim Aufsehen des Obstes, je nach der Menge, 1—2 Eklössel voll Kartossel-Sago oder Suppen-Perlsnudeln hinzusügen.

Ærsamittel. Zu jedem Dunstobst, wozu Citronenschale gebraucht wird, kann diese durch etwas in Zucker eingelegte Apfelsinenschale, ohne den Geschmack zu benachteiligen, ersetzt werden. Anweisung ist im Abschnitt A. Nr. 59 zu sinden; auch sei hier auf den vortrefflichen Citronenschalenertrakt hingewiesen.

## I. frische früchte.

2. Khabarber. Die Khabarberstande, in England allgemein bestiebt, wird auch in unserm Vaterlande jetzt überall in der Küche gebraucht und zwar nimmt man Vlattadern und die dicken Stengel, so weit und folange sie weich sind, was die Ansang Juli der Fall ist, zu Kompott und Pasteten. Wan zieht von den genannten Teilen der Stande die Haut ab, schneidet sie in  $1-1^1/2$  om lange Stücke, wäscht sie, setzt sie mit kaltem Wasser, dem man eine Messerstied doppeltkohlensanres Natrium zugesetzt hat, um die Säure des Khabarbers zu mildern, aufs Feuer und läßt sie nicht ganz zum Kochen kommen; dann legt man sie auf ein Sieb, darauf in den kochenden Zucker, den man mit etwas

Weißwein und Banille, auch mit wenig Citronenschale würzen kann, und kocht den Rhabarber rasch weich. Man macht das Kompott mit etwas seingestoßenem Zwieback sämig, oder kocht die Brühe, nachdem man den Rhabarber in eine Schüssel gelegt, noch mit etwas Zucker ein und gibt sie über das Kompott, zu welchem in Butter geröstete Semmelscheiben gegeben werden können.

Einfacher bereitet man das Kompott, wenn man es sofort mit dem nötigen Zucker aufs Feuer setzt, weich kocht und die Brühe durch

Zwiebad oder etwas angerührter Stärke fämig macht.

3. Unreise Stachelbeeren. Hierzu nimmt man die Stachelbeeren, wenn sie die Hälfte ihrer Größe erreicht haben, schneibet Stiele und Blüten davon ab und wäscht sie klar. Dann bringt man etwas Wasser mit reichlichem Zuder und einigen Stücken Zimt oder Banille zum Kochen, thut einen kleinen Teil der Beeren hinein, nimmt sie, sobald sie weich geworden sind, mit dem Schaumlöffel heraus, wozu indes große Ausmerksamkeit gehört, da die Beeren leicht zerkochen, thut wieder neue hinein und fährt so fort. Dann läßt man den Saft soviel als nötig einkochen und füllt ihn über das Kompott.

Auf andere Art stellt man die Beeren mit kaltem Wasser aufs Feuer, gießt das Wasser, wenn es kurz vor dem Rochen ist, ab, und dämpst die Beeren, denen durch diese Kochweise viel Säure entzogen wird, in

Rucker wie oben weich.

Lielfach werden die Stachelbeeren mit kleinen Hagebutten umkränzt und eine gewandte Hausfrau bereitet aus ihnen sogar schnell eine süße Speise, zu der sie den Saft von den Beeren gießt, ihn mit 1 Glas Weißwein und 4 Eigelb zu dicker Creme auf dem Feuer schlägt, den steisen Eiweißschnee durchzieht und nun vorsichtig die Beeren unter die Creme mischt. Man verziert die Schüssel mit eingemachten Früchten und reicht, wo es möglich ist, mit Lanille gewürzte Schlagsahne nebenher.

- 4. Reise Stachelbeeren. Nachdem man von den Stachelbeeren Stiel und Blüte entfernt hat, schütte man sie in kochendes Wasser, und sobald sie nach wenigen Minuten weich geworden sind, auf einen Durchschlag. Danach rühre man sie durch, bringe das Mus mit Zucker und etwas Zimt oder Banille, während man es öfter durchrührt, zum Kochen und verdicke es nach Belieben mit gestoßenem Zwiedack oder mit etwas Kartosselmehl und bestreiche es kalt vor dem Auftragen mit Schlagsahne.
- 5. Erdbeeren und Paradiesäpfel. Wenn zur Zeit der Erdbeeren noch Upfel vorrätig sind, wie es mit den festen Paradiesäpfeln wohl

der Fall ist, so werden diese wie gewöhnlich vorgerichtet, in 8 Teile geschnitten und klar gewaschen. Unterdes lasse man Wasser mit Zucker und Wein oder Citronensast zum Kochen kommen, thue die Apfelstücke hinein und koche sie weich. Dann gebe man reichlich Erdbeeren mit noch etwas Zucker hinzu, lasse beides eine kleine Weile kochen und richte das Kompott nach vorsichtigem Umrühren an.

- 6. Walberdbeeren zur Nachspeise vorzurichten. Die Erdbeeren werden ein: Stunde vor dem Darreichen, wenn nötig, seicht abgespült, recht reichlich mit gestoßenem Zucker bestreut, mit etwas Wasser übergossen und zugedeckt hingestellt. Durch Übergießen von Wein verslieren die Erdbeeren ihr Aroma.
- 7. Kirsch-Kompott. Es können hierzu sowohl saure als süße Kirschen genommen werden. Man entserne die Stiese und entserne die Kirschen mit einem Kirschentserner. Dann zerstoße man etwa 4 bis 6 Kirschsteine, koche sie \$^1/4-^1/2\$ Stunde mit etwas Wasser oder Wasser und Wein, ganzem Zimt und einigen Nelken, schütte sie auf ein Sieb, seize die durchgelausene Flüsseit mit Zucker (zu sauren Kirschen 150 g, zu süßen die Hälfte) aufs Feuer und gebe, wenn sie kocht, die Kirschen hinein. Sind es Glaskirschen, so lasse man sie langsam \$^1/4\$ Stunde kochen, saure einige Minuten mehr ziehen als kochen, wobei man zuweilen den Topf etwas schüttelt und die Kirschen vorsichtig umschwenkt. Nachdem sie weich geworden, nehme man sie mit einem Schaumlössel aus dem Saft, lasse diesen sirupähnlich einkochen und richte die Kirschen damit an.
- 8. Johannisbeeren. Diese werden mit der Gabel von den Stielen gestreift, nicht gewaschen, mit reichlich gestoßenem Zucker lagen-weise durchstreut und nicht länger gekocht, als die Beeren weich geworden sind, wobei man durch Schütteln den Saft über die Früchteschwingt und sie rasch mit dem Schaumlösel herausnimmt. Dann wird der Saft sirnpähnlich eingekocht und abgekühlt über das Kompott gegeben.
- 9. Johannisbeeren und andere Früchte zum Nachtisch. Man wählt auserlesen schöne Tranben von Johannisbeeren, tadellose Erdbeeren und schöne Kirschen aus, taucht jede einzelne Frucht erst in schaumig (nicht steif) geschlagenes Eiweiß und dann in seinsten Knderbucker und legt sie auf ein Sieb zum Trocknen, welches man an einen warmen Ort, am besten in die Sonne stellt. Wenn die Früchte trocken sind, werden sie wie bereift aussehen und sich reizvoll zwischen frischen ungezuckerten Früchten ausnehmen. Von Kirschen kann man hübsche

Trauben herstellen, wenn man sie in einen nicht zu spihen Trichter füllt und beim Füllen die Stiele der einzelnen Kirschen ineinander verschränkt, daß sie sich halten. Man stürzt die Kirschentraube vorsichtig auf ein Weinblatt und ordnet diese Trauben in verschiedenen Farben der Kirschen nebeneinander.

- 10. Himbeeren. Die Himbeeren werden gut ausgesucht, wobei schlechte Beeren und etwa vorkommende Würmer entfernt werden, und wie Johannisbeeren ganz langsam und ausmerksam gekocht, damit sie recht ansehnlich zur Tafel gebracht werden können.
- 11. Heidelbecren (Vidbecren). Die Beeren werden, nachdem sie ausgesucht, gewaschen, und auf einem Durchschlag abgelausen sind, mit nicht zu wenig Zucker und etwas Zimt gekocht, doch nicht länger, als dis sie weich geworden sind, weil sonst zu viel Saft entsteht. Dann legt man entweder einige Zwiedäde in eine Glasschale und richtet die Heidelbeeren mit dem Saft darauf an, oder man ninmt die Heidelbeeren aus dem Rochgeschirr, läßt den Saft noch etwas einkochen und rührt beim Anrichten einen Löffel diche Sahne oder etwas aufgelöste Stärke durch.
- 12. Heibelbeeren auf englische Art. Nachdem die Heibelbeeren gewaschen und auf einem Sieb abgelaufen sind, schüttet man sie in einen Steintopf, worin noch nichts Fettiges gewesen ist, streut gehörig Zucker (Farin ist besonders empfehlenswert) und etwas guten Zimt lagenweise durch, deckt sie mit einem Porzellanteller fest zu und setzt den Topf in kochendes Wasser, welches fortwährend am Rochen bleiben muß, bis die Heidelbeeren weich sind. Dann werden sie ohne alles weitere angerichtet; sie zeichnen sich durch vorzüglichen Wohlgeschmack aus.
- 13. Maulbeeren. Man setze Bein, Zucker und etwas abgeriebene Citronenschale aufs Fener, lege die gut ausgesuchten Maulbeeren hinein und versahre weiter, wie es bei Johannisbeeren bemerkt worden.
- 14. Pfirsiche und Aprikosen. Die Früchte werden abgezogen, durchgeschnitten, die Steine herausgenommen, mit Zucker, etwas weißern Wein und einigen der abgezogenen Kerne nur 5 bis 10 Minuten geskocht, damit sie nicht zu weich werden. Dann legt man sie in eine Glassschüssel, die runde Seite nach oben, kocht den Saft noch ein wenig ein und verfährt nach Nr. 1.
- 15. Halbgefrorene Pfirsiche als süße Speise. (Driginalrezept.) Recht reife Pfirsiche schält man, teilt sie in Hälsten, bestreut sie reichlich mit Zuder und schichtet sie in eine Gefrierbüchse. Man gräbt diese

eine halbe Stunde in Eis, läßt die Pfirsiche halb gefrieren, ordnet sie kranzförmig auf einer bunten Glasschüffel, bestreut sie nochmals mit Zucker und füllt in die Mitte der Schale steise mit Vanille oder Maraskino gewürzte Schlagsahne.

- 16. Pfirsiche zum Nachtisch. Reise aber tabellose Früchte schält man, kocht dann für 15 Pfirsiche auß 350 g Zuder und wenig Wasser einen dicklichen Zudersaft und legt jede Pfirsich 2 Minuten hinein, indem man das Gefäß mit dem Zudersaft schräg stellt, so daß der Saft in eine Seite des Topses zusammenläuft und die ganze Frucht bedeckt wird. Sind alle Früchte so vollendet, was auf sehr mäßigem Feuer geschehen muß, so legt man sie in eine Glasschale, vermischt den Fruchtzucker mit 3 Löffeln Marastino oder Chartreuse und gießt ihn über die Früchte. Man stellt die Pfirsiche 4 Stunden in Sis, bevor man sie zur Tasel reicht, und wird alsdann eine ganz unübertrefsliche Schüssel mit herrlich schwesenden Früchten darbieten.
- 17. Wurzel-(Möhren-)Kompott zu feinem Braten. Man schält die gereinigten Wurzeln mit einem feinen Messer, daß sie wie Locken sich kräuseln (ber in der Mitte besindliche harte Teil wird entfernt) kocht sie mit der Schale von 1 Citrone im Wasser gar und schüttet sie auf ein Sieb. Dann kocht man zu 625 g Wurzeln, 250 g Zucker, von 2 Citronen den Saft und etwas Essig, läßt die Wurzeln eine kleine Weile darin kochen, richtet sie an, kocht den Saft noch etwas ein und gibt ihn darüber.
- 18. Reineclauden. Diese werden abgeputzt, mit den Schalen und den Stielen in etwas Wasser und viel Zucker langsam nicht zu weich gekocht und angerichtet. Der Saft wird noch etwas eingekocht und darsüber gefüllt. Auch kann man 1—2 Theelöffel Arrak mit dem Saft vermischen.
- 19. Birnen. Man schält die Birnen recht rund, sticht die Blume heraus, schneidet die Stiele zur Hälfte ab, wäscht sie und kocht sie in reichlichem Wasser und einem Glas Rotwein, Zucker, Zimt und einigen Nelken oder Brühe von eingemachtem Zwetschen= oder eingekochtem Johannisbeersaft, zugedeckt so lange, die sie ganz rot und weich geworden sind. Dann richtet man sie nach Nr. 1 an und gibt die sämig eingekochte Sauce durch ein Siebchen darüber.
- 20. Birnen braun zu kochen. Gute Birnen werden geschält, in der Mitte durchgeschnitten und nach Entfernung des Kerngehäuses in Wasser gelegt. Dann thue man in eine Kasserolle ein Stückhen recht

frische Butter nehst etwas Zucker und die Virnen dazu, ohne weitere Flüssigkeit als das Wasser, was daran geblieben ist. So läßt man sie langsam dämpsen. Wenn sie ansangen braun zu werden, streut man noch etwas Zucker darüber und läßt sie noch eine kleine Weile schmoren, bis sie weich sind; sie geben dann eine beliebte Beigabe zu jeglichem Wildbraten.

- 21. Birnen mit Preißelbeeren. Siehe Cinmachen der Früchte im Abschnitt T.
- 22. Birnen und Zwetschen ein angenehmes und billiges Kompott für den täglichen Tisch. Birnen werden geschält, in Viertel geschnitten, vom Kerngehäuse befreit, gewaschen und in einem Bunzstauer Kochgeschirr mit nicht zu reichlichem Wasser ohne jegliche Zuthat so lange gesocht, die sie sich leicht durchstechen lassen. Dann lege man etwa ebensoviel reise, gut abgeputze, ausgesteinte Zwetschen darauf, lasse sie weich kochen, vermische sie mittels eines Schaumlössels behutsam mit den Birnen so, daß die Früchte nicht im geringsten zerrührt werden, richte sie an und gebe das Kompott kalt. Es darf dieses weder zu viel noch zu wenig Brühe haben; durch die Zwetschen erhält sie die richtige Sämigkeit, und läßt weder Zucker noch Gewürz vermissen. Besonders zu Klößen und Pfannkuchen zu empsehlen.

Den Birnen und Zwetschen kann man sehr gut noch Apfelviertel zufügen, welche man kurze Zeit vor den Zwetschen auf die Birnen legt.

- 23. Birnenmus für einen gewöhnlichen Tisch. Die Zubereitung ist dieselbe wie die von Apfelbrei; auch werden einige saure Üpfel darin weich gekocht. Pfannkuchen ist eine passende Beilage.
- 24. Feines Kompott von Zwetschen. Man zieht den Zwetschen, nachdem man sie in einem Siebchen einige Minuten in kochendes Wasser gehalten, die Haut ab. (Für den täglichen Tisch werden sie nur gut abgerieben.) Ist dies geschehen und sind die Steine herausgenommen, so setze man sie, ohne Flüssigkeit, mit gestoßenem Zucker und etwas Zimt auss Feuer, lasse sie eine Weile langsam kochen, doch nicht zu weich werden, und richte sie mit dem Saste an. Auch kann man den Sast mit 1—2 Theelössel Kum vermischen.
- 25. Kompott von rohen Zwetschen, Psirsichen und Aprikosen. Recht reise abgezogene Zwetschen, Psirsiche oder Aprikosen, welche eine Stunde vor dem Anrichten in geriedenem Zucker gewälzt und in eine Schüffel gelegt worden sind, geben ein angenehmes Kompott.

- 26. Zwetschenmus. Die Zwetschen werden abgerieben, außgesteint, mit einigen Eßlöffeln Wasser in ihrem eigenen Safte weich gekocht, durch ein Sieb gerührt, mit geriebenem, in Butter geröstetem Brot, Zucker, Zimt, Citronen= oder Apelsinenschale gut durchgekocht und angerichtet.
- 27. Preißelbeeren (Kronsbeeren). Man richte sich nach der Borschrift, wie sie beim Einmachen der Früchte (siehe Abschnitt T.) gegeben ist. Nach Nr. 68 dieser Abteilung gekocht, werden die Kronsbeeren niemals hart und ist diese Bereitungsweise sehr zu empsehlen.
- 28. Brombeeren. Die großen Beeren werden ausgesucht, die kleinen durchgepreßt und in deren kochendem Sast mit Zucker, einigen Nelken, Zimt und Citronenscheiben, die großen Beeren langsam einige Minuten gekocht, dann herausgenommen, und der Sast, nachdem er etwas eingekocht, darüber gefüllt.

Gibt man dies Kompott zu Mehlspeisen, so muß für eine reichliche Sauce gesorgt werden; man kann diese mit einem Zusat von Wasser

und etwas Kartoffelmehl verlängern.

29. Feines Kompott von ganzen Äpfeln. Gute mürbe Tafelsäpfel mittlerer Größe werden, nachdem man das Kerngehäuse mit einem Apselbohrer entsernt, recht rund und glatt geschält, der Länge nach mit seinen Einschnitten versehen und gut abgespült. Dann lasse man in einem Bunzlauer Geschirr reichlich Wein, stark mit Zucker verfüßt, einige Stücken ganzen Zimt und Citronenschale kochen — ein Zu= jat von Erdbeersaft macht das Kompott besonders angenehm —, lege soviel Apfel, als nebeneinander liegen können, hinein und lasse sie auf jeder Seite unter einmaligem vorsichtigen Umwenden mit einem Löffel auf mäßigem Feuer zugedeckt einige Minuten tochen und begieße fie, falls sie nicht völlig bedeckt sind, häusig mit dem Wein; nehme nach und nach die weich gewordenen Üpfel heraus, lege sie auf eine flache Schuffel, und fahre mit dem Rochen der Apfel fort, bis alle weich find. Dann gieße man die Flüssigkeit von der Schüssel zum kochenden Saft und lasse diesen recht sämig einkochen. Unterdes richte man das Kom= pott nach Nr. 1 zierlich an, gebe die Hälfte des Saftes durch ein Siebchen gleichmäßig darüber, und lege auf jeden Apfel eine eingemachte Hagebutte, etwas Aprikosen-Marmelade, ober Gelee von Äpfeln, Johannisbeeren oder Kirschäpfeln. Bevor man das Kompott zur Tafel gibt, fülle man ben zuruckbehaltenen inzwischen erkalteten Saft über die Apfel.

Will man das Kompott für eine feine Tafel vorbereiten, so füllt man jeden ausgebohrten Apfel nach dem Erkalten mit einer Mischung von Sultaninrosinen ohne Kerne, Korinthen und seinblätterig geschnittener Succade, die man in Weißwein und Zucker weicht kocht. Auch kann man noch eine Schicht mit Eiweißschnee und Schlagsahne vermischtes Apfelmus auf die Schüssel streichen, auf der man die Üpsel ordnet und diese auch mit einer solchen Schicht nach dem Füllen bedecken und die Oberstäche geschmackvoll mit verschiedensarbigem Fruchtgallert verzieren. Der Saft, in den man die Üpsel kochte, wird zu einer Obstsuppe oder einer Fruchtsauce verwandt.

30. Vermischtes Apfelmus statt einer warmen Mehlspeise. Man kocht von 15 seinen Üpfeln ein gutes Apselmus, welches man mit Vanille und einem Gläschen Kirschgeist würzt, dann mischt man unter das heiße Mus 4 eingemachte Pfirsiche, 4 eingemachte Aprikosen, 150 g verschiedene kandierte Früchte, alles zerschnitten, und 100 g frische Weinbeeren. Vom Konditor kaust man einen runden Biskuit, höhlt diesen aus und füllt ihn mit dem Apselmus. Man überzieht den Biskuit mit einem Schokoladenguß, läßt ihn im heißen Osen 5 Minuten ziehen, überfüllt die Obersläche mit einigen Lösseln Pfirsichsaft und reicht ihn zur Tasel.

Statt eines Biskuits kann man nach S. Nr. 71 einen einfachen Reiskuchen backen, oben gleichmäßig einen Deckel abschneiben, den Ruchen aushöhlen und wie oben füllen. Dieser Auchen wird nicht mit Guß versehen, sondern nur mit dem Saft der Früchte beträufelt, mit

Zucker bestreut und 5 Minuten im Ofen glaciert.

31. Halbe Üpfel mit Fruchtgelee bedeckt. Die Üpfel werden wie im Vorhergehenden recht sauber geschält, halb durchgeteilt, vom Verngehäuse besteit, gewaschen und wie in Nr. 29 gekocht, wobei zuserst die runde Seite in den Wein gelegt wird. Dann sasse man Apfelgelee flüssig werden, auf einem naßgemachten flachen Teller erkalten, stürze es kurz vor dem Gebrauch auf die in einer Glasschüssel angerichteten Apfelhälsten und mache, wo das Gelee endet, rund herum eine Verzierung von feinen eingemachten Früchten.

Statt in Wein kann man die Apfel auch nur in Wasser mit reich= lich Citronensaft und Zucker kochen, oder sie in halb Wein, halb Frucht=

saft (Erdbeer-, Kirsch- oder Himbeersaft) gar schmoren.

32. Königs-Üpfel als füße Nachspeise. (Driginalrezept.) Borsdorfer Üpfel werden recht gleichmäßig geschält, halbiert und in Weißwein, ½ Glas Kirschgeist mit Zucker weich gedämpst, ohne daß sie zerfallen dürfen. Dann legt man sie in eine Glasschale und übergießt sie mit folgender Ereme: ½ ½ ½ süße Sahne schlägt man mit 6 Eigelb, 100 g Zucker und 40 g Kartosffelmehl, sowie einer Prise Salz und wenig Titronenschalenertrakt zu dicker Ereme, rührt 10 geriebene Makronen, 2 Glas Portwein und den steisen Eierschaum durch die Masse, gießt sie über die Üpfel und verziert nach dem Erkalten die Oberfläche mit Fruchtsulz oder eingemuchten Früchten.

33. Feines gebackenes Apfelkompott. Vorgerichtete Tafeläpfel werben mit Wein und Zucker rasch weich gekocht, durch ein Sieb gerührt, mit Aprikosen-Maxmelade vermischt und in eine Schüssel gefüllt. Dann werden 2 Eiweiß zu sestem Schaum geschlagen, zwei stark gehäuste Eßlössel gesiebter Zucker und abgeriebene Citronenschale rasch durchgerührt und glatt über das Kompott gestrichen, welches mit Zucker übergesiebt, bei Hige von oben schön gelb gebacken und kalt zu seinem Braten gegeben wird.

Dies Kompott läßt sich auch mit einem Mandelguß vor dem Backen überziehen, indem man eine Handvoll süße Mandeln reibt, sie mit Zucker, Lanille, Citronensaft und 2—3 Eiern mischt und über das Kompott streicht. Nach dem Erkalten verziert man es mit verschieden=

farbigem Fruchtsulz.

34. Vorzügliches Kompott von Apfelschnitten. Zu einer mittelgroßen Schale von Apfelschnitten nimmt man  $^{1}/_{2}$  Flasche weißen Franzwein, 4—5 Eßlöffel voll Zucker, etwas Citronenschale und Zimt und kocht hierin die Apfelschnitten sehr langsam unter mehrmaligem Umschütteln in einem gut schließenden Kochgeschirr gar.

Wünscht man das Kompott besonders fein zu haben, so kann man dem Wein einen Zusat von einem kleinen Ginmacheglas voll Quitten-

oder Erdbeersaft geben.

35. Apfelmus. Je feiner die Üpfel, desto besser wird das Kompott. Man schäle und schneide sie in je 4 Teile, mache das Kernsehäuse sorgsättig heraus, wasche sie sauber und lasse sien mit wenig Wein, oder Wein mit Wasser versett, Zucker, ganzem Zimt (überall, wo Zimt angegeben ist, ninmt man in der seinen Küche, in der Zimt durchaus nicht besiedt ist, Banille) und Citronenschale auf nicht starkem Feuer, ohne zu rühren, völlig zerkochen. Dann nehme man das Gewürz heraus und rühre das Apselmus möglichst sein; am besten durch ein hölzernes oder emailliertes Sieb. Man streiche das Mus beim Ansrichten recht glatt und verziere nach dem Kaltwerden die Schüssel mit Fruchtsulz, oder mache eine Berzierung darauf von sein geriebener

Schokolade. Hierzu tunke man ein rundes, naßgemachtes Gewürzreibchen oder einen Fingerhut in die Schokolade, drücke am Kande der Schüffel einen Kreis ins Apfelmus und fahre so kort, indem die Kreise inein= andergreisend eine Kette bilden. In der Mitte mache man eine ähn= liche Verzierung, oder wende dazu festeres Himbeer= oder schwarzes Fohannisbeer=Gelee, in seine Scheiben geschnittene Mandeln u. dergl. an. Auch machen sich eingemachte Berberigen zur Verzierung sehr hübsch, ebenso auch seine Blättchen von Kirschapfel-Gelee. Oder man verwendet die in den allgemeinen Vorbemerkungen unter Nr. 5 angesgebene Verzierung mit Schokoladepulver.

36. Apfelsalat. (Ein feines Kompott von rohen Üpfeln und Apfelsinen.) Gute abgeschälte Borsdorfer Üpfel, aus denen das Kerngehäuse entsernt, auch Apfelsinen, welche jedoch nicht bitter sein dürfen, werden beim Wegnehmen der Kerne mit einem Messer in ganz seine Scheiben geschnitten und abwechselnd lagenweise mit seingestoßenem Zucker und etwas Wein in eine Schale gelegt. Der Wein soll das Kompott durchziehen; es darf aber keine Brühe entstehen; die letzte Lage müssen Apfelsinen und Zucker sein.

Das Kompott wird einige Stunden vor dem Gebrauch gemacht

und zu feinem Braten gegeben.

- 37. Üpfel mit Anissamen. Man nimmt dazu kleine Borsdorfer oder andere Üpfel, schneidet die Blume aus, ritt die Schale 3—4mal von der Blume zum Stiel hin, wäscht sie ab und gibt sie mit 1 Obertasse voll Wasser oder Wein und einem Stücken Butter, ein wenig Anis, Zimt und Citronenschale in den Obsttopf, läßt sie fest zugedeckt schworen, schwenkt sie zuweilen um und gibt zuletzt eine Handvoll Kandiszucker hindurch.
- 38. Süße Äpfel zu kochen. Man setze die Äpfel, nachdem sie geschält, in 4 Teile geschnitten und abgespült sind, mit Wasser, Unissamen, einem Stückhen Butter und nach Verhältnis 1/2—1 Tasse Essig (vorzuziehen ist ein reichlicher Zusat von Citronensaft) aufs Feuer und lasse sie weich kochen. Der Essig befördert ein schnelleres Weichwerden und benimmt den Äpfeln das Weichliche.
- 39. Äpfel in einem Reisrand. Man schält feine Apfel von gleicher Größe, Goldpepings oder Borsdorfer, bohrt sie aus und wirst sie einige Minuten in durch Citronensaft gesäuertes Wasser. Dann werden sie nach und nach in 1 l mit 1 Pfund Zucker und dünn absgeschälter gelber Citronenschale versetztem kochenden Wasser vorsichtig weich gekocht und mit dem Schaumlöffel ausgefüllt. 1 Pfund guter Reis

wird abgebrüht, mit Wasser, ½ 2 weißem Wein, Citronensaft und Schale soweit weich und dick gekocht, daß die Körner nicht zerfallen, mit dem übriggebliebenen Saft der gekochten Apfel, 1 kleinem Glas Arraf und dem noch nötigen Zucker vermischt und in einen Gallertring gefüllt. Nach dem Erkalten stürzt man den Reisrand auf eine passende runde Schüssel, richtet die Üpsel in der Mitte bergartig an, verziert sie an Stelle des ausgebohrten Kernhauses mit seinen eingemachten Früchten und gießt den sich noch auf der Schüssel vorsindenden Apfelssaft darüber. In Ermangelung eines Geleeringes formt man mit 2 silbernen Eklösseln den Reisrand in der Schüssel.

40. Quitten. Die Früchte werden bünn geschält, mitten durchsgeschnitten, das Kerngehäuse heraus gemacht und dieses mit den Quitten in Wasser mit Zucker und etwas ganzem Zimt weich gekocht. Dann gibt man ein Glas Wein dazu, richtet die Quitten an, läßt nötigenfalls den Saft noch etwas einkochen und gießt ihn durch ein Sieb darüber.

Das Gehäuse macht den Saft schneller dicklich, und die Kerne geben eine schöne rote Färbung.

- 41. Gemischtes Dunstobst. (Für eine Gesellschaftstafel.) 10 bis 12 seine Üpfel schält man, halbiert sie und dünstet sie nach Nr. 29 weich, ebenso schält man 3 Apfelsinen, zerschneidet sie, entsernt die Kerne und zuckert sie einige Stunden ein. Schon vorher dämpfte man 50 g beste Katharinenpslaumen weich und läßt alles erkalten. Dann ordnet man die gekochten Früchte zierlich in buntem Durcheinander mit den Apfelsinenscheiben eingemachten Hagebutten, Kirschen, Aprikosen und süßsauren Böhnchen und übergießt das Kompott mit dem dieklich eingekochten Apfelsaft, den man mit einigen Lösseln des Saftes der eingemachten Früchte vermischt hat.
- 42. Melone. Ist die Melone hart ober wünscht man sie nicht roh zu gebrauchen, so kann man ein gutes Kompott davon bereiten. Sie wird geschält, in lange Stücke geschnitten, in Wasser, Wein, Zucker und reichlich Citronenscheiben weich gekocht und mit dem kurz eingeskochten Saft angerichtet.
- 43. Apfelsinen zum Nachtisch. Man schneidet die Apfelsinen mitten querdurch, löst das Fleisch ringsum von der Schale und gießt etwas Cognac in die Schale, drückt das Fleisch wieder in die Schale zurück, beträufelt auch die Obersläche mit etwas Cognac und bestreut sie gut mit Zucker. Man läßt die Apfelsinen eine Stunde durchziehen und richtet sie dann auf einer Glasschale phramidenförmig an.

44. Ananaskompott für Kranke. Man nimmt eine amerikanische ganze eingemachte Ananas, schneibet sie in gleichmäßige Scheiben und kocht den Saft der Frucht mit Zucker und etwas Citronenschale dicklich; dünstet dann die Scheiben einige Minuten in dem Saft, legt sie in eine Glasschale, gießt den Saft über die Früchke und verziert die Schüfsel mit Erdbeeren.

Rrankenspeisen. Alle Rompotte find für Kranke geeignet, auß= genommen Rr. 17, 20, 23, 37, 38 und 41.

### II. Betrocknete früchte.

- 45. Prüneslen. Diese dürfen nur seicht und nicht mit heißem Wasser gewaschen werden. Man setze sie mit Wein und Wasser oder auch bloß mit Wasser, Zuder und einigen Stückhen seinem Zim, in einem Bunzsauer Geschirr aufs Feuer, lasse sie gar, doch nicht zu weich kochen und sorge, daß es nicht am nötigen Saft fehle.
- 46. Zwetschen. Ar. 1. Hierzu gehören gute Zwetschen, ganz frei von Rauchgeschmack. Sie werden, wie das immer geschehen nuß, mit heißem Wasser zwischen den Händen gerieben, gewaschen, mit kaltem Wasser rasch zum Kochen gebracht und abgegossen. Ist das geschehen, so werden sie 2—3 Tage vor dem Gebrauch in einem Bunzlauer Geschirr mit weißem Wein bedeckt und mit dem nötigen Zucker, einigen Stückhen Zimt und Citronenschale, fest verschlossen, langsam zum Kochen gebracht, dann ohne weiteres Kochen dis zum bestimmten Tage hingestellt und angerichtet; jedoch müssen sie in dieser Zeit ostmals umsgeschüttet werden.

Also zubereitet sind die Zwetschen an angenehmem Geschmack den

eingemachten vollkommen gleich.

- 47. Auf andere Art. Nr. 2. Man setze die Zwetschen, wie im Vorhergehenden vorgerichtet, abends mit reichlichem Basser in einem Steintopse zugedeckt in einen noch heißen Bratosen, worin sie völlig ausquellen und weich werden. Undern Tags nehme man sie aus der Brühe, lege sie in eine Schüssel, koche weißen Bein, Zucker, Citronenschale und einige Stückhen Zint mit der Zwetschendrühe, füge etwas Johannisbeersaft hinzu und fülle die Sauce kochend über die Zwetschen.
- 48. Zwetschemuns. Gute Zwetschen werden nach bein Abbrühen in einem Bunzlauer Geschirr mit halb Wasser halb Wein weich gekocht und durch ein Sieb gerührt. Dann wird das Mus mit geriebenem

und in Butter geröftetem Brot, Zuder, kleingeschnittener Citronensichale und Zimt noch ein wenig gekocht und in einer Glasschale ansgerichtet.

- 49. Getrocknete Kirschen. Diese werden heiß abgewaschen, mit Wasser, Zucker und ganzem Zimt in reichlicher Brühe wie Zwetschen langsam weich gekocht, die Brühe etwas eingekocht und angerichtet.
- 50. Getrocknete saure Apfel. Sie werden einigemal mit kaltem Wasser, indem man sie mit den Händen reibt, gewaschen, in einem Bunzsauer Geschirr mit Wein und Wasser oder nur mit Wasser ganz reichlich bedeckt, aufs Feuer gesetzt, mit etwas Zucker, Zinkt, auch, wenn man sie gerade hat, mit etwas in Zucker eingelegter Apfelsinenschale (siehe A. Nr. 59) langsam weich gekocht. Ist dies geschehen, so nimmt man sie aus der Brühe, läßt diese, wenn sie dünn ist, noch so lange nachkochen, die sämig geworden, oder gibt eine Kleinigkeit aufgelöste Stärke hinzu und gießt die Brühe durch ein Siebchen über das zierlich angerichtete Obst.
- 51. Getrocknete Birnen. Diese werden wie getrocknete saure Üpsel gekocht, aber längere Zeit.
- 52. Getrocknete Hagebutten, auch zu Mehlspeisen passend. Man lasse Wasser und Bein, oder Wasser und einige Citronenscheiben mit Zucker und Stückhen Zimt heiß werden, schütte die gewaschenen Hagebutten hinein, lasse sie weich kochen und richte sie in sämiger kurzer Brühe an.

Wünscht man dieses Kompott zu gewöhnlichen Puddings, Klößen oder Pfannkuchen anzurichten, so kann man die Hagebutten mit reich= licherem Wasser und 1—2 Exlössel Perlsago aufs Feuer setzen, wosdurch die Sauce hinreichend verlängert und sämig wird.

53. Feigenkompott für Kranke. 125 g große getrocknete Feigen zerschneidet man und legt sie über Nacht in Wasser. Dann kocht man sie am folgenden Tage in demselben Wasser weich, streicht die Früchte durch ein Sieb und kocht den Brei mit Citronenzucker und einem Glaß Malaga geleeartig ein, um daß Kompott warm oder kalt zu geben.

Krankenspeisen. Auch alle Kompotte von getrockneten Früchten sind Kranken crlaubt, einige sogar für Kranke und Genesende sehr segensreich, wie das Kompott aus getrockneten besten Zwetschen.

# P. Salate.

#### 1. 3m allgemeinen.

Vorrichtung. Alle grünen Salate müssen schnecken wegen recht sorgfältig nachgesehen werden, hierbei ist jedes schleckte Blatt zu entsernen; jedoch ist es irrig, aus den Blättern geschlossener, also gelb gebliedener Köpse die Blattstiele abzustreisen, wodurch dem Salat das Beste entzogen wird. In England weiß man das besser, und man lacht über die deutschen Köchinnen, welche die schlecktesten Teile vom Salat auf die herrschaftliche Tasel bringen. Nachdem die äußeren Blätter des Kopses entsernt sind, teile man die nächstsolgenden in etwa I Teile und schneide das geschlossene Inwendige in kleine Stücke. Bei schlechtem Salat aber ist es nötig, die Blätter abzustreisen, da an solchem die Blattstiele zäh sind. Bei Korns oder Feldsalat ist zu demerken, daß derselbe dadurch viel milder wird, daß man ihn 1—2 Tage vor dem Gebrauch in den Keller legt. Manche wollen behaupten, daß auch der Kopssalat gewinne, wenn er im heißen Sommer 2 Stunden vor dem Gebrauch aus dem Garten geholt und in den Keller gebracht wird.

Waschen und Ausschwenken. Die Salate bürfen, mit Ausnahme welk gewordener Salate, nicht ins Wasser gelegt werden. Man spüle sie kurz vor dem Anrichten in einem Eimer oder tiesen Topse in reichlich kaltem Wasser, damit der etwa daran besindliche Sand zu Boden sinke, indem man sie ganz lose mit sauberer Hand ein wenig in die Höhe zieht und dann wieder unter Wasser bringt. Das Waschen auf solche Weise muß so ost geschehen, die das Wasser klar bleibt, doch rasch ausgeführt werden. Kopssalat braucht indes nur wenig gespült zu werden. Viele sind sogar der Meinung, daß er gar nicht ins Wasser müsse, um recht milde zu bleiben. Dann wird der Salat in einem Salatkorbe oder Giernetz ausgeschwenkt, um das Wasser soviel als möglich herauszubringen. Das Ausdrücken des Salates mit der Hand ist nicht allein unappetitlich, sondern er wird auch dadurch gequetscht, was namentlich bei gutem Kopssalat gar leicht geschieht und ihm Ansehen und Frische nimmt.

Salatträuter. Diese geben dem Salat eine sehr angenehme Würze, besonders Dragon, junge Zwiedelspitzen und Psesserraut oder dreisblättrige Aresse — Lepidium latisolium —, auch Pimpinellstraut oder Borretsch. In Zeiten, wo die jungen Zwiedelspitzen sehlen, sind seinsgeschnittene Zwiedeln zu manchen Salaten unentbehrlich; da jedoch der Zwiedelgeschmack von vielen gescheut wird, so gede man dei einem Gessellschaftzessen zu solchem Salat, wozu sie passen, einige seinwürselige mit etwas Essig versehene Zwiedeln dazu — sie erhalten durch den Essig eine schöne Färdung.

Rübren der Sauce. Salz wende man bei allen grünen Salaten höchst sparsam an, sie können leicht versalzen werden. Gutes Provenceröl, Livorneser Salatöl oder Rußöl gibt dem Salat den seinsten Geschmack, indes ist auch frisches Mohnöl sehr gut. Zu einer Salatsauce, wozu hartgekochte Gier angewendet werden, reibe man zuerst die Dotter möglichst sein, rühre etwas Essig und dann erst das Öl nach und nach hinzu, weil die Sauce, auf solche Beise gerührt, sich leichter verbindet, und vermische sie dann unter stetem Rühren mit den übrigen Teilen.

Auch guter Essig ist zum Geraten der Salate Hauptbedingung; da mit keinem Fabrikat mehr Verfälschung getrieben wird als mit diesem, kann ich nur zum Kauf der Düsseldorser 80° Essigessenz raten, von der man sich selbst, wie man es will, schwachen oder starken vortrefslichen

Effig herstellen kann. (Siehe Abschn. Z. Nr. 5.)

Ein wirklich zu empschlendes Ersatzmittel der Eidotter zur Salatssauce für Kopfsalat, römischen Bindsalat, Endiviens und Feldsalat besteht in ein dis zwei geschälten, weich gesochten Kartofseln, welche mittags zurückgestellt und am besten noch warm mit einem Lössel ganz sein gerieben werden, so daß keine festen Teile sich sinden. Man rührt sie mit Essig, Milch, Baumöl, Salz nebst beliebigen Salatkräutern zu einer gebundenen Sauce.

In manchen Gegenden wird dem grünen Salat eine Beimischung von Zucker gegeben; da, wo man diesen in den nächstsolgenden Rezepten vermissen sollte, kann er leicht hinzugefügt und in Ermangelung der bei manchen Salaten bemerkten Sahne ein stärkerer Zusatz von Ölgemacht werden.

vorsichtiges Mischen. Man vermische die grünen Salate erst kurz vor dem Gebrauch mit der Sauce, weil sie durch längeres Stehen in dieser zusammensallen, zäh werden und alles Ansehen verlieren. Da= mit der Salat milber werde, menge man ihn erst leicht mit dem bestimmten Öl, dann behutsam mit der Sauce. Zu dem Zweck geschehe das Mengen mit zwei Gabeln von Holz oder Horn leicht, vorsichtig

und möglichst schnell, und man vermeide, wie es mitunter aus Unkunde geschieht, sowohl darauf zu stoßen als ihn zu rühren, weil sonst der Salat wie Mus erscheint. Fleisch=, Fisch= und Heringssalate werden hingegen wohlschmeckender, wenn sie mehrere Stunden vor dem Gesbrauch, besser noch tags vorher, gehörig gemischt werden.

Sleischsalat nimmt viel Flüssigkeit auf; Essig in großer Menge kann nicht beigemischt werden, ebensowenig Wasser, deshalb mische man letzteres mit Liebigs Fleischertrakt, was zugleich den Wohlgeschmack bebt.

2. Sähuchensalat für 24-30 Bersonen. 6 junge gemästete Hähne werden mit reichlich Butter und etwas Salz langfam gar, aber nicht zu weich gedämpft, kalt zerlegt; Bruft und Beinchen ausgeknöchelt zum Salat genommen, Rückgrat, Flügel und Köpfe werden mit einem Stüdchen Kalbfleisch ausgekocht, etwas geschwitztes Mehl dazu gegeben und nach 1/2 Stunde Rochens die Brühe durchgesiebt. Danach werden 4 Eidotter mit Mustat, 1/2 Glas weißem Wein, Salz und etwas weißem Pfeffer angerührt und die Kraftsauce kochend dazu gegeben, die man alsdann über das Fleisch füllt. Nun wird guter Kopfsalat in 4 Teile geschnitten, oder ganz zarte verlesene Endivien mit folgender Sauce angemengt: die Dotter von 6 hartgekochten und 2 roben Giern werden ganz fein gerieben, mit Effig angerührt, 1/10 l feines Salatöl allgemach dazu gerührt, desgleichen feingehackter Dragon ober Dragoneffig oder noch beffer Extrakt, 2 Theelöffel voll Zucker, 1 Theelöffel Senf und die Kraftsauce, welche das Fleisch nicht aufgenommen und die sich in der Schüffel gesenkt hat. Mit diesem Salat wird das Fleisch sternförmig in eine feine Schuffel gelegt.

Will man Geflügelreste verwenden, so zerschneide man sie zierlich, mische sie mit hartgekochten Eierwürfeln, weißen gekochten Bohnen und Perlzwiebeln, verrühre sie mit einer Mahonnaisensauce und ver-

ziere die Schüssel mit Kopfsalatherzen.

3. Putersalat. Bünscht man bei einer großen Gesellschaft einen ganzen Truthahn als Salat zu geben, so richte man sich ganz nach vorhergehender Borschrift und verziere die sternförmig angeordneten

Felder mit Krebsschwänzen oder Garnelen (Granat).

Um Salat von übriggebliebenem Truthahnbraten zu bereiten, schneibe man das Fleisch in kleine Scheiben. Unterdes werden mehrere Sellerieknollen gar gekocht, kreuzweise und dann zweis bis dreimal geteilt. Demnächst wird gute Sommerwurst in halbe Scheiben gesschnitten, die Salatsauce wie im Borhergehenden gerührt und Fleisch, Sellerie, Sommerwurst und in Scheiben geschnittene Essignurken vors

fichtig damit gemengt und hübsch angerichtet. Dann schneibe man einsgemachte Rotebeete in Streisen, lege davon einen Kranz um den Salat, schneibe nicht gar zu hart gekochte, recht frische Eier mit einem scharfen Messer der Länge nach gleichmäßig in 8 Teile und verziere damit den Kranz, indem man diese in schräger Richtung, die runde Seite nach oben, darauf legt.

4. Fischsalat. Zu einem Gesellschaftsessen, wozu viele Gerichte bestimmt sind, ift folgende Angade für 20 Personen hinreichend: 1 Pfund Aal, 1 Pfund Hal, 250 g Forellen, 250 g Steinbutt, 250 g Seezungen, 375 g Lachs, 250 g Rümpchen (Pieren) und 5 Stück Bricken. Die Fische werden am vorhergehenden Tage gekocht. Es wird hierzu Wasser mit Salz, Pfefferkörnern, Saft und der gelben Schale einer Citrone zum Kochen gebracht. Zuerst wird der Aal darin gekocht, weil dieser am wenigsten Salz bedarf, dann wird er herausgenommen und der Hecht, welcher mehr Salz erfordert, gekocht, nachher Forellen, Zunge und Steinbutt, eine Sorte nach der andern, alle mit noch reichlicherem Salz. Der Lachs wird mit wenigem Salz in anderem Wasser aufs Feuer gebracht. Nachdem die Brühe, worin die ersteren Fische gekocht sind, kalt geworden ist, bewahrt man die Fische dis zum anderen Tage darin auf. Fische, welcher Art sie auch sein mögen, in ihrer Brühe erskalten zu lassen, taugt nicht; sie erhalten dadurch einen saden Geschmack.

Bei der Zubereitung des Salates werden die Fische gut entgrätet, in kleine Stückhen geteilt, die Bricken  $^{1/2}$  Finger lang schräg geschnitten und dies alles samt den Rümpchen mit  $^{1/2}$  Tasse Kapern selber- oder kreisweise, oder in Streisen zierlich angerichtet, wozu auch noch etwa 30-40 Austern und 20 in Streischen geschnittene oder auch ganze

Krebsschwänze genommen werden können.

Folgende Sauce wird über die angerichteten Fische verteilt: 4 hartsgekochte Gier und zwei rohe Sidotter werden sein gerieben, mit 1 Tasse kräftiger Fleischertraktbrühe,  $^2/_{10}$  l seinem Salatöl, 2 Theelöffel Senf, 1 Theelöffel Zucker, stark 1 Messerspie weißem Pseffer, 1 Eßlöffel dicker Sahne, Essig und etwas Salz nach Geschmack gut gerührt.

5. Hechtfalat. Hechte von mittlerer Größe werden ausgeweidet, rein gewaschen, ungeschuppt mit reichlich Zwiebeln in kochendem Salzwasser weich gekocht, vom Feuer genommen und 10 Minuten im Fischwasser stehen gelassen, da der Fisch dadurch besser das Salz ausnimmt. Alsdann legt man die Hechte zum Abkühlen auf eine Schüssel, entfernt sorgfältig Schuppen, Haut und Gräten und teilt sie in halbsingerslange Stücke. Zugleich nimmt man große Krebse und kocht sie in gessalzenem Wasser mit einem Guß Essig gar. Der Essig gibt den Krebsen

ein schöneres Rot. Alsdann werden die Schwänze und die Scheren aus den Schalen gemacht, was bei großen Krebsen dadurch leichter ge= schieht, daß man die Scheren auf der inwendigen Seite aufschneibet. Unterdes kocht man einige Gier hart, zerdrückt die Dotter in einem Napf, rührt sie mit Essig (nicht mit Öl, weil ersterer sich leichter mit den Dottern etwas hartgekochter Gier verbindet) recht fein, vermischt fie mit wenig feingehackten Schalotten und etwas gehackten Sarbellen, gibt unter stetem Rühren Provencerol, Weinessig und etwas Hechtbrühe hinzu, rührt die Sauce durch ein Sieb und fügt dann noch etwas guten Senf und feingehofte Beterfilie hinzu. Nachdem man nun Sardellen wie zum Butterbrot vorgerichtet und dunne Citronenscheiben zierlich geschnitten hat, legt man ben Secht in eine etwas tiefe Schuffel, zwischendurch das Fleisch aus den Krebsscheren, richtet die Sauce barüber an, bestreut die Schuffel mit Kapern und verziert sie wie folgt: den Rand belegt man mit Krebsschwänzen, die Spigen nach außen gerichtet, ordnet die Sardellen streifenweise in schräger Richtung ober sternförmig über den Fisch, dazwischen die bemerkten Citronenscheiben, stellt auch wohl in je 4 Teile geschnittene Citronenscheiben am Rande auf und legt zulett die aufgeschnittenen Scheren zwischen die Krebs= schwänze.

6. Hummersalat mit Kaviarschnitten. Der Hummer wird gefocht, wie es bei den Fischen bemerkt worden, das Fleisch aus den Schalen gelöst, in längliche Stücken geschnitten, in eine Salatschale gelegt und mit einer gut gerührten Sauce von hartgekochten Eidottern, Pfeffer, Salz, Povenceröl, Weinessig, weißem Wein, seingehacktem Dragon, Petersilie und etwas Schalotten begossen. Der Salat wird mit aufgerollten Sardellen, Kapern, hartgekochten, in je 8 Teile oder in Scheiben geschnittenen Eiern verziert und der Kand der Schüssel mit gerösteten und mit Kaviar bestrickenen Semmelschnitten belegt.

Viele ziehen den in Büchsen konservierten Hummer ohne jede Bermischung zum Butterbrot vor; andere lieben ihn einfach mit Pfeffer,

DI und Essig gemischt. Salz ift in der Regel nicht nötig.

7. Sardellensalat. Man wäffert die Sardellen und reist sie mitten durch, damit man die Gräten herausnehmen kann, ordnet sie in einer Salatschüssel mit Rapern, kleinen Essiggurken, eingemachten halb durchgeschnittenen sauren Zwetschen, in Scheiben geschnittener Cervolatwurst und mariniertem Aal, welcher vorher gespalten und in singerdicke Stücke geschnitten wird; auch kann man nach Besieben Morcheln und Austern, deren Vorrichtung man im Abschnitt A. Nr. 38 und 44 sindet, hinzusügen und in die Mitte der Schüssel einige Schnitten

geräucherten Lachs legen. Den Rand verziert man mit Citronenscheiben und gießt eine Sauce wie im Borbergebenden, oder die fein geriebenen, mit Beineffig. DI, Pfeffer und Salz angerührten Dotter einiger hart-

gekochter Gier barüber.

In der feinen Ruche werden außer den oben angegebenen Buthaten noch Oliven, einige Neunaugen, etwas Kalbsbraten, Berlzwiebeln, Senfaurken und ein Borsdorfer Apfel genommen, alles in Burfel geschnitten und in eine Maxinade aus Fleischbrühe, Bucker, Weinessig, Zwiebeln, Pfeffer und Salz einige Stunden gelegt, bevor man ben Salat anrichtet.

8. Salat von Mufcheln. Wenn bei einem Gerichte einige Muscheln übrig geblieben sind, so werden sie zerschnitten und nach Berhältnis mit fleingeschnittenen Gurten, Zwiebeln und Sardellen vermischt, mit Essig, DI, Pfeffer und Salz angemengt und zum Suppenfleisch gegeben.

Bu einer selbständigen Salatschüssel bleiben die Muscheln ganz und werden entweder (mit Wealassung der Gurken) nach vorstehender

Angabe gemischt, oder mit einer Mayonnaisensauce übergoffen.

9. Salat von Seekrabben und Garnelen. Diefe mohlichmeden= den kleinen Arebsarten werden sofort nach dem Fang von den Fischern gekocht und versandt. Man schält sie aus der haut und ift sie zum Butterbrot, oder man richtet fie in der feinen Rüche als Salat an, in= dem man die Garnelen in der Mitte einer Schüffel aufhäuft, mit einem Kranz gewiegten, hartgekochtem Giweiß, dann Rapern, darauf geriebenem Eigelb, alsbann mit einem Kranz in Manonnaise getauchten Salatherzen oder Brunnenkreffe und zulet mit gekochten, zerschnittenen. mit Effig gebeizten roten Rüben umgibt. Gine Teufels= oder Manon= naisensauce wird nebenher gereicht. Will man das Gericht verein= fachen, reicht man nur Effig, DI, Pfeffer, geriebene Zwiebeln und hartgekochte Gier nebenher, mischen mit Essig barf man die Garnelen nicht. weil sie sonst hart werden.

Die Garnelen ober Granat werden auch zur Berzierung von Fischspeisen und zum Belegen der Kanapees ober Appetithrötchen permendet.

10. Salat von Gifch und Gemufe. Man läßt Gemufe aller Art, wie die Jahreszeit es darbietet, als: Spargel, gut geputt, Blumenkohl, abgezogen und in kleine Stude geschnitten, kleine Salat= böhnchen, gut abgefasert, Wirsing, in Stückhen geschnitten, auch junge Wurzeln, geputt, kurz alles, was man dieser Art hat, in Salzwasser weich kochen und kalt werden. Dann legt man es mit in Stückchen geschnittenem Fisch, z. B. Lachs, Hecht, Karpsen, Alas, Duappen, Schleien, nehst Kredsschwänzen, welche zierlich mit Rotebecten, länglich wie Rüben geschnitten, und eingemachten Gurken zusammengeordnet sind, in eine Schüssel und begießt dies alles mit der Sauce des Fischsfalats in Nr. 4.

11. Heringssalat. Bon 12 Stück guten Heringen kann eine Schüffel für 24 Personen gemacht werden. Die Heringe werden außegenommen, gewaschen und eine Nacht, wo nötig noch länger, am besten in Milch, in Ermangelung dieser in Wasser gelegt, und letzteres einmal gewechselt. Dann werden sie von Haut und Gräten gereinigt und in ganz seine Würfel geschnitten. Dazu nehme man in mäßiger Wenge Kartosseln, die mit der Schase gekocht, abgeschält und kalt geworden sind, reichlich Kalbsbraten, eingemachte Gurken, Rotebeete, reichlich gute saure Üpfel, 8—12 hartgekochte Sier, von denen man 4 Stück zum Verzieren zurücklegt, eine weichgekochte Sellerieknolle, 250 g gekochten Schinken und einige Zwiebeln. Dies alles wird gleich den Heringen in ganz seine Würfel geschnitten.

Wünscht man den Salat besonders sein zu haben, so lasse man die Kartoffeln weg, seize eine Obertasse Kapern, nach Belieben einige in Stücke zerteilte Neunaugen und 2 große Stücke zerschnittenen einsgemachten ostindschen Ingwer hinzu, womit eine Wirtin, welche auf

keine Kosten Rücksicht zu nehmen hat, "Ehre einlegen wird".

Dann werde dies alles mit einer gut gerührten, ganz reichlichen Sauce (wozu man auch die Milch von 3—4 Heringen, mit Essig zerrührt und durch ein Sieb gegeben, verwenden kann) vermengt, damit der Salat recht saftig werde. Hierzu gehört feines Povenceröl, Weinsessig, etwas Rotwein, aufgelöster Fleischextrakt, Pfeffer und wenig Senf. Falls man den Salat am Tage vor dem Gebrauch macht, wodurch er nur gewinnt, so lasse man ihn über Nacht in einem porzellanenen Geschirr stehen, rühre ihn einige Stunden vor dem Gebrauch nochmals durch, richte ihn an und verziere ihn etwa auf folgende Weise:

Es werden grüne, eingemachte Gurken oder Peterfilie, Rotebeete, das Gelbe von 4 hartgekochten Eiern, sowie auch das Weiße derselben, jedoch jedes einzeln, ganz sein gehackt. Dann streiche man den Salat in der Schüssel glatt, zeichne mit einem Messerrücken eine Figur darauf, etwa einen Stern, und lege mit einem Theelöffel in jedes Feld eine andere Farbe, indem man mit der linken Hand ein Messer an die Scheidelinie hält, damit man von allen Seiten in der Grenze bleibe.

Rund herum lege man einen Rand von beliebiger Farbe; wählt man weiß oder gelb, so sehen darauf Blättchen von krauser Petersilie hübsch auß; ebenso kann man gewässerte, durchgerissene und aufgerollte Sar-

dellen und Kapern zum Auszieren benutzen.

Da das Schneiden der verschiedenen Teile zum Heringssalat, was übrigens jedenfalls den Borzug verdient, viel Zeit erfordert, so geht eine Hausfrau häufig zum Hacken über. Hierbei sei bemerkt, daß es in diesem Falle am besten ist, jedes allein und nicht zu sein zu hacken, damit der Salat nicht breiig erscheine.

Also bereitet, wird der Heringssalat dei Abendessen, Herren- und Damen-Thees und Frühstücks genommen. Dient der Salat als Borsgericht dei Mittagessen, schneidet man auch wohl alles Angegebene in längliche Streisen, rührt ein paar hartgekochte, ganz sein geriebene Eidotter an die Sauce und mit dieser den Salat vorsichtig an, damit alles ganz bleibt.

- 12. Heringssalat als Auflage zum Butterbrot. Alle genannten Teile des Heringssalates, mit Ausnahme von Kartoffeln und Rotebeeten, werden fein gehackt, mit seinem Öl, Weinessig, etwas Pfeffer und dem vielleicht noch fehlenden Salz so vermischt, daß keine Flüssigfeit entsteht, dann zierlich angerichtet und mit Kapern belegt.
- 13. Fleischsalat (Vielefelder). Man rechnet für 12 Personen 5—6 Neumangen, 250 g Sardellen, 3—4 ausgewässerte Heringe, weichgekochten Sellerie, Rotebeete, Senfgurken, Kartoffeln, Kalbsbraten, von jedem ½ Suppenteller voll, vom Kalbsbraten das Doppelte, 8—10 eingemachte saure Pflanmen, alles in längliche feine Stücke geschuitten und lagenweise in die Schüssel gelegt.

Zu der Sauce nehme man 8 hartgefochte Eier, reibe sie durch ein Sieb, gebe  $^{1}/_{4} l$  seines Öl langsam hinzu, serner 4 Theelössel Senf, 2—3 Theelössel Zucker, 2—3 geriebene Zwiebeln und etwas Salz, gieße dann soviel Essig, nach Belieben auch etwas Kotwein oder gute Bouillon hinzu, daß es eine dickliche Sauce bleibt, und verteile sie über

die angerichtete Salatschüssel.

14. Salat von gutem übriggebliebenen Suppensteisch. Das Fleisch wird 1/2-1 Stunde vor dem Gebrauch in seine Scheibchen geschnitten und mit einer gut gerührten rohen Rettigsauce (Abschnitt R.) gut vermengt. Man tunke die ansehnlichsten Scheiben vorher in die Sauce und lege diese über das angerichtete Fleisch. Sine Beismischung von eingemachten, in Scheiben geschnittenen Gurken ist zu empschlen, auch das seingeschnittene Eiweiß der zur Sauce benutzten Sier. Dieser Salat dient als Beilage zu grünem Salat, sowie zu

Kartoffelspeisen aller Art, auch als selbständige Schüssel und zum Butterbrot.

- 15. Polnischer Salat. Ralter Braten jeder Art, Geflügel außgenommen, wird in kleine Stücke geschnitten, dazu werden Kopfsalat
  oder Endivien gegeben und dies alles wird mit Öl, Essig, Senf, Pfeffer, Salz, ganz sein geschnittenen Zwiebeln und weichgekochten Eiern gut durchgemengt.
- 16. Mikadosalat für eine feine Tafel. Man braucht zu diesem vorzüglichen Salat 5 Artischockenböden, 50 g Trüffeln, 7 Kornichons und 7 Oliven, kauft alle diese Zuthaten eingemacht und schneidet sie, sowie 50 g seinsten Lachsschinken in längliche seine Streisen. Man mischt diese Streisen (Lachsschinken erst kurz vor dem Anrichten, da er leicht hart wird), vorsichtig mit 2 Eplösseln Provenceröl, 2 Eplössel Jus von Fleischertrakt, ½ Eplössel Maille-Cssig und ½ Theelössel Ketschupsauce, salzt wenig und richtet den Salat zierlich an.
- 17. Ochsenmaulsalat. Das Maul wird mehrere Male in warmem Wasser gewaschen und in gesalzenem Wasser solange gesocht, bis die Knochen sich lösen, dann, solange es noch warm ist, ausgebeint, kalt geworden, in seine Streischen geschnitten, in einen Steintopf gesegt, mit Essig übergossen und, zugebunden, an einen kalten Ort gestellt, wo es lange ausgehoben werden kann. Beim Gebrauch mengt man das Fleisch mit einer Sauce von seingehackten Zwiedeln, Öl, Pfesser, Sens, Salz und etwas Essig.
- 18. Trüffelsalat. Die frischen Trüffeln werben nicht geschält, sondern zuerst in warmem, dann in kaltem Wasser mit einer Bürste wohl gereinigt, darauf wie Gurkensalat geschnitten oder gehobelt und anstatt mit Essig, mit Citronensaft, seinem Öl, Pfesser, Salz und Senfangemenat.

Bielfach wird der Trüffelsalat auch mit Kartoffeln vermischt und ganz anders bereitet. Man bürstet dazu die Trüffeln gut, und dünstet sie mit Öl und Fleischbrühe weich, nimmt sie heraus und dämpft gekochte, geschälte, in Scheiben geschnittene Kartoffeln einige Minuten in der Brühe, mischt sie mit Salz und Pfesser und deckt sie zu. Dann schält man die Trüffeln, schneidet sie in Scheiben, vermischt sie mit den Kartosseln, mit etwas Essig, Citronensaft, Weißwein, einer Messerspitze aufgelöstem Fleischertrakt und läßt den Salat 3 Stunden durchziehen, bevor man ihn anrichtet. Man kann übrigens diesem seinen Salat zuleht noch ein Duzend marinierte Austern oder ausgepelte Granaten zusehen.

- 19. Tomatensalat. Man legt 6 bis 8 Tomaten recht kalt, am besten auf Eis, damit sie recht steis werden, um sie besser schneiden zu können, zerteilt sie dann kurz vor dem Anrichten mit scharsem Messer in seine Scheiben und entsernt möglichst die Kerne. Dann mischt man sie mit 4 Lössel Öl, Salz, Psesser, einer Prise Zucker, nach Belieben auch mit einem Theelössel gewiegten Kräutern oder gehackten Zwiebeln, sügt 1 Eslössel Essig hinzu und gibt den Salat sofort zu Tisch. Sehr zu empsehlen ist eine Mischung dieses Salats mit dem Spargelssalat (Kr. 28), welche man kranzsörmig in der Schüssel anrichtet, auch abwechselnd mit Scheiben hartgekochter Eier wird der Tomatensalat gern gegeben.
- 20. Gemischter Salat. Rotebeete, gute Salzgurken (in Ermanselung derselben dicke Essiggurken), weichgekochte Sellerie und in der Schale gekochte Kartoffeln, alles zu gleichen Teilen, werden in Scheiben geschnitten und mit folgender Sauce vorsichtig vermischt: hartgekochte Gier werden mit Essig, Salz, Senf und ein wenig Zucker sein gerührt, dann Öl und dicke saure Sahne, auf je 1 Gi etwa einen hölzernen Küchenlöffel voll, hinzugesügt. Da Rotebeete und Salzgurken schon Essig enthalten, darf man die Sauce nicht zu sauer machen.
- 21. Flandrischer Salat. (Driginalrezept.) Gute Salatkartoffeln (rote Mäuse), werden mit der Schale gekocht, abgezogen, in Scheiben geschnitten, mit Salz und Pfeffer bestreut und mit einigen Lösseln Öl und etwaß Fleischbrühe übergossen. Dann zerschneibet man pslaumenweich gekochte Sier und in Butter und Fleischbrühe gedünstete Champignons in Scheiben und mischt beides unter die Kartoffeln. Das Weiße zweier Sier, eine Schalotte und ein sänerlicher Apfel werden sewiegt, zwei harte Sigelb durch ein Sieb gestrichen und alles mit ½10 l Provenceröl, 1 Theelössel Senf, einer Prise Zucker und 4 Lösseln Sisse zweieren mischt. Der Salat muß einige Stunden am kühlen Orte zum Durchziehen stehen und wird alsdann mit Häuschen Snollenziest umkränzt, welche beide mit Öl, Essig und Salz und wenig Zucker angemengt wurden.
- 22. Feiner Kartoffelsalat. Man nehme hierzu womöglich rote Mäuse, koche sie mit Salz weich, ziehe sogleich die Schale davon ab, schneide sie vor dem Erkalten in kleine Scheibchen, gieße 1 Tasse kochendes Wasser vand docke sie zu, die Sauce fertig ist. Zugleich schneide man auch gar gekochte Sellerieknollen in Scheiben, welche, wenn sie zu groß sein sollten, kreuzweise geteilt werden. Zur Sauce nehme man für 6 Personen 6 Salatlössel seines Öl, ebensoviel

roten Wein oder Fleischertrakt-Bouillon, 4—6 Löffel Essig, je nach der Schärse desselben auch noch kochendes Wasser, gehörig Pseiser und Salz, nach Belieben auch etwas Senf und fein geschnittene Zwiebeln. Damit die Scheiben ganz bleiben, gebe man eine Lage Kartoffeln in die Salatschüssel, einige Löffel Sauce darüber und so fort, bis alle Kartoffeln gut angeseuchtet sind. Vorher tunke man einige Scheiben von gleicher Größe in die Sauce und lege sie über den angerichteten Salat.

Nach vielfachen Versuchen möchte ich meine Weise, Kartoffelsalat zu mischen, als die beste empsehlen. Man schält die Kartoffeln, schneidet sie in Scheiben und schwenkt sie sofort mit Öl und Salz, Pfesser, geriebener Zwiebel und einer Priese Zucker gut durcheinander. Dann vermischt man guten Essig mit einigen Lösseln kochender Bouillon oder heißem Rotwein, Weißwein oder auch nur siedendem Wasser, je nachdem was man vorzieht, und verrührt hiermit die Kartoffelscheiben gut und behutsam. Nach Belieben kann man dann noch Dragon, Boretsch oder auch wenig gewiegten Schnittlauch zusügen und den Salat einige Zeit durchziehen lassen, bevor man ihn zu Tische gibt.

Mit Ausnahme des Kopfsalats können fast alle grünen Salate zu Kartoffelsalat gegeben werden. Sie mit dem Kartoffelsalat zu vermischen ist nicht zu empfehlen, da sie dann zu weich und unansehnlich werden. Man richte daher die grünen Salate nach Vorschrift besonders an und gebe sie entweder für sich neben dem Kartoffelsalat oder zuletzt,

ohne diesen durchzumischen, in einem Kranze um die Schüffel.

Bu Kalbs= und Schweinesülze, Kalbfleisch in Gelee, warmem und kaltem Braten.

23. Kartoffelsalat für den gewöhnlichen Tisch. Ganz weich gekochte Kartoffeln werden in Scheiben geschnitten und bei möglichstem Warmhalten mit nachstehender Sauce recht saftig vermengt: man rühre gutes Öl, Essig, Milch, Pseffer, Salz und seingeschnittene Zwiebeln, falls letzere von allen Tischgenossen gegessen werden. Das Bermengen geht auf folgende Weise sehr gut: man gebe die geschnittenen Kartoffeln in eine Schüssel, die Hälte der Sauce darüber hin, lege eine sestschließende Schüssel darauf, fasse beide Schüsseln mit den Händen sehr zusammen und schwinge den Salat darin; dann gebe man die übrige Sauce hinzu und schwinge weiter, dis die Kartoffeln saftig gemorden sind.

Bur Ersparnis des Dls wird in Gegenden, wo fette Gänse geschlachtet werden, häufig geschmolzenes Gänsefett zum Kartoffelsalat

angewendet.

Auch übrig gebliebene Kartoffeln können zu einem guten Salat verwandt werden, wenn man sie nach dem Erkalten nebst 2 eingemach= ten Gurken in Würfel schneidet, mit 4 gewiegten Perlzwiebeln, reich= lich dicker Sahne, etwas DI, wenig Essig und Senf, etwas seinem Zucker, Salz und etwa 2 rohen Eigeld mischt. Man muß diesen Kartoffelsalat aus kalten Kartoffeln aber auf jeden Fall einige Stunden stehen lassen, bevor man ihn auftischt.

- 24. Kartoffelsalat mit Speck. Man brät eine Untertasse voll Speck aus, der in seine Bürsel geschnitten ist, entsernt diese, kocht im Fett eine seingeschnittene Zwiebel, den dazu gehörigen Essig, Salz und ein wenig Pfeffer, rührt einige Löffel saure Sahne daran, in Ermangelung dieser eine wenig Wasser, schneidet die Kartosseln in die warme Brühe, schwenkt sie darin um und richtet den Salat an.
- 25. Primtenauer Salat. (Driginalrezept.) Man kocht 20-25 Salatkartoffeln mit der Schale, schält sie und schneidet sie sein. Dann vermischt man sie mit 3-4 in seine Scheiben geschnittenen Üpfeln, rührt nun 2 Theelöffel französischen Mostrich, 2 rohe Eigelb, 4 Löffel Olivenöl und  $^2/_{10}$  l dicke saure Sahne, sowie eine Messerspitze Zucker, etwaß Salz und einen Theelöffel Essig zu einer Sauce, mit der man Kartoffel und Apfelscheiben mischt.
- 26. Brunnenkresse. Die Brunnenkresse, ein sehr gesunder, blutzeinigender Salat, ist im Winter und Frühling brauchbar, so lange die Blätter zart sind. Man schneidet die Spitzen der Kanken ab, wäscht den Salat sorgsältig, ohne ihn zu drücken, und schwenkt ihn in einem Durchschlag oder in einer Serviette. Danach wird er mit seinem Öl, wenig Sista und Salz vorsichtig gemischt und sofort angerichtet, damit er nicht schlaff wird. Man reicht ihn neben oder ohne Kartoffelsalat zu gebratenen Fleischspeisen, besonders zu gebratenem Fasan.
- 27. Salat von Gartenkresse. Die Kresse kann das ganze Jahr hindurch gezogen werden. Man schneidet die Blätter, so lange sie jung und zart sind, mit der Schere ab und mengt sie nach dem Waschen und Ausschwingen mit reichlich Öl, wenig scharfem Essig und einigen Körnchen Salz an.

Hierzu ist eine Sauce von DI, Effig, feingeriebenen gekochten Eisbottern, Senf und Zucker auch sehr beliebt.

28. Spargelsalat. Der Spargel wird geputzt, wie es beim Absichnitt Gemüse (C. Nr. 19) bemerkt ist, in Bündchen gebunden, mit kochendem Wasser und Salz langsam gar gekocht und auf einen Durch-

schlag gelegt. Sobald er völlig erkaltet ist, macht man die Fäden los, legt den Salat in zierlicher Ordnung in eine Salatschüssel und gibt seines Öl und Essig zu gleichen Teilen, mit etwas Salz und Psesser vermischt, darüber. Man kann den geschälten Spargel auch in Stücke schneiden und in wenig gesalzenem Wasser weichkochen.

Ebenso wie Spargelsalat bereitet man Salat aus jungen aufkeimenden Hopfensprossen.

- 29. Salat von Knollenzieft. (Driginalrezept.) Ebenso wohlsichmeckend wie als Gemüse habe ich den Knollenziest auch als Salat gefunden. Die kleinen Knöllchen werden sauber gebürstet, in Salzwasser gekocht und in Essig und Wasser 1 Stunde gebeizt. Dann vermischt man sie mit Öl, Salz, Pfesser, einer Prise Zucker, wenig geriebener Zwiebel oder wenig gewiegter Petersise, einigen Lösseln Fleischbrühe und halb Citronensast, halb Essig. Der Ziestsalt ist eine sehr hübsche Verzierung kalter Speisen und anderer Salate wie Kartosselssat, auch kann man ihn mit Endiviensalat mischen und mit harten Eiervierteln belegen.
- 30. Kopffalat. In Bezug auf bas Berlesen, Spülen, Ansschwenken und Mischen des Salates sei auf Nr. 1 hingewiesen. Zur Sauce auf französische Art rechne man für 6 Personen die Dotter von 2—3 hartgekochten Giern, 2 Eklöffel Provenceröl, wenig Salz und Essig, auch nach Belieben etwas Senf und Pfeffer, nehme auch einige Salatkräuter, als feingehackten Dragon, etwas junge Zwiebelspitzen, Boretsch u. dzl. Auch kann man der Salatsauce 2 Eklöffel dick saure Sahne beimischen und dagegen 1 Eidotter und 1 Eklöffel Ölweniger nehmen.

In Nordbeutschland verrührt man nur saure Sahne mit Zucker und mischt damit den Salat, oder man setzt der Sahne noch 1 Löffel Essig bei. Im Hause eines Feinschmeckers mischte man den Salat mit folgender Sauce: 1/4 l dicke saure Sahne verrührt man mit 2 Löffeln Essig, Salz, Zucker, gewiegtem Dragon und 3 rohen Eigelb und mengt den Salat, der vorher gewaschen und mit wenig Öl befenchtet wurde, erst kurz vor dem Anrichten mit der Sauce, die ihm den seinsten Gesschmack verleiht.

Vielfach beliebt ift auch eine Mischung des Kartoffelsalates mit weichgekochten zerschnittenen Bohnen, in diesem Falle mengt man den Salat nach einer der angegebenen Weise  $^{1/2}$  Stunde vor dem Anrichten an; auch seingehobelte Gurken mischt man bei, doch rührt man dann den Salat nur mit Öl, Essig, Zucker und Salz an. Zum Abendbrot

als Beigabe zu Schinken mischt man hartgekochte Gierscheiben unter den angerichteten Salat.

- 31. Blumensalat. Die Blüten von Kapuzinerkresse, Dill und Boreelsch werden mit etwas Weinessig, wenig Salz und Provenzeröl begossen und mit einer Gabel behutsam gemengt. Dieser Salat ist von angenehm pikantem Geschmack und dient zugleich zur Verschönerung einer Tasel, auch zur Verzierung von Kopfsalat.
- 32. Blumenkohlfalat. Der Blumenkohl wird wie zum Gemüse verlesen und in Wasser und Salz langsam gar gekocht, zum Abtröpfeln auf ein Sieb gelegt, so angerichtet, daß alle Blumen nach oben kommen, und mit einer gut gerührten Sauce von einigen hartgekochten Giern, Cssig, Öl, Psesser und Salz lösselweise übergossen. Als sehr wohlschmeckend habe ich bei diesem Salat den Zusah eines Tropsens Soja an die Sauce gefunden.
- 33. Gurkensalat. Man findet, wie bekannt, mitunter so bittere Gurken, daß sie fast ungenießbar sind, was besonders bei den späteren der Kall ift. Dem aber kann leicht abgeholfen werden. Das Bittere befindet sich nämlich zuweilen nur an der Spite der Gurken und wird mit dem Meffer beim Schälen verbreitet. Man schneide daher bei solchen Gurken ein nicht zu kleines Stück von der Spite und schäle dabei immer vom Stiel nach der abgeschnittenen Seite hin, oft sind sie aber durchweg bitter und dann unbrauchbar. Übrigens schneide man bie Gurken in gang feine Scheiben und vermische fie erft, wenn der Salat gegeffen werden soll, vorab mit feinem DI, dann mit folgender Sauce: hartgekochte Gier ober dicke saure Sahne mit scharfem Effia. Pfeffer, Salz, gehacter Peterfilie und Dragon eine Beile gerührt. Awiebeln kann man darunter mischen, oder, mit Effig angefeuchtet, dazu geben. Einige streuen nach veralteter Manier vor dem Anrühren des Salats Salz zwischen die Gurken, damit der darin befindliche Saft herausziehe. Dies aber benimmt ihnen nicht allein den erfrischenden Geschmack, sondern es macht sie auch zäh und unverdaulicher.

Der Gurkensalat wird oftmals mit Kartoffelscheiben vermischt und dann mit einer Sauce aus Öl, Essig, saurer Sahne, Salz, Pfesser, Dragon und zerschnittenen Zwiebeln vermischt; auch kann man Gurkensalat mit Kopfsalat mischen, doch thut man gut, beide Teile für sich

anzumengen.

Für magenleibende Leute, denen Gurkensalat roh beschwerlich fallen würde, rate ich, die geschälten Gurken vor dem Schneiden einige Minuten in Salzwasser zu kochen und sie dann wie frische zu behandeln.

34. Bohnenfalat. Aleine Salatbohnen werben, nachdem fie aut abgefasert find, in tochendem Waffer und Salz weich gefocht, auf einen Durchichlag gegeben, falt mit feingeschnittenen Zwiebeln, DI, Effig,

Pfeffer und Salz gemischt.

Much Bohnensalat kann mit feinen Gurkenscheiben vermischt. werden, doch thut man gut, hier die Gurken schon deshalb einige Mi= nuten zu kochen, um das Durcheinandermischen harter und weicher Ruthaten zu vermeiden; ebenso kann man Ropffalat mit Bobnenfalat vermengen.

- 35. Roter gemischter Salat. Man nimmt bazu einen Teil in der Schale weichgekochte und in Scheiben geschnittene Kartoffeln (rote Mäufe), einen Teil in Scheiben geschnittene Rotebeete und einen Teil. den man aber reichlicher nimmt, feingeschabten roten Rohl (Rappes). Dies wird vorsichtig, damit alles gang bleibe, mit reichlich feinem DI, Effig, der Brühe von Rotebeeten, Pfeffer und Salz angerührt und zum warmen Braten gegeben.
- 36. Roter Salat. Roter Rohl (Rappes, Araut), welcher aber fein Winterfohl fein darf, weil diefer immer gah ift, wird fein geschabt, mit reichlich Dl durchgemengt, dann mit Effig, Salz und Pfeffer gemischt und nebst beliebiger Fleischbeilage mit abgekochten heißen Kartoffeln gegeben.
- 37. Weißer Rohl. Der Rohl wird fehr tein geschnitten, abgebrüht und ausgedrückt, mit Öl, Effig, Salz und Pfeffer, oder mit einer aut gekochten sauren Sahnesauce, oder auch mit einer warmen Specksauce nebst Bfeffer und Salz gemischt und mit warmen Rartoffeln gegeben.

Anmerk. Der Kohl ist nur im herbst in vollem Saste zu Salat tauglich, ipäterhin ist er zäh. Salat von rotem und weißem Kohl abwechselnd in Streifen in die Schüssel gelegt, mit einem Kranze von grünem Feldsalat verziert, erfreut das Auge und ist gut von Geschmack.

38. Gemischter Wintersalat. 3 Teile in der Schale weich= gekochte Kartoffeln, 1 Teil saure Apfel, 1 Teil Rotebeete, 1 Teil ein= gemachte Gurken, dies alles wird in feine Scheiben geschnitten, mit einer gut gerührten Sauce von reichlich Dl, etwas faurer Sahne, in Ermangelung berselben mit Milch, Essig, Pfeffer und Salz vorsichtig durchgemengt, so daß die Scheiben ganz bleiben, dann angerichtet mit einem Kranz von Kornsalat, mit Dl, Essig und Salz gemischt und mit nicht ganz hart gekochten Giern, welche in je 8 Teile geschnitten werden, verziert.

Es wird warmer Braten oder kaltes Fleisch und Bering bazu gegeben.

- 39. Endiviensalat. Bon krausen Endivien nimmt man nur die gelben Blätter, die groben Stengel werden entsernt, die kleineren gespalten und in kleine Stücke geschnitten; glatte Endivien schneidet man mit den Stielen sein. Der Salat wird kurz vor dem Anrichten gewaschen, mit seinem Öl, wenig Essig und Salz gemischt, oder nach Vt. 1 wit einer ganz sein gedrückten Kartossel, Öl, Essig, Salz und Pfesser gemengt, oder man gibt eine warme saure Sahnesauce und warme Kartosseln dazu.
- 40. Salat von römischem Bindsalat oder Spargelsalat. Nachdem die Blätter gebleicht sind, wird der Salat wie Endivien vorsgerichtet und mit einer gleichen Sauce, unter Zusah von Dragon und einer seingeschnittenen Zwiebel, gemischt.
- 41. Korn- oder Feldjalat. Der Feldjalat, welcher auf den Kornscldern gesucht wird, ist gut; am besten ist jedoch der holländische Feldsalat mit den kleinen runden Blättern, welcher dem großblätterigen vorzuziehen ist. Um ihn milder zu machen, versahre man nach Nr. 1. Beim Verlesen schneide man den Stengel so weit ab, daß die Blätter größtenteils einzeln werden, und entserne alle schlechten Blätter. Dann wasche man den Salat nach Nr. 1, vermenge ihn kurz vor dem Anrichten mit sehr wenig Öl, Essig und Salz oder mit der Salatsauce, welche in Nr. 1 mitgeteilt ist. Wenn abgekochte Kartosseln dazu gegessen werden sollen, so sorge man für eine hinreichend lange Sauce. Nachden der Salat angerichtet ist, kann man frische Eier, welche so gekocht sind, daß das Weiße sest, das Dotter aber noch weich ist, in Hälsten oder Viertel geschnitten, um den Kand der Schüssel legen und Kotebeete dazu geben. Vorzügliche Zugabe zu Kartosselsalat.
- 42. Cichoricnsalat. Die im Winter im Keller gewachsenen Blätter der in Erde oder Sand eingeschlagenen Cichorienwurzel werden gut gewaschen, in kleine Stücken geschnitten und mit Öl, Essig und wenig Salz angemengt.
- 43. Selleriesalat. Die Sellerieknollen werden gut gewaschen, in Wasser und Salz gar, aber nicht zu weich gekocht, geschält, von schlechten und holzigen Teilen gereinigt, in Scheiben geschnitten und mit Öl, Essig, Pseffer und Salz gemengt; die Salatschüfsel wird mit Selleries blättchen verziert.

Selleriesalat erhält sich einige Tage frisch.

- 44. Porreefalat wird wie Selleriesalat gemacht, nur schneibet man den Porree, statt in Scheiben, soweit derselbe weiß ist, in zweissingerbreite Stücke.
- 45. Schweizersalat. 1 Teil Rotebeete, 1 Teil in Wasser und Salz gar gekochte Sellerieknollen, beides in Scheiben geschnitten, und 1—2 Teile grüner Kornsalat oder in Ermangelung dessen Endivienssalat oder Gartenkresse werden mit so vielem Öl als Essig, mit Psesser und Salz untereinander gemischt.
- 46. Salat von eingemachten Gurken. Salz- oder große Essiggurken werden sein abgeschält, in Scheiben geschnitten und mit reichlich Öl, und wenn die Gurken nicht sehr sauer sind, auch mit etwas
  Essig untereinander gemischt.

Dieser Salat ist zu Suppenfleisch, Braten, auch mit Kartoffeksalat

gegeben, sehr zu empfehlen.

- 47. Fluftrierte Gurken. (Eingangsgericht.) Mittelgroße schlanke Salzgurken schält man, schneibet sie der Länge nach durch und höhlt sie mit einem silbernen Löffel aus. Dann schneibet man Bratenreste (am besten Wild= und Hammelbraten) in seine lange Streisen, kocht Eier hart, schneidet sie in Scheiben und teilt Sardellen in Hälsten. In die ausgehöhlten Gurkenhälsten legt man erst eine Scheibe mit Mostrich bestrichenen, mit Salz und Pfesser bestreuten Braten, legt dann einige Scheiben Eier darüber, über diese zwei Sardellenfilets und bestreut das Ganze mit Kapern.
- 48. Salat von in Essig eingemachten Salatböhnchen. Es wird kochendes Wasser darauf gegossen, die Bohnen bleiben eine Weile darin stehen und werden dann mit gutem Salatöl, Pfesser und Salzeingemengt. Auch kann eine Specks oder warme Sahnesauce dazu gegeben werden.
- 49. Russischer Salat (zu Ochsensleisch). Gutes Sauerkraut von Sommerkohl (Rappes) das von einer Winterpslanzung einsgemachte Sauerkraut ist zäh wird, wie es aus dem Fasse kommt, in einem Tuche ausgedrückt, kurz geschnitten und mit Öl und Pfesser gemischt.

Rrankenspeisen. Alle Salate find für Kranke Gift.

# Q. Klöße und Füllsel.

## I. Klöße zu Suppen und frikassees.

### 1. Regeln bei ber Zubereitung ber Klöße.

Einweichen des Weißbrotes. Das Weißbrot zu Klößen darf weber frisch sein noch in warmes Wasser gelegt werden, weil es in beiden Fällen eine klebrige Masse würde. Man lege es eine kleine Weile in kaltes Wasser, drücke es dann in einem losen Tuche sehr stark aus und zerreibe es. Auch altes, trocken geriebenes Weißbrot und gestoßenen Zwieback verwendet man zu Klößen. Zu den feinsten Klößen, auch zu solchen von Fischsleisch, ninnnt man nur die weiße Krume des Brotes.

probe. Zwar sind die Rezepte möglichst genau bestimmt, da es jedoch bei manchen Klößen auf eine Kleinigkeit mehr oder weniger Flüssigkeit ankommt, so ist zu raten, vor dem Formen ein Klößchen zu kochen, worauf dann nach Bedürfnis etwas Weißbrot, Butter, Ei oder Wasser zugesett werden kann.

Sormen der Klöße. Fleischklöße zu Frikasses und Suppen werden entweder mit den Händen aufgerollt, indem die Hand mit kaltem Wasserschucht gemacht wird, oder man streicht, was appetitlicher ist, die Masse auf eine flache Schüssel und sticht mit einem Thees oder Eklössel, welcher jedesmal in die kochende Bouillon getaucht wird, ein Klößchen nach dem andern ab, legt sie in die nicht gar zu stark kochende Suppe und läßt sie 10—15 Minuten kochen.

Kochen der Klöße. Hat man viele Klöße zu kochen, so ist es besser, sie erst auf eine Schüssel zu legen und dann alle zugleich ins Kochende zu geben, da sonst die ersten zu lange kochen würden. Wenn die Klöße von Mehl, Kartoffeln oder Weißbrot inwendig trocken geworden, so sind sie gar; Fleischklöße, wenn man kein rohes Fleisch mehr sieht. Klöße zu Frikasses koche man nicht in dicklicher Sauce, weil sie darin dicht werden, sondern in Bouillon oder Wasser und Salz. Alle Klöße müssen sogleich angerichtet werden.

- 2. Alöfe zu Krebs- und Aalsuppen. Man rühre 2—3 Eßlöffel voll Krebsbutter weich, gebe hinzu 2 Eidotter, 1 Untertasse voll seingehacktes Fisch- und Krebsfleisch aus den Scheren, ebensoviel in Wasser eingeweichtes und dann stark ausgedrücktes Weißbrot, Muskatblüte, Salz und das zu Schaum geschlagene Eiweiß, rühre alles gut untereinander, forme es zu kleinen runden Klößen und koche diese in der Suppe 5 Minuten. Die Krebsschwänze lege man beim Anrichten in die Terrine, weil sie durch Kochen hart werden.
- 3. Klöße von Flußsischen. Man lasse in 100 g guter Butter eine feingehackte Schalotte gelb schwizen, rühre auf dem Feuer hinzu: 100 g geriebene Semmel, reichlich 2 Eßlössel Sahne, 3 Eidotter und ein ganzes Ei, und lasse dann in einem andern Geschirr die Masse abkühlen. Unterdes werde 250 g rohes, von Haut und Gräten gereisnigtes Fischsleisch und 70 g Mark oder frischer Speck mit Salz recht sein gehackt und im Mörser sein gerieben, dann nehst Muskatblüte, etwas weißem Pfesser und sehr sein gehackter Petersilie mit der abgezührten Masse verbunden, diese auf eine slache Schüssel gestrichen und baraus mit einem naßgemachten Theelössel Klöße ausgestochen und 5 Minuten in Bouillon gekocht.
- 4. Alöfie zu braunen Suppen. 250 g mageres Schweinefleisch nebst 125 g Kalbsleisch ohne Sehnen wird sehr sein gehackt; dann reibt man 70 g Butter zu Sahne, rührt 2 Eidotter, 70 g in Wasser eingeweichtes und ansgedrücktes Weißbrot, Salz, Citronenschale und Musstatblüte hinzu, auch das gehackte Fleisch, und mischt zuletzt den Schaum eines Eiweißes durch die Masse. Hiervon werden kleine Klöße aufgerollt und in Fleischbrühe gar gekocht. Man kann sie auch nach dem Kochen mit seinem Zwiedack bestreuen und in Butter gelb werden lassen.
- 5. Klöße von Kindsleisch. Es wird 250 g Beefsteaksleisch möglichst fein gehackt, wobei man alles Sehnige entsernt; dann 70 g Butter zu Sahne gerührt, hinzugefügt: 2 Eidotter, 50 g abgeschältes, eingeweichtes und ausgedrücktes Milchbrot, Muskatnuß, Salz und zuletzt der Schaum von einem Eiweiß. Die Masse muß zwar etwas weich sein, aber doch gehörig zusammen halten. Man sticht sie mit einem Lössel ab und kocht sie 5 Minuten in der Suppe.

Statt Rindfleisch kann man auch Ralbfleisch nehmen und bann

noch etwas Petersilie durchmischen.

6. Midderklößchen zu feinem Kalbsteisch=Frikasse und Pastete. Man nimmt hierzu 250 g frisches, festes Rierenfett und 330 g Kalbs= midder, entfernt die häutigen Teile, schabt und stößt beides so lange sein, dis man die Bestandteile nicht mehr unterscheiden kann. Dann rührt man das nötige seingemachte Salz nebst Pfesser darunter, thut ein Ei hinzu und stößt wieder, danach ein zweites, gießt dann unter sortwährendem Stoßen so viel Wasser, als eine halbe Eierschale saßt, in die Masse und wiederholt dies, sobald das Wasser eingedrungen ist, verschiedene Male. Dann bestreut man ein Backbrett mit Mehl, sormt darauf die Klößchen von dicker Walnußgröße, kocht sie in Fleischbrühe und legt sie in das sertige Frikassee.

- 7. Suppenklöße von übriggebliebenem gebratenen oder gestochten Fleisch. Man richte sich bei den Bestandteilen dieser Klöße nach Nr. 4, entserne aus dem Fleisch alle Sehnen, hade es möglichst sein, rühre das geriebene Beißbrot mit der Butter über Feuer ein wenig gelblich, thue es in eine Schale, vermische es mit den bemerkten Teilen, süge Muskatblüte oder Muskatnuß, in Ermangelung seingehackte Petersilie hinzu, rolle kleine Klöße davon auf und koche sie einige Minuten in der Suppe.
- 8. Schwammklöße in Fleischsuppe, auch in frischem Erbsensemüse, in ersterer für 14—16, in letzterem für 6—8 Personen. 125 g feines Mehl, 125 g Butter, ½ l Wasser, 4 Cier, etwas Mussfatblüte.

Die Hälfte der Butter wird kochend heiß gemacht, das Mehl mit der Milch angemengt und nehft einem Eiweiß zu der Butter gefügt und gerührt, dis die Masse nicht mehr am Topfe klebt. Dann wird die übrige Butter weich gerieben, Muskatblüte, ein Eidotter nach dem andern, sowie auch später die etwas ausgedampste Masse hinzugefügt. Bei schwach gesalzener Butter würde auch etwas Salz nötig sein. Zulezt rührt man das zu steisem Schaum geschlagene Eiweiß durch, sticht mit einem naßgemachten Lössel Klößchen davon ab und kocht sie zugedeckt 10 Minuten in Suppe oder in einem Erbsengemüse unmittels dar vor dem Anrichten.

9. Schwammklöße auf andere Art. 2 Eiweiß gibt man in eine Obertasse, füllt den übrigen Raum mit Milch, gibt solches nebst einer gleichen Obertasse Mehl und zwei Walnuß dick Butter in einen kleinen Topf und rührt die Masse über Feuer, bis sie sich vom Topfe ablöst. Nachdem sie nicht mehr sehr heiß ist, gibt man 2 Eidotter mit Muskatblüte hinzu, sticht mit dem Lössel kleine Klöße davon in die kochende Suppe und läßt sie kochen, dis sie an die Obersläche kommen.

- 10. Schwammundeln. Das Weiße von 3 Eiern wird zu Schaum geschlagen, das Gelbe mit einem Löffel langsam durchgerührt, 3 Theelöffel seines Wehl und etwas Salz hinzugegeben. Die ganze Masse wird svdann auf die kochende Suppe gegeben, einige Minuten damit gekocht, mit dem Schäumer umgewandt, mit der Suppe in die Terrine gegeben und demnächst mit einem Messer in kleine Stückchen geteilt.
- 11. Hirnklöße. Zwei Kalbähirne kocht man in Salzwasser einige Minuten, kühlt sie in kaltem Wasser ab, entsernt Häute und Abern und hackt sie fein. Dann vermischt man das Gewiegte mit einer geriebenen Schalotte, einem Löffel gehackter Petersilie, einem geweichten ausgedrückten Brötchen, 3 Eiern, Salz und Muskatblüte zu einer genügend haltbaren Masse, aus der man kleine Klößchen formt, die man in Salzwasser gar kocht und in jegliche Art Fleischsuppe einlegt.
- 12. Grüne Knöpflein (Schwäbisches Rezept). Sine Handvoll Petersilie, ebensoviel Spinat und halbsoviel Kerbel und Schnittlauch verliest und wäscht man, hackt alles sein und dünstet es einige Minuten in Butter. Dann vermischt man sie mit zwei geriebenen Semmeln, zwei Giern, Salz und etwas Pseffer, sormt mit zwei Löffeln, die man mit Mehl bestreut, kleine Klößchen von der Masse und läßt sie in der sertigen Suppe nur eben auswallen, da sie sonst zersallen. Besonders im Frühjahr sind diese Klößchen zu empsehlen.
- 13. Zwiebacklöße. Man reibe  $^{1}/_{2}$  Ei die Butter zu Sahne und rühre sie ferner mit 2 ganzen Eiern und Muskatnuß eine geraume Weile, gebe dann nach und nach unter fortwährendem starken Rühren 4 gehäuste Eßlöffel seingestoßenen Zwieback hinzu, von denen man, da die Masse sehr weich sein muß,  $^{1}/_{2}$  Eßlöffel zum Auskochen zurückläßt. Die Klöße gebe man alle zugleich in kochende Bouillon, lasse sie einmal auskochen, nehme dann rasch den Topf vom Feuer und stelle ihn, sest zugedeckt, 5 Minuten hin; durch längeres Kochen würden die Klöße zu fest werden.
- 14. Griesmehlklöße. Für 8 Personen rühre man 70 g Grießmehl mit ½10 l halb Wasser, halb Milch und einer Walnuß die Butter über Fener so lange, bis die Masse ganz steif ist und sich vom Topse löst. Dann reibe man noch reichlich ebensoviel Butter weich, gebe Muskatnuß, Salz, 3 Eidotter hinzu, das etwas abgekühlte Griesmehl und zuletzt das zu Schaum geschlagene Weiße von 2 Eiern. Dies wird theelösselweise in die kochende Suppe gegeben und 10 Minuten langsam gekocht.

- 15. Gierklöße. <sup>1</sup>/4 l Fleischbrühe ober Milch wird mit 4 Giern wohl geschlagen und nehft feingehackter Petersilie, Muskatblüte und Salz in einen mit Butter bestrichenen Topf gefüllt. Man läßt die Masse in kochendem Wasser dich, nicht hart werden und sticht Klößchen davon in die angerichtete Suppe. Diese Masse kann schon lange vorher bereitet werden.
- 16. Beißbrotklöße. 70 g Butter reibt man zu Sahne, rührt dazu 2 Eidotter, Muskatblüte, nach Belieben auch etwas feingehackte Peterfilie, 250 g in Wasser eingeweichtes und stark ausgedrücktes Weißbrot und das von 2 Eiern zu steisem Schaum geschlagene Weiße. Hiervon werden kleine Klöße mit dem Lössel abgestochen und in der kochenden Suppe 5 Minuten langsam gekocht.
- 17. Markflöße. Für 4—5 Personen werde ein Stück Mark von der Größe eines halben Hühnereies dünn geschabt, langsam geschmolzen und sein gerührt. Nachdem es etwas abgekühlt, gebe man hinzu: 180 g geriebenes Beißbrot, ein dickes Ei, Muskatnuß, das nötige Salz, rühre die Masse, bis sie sich gehörig vermengt hat, und mische dann etwas kaltes Basser durch, so viel, daß die Klößchen in der Suppe nicht zerkochen, doch ganz milde und locker werden. Bei der ersten Bereitung dieser ausgezeichneten Suppenklößchen ist zu raten, vorab eins derselben in die kochende Suppe zu legen und dann nötigensfalls mit einem kleinen Zusat von geriebenem Beißbrot oder kaltem Basser nachzuhelsen. Dhne die Masse hinzustellen, forme man sie mit einem Theelössel zu Klößchen, lege diese in die kochende Suppe, lasse siem mäßig kochen, bis sie inwendig nicht mehr klebrig erscheinen, und stelle dann den Topf vom Feuer.
- 18. Dieselben auf andere Art. Das frische Kindermark, 1/4 Pfd. oder weniger, schneidet man in möglichst kleine Würfel, rührt Beißsbrot, ohne die braune Kinde gerieben, mit 3 Eßlöffel saurer Sahne und 3 ganzen Eiern mit dem Mark, Salz, Pfeffer und Muskat zu einer Kloßmasse, die sich in benäßter Hand zu Klößchen formen läßt, welche in Bouillon gar gekocht werden.
- 19. Grammklöße. 30 g Wasser, 30 g Mehl, 30 g Butter werden untereinander gemischt, über Feuer ganz steif gerührt, etwas abgekühlt, 2 Eidotter, 1 Eiweiß und Muskatblüte dazu gegeben, mit dem Theelössel kleine Bällchen abgestochen und solche in der Suppe 10 Minuten gekocht.
- 20. Mandelklößichen. 50 g Butter wird zu Schaum gerührt, bazu kommen 2 ganze Gier, 60 g füße feingeriebene Mandeln, etwas

Bucker und so viel Zwieback oder Semmelmehl, daß die Masse sehne fest genug ist, Klößchen davon zu formen. Auch etwas saure Sahne kann man dazu nehmen.

- 21. Gewöhnliche Suppenklöße von Mehl. Ein Ei dick Butter wird zu Sahne gerieben, dann gibt man nach und nach hinzu: 1 ganzes Ei, 1 Eidotter, Muskat oder gehackte Peterfilie, Salz und 2 gehäufte Eflöffel feines Mehl, rührt die Wasse 5 Minuten stark, sticht mit dem Theelöffel Klöße davon ab und kocht sie 10 Minuten in der Suppe.
- 22. Kartoffelklöße. Eine dicke Walnuß groß Butter wird zu Sahne gerieben, dann rührt man 2 Eidotter, 1 Untertasse voll geriebenes Weißbrot, ebensoviel gekochte und geriebene Kartoffeln, welche jedoch nicht wässerig sein dürsen, Citronenschale, Muskat und Salz allgemach dazu und zuletzt den steisen Eierschaum eben durch. Von dieser Masse rollt man kleine Klößchen und läßt sie 10 Minuten in der Suppe kochen. Walnuß groß Butter mit 1 ganzen Ei, sein geriebenen übrig gebliebenen Kartoffeln, wenig Muskat, Salz und 1 Theeslössel gestoßenen Jucker vermischt, liesert ebenfalls vortressstiche Klößchen in großer Menge.
- 23. Kartoffelmuscheln zum Berzieren verschiedener Gerichte. Man nimmt übrig gebliebene Kartoffeln, reibt sie und vermischt sie mit Eiern und Mehl, daß man einen Teig erhält, aus dem man fingerdicke Rollen formt. Man schneidet diese in Stücke, drückt sie gegen die Kücksseite eines Reibeisens und erhält so reizende kleine Muscheln, die entweder eben ausgekocht oder gebacken werden.
- 24. Schaumklöße, zu Wein-, Vier- und Milchsuppen. Man schlägt Eiweiß mit Zucker zu steisem Schaum, sticht mit dem Löffel Alöße ab, legt sie auf die kochend heiß angerichtete Suppe, bestreut sie stark mit Zucker und Zimt und deckt sie schnell zu, wodurch sie gar werden.

# II. Klöße, welche mit Sauce oder Obst gegessen werden.

- 25. Kartäuser Klöse. Die Borschrift ist im Abschnitt K. Ar. 50 mitgeteilt und sei hier nur darauf aufmerksam gemacht.
- 26. Ägyptischer Kloß. 300 g Zwiebacksemmel, 130 g Butter, 8 Gier, 70 g feingeschnittene Mandeln, 1 Citrone, Milch und 1 Pfund Zwetschen.

Die Semmeln werden abgerieben und die Krumen in Milch nicht zu stark eingeweicht. Unterdes reibt man die Butter zu Sahne, rührt nach und nach die Eier, danach Mandeln, Citronenschale, das eingesweichte und zuletzt das geriebene Brot hinzu. Nach 1/4 Stunde wird ein Noß davon gesormt und auf die Zwetschen gelegt, welche schon 1/2 Stunde vorab gekocht haben. Man läßt denselben 1 Stunde in einem offenen Topse langsam kochen, während man ihn in der Hälfte dieser Zeit mit dem Schaumlöffel umlegt. Der Kloß wird mit den Zwetschen ringsum angerichtet.

27. Feine Beißbrotklöße. Zu einem Ei dick geschmolzener Butter rühre man 4 Eidotter, Salz, Muskat, 2 kleine hölzerne Löffel Mehl, 375 g Beißbrot ohne Kruste, welches in Wasser eingeweicht und aussedrückt ist, und mische zuleht den Schaum der Gier durch.

Die Masse gibt man löffelweise auf beinahe weichgekochtes Obst mit reichlicher Brühe und läßt die Alöße sest zugedeckt 1/2 Stunde, oder

in fochendem Waffer mit Salz 1/4 Stunde kochen.

- 28. Gine andere Art Weißbrotklöße. Man schneide von 375 g Weißbrot die Oberrinde kleinwürfelig oder brate sie in Butter oder Speck gelb, gieße soviel Milch auf das Brot, daß es gut darin weichen kann, zerreide es, gebe 4 hölzerne Rührlöffel voll Mehl, 4 Eier, Salz, Muskat, 1 Löffel geschmolzene Butter und die gebratene Kruste dazu, rühre dies alles gut untereinander und koche die Klöße nach vorhergehender Vorschrift.
- 29. Feine Kartoffelklöße. 2 Suppenteller voll geriebene mehlige Kartoffeln, die am Tage vorher mit der Schale gekocht sind, 4 hölzerne Rührlöffel Mehl, Muskat, Salz, 1 Obertasse geschmolzene Butter oder Bratsett und 6 Gier, das Weiße zu Schnee geschlagen. Dies alles wird wohl untereinander gerührt, mit dem Exlössel zu Klößen abgestochen, in kochendes Wasser mit Salz gegeben und ½ Stunde gekocht. Man gibt braune Butter dazu oder auch Johannisbeersauce.
- 30. Dieselben auf andere Art. 1 Pfund nach obiger Angabe geseiebene Kartoffeln, 1 Pfund geriebenes Weißbrot, 125 g geschmolszene Butter, 5 gauze Eier, etwas Salz und Muskat. Man mengt dies gut durcheinander und formt Klöße daraus, die man in kochendem Vasser und Salz 1/4 Stunde kocht. Man gibt braune Butter und geskochtes Obst dazu.
- 31. Große Kartoffelklöße. Die mit der Schale in Wasser und Salz nicht ganz weich gekochten Kartoffeln werden abgeschält und, nach-

dem sie völlig kalt geworden, gerieben. Dann nimmt man zu 3 Teilen Kartosseln 1 Teil geriebenes Weißerot und brät die in kleine Würfel geschnittenen Krusten in Butter oder Speck gelb. Auf jeden Suppensteller voll von der vermischten Masse nimmt nan 2 Eier, das Weiße zu Schaum geschlagen, 30 g zerlassene Butter, oder gutes Bratsett, auch nach Besieben etwas Muskatnuß, und arbeitet dies alles gut durcheinander. Hiervon werden handdick Klöße ausgerollt, mit Mehl bestreut und in kochendem Wasser und Salz etwa 15 Minuten gekocht, die inwendig trocken sind. Es wird braune Butter darüber angesrichtet und gekochtes Obst dazu gegeben.

Übrig gebliebene Rlöße brät man, nachdem man fie in Scheiben geschnitten, goldbraun, und erhält so eine angenehme Beigabe zu kaltem

Fleisch.

32. Henneberger Walbtlöße. Man reibe geschälte gut gewaschene Kartoffeln und begieße sie solange mit lauwarmem Wasser, bis alles Kartoffelmehl heraus ist; dann presse man sie recht sest aus, gieße so viel kochende Milch nebst Salz darüber, daß man einen weichen Teig erhält, zu welchem man noch das im Wasser von den ausgewaschenen Kartoffeln sich absehende Stärkemehl rührt. Zulet thut man noch einige gekochte, kalt geriebene Kartoffeln und viel in Butter geröstete Semmelwürselchen dazu und formt große Ballen aus dieser Masse, die man rasch in kochendes Wasser mit dem nötigen Salz legt und 1/2 Stunde kochen läßt.

Man gibt fetten Braten, als Gans- ober Schweinsbraten mit

reichlich Sauce dazu.

- 33. Gebacene Klöße zu Obst. 2 Kfund Mehl, kn. ½ l lauswarme Milch, 3 Eier, 1 Obertasse geschmolzene Butter, gut 30 g Hefe und 2 Eklössel Zucer. Die Hälste des Mehls rührt man mit der Milch, Salz, den Eiern und der Hese an und läßt es ausgehen; dann rührt man das übrige Mehl, Butter und Zucer hinzu, macht es zu einem Teige, den man stark schlägt und nochmals langsam ausgehen läßt. Darauf formt man ihn zu kleinen Bällchen, was am leichtesten auf solgende Weise geschieht: Wan rollt den Teig die aus und sticht mit einem engen Wasserslasse Klöße davon ab, welche man alsdann zum drittenmale ausgehen läßt und in Schmelzbutter (A. Nr. 13) etwa 10 Minuten kocht.
- 34. Dampfundeln. Der Teig wird nach vorhergehender Nummer bereitet. Sind die Klöße zum drittenmale aufgegangen, so gibt man sie in eine tiese Pfanne, in der man reichlich Butter hat gelbbraun

werden lassen, gießt  $^{1}/_{4}$  l Milch darunter, deckt sie ganz fest zu und legt noch ein feuchtes Tuch darüber hin. Wenn die untere Seite etwanach 10 Minuten braun geworden ist, wendet man sie um und läßt sie offen auf der andern Seite braun werden. Auch kann man sie  $^{1}/_{2}$  Stunde in Wasser und Salz kochen. Man gibt braune Butter und Obst dazu.

- 35. Andere Art Dampfnudeln. In einem eisernen Topf wird \$1/4 l Milch gekocht, dann recht schnell soviel Mehl hineingerührt als die Milch annimmt, und über Feuer verarbeitet, bis man kein Mehl mehr sieht. Nun wird der Teig herausgenommen, mit Salz und einem Ei dick Butter geschlagen, dis er nicht mehr sehr heiß ist, und sogleich 6--7 Sier nach und nach dazu gegeben. Darauf kocht man in einer Pfanne \$9/10 l Milch mit einem reichlichen Stück Butter eben auf, gibt mit einem Löffel die Klöße hinein, deckt einen Deckel, welcher gut schließt, darauf und kocht sie \$1/2 Stunde, während man sie in dieser Zeit einmal umkehrt. Noch wohlschmeckender werden sie, wenn man einen Deckel mit Kohlen darauf legt und die Klöße unberührt liegen läßt, die sie gar sind. Sie werden zu Braten, oder mit brauner Butter und Obst gegessen.
- 36. Dampfnudeln im Ofen zu backen. Man rührt in einem Topfe reichlich <sup>1</sup>/10 l lauwarme Milch, 125 g geschmolzene Butter, 1 Eßlöffel Zucker, 4 Eidotter und 30 g aufgelöfte Hefe untereinander, gießt dies auf 1 Pfund Mehl in ein Geschirr, macht hiervon einen Teig, den man gut durcharbeitet und 2 Finger dick außrollt. Dann sticht man mit einem Weinglase Alöße davon ab, die man in eine mit Butter bestrichene Pfanne oder Schüssel nebeneinander seht, doch so, daß sie Raum zum Aufgehen behalten, läßt sie in gleichmäßiger Wärme aufsehen und im heißen Ofen backen. Nachdem sie gelbbraum geworden, gießt man  $^{1}/_{4}$  l sochende Milch mit Zucker darüber, welche einzieht, läßt sie noch einige Minuten im Ofen stehen und richtet sie recht heiß, sur Herren mit brauner Butter, sonst mit gekochtem Obst an.
- 37. Sefenklöße mit Mehl. Man macht von 1 Pfund Mehl, 100 g Butter (es kann zur Hälfte geschmolzenes Nierenfett, falls solches nach Borbereitungsregeln A. Nr. 24 zubereitet ist, dazu genommen werden), 125 g Rosinen oder Korinthen, ½ lauwarmer Milch, 2—3 Eiern, 15 g Hefe und Salz einen lockeren Kloßteig, welchen man mit dem Löffel stark schlägt, läßt ihn eine Stunde an einem warmen Orte aufgehen und gibt ihn löffelweise in kochendes Wasser mit Salz oder kocht die Klöße auf Obst wie Q. Nr. 27. Man läßt diese Klöße ½

Stunde zugededt kochen, und richtet sie schnell mit brauner Butter und Obst an.

38. Gebacene Griesmehlklöße. 1/2 l Milch, 250 g Griesmehl, Salz und 1 Si dick Butter werden über dem Feuer gerührt, bis die Masse ganz steif ist und sich vom Topfe ablöst. Nach dem Abkühlen gibt man 5—6 Sier, Citronenschale oder Muskatblüte hinzu, formt eidick Klöße daraus, die man mit Zwiedack bestreut, in Butter und Nierensett gelb brät und mit Zucker und Zimt anrichtet.

Man gibt sie als Speise allein mit einer Wein= oder Fruchtsauce, oder mit gekochtem Obst zu oder ohne Braten.

- 39. Apfelklöße. 1 Suppenteller voll in kleine Würfel geschnittene gute Üpfel, 2 Obertassen Milch, Zucker, Citronenschale und soviel geriebenes Weißbrot (etwa 375 g), daß es einen guten Teig gibt, nebst 5—6 Eiern, das Weiße zu Schaum geschlagen, und ein Ei dick Butter mischt man untereinander, formt Klöße davon, kocht sie in Salzwasser gar und gibt sie, mit Zucker bestreut, mit einer Weinsauce zu Tisch.
- 40. Kirschklöße. 1 Pfund ausgesteinte saftige Kirschen werben ohne Wasser mit Zucker, Citronenschale und 3—4 Nelken langsam weich gekocht. Nach dem Auskühlen gibt man ein kleines Stück Butter, 4 Gier und soviel geriebenes Weißbrot hinzu, daß die Klöße im Kochen aneinander halten, welches man erst mit einem Klößchen verssuchen muß. Man läßt sie 5—10 Minuten kochen und gibt eine Schaumsauce dazu.
- 41. Schlesische Mohnklöße (ein Nationalgericht) für 8 Personen. 250 g Mohnsamen wird in einem Bunzlauer Gefäß mit kochendem Wasser gebrüht, umgerührt und die sich auf der Obersläche bilbende Schicht (eine Ausscheidung von schlechtem Mohnsamen) absgeschöpft, das Wasser entsernt und der Mohn auf Papier oder einer Serviette vollständig getrocknet. Dann wird derselbe mit 125 g Zuckerzusammen sein gestampst oder gerieben, in reichlich 1 l gute kochende Milch gethan, 100 g gut gereinigte Korinthen, die abgeriebene Schale einer halben Citrone, 100 g süße, 15 g bittere Mandeln, etwas Zimt oder Banille hinzugefügt und dies alles 5 Minuten unter stetem Umsrühren am Kochen gehalten.

Hierauf wird eine Shicht Scheiben von guter altbackener Semmel (es werden wohl auch statt solcher abgekochte Nudeln genommen) auf eine Schüssel gelegt, der warme dünne Mohnbrei mittels eines Löffels

bick darüber gebreitet und so bis zum Berbrauch bes Breies lagenweis fortgefahren.

Dies Gericht wird, ganz erkaltet, zum Nachtisch gegeben.

- 42. Dumplings. Man schneibe 250 g seines Nierenfett in seine Würsel, vermischt es mit 150 g Mehl, 250 g gewaschenen Korinthen, 1 Kaffeelöffel Salz, 5 g gestoßenem Ingwer, 3 Eiern und <sup>1</sup>/4 l Milch, schlägt alles zu einem leichten Teig und formt flachgedrückte Kugeln von der Masse. Man kocht sie etwa <sup>3</sup>/4 Stunde in siedendem Wasser, bestreut sie mit Zucker und gibt sie mit einer Kumsauce zu. Tisch.
- 43. Hamburger Klöße. Man rührt 100 g Butter zu Schaum, fügt 1 gauzes Ei und 3 Eidotter, sowie 4 Eßlöffel seines Mehl, 40 g in Würfel geschnittene geröstete Semmel und zwei eingeweichte ausgestrückte Brötchen hinzu, würzt alles mit Salz, Muskatnuß und geshackter Petersitie und rührt 100 g gewiegtes Hamburger Rauchsleisch burch. Von diesem Teig kocht man handgroße Klöße in Salzwasser 10 Minuten, bestreut sie mit geriebener Semmel und übergießt sie mit gebräunter Butter.
- 44. Klöße von Beißbrot und Mehl. Man nimmt 750 g Mehl, 875 g Beißbrot, 3 ganze Eier, 125 g geschmolzene Butter, <sup>7</sup>/10 l mit etwas Basser vermischte Milch. Die Kruste des Brotes wird in kleine Bürfel geschnitten und in Butter oder Nierensett gebraten, das Brot in der Milch geweicht und mit der bemerkten Butter, den Eiern und Salz eine Beile gerührt, dann das Mehl und zusetzt das geröstete Brot hinzugegeben und mit dem Lössel kleine Klöße in kochendes Basser und Salz gethan. Sie werden <sup>1</sup>/4 Stunde zugedeckt gekocht und mit brauner Butter und Okst gegessen.
- 45. Desgleichen, auf Obst gekocht. Der Teig wird wie der vorhergehende angerührt, doch gibt man 30 g Hefe dazu. Man läßt ihn 1 Stunde aufgehen und schüttet die Masse dann auf das kochende Obst, wenn es noch 1 Stunde Kochens bedarf.

46. Feine Klöffe zu gleichen Teilen. 1/2 7 Mehl, 1/2 1 geriebenes

Weißbrot, 1/2 l aufgeschlagene Eier, 1/2 l Milch.

Die Krusten des Weißbrotes werden in kleine Würsel geschnitten und in Butter geröftet, mit den übrigen Teilen zusammengerührt und in einem Topse mit 100—130 g Butter abgebrannt. Hat sich die Masse vom Topse gelöst und ist etwas abgekühlt, so werden mit der Hand Klöße davon gerollt, mit Mehl bestreut und in kochendem Wasser 10 Minuten zugedeckt gekocht.

Man gibt branne Butter und Obst bazu.

- 47. Redinger Alöße. Man thut in eine tiefe Schüssel 300 g feines Weizenmehl und 20 g Salz, gießt unter beständigem Hins und Herschleudern (nicht herum rühren) des Mehls mit einem Messer soviel sprudelnd kochendes Wasser daran, dis man einen genügend geschmeis digen Kloßteig erhalten hat. Man mischt dann 30 g frische Butter unter den Teig, sticht große Klöße mit 2 Löffeln davon ab und kocht sie so lange in Salzwasser, dis sie hoch kommen. Sie werden zu fetten Braten gereicht und können unbeschadet ihres Wohlgeschmackes in kochend heißem Wasser aufgewärmt werden.
- 48. Großer Mehlkloß (für den gewöhnlichen Tisch). Für 4 Personen rechnet man 1 Pfund gutes Mehl, 2—4 Gier, 1/4 l warme Misch, 15 g Hefe, einen reichlichen Stich Butter oder Schmalz, 1 gehäuften Eklöffel voll Zucker und etwas Salz.

In der Mitte des Mehls wird eine Vertiefung gemacht, zuerst die warme Milch und dann das übrige hincingerührt und dies zusammen mit den Händen stark verarbeitet, tüchtig geschlagen und demnächst an einen warmen zugfreien Ort zum Aufgehen hingestellt. Nachdem der Teig gut aufgegangen, arbeitet man ihn nochmals leicht durch, bindet ihn in ein mit Butter ausgestrichenes und mit Mehl bestäubtes Aloßetuch, indem man Raum zum Ausgehen läßt, legt den Aloß zum Ausgehen noch eine Weile in ein nicht zu weites Geschirr und kocht ihn dann mit kochendem Wasser und Salz zwei Stunden.

Braune Butter und Obst oder eine Milchsauce bazu.

49. Abgebrannte Klöße mit Bacobst. Rach einer etwas sättigenden Suppe für 3—4 Personen.

4/10 Liter Milch, eine Walnuß dick Butter, 125 g Mehl, 125 g

altbadene Semmel, 70 g bider Speck, 4 Gier und etwas Salz.

Die Wilch wird mit dem Mehl vermengt und nebst der Butter über dem Feuer gerührt, dis das Mehl gar ist und sich gehörig vom Topfe löst, worauf man den Teig in einer Schale etwas abkühlen läßt. Unterdes wird die Kinde des Weißbrotes in kleine Würsel geschnitten, das Inwendige gerieben, der in seine Würsel geschnittene Speck langsam ausgebraten, und nachdem die Schreven herausgenommen sind, die Weißbrotrinde darin langsam hart und dunkelgelb gebraten, wobei sie ost durchgerührt werden muß. Dann rührt man allgemach die Sidotter zu dem abgebrannten Mehl, sowie auch abwechselnd die sibrigen Teile und mischt zulet das zu Schaum geschlagene Eiweiß durch. Man sticht Klöße, 1/2 Eßlössel groß, davon ab, kocht sie 5 Minuten in gesalzenem Wasser und richtet sie auf einer heißen Schüssel an. Es wird beliebiges gekochtes Obst, bessen reichliche Brühe mit

wenig Kartoffelmehl ober Stärke etwas fämig gemacht ist, dazu ansgerichtet.

- 50. Maisklöße. Man koche einen Maisbrei nach L. Nr. 32, lasse ihn kalt werden, rühre ein paar Eier und etwas Mehl hinzu, steche Klöße davon ab und backe sie in Butter oder gutem Fett. Abends zu einer Tasse Thee passend.
- 51. Leberflöße. Zu einer Kalbsleber von mittlerer Größe, welche man abgehäutet, geklopft und durch ein Sieb gerieben hat, rührt man 1 Ei dick feingehackten Speck, 4 ganze Eier, die mit ½ Tasse kaltem Wasser, Salz, Muskatnuß und etwas Pfeffer zerklopft sind, 100 g gewürfeltes, in Butter und Nierensett geröstetes Weißbrot, auch nach Belieben seingehackte Zwiebeln und so viel Mehl, als zum Zusammenshalten der Klöße (man prodiere vorher einen kleinen Kloß) nötig ist. Dann gibt man mit einem blechernen Fülllöffel die Masse in kochendes gesalzenes Wasser, doch muß man den Löffel jedesmal darin naßmachen, damit die handdicken Klöße sich leicht ablösen. Man läßt sie stark 10. Minuten mäßig kochen und richtet sie auf einer heißgemachten Schüssel mit geriebenem, in Butter= und Nierensett geröstetem Schwarz= oder Weißbrot an. Zur Sauce kocht man Butter, etwas Wasser und Salz und macht es mit einem Theelössel voll Kartossellnehl sämig.

Diefe Alöße werden sowohl allein, als auch zum Sauerkraut gegessen.

- 52. Süddentsche Leberklöße. Man braucht 1 Kfund Kalbsleber, nach vorhergehender Angabe vorgerichtet, 180 g Weißbrot, 1 Hand-voll seines Mehl, 6 Eier, 2 in Butter gebämpste Zwiebeln und Peterssilie, Majoran, Muskatnuß, Preffer und Salz. Das in seine Schnitten zerteilte Weißbrot wird mit 1/2 l kochender Milch ausgequellt, dann werden die zerklopsten Eier nebst den Gewürzen durchgemengt, die geklopste Leber und darauf das Mehl gehörig durchgearbeitet und weiter nach vorhergehender Vorschrift versahren.
- 53. Krantflöße (zu Entenbraten). Man kocht einen kleinen Kopf Weißkohl in Salzwasser gar, brückt ihn sest auß, wiegt ihn sein und rührt ihn mit einer halben geriebenen Schalotte, etwas Fleischertrakt und 1 Ei dick Butter, einer Prise Pfesser etwa 10 Minuten über gelindem Feuer. Die Kohlmasse muß dann auskühlen, wird mit 3 Eigelb, 4 Löffel dicker saurer Sahne, etwas Muskatnuß, 4 Löffel geriebener Semmel und 4 Löffel Mehl vermischt, daß man einen Kloßeteig von richtiger Beschaffenheit erhält und dieser zuletzt mit dem steisen Siweißschnee vermischt. Man formt mit 2 naßgemachten Löffeln große Klöße von der Masse und kocht sie etwa 10 Minuten in Salzwasser.

Übrig gebliebene Klöße können wie die Kartoffelklöße verschnitten und gebraten werden.

54. Schinkenklöße zu Sanerkrant und Kohl. Man benutzt den letzten Rest eines Schinkens und kocht ihn, nachdem man ihn einige Stunden in Milch gelegt, schon einen Tag vor dem Gebrauch. Um solgenden Tage weicht man auf 200 g Schinken 8 Milchbröte, die in Bürfel geschnitten wurden, in Fleischbrühe (aus Fleischertrakt herzusstellen), schneidet den Schinken und halb soviel Speck in Würfel, brät den Speck mit einigen zerteilten Zwiedeln gelbsich, vermischt Specks, Zwiedels und Schinkenwürfel mit dem ausgedrückten Weißbrot, mehreren Eiern, Salz, gewiegter Petersilie und 4 bis 5 Lösseln Mehl und läßt den Teig eine Stunde stehen, bevor man aus ihm große Klöße formt, die man in Mehl wendet und in Salzwasser gar kocht.

### III. füllsel (farcen).

55. Farce von Wild- ober Schweinesteisch zu Pasteten. 4 Teile Wild ohne Haut und Schnen (man benutt vom Wilde das Fleisch der Vorderblätter) oder 6 Teile mageres Schweinesteisch wird mit einem Teile frischen Specks recht sein gehackt, dann gibt man hinzu: Citronenschale, Schalotten in Butter gedämpst, wenig Dragon und Kapern, alles sein gehackt, etwas in kaltem Wasser eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrot, Salz, einige Cidotter und das zu Schaum geschlagene Siweiß. Alles wird gut untereinander gerührt und nach Vorschrift benutt.

56. Leberfarce. 250 g zartes Kalbsleisch wird kleinwürslig geschnitten; dann werden einige Eßlöffel voll frische, sein geschnittene Champignons mit etwas Petersilie, ½ Lorbeerblatt, Salz, ein wenig Pfeffer und Muskatnuß, sowie 60—70 g Butter dazu gefügt und das Fleisch damit zwanzig Minuten ganz langsam geschmort. Dann zersichneidet man es und stößt es nebst 10—12 Geslügellebern, welche man in Bonillon oder Salzwasser steif werden ließ, im Mörser sein.

Statt Champignons können auch in Butter geschwiste Trüffeln gebraucht werben, oder auch Mousserons. Ebenso kann man statt Gestügellebern eine Gänseleber oder Kalbsleber nehmen, auch noch gewiegte Sardellen nach Geschmack hinzufügen. Mit der Gänseleber ist die Farce zu Gänseleberpasteten oder auch zur Füllung von Gänsen passen; sonst benutzt man sie zu allen andern Arten von Kasteten.

- 57. Farce von Rindsteisch. 250 g mageres Rindsteisch und 70 g Speck oder Nierenfett werden recht fein gehackt, Salz, Citronensichale, etwas Muskatblüte, ein Stückhen geschmolzene gelbbraun gewordene Butter, 70 g in kaltem Wasser eingeweichtes und ausges brücktes Weißbrot und zwei Eier, das Weiße zu Schaum geschlagen, hinzugegeben. Dies alles wird gut untereinander gerührt und als Farce benutzt.
- 58. Farce von Kalbsteisch zu Suppens und Ragoutklößschen. 250 g Kalbsteisch wird mit 30 g Marks oder Nierenfett sein gehackt, 70 g zerrührte Butter, Salz, 70 g abgeschältes, in kaltem Wasser einsgeweichtes und stark ausgedrücktes Weißbrot nebst 2 Eiern, das Weiße zu Schaum geschlagen, hinzugegeben und alles wohl untereinander gerührt.
- 59. Geflügelfarce. Man nimmt das Bruftsleisch von beliebigem Geflügel, löst es aus der Haut, stößt es sein und streicht es durch ein Sieb. Man rührt zu 500 g gestoßenem Fleisch 150 g Butter zu Schaum, fügt 4 Cidotter, Salz, Muskatnuß, 40 g gewiegte Sardellen und 100 g eingeweichtes, auf dem Feuer in Butter zu einem Brei abgerührtes Beißbrot hinzu und verrührt alles recht gleichmäßig mit dem durchgestrichenen Fleisch.

Statt der Sahnenbutter kann man auch Krebsbutter nehmen; auch das durchgestrichene Fleisch nur mit einem Eiweiß und 1/4 l süßer Sahne verrühren und alle andern Zuthaten sehlen lassen, um diese Masse dann mit Vorliebe zu Pasteten zu benutzen.

- 60. Farce von Flußfisch. 1 Pfund von Haut und Gräten befreites rohes Fischsteich (am besten sind Hecht, Santart oder Karpsen), 125 g frischer Speck, ein zartes Kührei von 2 Eiern, eine kleine in Butter gebratene Zwiebel, eine Sardelle, etwas sein gehackte Petersilie, Salz, gestoßener weißer Pfesser und Muskatblüte. Nachdem dies alles ganz sein gehackt ist, werden 70 g altes abgeschältes und in kalken Wasser eingeweichtes Weißbrot stark ausgedrückt, mit 70 g frischer Butter auf dem Fener zu einem Teig abgerührt, danach mit der Farce von 1—2 rohen Eiern gut vermengt.
- 61. Farce von Semmel zum Füllen von zwölf Tanben oder einer Kalbswurft. Man rührt 70 g Butter weich, gibt 3 Eidotter, Muskatblüte oder Citronenschase, Salz, 250 g geriebenes Weißbrot, <sup>1</sup>/4 l Milch oder Rahm und das zu Schaum geschlagene Eiweiß hinzu. Ein Drittel dieser Portion, mit etwas seingehackter Petersilie vermischt, reicht hin, 4 Tauben zu füllen. Auch kann man

Herz und Leber, fein gehackt, dazu nehmen, braucht dann aber etwas mehr Rahm oder Milch.

- 62. Farce mit Rosinen. Man rührt 70 g Butter weich, nimmt brei Eidotter, ein klein wenig Muskatnuß oder abgeriebene Citrone, Salz und 250 g abgeriebenes, altes Weißbrot, auf jedes Ei 1 Eßlöffel voll sauren oder süßen Rahm, 125 g kleine Rosinen, 50 g gestoßenen Zucker mit Zimt vermischt dazu und füllt dies in einen Puter. Dieselbe Farce reicht ungefähr für 8 Tauben oder 6 Hähnchen.
- 63. Farce von Mandeln. 80 g weich gerührte Butter, 3 Eibotter, Muskatblüte, eine Obertasse voll Mandeln mit etwas Wasser nach A. Nr. 54 sein gestoßen, 2 Obertassen voll geriebenes, wenigstens einen Tag altes Weißbrot und etwas gute Sahne werden stark gerührt, dann wird der Schaum von 2 Eiern leicht durchgemischt. Diese Menge genügt zur Füllung des Kropses eines Puters oder für eine Ente oder zwei Tauben.
- 64. Sarbellen-Creme in Paftetchen zu füllen ober auf geröstetes Brot zu streichen. Man läßt srische Butter mit etwas Mehl kraus werden, thut süße Sahne, sein gehackte Zwiebeln, Citronensaft dazu, läßt es durchkochen und rührt dann ganz sein gehackte Sardellen und Sidotter hinzu, mit welchen die Creme noch einmal aufgekocht wird.
- 65. Gefüllte Krebsnasen. Bor dem Kochen werden die Krebse mit einem kleinen Kutenbesen in Wasser gepeitscht, dis letzteres klar bleibt und dann in brausend kochendem Wasser mit Essig und Salz gar gekocht. Darauf bricht man die Schwänze aus, reinigt die Schalen und füllt sie mit der Farce Nr. 57 oder 61, oder auch wohl mit einer Schwammkloßmasse (siehe Nr. 8 u. 9), welcher man etwas junge, sein gehackte Petersilie beisigen kann. Die gefüllten Kredsschalen oder =nasen werden entweder 1/4 Stunde im Frikasse gekocht oder gebraten, und mit den Kredsschwänzen erst beim Anrichten hineingegeben.

Aloge und Farcen kommen als Krankenspeisen kaum in Betracht.

## R. Sancen.

I. Warme und kalte Saucen zu Sisch, Fleisch, Gemüse und Kartoffeln.

#### A. Warme Saucen.

#### 1. 3m allgemeinen.

Die Saucen sind bei einem Essen nicht als Nebensache zu betrachten, sie verdienen vielmehr eine ganz besondere Beachtung. Ein gutes Gericht wird durch eine schlechte Sauce heruntergesett, durch eine gute noch gehoben.

In den Borschriften überall das genaue Verhältnis zu bestimmen, würde nicht möglich sein; es muß das Augenmaß und der eigene Gesschmack zu Rate gezogen werden; hier im allgemeinen einige Winke:

Sowihen und Braunmachen des Mehls. Das Mehl zu den hellen Kraftsaucen wird so lange in der vorher heißgemachten Butter unter stetem Rühren gekocht, dis es sich kräust und hebt und gelblich erscheint; zu den braunen Saucen wird es mit der Butter gerührt, dis es eine schöne braune Farbe erhalten hat (siehe A. Nr. 4); Bouillon oder Wasser rühre man kochend hinzu und lasse das Mehl möglichst lange kochen, damit die Sauce klarer wird und der Mehlgeschmack nicht vorsherrscht. Gallertartige Bouillon eignet sich sehr zu allen Saucen. Eine jede Sauce muß mehr oder weniger gerundet, darf nicht im geringsten klümprig, noch weniger einem Mehlbrei ähnlich sein, und nach ihrer Art weder zu wenig noch zu viel Säure und Salz haben.

Gewürz und englische Soja. Auch muß der Sauce ein angenehmer Geschmack von Salz, Gewürz oder Kräutern gegeben werden, indes darf kein Gewürz oder Kraut im Geschmack zu sehr hervortreten. Auß diesem Grunde darf auch die englische Soja, welche dazu dient, braune Saucen und Ragouts pikanter und gewürzreicher zu machen, nur theelöffelweise angewandt werden; etwas zu viel verdirbt die ganze

Sauce, welche bei richtigem Verhältnis sehr an Wohlgeschmack gewinnt. Wenn zu hellen Saucen Muskatuelken angewandt werden, so entferne man vorher die darin befindlichen Köpschen, da solche eine dunkle Färbung bewirken. Nelken dürfen überhaupt nur sehr sparsam angewandt werden.

Sleischertratt. Die beste Würze einer Sauce ist Kraft; und da, wo. sie fehlt, nachzuhelsen, oder rasch eine gute Krastsauce zu bereiten, ist Liebigs Fleischertratt ein unschätzbares Mittel. Das Fleischertratt macht die kostspieligen und zeitraubenden Conlis überslüssig; es bedarf bei einer fertigen Sauce nur der Durchmischung einer großen oder kleineren Messerspie dieses Crtraktes, um den Zweck aus beste zu erfüllen.

Abrühren mit Butter, Eidottern und Sardellen. Saucen, zu welchen Butter gebraucht wird, werden dadurch runder und milder, daß zuletzt rohe Butter teilweise durch die fertige Sauce gerührt wird. Soll diese mit Eidottern abgerührt werden, so geschehe dies gleichfalls erst beim Unrichten, da die Sauce, auf dem Feuer mit Eidottern in Berbindung gebracht, gerinnen würde. 11m dies gänzlich zu vermeiden, rühre man zu 1 Eidotter eine kleine Mefferspize Mehl und 1 Eflöffel voll kaltes Waffer, gebe unter stetem Rühren nach und nach etwas Sauce dazu und gieße dies alsbann ju ber fochenden Sauce, indem man fie gut durchrührt. Da Sardellen vielfach in der Rüche gebraucht und durch eine ranzige Sarbelle feine Speisen und Saucen verdorben werden, so wird hier darauf aufmerksam gemacht, daß man niemals Sarbellen von gelber Farbe, welche trocken gelegen haben und stets von thranigem Geschmack sind, benuten darf. Außerdem muffen sie gewaschen werden, bis das Waffer flar bleibt, und durfen nach dem Entgräten, nochmaligem Waschen und Feinhaden so wenig wie möglich mit der Sauce gekocht werden, um eine feine pikante Burge zu sein.

2. Gute Kraftbrühe (Coulis). Zur Bereitung nimmt man etwa 125 g rohes, derbes Kalbsleisch, ein kleines Stück rohen Schinken, einige Schalotten oder 1 Zwiebel, 1 Sellerieknolle, 1 Petersilienwurzel, 1 Mohrrübe, 1 Lorbeerblatt, Nelkenpfeffer und Psekserblich gestoßen, und dies alles mit 125 g Butter auß Feuer gesetz und zusweilen umgerührt, wobei es eine kurze Zeit weiß bleibt und dann braun wird. Zu einer weißen Kraftbrühe gibt man das Mchl hinein, wenn das Genannte gelb geworden, läßt es ebenfalls gelb werden und gießt dann sogleich kochende Bouillon hinzu. Zu einer braunen Coulis aber läßt man das Angegebene braun werden, gibt dann erst das Wehl

hinzu und rührt es fortwährend, bis es gleichfalls braun geworden, fügt Bouisson oder Bratensatz, Champignons, grüne Kräuter, als Dragon, Basilikum u. s. w. hinzu, läßt solches mindestens eine Stunde kochen und reibt es durch ein Sieb. Die Kraftbrühe muß ganz dick sein, weil sie beim Gebrauch verdünnt wird. Sie hält sich im Winter wenigstens 2—3 Wochen, wenn man sie an einem luftigen Orte, offen stehend, aufbewahrt und inzwischen einmal wieder durchkochen läßt.

Huch die käufliche Soja dient bazu, Kraftsaucen zu würzen.

- 3. Branne Kraftsauce. Man macht mit Butter eine gehackte Zwiebel nebst Mehl braun, wozu die Butter vorher gebräunt sein muß, gibt hinzu: 1 gelbe Burzel, ½ Petersilienwurzel, Dragon, Pfesserkörner, 1 Lorbeerblatt; hat solches eine Weile geschwort, so gebe man kochendes Wasser hinein und lasse dies alles 1 Stunde kochen, reibe es durch ein Sieb, bringe es wieder zum Kochen, rühre so viel Fleischertrakt und Salz durch, als zu einer kräftigen Sauce nötig ist, und gebe ihr einen Geschmack von Citronensast. Im übrigen können Kapern, seingehackte Sardellen oder auch Champignons hinzugegeben werden. Letztere müssen gehörig weich kochen.
- 4. Beiße Kraftsauce. Ist wie die vorhergehende, jedoch mit weißgebranntem Mehl zu bereiten.
- 5. Trüffelsance. In der Sauce Nr. 3 werden gut gereinigte Trüffeln, welche in seine Scheiben geschnitten oder gehackt sind, weich gekocht. Ebenso können mit Nr. 3 oder 4 Champignonsaucen vereitet werden.
- 6. Morchelsauce. Die Morcheln werden in lauwarmem Wasser sehr rein gewaschen, dann abgebrüht und mit einer ganzen Zwiebel, einem Stück rohen Schinken und etwas Salz in einem Stück guter Butter weich gedämpft. Unterdes bereite man eine braune Sauce nach Nr. 3, gebe die Morcheln hinzu, entserne das Fett und lasse gebundene Sauce mit einem Glas gutem weißen Bein und dem Sast einer Citrone gut durchkochen.
- 7. Tomaten Sauce. Die frischen Tomaten werden von Stiel und Blättern befreit, gut gewaschen, getrocknet, in der Mitte durchsgeschnitten und in Wasser mit etwas Salz, einer Zwiebel und einem in Würfel geschnittenem Stück Schinken weichgekocht. Dann streicht man die Tomaten durch ein Sieb, verkocht in Butter hellbraum geschwitzes Mehl mit kräftiger Bouillon und den Liebesäpfeln zur Sauce, reibt sie nochmals durch ein seines Sieb und würzt sie mit Salz und wenig Capennepsesser.

- 8. Orleans-Sauce zu allen seinen Fleischspeisen und Pasteten. Man kocht 4 Trüfseln in Madeira, dünstet 10 Champignons in Butter und Eitronensast weich, schneidet sie nebst dem Weißen zweier hartgestochter Eier, einem Stückhen Ochsenzunge, 2 Essiggurken und 2 gekochten gelben Küben in kleinste Würfel und schwingt dies alles einige Minuten über dem Feuer in Fleischbrühe. Dann bereitet man eine braune Kraftsauce Kr. 2 oder 3, verkocht sie mit dem Fond der Trüfseln und Champignons, sügt alle Zuthaten hinzu und stellt die Sauce in ein Wasserbad, damit alle Zuthaten durch und durch heiß werden, ohne zu kochen. Diese Sauce ist eine der seinsten der seinen Küche und von vorzüglichem Geschmack.
- 9. Sauce Robert. 2 feingeschnittene Zwiebeln brät man in Butter braun, focht mit Coulis (Nr. 2) ober brauner Kraftsauce (Nr. 3) und  $^{1}/_{2}$  l Weißwein den nötigen Bedarf an Sauce und rührt vor dem Anrichten 2 Eßlöffel feinen französischen Senf hinein. Soll die Robertsauce zu Fisch gereicht werden, so vermischt man sie zuletzt noch mit einem Stück frischer Butter.
- 10. Bearner Sauce. 1 Eklöffel feingehackte Schalotten oder Zwiebeln kocht man mit 4 Eklöffel Essig, einigen Pfefferkörnern, ½ Lorbeerblatt und etwas Dragon. Ift der Essig zur hälfte einsgekocht, so gießt man ihn durch ein feines Sieb, dann rührt man 4 Eidotter mit 1 kleinen Tasse starter Bouillon von Liebigs Fleischsextrakt fein, stellt dies in einem Topf mit kochendem Wasser (Wasserbad), gibt 150 g Butter in kleinen Stückchen hinein, rührt fortwährend die Sauce gar und die geworden ist, und gibt zuletzt den Essig und nach Belieben etwas feingehackten Dragon oder Petersilie hinzu.

Bei allen schweren Saucen mit viel Butter und Eiern ist ein Gerinnen leicht zu befürchten, falls man die Sauce zu lange rührt ober auch nur einen Augenblick stehen läßt. Solche geronnene Saucen stellt man leicht wieder her, wenn man sie mit einem Stückhen Eis ober

einigen Tropfen kaltem Waffer verquirlt.

11. Austernsauce. Man entfernt von den Austern die sogenannten Bärte, lasse letztere mit einigen Körnern gröblich gestoßenem weißen Psesser und einem Lorbeerblatt in kräftiger Bouillon auskochen und gebe sie durch ein Sied. Dann mache man Mehl in reichlich Butter kraus (siehe A. Nr. 4), rühre dazu die hergestellte Kraftbrühe, Mustat, ein Glas Wein, Saft einer Citrone und füge beim Anrichten, nicht früher, weil Austern, um nicht hart zu werden, nur heiß werden, nicht kochen dürsen, die Austern mit ihrer salzigen Flüssigkeit hinzu, sowie auch das noch sehlende Salz und rühre die Sauce mit einigen Eidottern ab. 30 Stück Austern reichen für 6—8 Versonen.

- 12. Bechamelsance. Man läßt 8—10 zerschnittene Zwiebeln und ein Stücken seinwürselig geschnittenen mageren Schinken mit einem Stück Butter auf mäßigem Feuer weich dämpsen, gibt einen Löffel voll geschwitzes Mehl und 1 l Milch, besser halb Milch oder Sahne, halb gute Fleischbrühe hinzu, läßt dies gut durchkochen, rührt es durch einen Durchschlag, gibt auch ein wenig weißen Pseffer und Salz daran und läßt die Sauce eben heiß werden. Die Zwiebeln kann man nach Gefallen auch zur Hälfte durch Möhrens oder Kohlradisscheiben ersehen und die Sauce durch Zuthat von einigen gewiegten Champignons sowie von Rahm statt der Milch sehr verseinern.
- 13. Diplomatensauce. Man setzt der vorigen Bechamelsauce 2 Löffel Krebsbutter und 1 Löffel Sardellenbutter zu und erhält so eine vortreffliche Sauce zu Geflügel, gedämpfter Kalbsmilch und seinen Fischen.
- 14. Gelbe Kapernsauce zu Lachs und Hocht. ½ Eflöffel Mehl werde mit etwas Wasser zerrührt, hinzugegeben: etwa ¼/10 l Bouillon, 3 Citronenscheiben ohne Kerne, etwas seingestoßene Muskatsblüte, alles unter stetem Kühren zum Kochen gebracht und mit 3 Cisbottern abgerührt. Dann gebe man ½ Tasse Kapern hinzu, rühre, ohne die Sauce serner kochen zu lassen, 125 g reinschmeckende Butter nach und nach hinein, und richte sie recht heiß über und zu dem Fisch an.
- 15. Hechtsance mit sanrer Sahne. Man nimmt ein reichliches Stück Butter, wendet es in Mehl um, rührt hinzu 4 Sidotter und 3 Eßlöffel sanren Rahm, ferner soviel Bouillon mit etwas Hechtwasser vermischt, daß die Sance recht sämig bleibt, und würzt sie mit dem Saft einer halben Citrone, auch nach Belieben mit etwas Muskat. Unter beständigem Rühren bringe man dies alles eben zum Auskoen.
- 16. Genfer Sauce zu feinen gekochten Fischen, Lachs 2c. In 60 g frischer Butter schwist man auf schwachem Feuer 1 große Zwiebel, 6 Champignons oder Steinpilze und 1 Möhre (gelbe Rübe), alles feingeschnitten und gibt noch hinzu: wenig Petersitie und Thymian, 3 Nelken, 1 Lorbeerblatt und 1 Blättchen Muskatblüte. It die Zwiebel weich, so gießt man 3/4 l Bonillon an, läßt alles eine Stunde kochen, seiht die Brühe durch ein Sieb und kocht sie mit einer gelben Mehlschwiße von 1 Eßlöffel Butter mit ebensoviel feinem Mehl

bereitet, sämig und klar nebst 1 Glas Beißwein, etwas Pfeffer und Salz und dem Saft einer Citrone.

Rurz vor dem Auftragen verbindet man 8—10 feingehackte, gut gereinigte Sardellen mit der Sauce und läßt sie nur noch einmal aufstochen.

- 17. Sauce Recamier, zu feinen Fischen, besonders zu Steinbutt. 1/4 l fräftige Fleischbrühe, ebensoviel guten Rheinwein und 1 Glas Schaumwein bringt man bis vors Rochen, rührt die Brühe mit 8 Eisvottern ab, so daß sie sämig und glänzend ist, rührt sie ordentlich und vermischt sie mit 100 g seinster Sahnenbutter. Dann schärft man die Sauce mit Eitronensaft und serviert sie sosort, da sie durch noch so kurzes Stehen bedeutend von ihrem trefslichen Wohlgeschmack verliert.
- 18. Weiße Sarbellensance. Man kocht die Gräten von densjenigen Sardellen, welche zu dieser Sance gebraucht werden sollen, und gibt hinzu: etwas grobgestoßenen weißen Pfesser und Nelkenspsesser, 1—2 Lorbeerblätter, ein wenig Citronenschale und kräftige Bouillon, welche von Fleischabfall gekocht sein kunn. Dann schwiße man einige gehackte Schalotten oder Zwiebeln in Butter, lasse 1—2 Lössel Mehl darin gelb werden, zerrühre das Mehl mit der kochenden Brühe und streiche sie durch ein seines Sieb. Danach bringe man die gut gebundene Sance zum Kochen, würze sie mit Sardellendutter oder einigen Sardellen, welche mit Butter (siehe A. 15) sein gehackt werden, Citronensast, ½—1 Glas weißem Wein, etwas seingestoßener Muskatbliste und rühre die Sance mit 1—2 recht frischen Eidottern und einem Stückhen frischer roher Butter ab.
- 19. Heringssauce. Ein in Milch gewässerter Hering wird sein gehackt. Dann schwist man einige seingehackte Schaldten oder Zwiebeln in Butter, läßt darin 1—2 Löffel Mehl gelb werden und rührt soviel Wasser hinzu, daß es eine recht sämige Sauce wird. Die Sauce läßt man mit dem Hering, etwas Pfesser, 1 Lorbeerblatt, 2—3 Citroneuscheiben oder wenig Essig kochen und rührt sie mit etwas Fleischertrakt, 1—2 Eidottern und einem Stück roher Butter ab.

Bu Fisch und Fleisch.

20. Spanische Sauce (Espagnole). Eine hellbraume Coulis ober Kraftbrühe nach Nr. 3 läßt man mit 1 Glas Madeira kochen, nimmt während des Kochens Schaum und Fett ab und verwendet diese kräftigste aller Saucen, nachtem sie durch ein wenig Fleischertrakt die Vollendung erhalten hat.

- 21. Olivensauce. Man schäle die Oliven vom Stein mit einem feinen Messer so ab, daß sie sich wieder rund zusammenrollen. Dann nehme man in Butter braungemachtes Mehl, Bratensauce oder Fleischsertrakt-Bouillon, Citronenschale und Sast, Muskatblüte, abgeschälte kleingeschnittene Gurken, ganzen Pfesser und einige Schalotten. Nachsem dies alles gut gekocht und durch ein Sieb gerührt, werden die Oliven nebst Kapern darin ein wenig gekocht.
- 22. Sauce von frischen Gurken. Man schält frische Gurken, teilt sie in 2 hälften, nimmt das Kerngehäuse mit einem silbernen Eßlöffel heraus und schneidet die Gurken in Würfel. Sie werden in Reischbrühe mit Essig, Schalotten, in Butter gelb gebratenem Mehl, Salz und einem Lorbeerblatt weich gekocht und zu Kalbe und Hammelssleisch gegeben. Falls man kleine Zwiebeln, welche mit Dragon und Dill eingemacht sind, vorrätig hat, so gebe man einen Teil derselben mit Zwiebelessig hinzu und lasse sie in der Sauce halb weich werden; die bemerkten Schalotten und Essig bleiben dann weg. Erstere bewirken einen porzüglichen Geschmack.
- 23. Holländische Sance mit Wein. Man rühre 3 Eibotter und 1 Theclöffel voll seines Mehl mit halb Wasser, halb weißem Wein glatt, gebe Muskatblüte hinzu, rühre es bis vorm Kochen, nehme den Topf vom Fener und vermische die Sance mit 125 g anteilweise hineingerührter Butter und einigen Tropfen Citronensaft. Man gebe sie besonders zu Artischocken, frischen Champignons, Fischen, sowie auch über Ochsenzunge.

Vielfach wird die holländische Sauce ohne Wein bereitet und dann durch Hinzufügen von Austern, gewiegten Sardellen, Kapern und Senf noch variiert, je nachdem man die Sauce gebrauchen will.

- 24. Garnelen= (Granat=) Sance zu verschiedenen Fischen, besonders zu Seezungen und Steinbutt. Man schwigt ½ Eklöffel Mehl mit frischer Butter gelb, rührt ½ l Bouillon, Citronensaft und Muskatblüte, wenn es kocht, nach und nach 125 g Butter, einen guten Teil abgekochter und ausgeschälter Garnelen hinzu, nimmt darauf die Sance schnell vom Fener und rührt sie mit 2 Eidottern und etwas Salz ab.
- 25. Arebssance zu feinem Fisch. Sie wird gemacht nach vorhergehender Vorschrift mit Arebsbutter. Statt der Garnelen nehme man Arebsschwänze. Beides wird in kleine Würfel geschnitten und darf in der Sauce nicht mehr kochen.

- 26. Holsteinische oder Travemünder Sance, besonders zu Dorsch und anderen Seesischen. Man rechnet auf die Person 30 g gut ausgewaschene Butter und eine Messerpitze Mehl. Letteres läßt man in der Butter heiß werden, rührt <sup>2</sup>/<sub>8</sub> Fischwasser und <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Weißewein, oder soviel kochende Bouillon hinzu, daß es eine gebundene Sauce wird, gibt Muskatnuß und etwas weißen feingestoßenen Pfesser hinzu, auch das vielleicht noch sehlende Salz, rührt die Sauce dis vorm Kochen, ninunt sie dann vom Feuer, mischt noch ein Stück rohe Butter und etwas Citronensaft durch, rührt die Sauce nach Belieben mit einem Eidotter ab, und richtet sie sogleich an.
- 27. Sächsische Fischfauce. Man läßt Mehl in Butter kraus werden, gibt etwas feingehackte Schalotten, Fischbrühe, doch nicht zu viel, damit die Sauce nicht salzig werde, etwas weißen Franzewein, Citronenscheiben, reichlich Senf, wenig Weinessig, nach Belieben auch etwas Zuder hinzu, läßt die Sauce langsam ein wenig kochen und rührt vor dem Anrichten noch ein reichlich Stück Butter durch.
- 28. Gerührte Buttersance, besonders zu gekochten seinen Seesischen, als Seezungen und Steinbutt. Man stellt frische außegewaschene Butter in einem Bunzlauer Geschirr zum Beichwerden einige Minuten auf kochendes Wasser, rührt sie so lange, bis sie Blasen wirft, gibt dann unter stetem Kühren langsam nach und nach etwas Fischwasser, auch ein wenig sehr feingehackte Petersilie hinzu und rührt die Sauce noch 5 Minuten, ohne sie kochen zu lassen.
- 29. Butter zu Fisch und Kartosseln. Es wird die Hälfte der bestimmten Butter in etwas Mehl umgedreht; ist sie nurschwach gesalzen, mit einem Teil Fischwasser, wo nicht, mit Wasser zum Kochen gebracht; die andere Hälfte der Butter wird, nachdem die Sauce vom Fener genommen, hinzugegeben und mit 1 Eidotter abgerührt.
- 30. Senfsauce zu Fisch. Ein reichliches Stück Butter, einige Eßlöffel Senf, halb Fischwasser, halb Wasser, werden mit 1—2 Thee-löffeln Stärke, welche mit etwas kaltem Wasser aufgelöst wird, gekocht und mit 1 Eidotter und einem Stück roher Butter abgerührt.
- 31. Fischsauce. 5 Stück feingeschnittene Zwiebeln und 1 Löffel voll Mehl werden mit einem Stück Butter krauß geschwitzt und mit dem betr. Fischwasser zerkocht, dann wird ein Stück Zucker und etwas Essig beigerührt und wenig Muskatnuß dazu gegeben.
- 32. Seuffauce für den gewöhnlichen Tisch zu Fisch und Kartoffeln, auch über Giern anzurichten. Man lasse zwei Walnuß dich

Nierensett, nach A. Nr. 24 zubereitet, schmelzen, rühre einen gestrichenen Exlöffel Mehl und danach soviel kochendes Wasser hinzu, daß es eine recht gebundene Sauce wird, und lasse diese mit etwas Salz einige Minuten kochen. Dann wird sie vom Feuer genommen und mit ein Ei dick Butter und einigen Exlöffeln Senf durchgerührt.

- 33. Sehr gute Senfsauce zu Suppenfleisch u. s. w. Man reibe 120 g Butter zu Schaum, rühre 6 Eidotter hinein, desgleichen eine Obertasse guten Senf, 3 Messerspisen Mehl, Saft einer halben Citrone, Zucker nach Geschmack, 2 Obertassen Kotwein und soviel Bouillon (etwa 1 Obertasse), daß die Sauce recht rund bleibt. Das Ganze wird erst kurz vor dem Gebrauch auf gelindem Feuer unter beständigem Kühren zum Auskochen gebracht. Die Quantität ist für etwa 10 Personen ausreichend.
- 34. Sanerampfersance zu weichlichem Fisch und Suppensseisch. Man nehme eine Handvoll junger Sauerampferblätter, wasche und schneide sie seine. Dann schwize man in  $^{1}/_{2}$  Ei dick Butter einen gehäusten Eßlöffel Mehl gelb, gebe den Sauerampfer dazu, rühre ihn einige Minuten bis er weich geworden, und gieße unter stetem Rühren soviel Fleischbrühe hinzu, als zu einer sämigen Sauce nötig ist; würze diese mit Muskatnuß und Salz und rühre sie, wenn sie kocht, mit noch ebensoviel Butter und 1-2 Eidottern oder statt dessen mit 1-2 Eßslöffeln dicker sauere Sahne ab.
- 35. Gekochte Meerrettichsance zu Suppenfleisch. Der Meerrettich wird gerieben und zugedeckt, damit sich sein scharfer Geschmack nicht verslüchtigt. Unterdes wird Fleischbrühe mit viel Fett, ausgesquellten Korinthen, etwas Essig, einem Stücken Zucker, Salz, Butter und gestoßenem Zwieback gekocht und damit der Meerrettich durchgesrührt. Die Sauce muß sehr die sein. Man gibt sie zu gekochtem Kindsleisch, Kalbsleisch, auch Rauchsleisch.
- 36. Petersiliensauce, sowohl zu Suppensseisch, als auch über Kartoffeln auzurichten. Feines Nierensett und Mehl werden zusammen geschwitzt, Wasser und Salz dazu gegeben, nach dem Durchkochen ein reichliches Stück frische Butter, seingehackte Petersilie und etwas Fleischertrakt durchgerührt.
- 37. Dragonsance zu Suppenfleisch. Sie wird wie Petersiliensance gemacht, statt Petersilie wird Dragon genommen, und die Sauce mit etwas Citronensaft oder Essig und 1—2 Eidottern abgerührt.
- 38. Raftaniensance zu Rauchfleisch. Die Kaftanien werden mit kochendem Wasser aufs Feuer gebracht, gar gekocht und abgeschält,

dann in einem Topf, worin verhältnismäßig ein halber bis ganzer Eßlöffel Zucker schon gelb geworden, ein wenig geröstet und die Sauce Nr. 3 dazu gegeben, jedoch ohne Kapern, Sarbellen und Champignons. Die Sauce paßt zu Rauchsleisch mit braunem Kohl.

- 39. Note Beinsance mit Rosinen, zum Durchstoven von Ochsenzunge, sauren Rollen und Rindsteisch. 2 Eglöffel voll Mehl werden mit einem Stich frischer Butter gebräunt, mit kochender Zungenbrühe oder Wasser abgerührt und dazu 70 g mit etwas Wasser weichgekochte Apsinen, 1 Tasse Rotwein, Citronensaft oder etwas Bieressig, Citronenschale, Muskatblüte, einige gestoßene Nelken, etwas Zucker und Salz gegeben. Die ganze oder in Scheiben geschnittene gar gekochte Zunge wird in dieser Sauce nur bis zum Kochen gebracht; dann gebe man eine reichliche Messerspiße Fleischertraft hinzu, wodurch die Sauce erst ihre Vollendung erhält.
- 40. Rosinensance auf andere Art, gekochtes Rindsteisch darin zu schweren. Man lasse eine Walnuß die seines Nierensett heiß werden, mache darin eine seingeschnittene Zwiebel und 1—2 Löffel Wehl bräunlich, rühre es mit kochendem Wasser zu einer gebundenen Sauce, gebe etwas gestoßene Nelken, Nelkenpfesser, Salz, reichlich Rosinen und in kleine Würfel geschnittene eingemachte Gurken hinzu, lasse die Rosinen weich kochen und rühre eine Kleinigkeit Zucker oder Sirup nebst einer reichlichen Messerspitze Fleischertrakt durch. Darin lasse man das in Scheiben geschnittene Kindsleisch 10—15 Minuten langsam schworen.
- 41. Weiße Sance zum Schmoren von Ochsenzunge und gestochtem Kindsleisch. Man lasse einige kleingeschnittene Zwiebeln und Mehl in reichlich Butter gelb schwitzen, rühre dazu von der kräftigen Brühe, worin die Zunge weichgekocht ist, 2—3 Lorbeerblätter, etwaß gestoßenen weißen Pseffer, Muskat und ein Glas weißen Wein ober abgeschälte, in seine Würsel geschnittene eingemachte Gurken.

In dieser Sauce sasse nan die recht weich gekochte, abgezogene, in Scheiben geschnittene Zunge 1/4 Stunde schworen, rühre beim Ansrichten die Sauce durch ein Sieb und mit einem Eidotter ab.

42. Sance zu Kalbskopf. Man läßt einige Schalotten ober 2 Zwiebeln in gelbbraun gewordener Butter bräunen, desgleichen 2 Eßlöffel Mehl, rührt dies mit Kalbsleischbrühe und kochendem Wasser zu einer gebundenen Sauce und läßt diese mit 2 Möhren, Beterssilienwurzel, 1 Lorbeerblatt, etwas Cayennepfesser und Citronenschale 1/2 Stunde kochen. Dann reibt man sie durch ein Sieb, fügt einige

Citronenscheiben, ctwas Zucker und Salz hinzu, läßt sie kochen und rührt einen kleinen Theelöffel Fleischextrakt, ein Stück Butter und ein Glas Madeira oder weißen Franzwein, oder auch nach Belieben etwas englische Soja durch.

- 43. Sauce zu Kalb=, Lammfleisch ober Suppenhuhn. Man lasse für 6 Personen 2 Theelöffel voll seinstes Mehl mit einem Stück frischer Butter anziehen, gebe dazu stark  $^{1}/_{4}$  l kräftige Hühnerbouillon, Muskat, etwas Citronensaft und Salz, lasse die Sauce kochen und rühre sie mit 3 Eidottern und einem Stück frischer Butter ab. Man kann den Eidottern 1 Theelöffel sehr fein gehackte Petersilie beimischen oder auch  $1-1^{1}/_{2}$  Exlössel Rapern hinzusügen. Die Sauce muß so gebunden sein, daß sie am Fleische hängen bleibt.
- 44. Englische Krebssauce zum Blumenkohl. 4 Sidotter, 1 Spelöffel Mehl, Muskatnuß, Salz, 1 Tasse voll Krebsbutter; dieses wird mit ½ 1 Bouillon angerührt, unter beständigem Kühren bis vors Kochen gebracht, schnell vom Feuer genommen und auch dann noch eine kleine Weile gerührt. Die Sauce muß recht gebunden sein. Blumenkohl damit angerichtet, macht eine seine, schöne Schüssel.
- 45. Englische Buttersauce zu Gemüsen. Man verarbeitet 250 g Butter mit 2 Eßlöffeln Mchl, fügt Salz, Pfeffer, etwas Musstatunß und die nötige Fleischbrühe hinzu, um nach dem Rühren dieser Buthaten im Wasserbade eine glatte und sänige Masse zu erhalten, die man in England fast immer zu den nur in Salzwasser gekochten Gesmüsen reicht.
- 46. Gewöhnliche Sauce zum Blumenkohl. Man lasse frische Butter mit ½ Eglöffel voll Mehl etwas anziehen, gebe frische Milch oder Bouillon, oder auch, was am meisten zu empsehlen ist, halb Fleische brühe, halb Blumenkohlwasser, Muskatnuß und Salz hinzu und rühre die Sauce dicklich, ziehe sie mit 1—2 Eidottern ab und ziehe zuletzt ein Stücken frische Butter durch.
- 47. Spargelsauce. Man nehme für 4 Personen 2 Eidotter und einen gehäusten Thectöffel Mehl, rühre 2 Eklöffel süße oder saure Sahne und <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l nicht bittere Spargelbrühe, andernfalls Wasser hinzu, gebe Muskatnuß und wenig Citronensäure oder Weinessig und 1 Haselmuß dick Zucker dazu, schlage die Sauce über raschem Feuer mit einem Schaumbesen die vorm Kochen, nehme sie vom Feuer, rühre 1 Ei dick gute Butter durch und gieße sie schnell in eine Sauciere. Sollte die

Sauce von der Butter nicht salzig genug sein, so füge man eine Kleinigkeit Salz hinzu. Die Sauce muß, gleich der vorigen, dicklich sein.

- 48. Dieselbe auf andere Art. Für 4 Personen 2 Ei die Butter, 3—4 Eßlöffel nicht bittere Spargelbrühe, sonst Wasser, etwas Salz und 1 Eßlöffel voll seingestoßener Zwieback. Man gebe der Sauce einen Geschmack von Citronensaft oder Essig und bringe sie unter sort-währendem Kühren zum Kochen.
- 49. Feinschmeder-Sauce zu Spargel, Blumenkohl, Knollen-Ziest. <sup>1</sup>/2 l Rheinwein quirlt man mit 8 Eidottern, 100 g Butter, 1 Tasse Gemüsewasser, 1 Tasse Bouillon, wenig Salz, Pfesser, 1 Prise Zucker und 5 g Maismehl im Wasserbade dick, und richte sie sosort über den Gemüsen an.
- 50. Saure Eiersauce zu Salatböhnchen, sowie auch zu Karstoffeln. Man nimmt ½ 1 kaltes Wasser, welches mit so vielem Essig vermischt ist, daß die Sauce die gewünschte Säure erhält. Hiermit rührt man 3 Eidotter und 1 Theelössel Mehl an, gibt reichlich ½ Ei die Butter, auch Muskatnuß, und wenn die Vutter schwach gesalzen ist, etwas Salz dazu und läßt die Sauce auf hellem Feuer unter sortwährendem Schlagen mit einem Schaumbesen dis vors Rochen kommen, nimmt sie schnell vom Feuer und rührt sie noch einige Augenblicke, damit sie nicht gerinne, indem man noch ebensoviel rohe Butter stückweise hinzusügt.
- 51. Sänerliche Milchfance, gleichfalls zu Salatbohnen, auch zu heißen Kartoffeln und Endiviensalat. Es wird ein Stück nach A. 24 außgeschmolzenes Nierensett heiß gemacht, je nach Verhältnis ein halber bis ganzer Eßlöffel Mehl darin durchgerührt, so viel frische Milch unter stetem Kühren nach und nach hinzugegossen, als zu einer gebundenen Sance gehört, diese mit Salz und etwas Pfeffer, oder nach Geschmack mit Muskatnuß gewürzt und rasch zum Kochen gebracht. Dann nehme man die Sance vom Fener, rühre ein reichliches Stück Butter und wenig Weinessig an, rühre die Bohnen durch, stelle sie nur bis zum Durchsochen wieder aufs Fener und richte sie bezw. die Karstoffeln (C. II. Ar. 2) darin an.
- 52. Sauce von mit Dragon und Dill eingemachten Zwiebeln, zum Schmoren von übriggebliebenem Suppenfleisch oder als Überguß zu Kartoffeln. Ein Stück Butter oder seines Nierensett wird erhitzt, etwa 1 Eßlöffel Mehl darin gelb gemacht und mit guter Knochenbrühe, in Ermangelung mit Wasser und etwas Fleischeytrakt sein

gerührt, dann Salz, Pfeffer, 1—2 Lorbeerblätter, eingemachte Zwiebeln nebst soviel von dem Zwiebelessig hinzugefügt, als nötig ist, der Sauce eine angenehme Säure zu geben und das Gauze gut durchgekocht. Dann schwort man das Fleisch 10 Minuten in der Sauce oder gießt sie über die fertigen Kartosseln.

53. Zwiebelsance mit Speck zu Kartoffeln. Es wird Speck in kleine Würsel geschnitten, langsam gelb gebraten und dabei oft umgerührt; dann werden recht viele Zwiebeln, ebenfalls in kleine Würsel geschnitten, dazu gegeben, und, wenn auch diese gebräunt sind, 1—2 Exlöffel Mehl eine Weile darin durchgerührt, Essig, Wasser und Salz nach Geschmack hinzugefügt und die Sauce gut durchgekocht.

Will man eine helle Zwiebelfauce, so läßt man das Mehl nur gelb werden und die Zwiebeln erst zulet in der Sauce weich dämpfen.

- 54. Arme-Leute-Sauce. Man röstet in 60 g Butter einen Löffel Mehl, fügt einen Löffel geriebene Schwarzbrot und ebensoviel geriebene Semmel hinzu, verkocht dies mit 2 Tassen Wasser, 5 g Fleischertrakt und einem Glase Wein eine Viertelstunde, würzt die Sauce mit etwas Pfesser und Citronenschale und reicht sie zu gekochtem Kalb- oder Lammssleisch.
- 55. Specksauce zum Salat. In Würfel geschnittener und gelbsbraun gebratener Speck wird mit 2 Cidottern, 1 Löffel Mehl, 4 bis 5 Löffeln Essig, etwas Wasser und Salz angerührt und unter fortwührendem Rühren zu einer gebundenen Sauce gekocht, die vor dem Anrichten des Salats ganz erkaltet sein muß.
- 56. Sirnpsance zum Salat und Fleisch. Man nehme hierzu Butter, ausgebratenen Speck oder anderes gutes Fett, schwize 2 Eß=löffel Mehl darin gelb und nach Gefallen 1—2 feingeschnittene Zwiebeln, zerrühre es mit kochendem Wasser zu einer glatten runden Sance und gebe soviel Essig, Sirup, Salz und Pfesser hinzu, daß die Sance einen süß=säuerlichen, pikanten Geschmack erhält. Wünscht man Fleisch darin aufzuschmoren, so süge man noch 70 g Korinthen, 4 Lorbeer=blätter und 8 Stück feingestoßene Relken hinzu.

#### B. Kalte Saucen.

57. Tenfeld Sance, besonders zu Wildschweinskopf, doch auch zu jedem audern kalten Fleisch passend. 4 hartgekochte seingeriebene Sidotter, 6 Eflöffel Rotwein, 4 Löffel seines Öl, 2 Eßlöffel Senf, Saft von 2 saftigen Citronen, etwas gestoßener weißer

Pfeffer, Salz, gehackte Schalotten, 1/4 feingeschnittener säuerlicher Apfel, wenig Zuder, und wenn der Sauce noch Säure sehlt, etwas Weinessig. Man reibt die hartgesottenen Gidotter mit wenig Essig sein, rührt dann allmählich das Öl in Faden hinzu, fügt alle andern Zusthaten bei und rührt die Sauce so lange, dis das Öl nicht mehr hersvortritt.

58. Remonladen-Sauce. ½ große geriebenc Zwiebel, 3 hartsgekochte und feingeriebene Sidotter, 3 Theelöffel Senf, 6 Eßlöffel feines Öl, 1 Eßlöffel Zucker, ¼ l Weinessig, weißer Pseffer und Salz, nach Belieben auch 3—4 Stück gehackte Sarbellen. Dies alles wird eine Weile gerührt, nicht gekocht und scharf durch ein Sieb gerieben; alsdann können auch Kapern hiszugefügt werden.

Die Sauce paßt zu jedem falten Fisch, Braten und Böfelfleisch.

59. Mahonnaise zu jeglichem kalten Fisch und Fleisch und zu verschiedenen Fleischsalaten. Nr. 1. Man ninnnt die Dotter von 3 hartgekochten Eiern und 1 frisches rohes Eidotter, reibt sie mit 2 Theelöffel gutem Senf, 1—2 Theelöffel Zuder, 1 Theelöffel voll geriebener Schalotten, Salz, reichlich einer Messerspitze weißem Pfesser und dem Sast einer Citrone oder etwas Weinessig so sein wie Butter, gibt dann unter fortwährendem Kühren etwa ½ berneste im Faden hinzu, und wenn dies verrührt ist, nach und nach ½ Tasse kräftige Fleischertrastbrühe und noch soviel Weinessig, als man für gut sindet. Die Sauce muß sehr rund sein. Der Geschmack der Mahonnaise tann mit Sardellendutter, Kapern, in seine Würsel geschnittenen Essigaurken, Dragon und Veterssisse verändert werden.

Für viele Feinschmecker ist eine Mayonnaise nur aus rohen Sis bottern hergestellt angenehmer. Man nimmt zu ihr 5 Sibotter, rührt diese recht sein, fügt 1 Messerspize weißen Psesser, etwas Salz und wenig Senf zu und verrührt dies mit den Sidottern. Unter beständigem Rühren wird nun <sup>1</sup>/10 l seinstes Salatöl tropsenweise (man hat sehr prastische Mayonnaisentrichter dazu) zugesetzt und hin und wieder einige Tropsen Sitronensaft zugesetzt. Ist die Sauce steif und dick, setzt man

ihr nach Geschmack Weinessig zu.

Zu Hummer= oder Fischmayonnaisen pslegt man gern die Eier des Hummerweibchens mit der Mayonnaise zu verrühren, welche durch jene eine schöne hochrote Farbe erhält. Bei seinen Gesellschaftsessen reicht man zu kalten blauen Fischen in Gallert die oben angegebene Mayonnaise oft mit Kaviar. Man thut den Kaviar auf ein Sieb, spült ihn mit kaltem Basser solange, dis jedes Korn klar hervortritt und mischt ihn kurz vor dem Anrichten durch die sertige Mayonnaise.

Für Geflügel ober Kalbsröllchen in Sulz rührt man in Frankreich gern etwa 3 Löffel feinstens gehackten durch ein Sieb gestrichenen gekochten Schinken durch die Mayonnaise.

- 60. Gekochte Mayonnaise. Nr. 2. (Vortrefslich und leicht verbaulich.) Man rührt 4 rohe Eier, 3 Löffel Olivenöl, 1 Löffel Essig, Salz, Pfeffer und 3 Löffel Fleischbrühe im Wasserbade dick, schlägt die Sauce, bis sie sich etwas abgekühlt hat, und rührt dann noch 4 Löffel sehr dick saune Sahne an. Auf andere Weise kann man auch 6 Eigelb, 2 Löffel Mehl, ½ l süße Sahne, 4 Löffel Öl, 4 Löffel Essig, Salz und Pfesser glatt rühren, im Wasserdade dick schlagen und durch ein Sieb rühren. Auch diesen gekochten Mayonnaisen, bei denen viele Hausstrauen statt Öl Butter verwenden, was jedoch weit weniger seinsschmedend ist, kann man noch nach Belieben seine Kräuter, Kapern, Gurken 2c. zusehen.
- 61. Einfache englische Sauce. 3 mittelgroße Kartoffeln kocht man, schält sie, läßt sie erkalten und reibt sie fein. 3 harte Eigelb werden durch ein Sieb gerührt, mit den Kartoffeln vermischt, dann fügt man 5 Löffel Olivenöl, 1 Löffel Bouillon und 2 Löffel Essig an die Masse, gibt Salz, Pfesser und gewiegte Petersilie hinzu und rührt die Sauce gleichmäßig zusammen. Sie muß ziemlich die sein und wird zu kaltem gekochten Fleisch gereicht.
- 62. Sance zu kalten Feldhühnern und Nöllchen von Schweinessteisch in Sulz. 2—3 Exlöffel Gelee von Kalbsfüßen oder Gelatine, 3—4 Exlöffel Provenceröl, 3 Exlöffel Dragonessig oder scharfer Weinsessig und Dragon, auch Pfefferkraut und Schalotten, alles sehr fein gehackt, etwas weißer Pfeffer und Salz Dies alles wird solange gerührt, bis es sich verbunden hat und eine dick Sance geworden ist.
- 63. Cumberlandsance zu Schweinskopf u. bgl. Man verrührt 1 Theelöffel Senf mit 1 Eßlöffel Provenceröl, fügt ½ Flasche Bursunder, 1 große Tasse dicke braune Kraftsance Nr. 2 oder 3, sowie 300 g Johannisbeergelee hinzu und schlägt die Sance so lange, bis sich alle Zuthaten gut verbunden haben. Dann fügt man Salz, Pfesser und Citronensaft hinzu und stellt die Sance bis zum Gebrauche kühl.
- 64. Angenchmer Gewürzsenf zu verschiedenem Fleisch. Es werden 4 Zwiebeln, 4 Zehen Knoblauch und 8 Lorbeerblätter klein geschnitten, mit 1 l nicht zu scharsem Weinessig in einem irdenen Kochgeschirr zugedeckt 10 Minuten gekocht, durchgesiebtes Sensmehl hinzugefügt und dies mit einer Reibekeule, in Ermangelung einer solchen

mit einem hölzernen Löffel jolange gerieben, bis es ein bicklicher Brei geworden. Alsdann werden 200 g feingestoßener Zucker, 2 g Gewürznelken, ebensoviel guter Zimt damit vermischt, und die Masse in einem verschlossenen Glase aufbewahrt.

65. Sanrer Gewürzsens. Scharfer Essig wird mit geschnittenen Zwiebeln, Knoblauch, Dragon, Lorbeerblättern, Dill, Pfefferkraut ober breitblättriger Kresse, ganzem Pfeffer, Nelken und Salz gekocht, burch ein Sieb gegossen und nach dem Erkalten mit feinem Senfmehl angerührt.

Bu kaltem Fleisch passend. Dieser Essig läßt sich, in Flaschen verskorkt, lange ausbewahren.

- 66. Heringssauce. Ein in Milch gewässerter und entgräteter Hering wird mit 3 hartgekochten Eidottern und einigen Zwiebeln ganz sein gehackt und mit Pfeffer, Öl und Essig zu einer Sauce gerührt. Zu kaltem Braten.
- 67. Nohe Meerrettichsauce. Man rühre ½ Tasse Essig und 1 Tasse sähne oder Wasser mit Salz und Zucker und mische so viel Meerrettich, welcher aber erst kurz vorher gerieben sein muß, hinzu, daß eine dicke Sauce entsteht, welche neben geschmolzener Butter zu gestochtem Fisch, besonders zu Karpsen gegeben wird.
- 68. Rohe Kettichsauce. Man wasche und schäle die schwarzen Rettiche ganz dünn, reibe sie auf einem Reibeisen, vermische sie mit ctwas Salz, scharfem Essig und gutem Öl, und gebe sie zu Suppensseisch. Auch nimmt man gern auf etwa 4 Eßlössel geriebenen Meersrettich 2 geriebene Borsdorfer Üpfel, läßt dann Öl sehlen und setzt dem Essig etwas Zucker zu. Auch als Beilage zu Butterbrot.
- 69. Boretsch zum Rindsleisch. Die zarten Blätter bes Boretsch werden fein geschnitten und mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer angemengt.
- 70. Schnittlauchsauce zu gekochtem kalten oder warmem Rindsleisch. Man nimmt einige hartgekochte seingeriebene Eidotter und dicke saure Sahne, gibt etwas Essig, dann einige Löffel seines Ölunter beständigem Kühren langsam hinzu, sowie ganz seingehacktes Schnittlauch und rührt es noch eine Weile, daß es dick werde und sich verbinde; dann fügt man noch wenig Essig, Pfeffer und Salz dazu. Mit dieser Sauce angerichtetes kaltes, in dünne Scheiben geschnittenes Kindsleisch ist eine schone Beilage zu Salat, auch zu Kartosseln.

- 71. Sance zu kaltem Hamburger Rauchfleisch. Zu 2 Teilen französischem Senf wird 1 Teil dicker Johannisbeersaft einige Minuten gerührt, und möglichst noch einige feingeriebene harte Eigelb zugesetzt.
- 72. Sauce zu Sülze, wie auch zu einer Gallertschüffel und zu kaltem Fleisch. Nr. 1. Einige hartgekochte, seingeriebene Gisbotter, Weinessig, seines Öl, Seuf, Zuder, etwas Pfeffer und einige Körnchen Salz.

Man zerrühre die Eidotter mit etwas Essig und gebe unter stetem Rühren die übrigen Teile nach Geschmack langsam hinzu. Die Sauce muß zwar pikant, doch nicht zu sauer, auch der Senfgeschmack nicht vorherrschend sein. Nach Gesallen kann man noch Kapern, seingehackte

Sardellen und Schalotten durchmischen.

- 73. Sance zu Sülze. Nr. 2. Geriebene saure Üpel mit Senf, feinem Öl, Essig, Zuder und einigen Körnchen Salz gut gerührt.
- 74. Kräuterbutter. Man nimmt 1 Exlöffel feingehackte Petersfilie, Schalotten und Kerbel, mischt es mit 125 g frischer abgeklärter und weich geriebener Butter, gibt den Saft einer Citrone, etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuß dazu. Hauptsächlich zu Kindschnitten, sowie zu allen auf dem Rost gebratenen Fleischrippchen.
- 75. Eine zute Salatsance. 1—2 frische hartgekochte Eier, ein frisches robes Eidotter, etwas Weinessig, reichlich 4 Eplöffel gutes Provenceröl, 1 Eplöffel Rotwein, 1 Theelöffel Senf, ganz wenig Salz, eine Messerspipe weißer Pfeffer, 2 feingehackte Schalotten, 2 Theeslöffel feingehackter Dragon.

Man reibe die Sidotter mit ½ Löffel Essig möglichst fein, gebe dann unter stetem Kühren Senf, Ksckser, Schalotten, Dragon, wenig Salz (und, wo cz gebräuchlich ist, etwaz Zucker) hinzu, sowie auch nach und nach Öl und Wein. Zuleht mische man soviel Essig durch, als zum angenehmen Geschmack einer Salatsauce gehört; zu viel Essig verdirbt den Salat. — Die Sauce muß tüchtig gerührt werden, damit das Öl nicht hervortritt. Ein Zusah von 1 Essössel Sardellenbutter macht sie für mauche besonders wohlschmeckend.

# II. Wein-, Milch- und Obstsaucen.

76. **Beiße Beinsauce.** Man rühre einen gehäuften Theelöffel Mehl nebst 4 Eidottern mit ½ 1 weißem Bein an, gebe hinzu: 3 gehäufte Eßlöffel Zuder, Citronenschale und etwas ganzen Zimt, bringe dies unter beständigem Rühren bis vors Kochen und gieße die Sauce rasch in ein Geschirr, worin sie noch einigemal durchgerührt werde, damit sie nicht gerinne, und fülle sie dann in die Sauciere.

- 77. **Beiße Schaumsauce.** Für 6 Personen nehme man 4 große frische Eier, stark geschlagen, ½ ½ Wein, 1 Theelöffel Mehl (kein Kartoffelmehl, weil dies das Schäumen verhindert), etwa 2 gehäuste Eklöffel Zucker, einige Citronenscheiben und etwas ganzen Zimt, besser Banille. Dies alles wird mit einem Schaumbesen auf raschem Feuer stark geschlagen, dis der Schaum steigt (kochen darf die Sauce nicht), rasch in ein bereitstehendes Geschirr geschüttet und noch eine Minute geschlagen, um das Gerinnen zu verhüten.
- 78. Weiße Schaumsauce mit Rum. 1/4 l Wein, 1 Theelöffel seines Wehl, 2 ganze Eier, von einer Citrone Saft und die Hälfte der sein abgeschälten Schale, sowie 3 Eflöffel Zucker werden mit einem Schaumbesen beständig geschlagen, dis der Schaum sich hebt, dann schnell in ein Geschirr geschüttet, mit einem Gläschen Rum durchmischt und angerichtet.
- 79. Kalte Punschsauce. Sie wird gemacht wie die vorhergehende, nur nehme man statt der ganzen Eier 3 große oder 4 kleine Eidotter, rühre die Sauce dis vorm Kochen und mische kalt 1 Glas Arrak durch. Zu kalten Puddingen passend.
- 80. Pariser Sauce zu warmen Puddingen. 1/2 d Sherrhschlägt man mit 75 g Zucker, 6 Eidottern und 3 Löffel Aprikosensgelee über dem Feuer bis vorm Kochen, dann rührt man rasch 6 Eßslöffel dicke süße Sahne durch die Sauce und gibt sie sofort zur Tasel.
- 81. Englische Sauce zu Plumpudding. 10 Eflöffel Apfelgelee verrührt man mit 5 Löffel bestem Cognac, bis es leicht stüssig wird, fügt dann 2 Tassen sehr dicke süße Sahne hinzu, schlägt die Sauce, bis sie kochend heiß ist, und gibt sie sosvet zu Tisch.
- 82. **Rote Weinsauce.** Man lasse <sup>1</sup>/<sub>2</sub> l roten Wein, 125 g Zucker, einige Stück Zimt, die Schale einer halben Citrone und 2 Eß-löffel Himbeer- oder Johannisbeer-Gelee zugedeckt bis zum Kochen kommen, rühre Kartoffelmehl mit kaltem Wasser an und gebe davon soviel zum Wein, daß die Sauce etwas gebunden wird, und fülle sie sogleich in eine Sauciere.
- 83. Rote Weinsauce mit Korinthen. Es werden 30—50 g gereinigte Korinthen, 1/2 in Scheiben geschnittene Citrone, ohne die Danibis. Koddbuch.

Kerne und einige Stückhen Zimt in  $^{1}/_{4}$  l Wasser zugedeckt  $^{1}/_{4}$  Stunde langsam gebocht, worauf die Korinthen weich sein werden. Dann gebe man  $^{1}/_{4}$  l Wein und Zucker hinzu und rühre, wenn die Sauce vor dem Kochen ist, ein wenig Kartoffelmehl, mit Wasser verrührt, hinzu, um sie etwas zu binden. Das Kartoffelmehl bedarf zum Garwerden nur des Ausschens.

- 84. Kalte rote Beinsauce mit Rum. Dieselbe wird gemacht wie rote Weinsauce, jedoch stärker versüßt. Nachdem sie vom Feuer genommen und etwas abgekühlt ist, wird sie mit einer kleinen Tasse Rum vermischt.
- 85. Rote Schaumsance. Man richte sich hierbei ganz nach bem Rezept zu weißer Schaumsance, bereitet sie aber mit Rotwein. Statt Citronenscheiben kann nach Belieben etwas Fruchtsaft oder Johannissbeer-Gelee beigemischt werden.
- 86. Sauce von echtem Sago. Man rechne auf 6 Personen ungefähr 70 g Sago, wasche und sasse ihn langsam mit etwas Wasser, Eitronenschase und ganzem Zimt weich und kurz einkochen, gebe dann Zucker, den Saft einer Citrone und Wein hinzu, dis die Sauce die gewünschte Rundung hat, lasse sie enwas welee oder Hundung hat, lasse sied sauch etwas Gelee oder Himberessig und empfehlen, der Citronensaft bleibt dann weg.

Echter Sago muß ungefähr 2 Stunden kochen, doch kann man zu dieser Sauce auch Perlsago nehmen, welcher nur 1/2 Stunde Kochens bedarf.

- 87. Banillesance. Nr. 1. Man läßt ein Stück Vanille in  $^{1/2}$  l süßer Sahne ober frischer Milch 1 Stunde ausziehen, rührt dann einen gehäuften Theelöffel Mehl, 4 Eidotter und etwas Zucker hinzu und bringt dies unter beständigem Rühren dis vors Kochen. Man gibt die Sauce sowohl warm als kalt. Die Vanille ist zweimal zu gebrauchen.
- 88. Banillesance mit Wein. Nr. 2. Man läßt ein Stück Banille in einer Tasse Wasser an heißer Herdstelle ausziehen, schüttet das Vanillewasser alsdann in ½ l Wein, fügt 125 g Zucker, 20 g Maismehl, 4 Eidotter und zwei ganze Eier und eine Prise Salz hinzu und schlägt die Sauce im Wasserbade bis zum Dickwerden. Nach dem Erkalten mischt man kurz vor dem Anrichten ½ l zu Schaum geschlagene süße Sahne durch die Sauce, welche ihres vorzüglichen Geschmacks wegen zu den seinsten Mehlspeisen gereicht wird.

- 89. Schokoladensauce. Nachdem man 70 g Schokolade zu einem seinen Brei hat kochen lassen (siehe Geträuke, Abschnitt V. Nr. 4 u. 5), gießt man ½ l süße Sahne, ½ l Wilch, worin ein Stück Banille ausgekocht ist, nebst Zucker hinzu und rührt die Sauce mit 2 Gisbottern ab.
- 90. Manbelsauce. 30 g gestoßene Mandeln, worunter 2 Stück bittere sein können, werden mit Banille in etwas Milch  $^{1}/_{4}$  Stunde langsam gekocht, durch ein Sieb gegeben, mit  $^{1}/_{2}$  l junger Sahne oder Milch, 2 Theelöffeln Mehl und Zucker gekocht und mit 2—3 Eisbottern abgerührt.
- 91. Milchfauce zu Pottgebeutel. Man schwitzt mit einem reichlichen Stich Butter einen gestrichenen Ehlöffel Mehl, rührt ½ ½ Wilch hinzu, läßt dies mit Zucker und etwas Salz kochen und rührt es mit 1 Eidotter ab; nötigenfalls kann die Sauce auch ohne Ei gemacht werden.
- 92. Geschlagene Sahne zu Eierkäse. Saure Sahne wird mit Zucker und gestoßener Banille schäumig geschlagen.
- 93. Kalte Sahnesauce mit Gelee oder rotem Wein (zu Milchspeisen passend). 1 Tasse stüssig gemachtes Hinbers oder JohannisbeersGelee oder saft schlage man mittels eines Schaumsbesens mit 1/4 l dicker süßer Sahne schäumig.

Oder: Man schlage halb roten Wein, halb dicke Sahne mit Zucker und Limt schäumig und mische einige Eflöffel Arrak durch.

94. Sance von frischen Johannisbeeren, sowohl kalt als warm zu geben. 1/2 l frischer Johannisbeersaft, 250 g Zucker, etwas Zimt.

Die Johannisbeeren werden wie zu Gelee ausgepreßt. Dann seise man den bemerkten Saft mit  $^{1}/_{4}$  l Wasser, Zucker und Zimt aufs Fener, nehme beim Kochen den Schaum davon ab und mache die Sauce mit etwas Kartoffelmehl oder stärke — ungefähr 2 Theelöffel voll mit Wasser gerührt — etwas fämig.

95. Ungekochte Sauce von Johannisbeersaft. Nachdem die Johannisbeeren wie zu Gelee ausgepreßt find, gebe man den Saft in eine Schale und rühre ihn kurz vor dem Anrichten mit durchgefiedtem geriebenen Zucker 1/4 Stunde. Man kann zu einem Pfund oder zu 1/2 1 Saft 250 g Zucker rechnen.

31\*

Solche Sauce, ebenso schön von Farbe als erfrischend und ansgenehm von Geschmack, ist zu allen Blancmangers und kalten Reissbeisen unvergleichlich.

- 96. Himbeersauce. Himbeersaft ober selee wird mit Wasser und weißem Franzwein, Zimt und Zucker aufgekocht, dann mit etwas Kartoffelmehl ober seiner, in wenig Wasser aufgelöster Stärke, etwas sämig gekocht.
- 97. Erbbeersauce für die feine Küche. Man streicht zu dieser Sauce ein Liter frischgepflückte Erbbeeren (am schönsten sind Walderbeeren) durch ein Sieb, vermischt sie mit  $125~\mathrm{g}$  Jucker, dem Sast einer Citrone und  $^3/_{10}~l$  Madeira und schlägt die Sauce die dorm Kochen, um sie warm zu seinen Puddingen wie Kabinettspudding zu geben. Will man sie als kalte Sauce zu kalten süßen Speisen geben, kocht man sie nicht, sondern verrührt die Eurchgeriedenen Erdbeeren mit Zucker und Banille sowie  $^3/_{10}~l$  dicker süßer Sahne eine halbe Stunde. Beide Bereitungsweisen geben eine vorzügliche Sauce.
- 98. Schaumsance von Himbeer= oder Johannisbeersaft. 4 recht frische ganze Eier werden stark geschlagen, und 1 Theelössel Mehl nebst  $^{1/2}$  l frischem Himbeer= oder Johannisbeersaft hinzugefügt, der mit Zucker gehörig versüßt und mit einem Schaumbesen stark gesichlagen wird, bis er steigt, nicht kocht. Zu eingekochtem Saft kann man ein Drittel weißen Wein oder Wasser mischen.
- 99. Sauce von übriggebliebener Brühe eingemachter Zwetschen. Man vermische die Brühe zur Hälfte mit Wasser, rühre, wenn sie kocht, etwas mit Wasser zerrührte Stärke hinzu und gebe die Sauce zu kalten Reis= oder Griesmehlspeisen.
- 100. Hagebuttensauce. Eine Handvoll Hagebutten wird mit  $^{1/2}$  l Wasser  $^{1/4}$  Stunde gekocht, durch ein Sieb gestrichen, mit weißem Wein, Zucker und Zimt durchgekocht und mit soviel Kartosselnehl oder Stärke mit Wasser durchgerührt, daß die Sauce sich bindet.
- 101. Sauce von getrockneten oder frischen Kirschen. Man stoße in einem Mörser getrocknete saure Kirschen oder frische mit einem Teil der Steine, koche sie mit den Kirschen <sup>1</sup>/4 Stunde in Wasser und einigen Citronenscheiben und rühre sie durch ein großes Sieb. Dann lasse man die Sauce wieder kochen, gebe Zucker, gestoßenen Zimt und etwas Nelken hinzu, und rühre soviel mit Wasser aufgelöste Stärke durch, daß die Sauce recht gebunden wird. Auch ein wenig Arrak

hinzuzufügen, ist nicht übel. Statt der Kirschen kann man auch Kirschenmus nehmen.

- 102. Sauce von frischen Zwetschen. Die Zwetschen werden gut gewaschen, ausgesteint, mit etwas Wasser, einigen Nelsen, woraus die Köpschen entsernt, und einigen gröblich gestoßenen Kernen aus den Zwetschensteinen weich gekocht, durch ein Sieb gerieben und wieder zum Kochen gebracht. Sollte die Sauce nicht dicklich genug sein, so koche man einen halben bis ganzen Theelössel Kartosselmehl, mit etwas Wasser aufgelöst, durch und versüße die Sauce nach Gutdünken mit etwas Zucker.
- 103. Sauce zu Griespudding.  $^{1}/_{2}$  l weißer Wein,  $^{1}/_{2}$  l Wasser, Saft von 1 Citrone und etwas gelbe Citronenschale wird mit  $^{1}/_{2}$  Pfund Zucker und 1 CKlöffel guter Stärke einige Winuten gekocht und  $^{1}/_{4}$  l eingemachtes Tuttifrutti einmal durchgekocht.

# S. Backwerk.

### I. Corten und Kuchen.

#### 1. Allgemeine Regeln.

Behandlung der Hauptbestandteile. Zum guten Geraten der Torten und Kuchen dient es, deren Bestandteile wenigstens einige Stunden, in kalter Jahreszeit abends vorher, in ein warmes Zimmer zu stellen, um sie zu erwärmen, und das Einrühren an einem zugsreien warmen Orte vorzunehmen. Blätter= und Butterteig machen hiervon eine Ausnahme. Die Gier aber, wovon das Weiße zu Schaum geschlagen werden soll, bringe man nicht vor dem Gebrauch in die Wärme. Wie das Eiweißschnell und sest geschlagen werden kann, ist in A. Nr. 2 angegeben.

Mehl und Stärke. Zu Torten und Kuchen nehme man Mehl und Puberstärke bester Qualität. Nach dem Erwärmen muß sowohl das Mehl als auch der Zucker durch ein Sieb gerührt werden (man hat dazu jest praktische Siebe mit Rührvorrichtung), andernfalls wird man keinen seinen Teig erhalten. Zu seinen Torten ist ein Zusat won Reißemehl sehr zu empsehlen. Selten erhält man ganz trocknes Mehl; man erkennt seuchtes daran, daß es zu mehr oder weniger sesten Kügelchen zusammengeballt ist; es muß dann in der warmen Küche ausgebreitet, oft umgerührt und erst nach dem Trocknen durch ein seines Sieb gerührt werden. Mit dem Buderzucker verhält es sich ähnlich. Ost muß man diesen im Mörser noch einmal stoßen, so sest ist er durch das Trocknen zu Klumpen erhärtet.

Butter. Man wende zu allem Backwerk nur gute frische Butter an und entserne durch Waschen und Kneten die salzigen und wässerigen Teile. Wo man genötigt ist, schlechtere Butter zu nehmen, da reicht jedoch das Auswaschen nicht hin, sie muß nach langsamem Schmelzen vom käsigem Bodensatze, welcher dem Gelingen des zu Backenden hinsberlich ist, abgefüllt werden. Um sie schäumig zu rühren, stelle man sie in der zum Einrühren bestimmten Schale einige Minuten auf kochendes

Wasser ober an einen heißen Dfen, damit sie erweiche, aber nicht schmelze, und reibe sie dann mit der runden Seite eines hölzernen Löffels so lange, bis sie Blasen wirft.

Vorsicht beim Aufschlagen der Lier. Auch sorge man für gute Eier— ein etwas verdorbenes Ei verdirbt bekanntlich die ganze Masse. Darum geschehe das Aufschlagen nicht über der zum Einrühren bestimmten Schale.

Mandeln, Eitronen. Bei Anwendung von Mandeln wird auf die Mandelreibe im Abschnitt A. Nr. 54 ausmerksam gemacht; desgleichen beim Gebrauch von Eitronen auf Nr. 58 gleichen Abschnitts. Die Eitronenschale wie auch der Saft kann durch den betreffenden Extrakt ersett werden. Durch zu starke Anwendung von Eitronenschale erhält jede Speise einen üblen Geschmach. Ebenso ist es mit Cardamom, dessen Geschmack nicht von jedermann geliebt wird. Eine gute Würze in Hefenskuchen liefert etwas Kosenwasser.

Vorrichtung der Sorm. Bevor man das zu Backende einrührt, sorge man dassir, daß die Form oder Pfanne rein ausgerieben, mit Schmelzbutter oder wenig gesalzener Butter allerwärts gut bestrichen und mit gestoßenem Zwieback oder getrocknetem Weißbrot bestreut werde, damit man nicht genötigt sei, das Eingerührte hinzustellen, dis die Form fertig gemacht ist, wodurch manche Auchen gänzlich mißraten würden. Blätterteig bedarf jedoch keiner ausgeschmierten Platte oder Form, indem er durch eigene Fettigkeit sosläßt.

Rühren der Kuchenmasse und Verarbeitung eines Teiges. Die Vorschriften zu den einzelnen Auchen sind genau angegeben; indes möchte es nicht überflüssig sein, im allgemeinen über die Bereitungsweise einige Worte zu sagen: Zum Einrühren gehört eine tiese Schale und ein kleiner hölzerner Löffel mit langem Stiel. Man sehe sich entweder mit der Schale hin, oder man lege ein naßgemachtes Tuch auf einen Tisch und stelle jene darauf, wodurch das Hin- und Herschieben vershütet wird. Sind die Bestandteile des Auchens, mit Ausnahme des Eiweißschaums, gut miteinander vermischt, so kann man jedes fernere Kühren als nuplose Zeitverschwendung unterlassen, denn die Angabe, daß weiteres Kühren dem Teig Luft zusühre und ihn dadurch lockerer mache, ist ein Frrtum, sind alle Zuthaten völlig miteinander vermischt, macht selbst stundenlanges Kühren den Kuchen nicht besser.

Bereitungsweise der Butterteige. Bei jedem Butterteig muß vor allem das sogenannte Aneten gänzlich vermieden werden, da solches nur dazu dient, den Teig zu verdichten. Um ihn socker und mürbe zu machen, lege man die Butter in die Mitte des Mehles, menge und ver-

arbeite den Teig anfangs mit einem Messer, dann mit dem Ballen der rechten Hand, kehre ihn öfter um und lege ihn von allen Seiten nach der Mitte hin zusammen, wobei etwas Mehl untergestäubt werde, welches Vorarbeiten so lange geschehe, dis Mehl und Butter verbunden sind. Dann stelle man den Butterteig einige Stunden an einen kalten Ort.

Vadpulver. Um namentlich bei Biskuit=, Sand=, Brot=, Mandel=kuchen und dergleichen ein stärkeres Aufgehen zu bewirken, als es durch bemerktes starkes Kühren und die Anwendung eines starken Eiweißschaumes schon geschieht, so mische man vor dem Eiweißschaum einen Teil doppelkkohlensaures Natrium und drei Teile Cremortartari, welche man durch ein seines Sieb rührt, durch die Masse. Man draucht je nach der Größe der Kuchen 10—15 g gleich 1—1½ Theelöffel doppelkskohlensaures Natrium. Die Bestandteile des Backpulvers sind gesondert aufzubewahren. Liebigs selbstthätiges Backmehl, sowie andere fertig gemischte Backpulver, ganz besonders das deutsche sowie das Victorias Vackpulver, können sehr zur Auwendung empsohlen werden. Mit dem Backpulver zusammen mischt man auch etwas Kochsalz durch, wenn dieses nicht schon in der Butter genügend vertreten sein sollte.

Befenteig. Hinsichtlich der Bereitung eines guten Hefenteiges sorge man vorab für frische, nicht bittere Hese. Um diese von ihrem unansgenehmen Geschmack gänzlich zu befreien, gieße man am vorhergehenden Abend kaltes Wasser auf die trockne Hese und vor dem Gebrauch das von ab. Nach dem Abgießen des Wassers rühre man etwas lauwarme Milch und Zucker hinzu. Letterer bewirkt eine stärkere Gärung. Mit Recht kommt das Backen mit Hese in neuerer Zeit immer mehr ab, da gutes Backpulver in allen Fällen bequemer und rascher zum Ziel sührt, stets gut ist und ein Mißlingen sasschließt und vor allen Dingen auch billiger ist, weil bei seinem Gebrauch nichts, wie es bei der Gärung durch Hese geschieht, vom Teige verloren geht.

Bu Hefenbacken muß die Milch gut lauwarm sein, sowie auch Mehl, Butter, Zucker, und die zum Einrühren bestimmte Schale oder Mulde. Beim Backen mit Lackpulver aber werden alle Zuthaten kalk eingerührt. Ist der Teig gut gerührt, so wird er dadurch ungemein verbessert, milder und seiner, daß die Masse einige Zeit ununterbrochen recht derbe geschlagen wird. Es geschehe dies bei einem weichen Teige, wie z. B. Rodon= oder Formkuchen, Puffer und dergleichen mit der runden Seite des Kührlössels, bei sesterer Masse nehme man den Teig in die Hand, schlage ihn einigemal stark auf den Backtisch, lege den also lang geschlagenen Teig zusammen und sese das Schlagen und

Busammenlegen bis zur bemerkten Zeit fort. Hat man eine Backmulde, so kann man den Teig darin tüchtig hin und her wersen.
Nachdem stelle man den Teig an einen warmen zugsreien Ort, bedecke ihn mit einem sauberen erwärmten Tassentuche und lasse ihn langsam etwa  $1^{1/2}$ —2 Stunden aufgehen. Ein langsames Gären macht den Teig milde, ein zu rasches und starkes Treiben aber trocken und zäh.

Kerproben der Hitze. Der Grad der Hitze zum Backen läßt sich durch ein Stück Papier erproben. Legt man dieses in den Backofen und es wird bald gelb, aber nicht schwarz, so ist dieser stärkste Sitzegrad für Blätter= und Hefenteig geeignet; wird das Papier langsam gelb, so hat die Hitze nur den zweiten Grad und paßt für dam gelb, so hat die Hiße nur den zweiten Grad und past für das meiste zu Backende; noch schwächere Hiße, der dritte Grad, für Gebäck, welches austrocknen muß. In neuerer Zeit hat man Bratthermometer, die an der Ofenthür des Bratosens besestigt werden und die Hiße angeben. Sie sind allen praktischen Hausfrauen zu empsehlen, sowohl beim Backen als auch zum Braten. Für Hesendackwerk sist 110 R. die richtige Temperatur; Beißbrot braucht 120 o, seine Sandund Buckwerk, das nur austrocknen soll, and Backwerk, das nur austrocknen soll, 90 ° R. Diese letteren Temperaturen entsprechen ungefähr den vorhin erwähnten drei Hitzegraden.

Eine sehr gleichmäßige und nicht zu sehr austrocknende Sitze erzielt man mit dem zu allem hineinpassenden Backwerk sehr empsehlenswerten

Heußischen Brat= und Backapparat. (Siehe Seite 6.)

**Erproben des Garseins.** Bei den Kuchen ist zwar soviel als mög= lich die Zeit des Backens angegeben; da das Garsein aber sehr von der Beschaffenheit der Hiße abhängt, so kann man solches dadurch er= proben, daß man mit einem steisen Strohhalm oder einem ganz dünnen trocknen Reisig an 2—3 Stellen den Kuchen durchsticht, wo man alsdann, wenn nichts daran hängen und das Holz trocken geblieben ift, vom Garsein überzeugt sein kann. Die Kuchen länger als nötig im Dien zu laffen, gereicht ihnen sehr zum Nachteil, am meisten ift das bei Sefenbadwerk anzunehmen.

Sormen. Ist der Ruchen aus dem Ofen genommen, so stelle man bie Form etwa 10 Minuten an einen warmen zugfreien Ort, nehme ihn dann erst heraus und bringe ihn nicht sogleich in ein kaltes Zimmer. Hierbei wird auf die Zweckmäßigkeit der blechernen Springformen aufmerksam gemacht, von welchem der Rand so leicht vom Boden zu entfernen ist und der Ruchen ausdünsten kann, ohne, wie es bei anderen Formen unvermeidlich sein würde, den Kuchen beim Herausnehmen zu schütteln, oder ihn wenigstens stark zu bewegen, wodurch schwammige Kuchen zusammensinken. Selbst zu Obstkuchen sind solche Formen zu empsehlen, da diesen darin eine bessere Form und ein aufstehender Rand gegeben werden kann. Übrigens stürzt man sonst jeglichen Kuchen aus einer Blechsorm am besten auf ein Sieb, um ihn gleichmäßig ausbünsten zu lassen.

Die Formen müssen nach jedem Gebrauch mit weichem Papier oder einem Tuche sauber ausgerieben und an einem lustigen Orte hingestellt werden.

Ausbewahren des Gebadenen. Dasselbe erhält sich am besten in Glas und Porzellan mit festschließenden Deckeln — eine gewöhnliche Suppenterrine eignet sich besonders dazu. Auch Blechtrommeln sind sehr gut, doch müssen sie von Zeit zu Zeit mit heißem Wasser außegewaschen, trocken gerieben und außgelüstet werden. Sesen= und Obstluchen sind frisch am besten; doch kann man sie nach einigen Tagen dadurch wieder ausserichen, daß man sie kurz vor dem Gebrauch in einem recht heißen Osen durchwärmen läßt.

Nicht gar gewordener Auchen. Sollte ein Obstkuchen von Buttersteig nicht recht gar geworden sein, so kann man ihn oder den vorhansbenen Rest sogleich oder nach einigen Tagen in einem recht heißen Ofen nachbacken, wodurch er eben nicht an gutem Geschmack verliert.

2. Guter Blätterteig. 1 Pfund feines trocknes Mehl, 1 Pfund gute Butter, 1—1½ Tasse kaltes Wasser, 1 kleines Glas Kum ober Arrak und 1 ganzes Ei.

Abends vorher wird die Butter mit der Hand gut ausgewaschen. damit sie recht zähe werde, einen Finger dick platt auseinandergedrückt und auf einem Teller in den Reller gestellt. Um andern Tage häuft man das Mehl in der Mitte eines reinen Backbrettes, macht in der Mitte bes Mehls eine Bertiefung, gibt Ei, Waffer und Rum hinein, rührt mit einem Messer das Mehl dazu und verarbeitet den Teig mit ben Sanden gleich einem Beigbrotteig. Er barf nicht zu fteif sein, aber auch nicht an den Händen kleben. Dann rollt man ihn einen kleinen Finger dick aus, legt die Butter darauf und schlägt den Teig rechts und links über die Butter, ebenso auch die beiden andern Seiten, und läft ihn im Kalten 1/2 Stunde ruhen. Darauf wird er ausgerollt, wobei man zum Über= und Unterstäuben nur wenig Mehl nehmen darf. Der Teig wird nun mit einem reinen Sandstäuber abgestäubt, damit kein Mehl darauf liegen bleibt, nach angegebener Weise zum zweitenmale zusammengeschlagen und wieder 1/2 Stunde ruhen gelassen. So ge= schieht es noch zweimal. Che der Teig zum viertenmal ausgerollt

wird, schneibe man ein Stück zum Kande ab, rolle das größere Stück dünn aus, lege von gewünschter Größe einen Blechdeckel oder eine Schüssel darauf, sahre mit einem Tortenrädchen ringsherum, stäube etwas Mehl über, schlage den Teig freuzweis zusammen, weil man ihn so besser auf die Platte bringen kann, stäube das Mehl rein ab, bestreiche ihn ringsum, wo der Kand zu liegen kommt, nur nicht die Seiten, mit etwas Ei oder auch Wasser, lege von dem abgeschnittenen und ausgerollten Teig einen Kand auf und steche an verschiedenen Stellen mit dem Messer hinein, wodurch Blasen verhütet werden. Nachsem der Teig also behandelt, muß er ohne Ausschaft in den Ofen, andernfalls wird der Blätterteig nicht geraten. Man backe ihn bei 1 Grad Hite nicht länger als dis er hoch aufgegangen ist und sich schön gefärbt hat.

3. Saarbrücker Blätterteig. 330 g Butter, nach Nr. 1 vorgerichtet, 330 g feinstes trockenes Wehl, 2 Eßlöffel Arrak und eine reichliche halbe Obertasse kaltes Wasser.

Die Hälfte des Mehls wird mit dem Wasser und Arrak zum Teig gemacht, danach die Butter mit der andern Hälfte des Mehls tüchtig geknetet, jeder Teil einzeln ausgerollt, dann auseinander gelegt und noch dreimal ausgerollt.

4. Guter Teig zn Torten und Pasteten. Zu 1 Pfund seinem Mehl nehme man 375 g gute ausgewaschene Butter, 1 ganzes Ei, 1 Eidotter und 2 Eßlöffel Franzbranntwein ober Rum. Das Mehl wird in eine Schüssel gethan, die Butter in kleine Stücke zerpflückt und durch das Mehl gemischt. Dann wird in der Mitte desselben eine Vertiefung gemacht, die Eier, mit einer halben Obertasse Wasserschlagen, nehst dem Branntwein hineingegeben und mit einem Messer in Teig daraus gemacht, der wie Blätterteig viermal ausgerollt und zu beliebigen Zwecken benutzt wird.

Anmerk. Dieser Teig ift besonders im Sommer zu empfehlen, wo wegen der großen Site der Blätterteig für Ungeübte schwierig zu machen ist.

5. Englischer Teig zu Torten und kleinem Backwerk. 1 Pfund feines Mehl, 125 g durchgesiebter Zucker, 125 g gestoßene Mandeln, 1 Eidotter, 9 hartgekochte Eier, von denen das Gelbe ganz sein gehackt wird, 330 g außgewaschene, in kleine Stücke zerpflückte Butter und soviel weißer Wein, daß ein Teig daraus gemacht werden kann, der sich leicht rollen läßt. Hiervon 1 Unter= und Oberblatt oder eine gitterartige Torte.

- 6. Guter Mürbeteig zu Torten. Zu 570 g seinem Mehl nehme man 1 Pfund ausgewaschene Butter, 70 g Zucker, reichlich ein halbes Weinglas kaltes Wasser. Die Masse wird nach den allgemeinen Regeln zusammengemacht (nicht geknetet), bis sich alles gut verbunden hat. Dann lasse man den Teig einige Stunden, es kann auch eine Nacht sein, an einem kalten Orte ruhen, rolle ihn aus und lasse den Kuchen in Mittelhitze backen.
- 7. Feiner Hefenteig zu Obstkuchen. 1 Pfund feines gewärmtes Mehl, 250 g ausgewaschene Butter, 1 Ei, 2 Eidotter, 3 Eklöffel Zuder,  $^{1}/_{4}$  l lauwarme Milch, 30 g Hefe, nach Nr. 1 dieses Abschnitts vorbereitet und 1 Theelöffel Salz.

Die Hälfte des Mehls rühre man mit der Milch und der Hälfte der Hefe, lasse es gut aufgehen, arbeite dann das übrige Mehl, die weich gewordene Butter, Hefe und Salz durch, schlage den Teig nach Nr. 1, rolle oder drücke ihn mit der flachen Hand außeinander und stelle ihn zum nochmaligen Aufgehen an einen warmen, zugfreien Ort.

8. Guß zu einem großen Kuchen von frischen Zwetschen. 1 1 diche saure Sahne, 4 Gier, 2 Eßlöffel Zucker, 1 Theelöffel Zimt, besser Lanille oder wenig geriebene Citronenschale.

Man schlägt die Sahne tüchtig mit den ganzen Eiern und gibt fie, wenn der Ruchen beinahe gar ist, löffelweise darüber. Nach dem Garwerden bestreut man ihn noch recht die mit gestoßenem Zucker.

9. Zuckerguß zu einer Torte oder kleinem Backwerk, sowie auch vom Berzieren des Gusses. 125 g feine durchgesiebte Raffinade, 1 zu Schaum geschlagenes Eiweiß, Saft einer großen Eitrone oder 1 Eßlöffel Rum oder Arrak.

Bucker und Citronensaft werden gerührt und das Eiweiß theelöffelweise allmählich hinzugegeben, wobei man den Guß fortwährend rührt,
bis er schneeweiß geworden ist. Dieser Guß wird dann, nachdem der
Kuchen auf der Schüssel erkaltet ist, darüber gestrichen und getrocknet,
was an der Sonne, in einem abgekühlten Osen oder durch eine glühend
gemachte Schausel geschehen kann, die man über dem Ruchen hin und
her bewegt; doch sei man bei letzterem Versahren vorsichtig, daß der
Guß weiß bleibe und nicht von der Hitze gelbe Flecke bekomme.
Man kann den Guß mit Streuzucker verzieren, oder mittels einer
kleinen Blumenzange eine Guirlande von Myrten oder anderen passen
den Blättchen um den Kuchen, und in der Mitte kleine zierliche Bouquetchen von seinem Grün mit schönen Blumenblättchen legen, doch
muß dies geschehen, ehe der Guß trocknet.

- 10. Zuderguß unschädlich zu färben. Man kann dem Guß auf folgende Weise eine Färbung geben, oder einen Teil färben und den weißen damit verzieren. Braun: wenn man etwas geriebene Schokolade in die Masse rührt; schön rosa: wenn einige Tropsen Johannisbeer= oder Himbeersast hinzugesügt werden; hochrot: mit Cochenille, welche man aufgelöst in der Apothese kauft; doch darf der Guß dann nicht mit Citronensäure bereitet sein, sonst erhält er eine gelbe Farbe statt der roten; ein wenig in Wasser aufgelöste rote Gelatine ist ebenfalls anwendbar; blau: mit Alkermes= und etwas Citronensast, violett: mit Veilchensast; gelb: mit Citronenzucker oder etwas Safran, worauf einige Tropsen Branntwein gegeben sind; grün: man gibt das Eiweiß, welches zum Zucker gebraucht werden soll, zu 30 g rohem Kassee in ein Töpschen und läßt es eine Nacht stehen, wodurch es eine grüne Farbe erhält, oder man preßt aus zerstoßenen Spinatblättern einige Tropsen Saft.
- 11. Streuzuker zum Verzieren des Bakwerks. Man gibt 125 g Mohnsamen in eine flache Schüssel und kocht 125 g Zuker, den man vorher in Wasser getunkt hat; wenn er nicht mehr heiß ist, gibt man hiervon 1 Löffel voll auf den Mohnsamen und rührt ihn mit der flachen Hand solange, dis er anfängt kalt zu werden. Dies wiederholt man 6—8 mal, wo alsdann der Zuker aufgebraucht sein wird.

Das Färben geschieht auf folgende Weise: rot: mit etwas Cochenille; gelb: mit Safran (wegen der Schädlichkeit nur sehr mäßig zu verwenden), welcher mit einigen Tropfen Branntwein abgezogen ist; ein Teil des Zuckers bleibt weiß. Da in neuerer Zeit manche Farben häusig verfälscht werden, so beschränke man sich auf das Bemerkte.

12. Lübecker Marzipan. 1 Pfund frische füße Mandeln, 1 Pfund feiner durchgesiebter Buderzucker, außerdem noch Zucker zum Unter-

streuen, Drangenblütenwasser.

Die Mandeln werden abgebrüht, geschält und von schadhaften Stellen befreit, darauf gewaschen, mit einem Tuche abgetrocknet, auf einer Mandelreibe möglichst sein gerieben und dann mit etwas Drangenblütenwasser und dem Zucker in einem kupsernen Kasseröllchen auf gelindem Fener solange gerührt, bis die Masse nicht mehr an der Hand klebt; trockner aber darf sie nicht werden. Dann legt man die Masse auf ein mit Zucker bestreutes Backbrett, rollt sie aus, während man soviel durchgesiebten Zucker zum Über= und Unterstreuen anwendet, als zum Ausrollen nötig ist, formt sie zur Torte mit einem schönen Rand, wie nachstehend bemerkt, oder sticht mit Förmchen kleine Figuren

davon aus und läßt diese in einem abgekühlten Dsen ein wenig trockenen, doch muß der Marzipan nicht hart werden, sondern weich und schneeweiß bleiben. Als Torte wird er dann mit seinen Zuckerblümschen und Pomeranzenschale, die man in seine Blätter schneibet, niedlich verziert.

13. Echter Königsberger Marzipan. 1 Pfund beste süße und 15 g bittere Mandeln, 1 Pfund sein durchgesiebter Zuder und Rosen-

wasser.

Die Mandeln werden wie oben behandelt und zum Abtrocknen 12 Stunden auf einer Schüffel ausgebreitet. Darauf werden fie auf einer Mandelreibe fein gerieben wie Mehl, mit dem Zuder vermischt und mit Rosenwasser zu einer festen, aber geschmeidigen Teigmasse gemacht die zum Ausrollen weder zu sprode, noch zu weich sein barf. Dann bestreut man das Backbrett mit durchgesiebtem Bucker, teilt den Teig in runde Klumpen, rollt sie messerrückenstark aus und fticht kleine runde Ruchen oder mit kleinen Blechformen beliebige Figuren davon aus. Zu den Kändern wird der Teig etwas dicker ausgerollt in Streifen geschnitten, und nachdem die Stelle mit Rosenwasser bestrichen ist, ringsherum gelegt, wo alsdann der Rand mit einem Kneipeisen eingekerbt oder mit einem Messer bunt gemacht wird. Ift ber Marzipan so weit fertig, so läßt man den Deckel einer äußerst sauberen Tortenpfanne durch aufgelegte Kohlen glübend heiß werden, schiebt die Ruchen, auf Blättchen Papier gelegt, darunter und läßt sie blaßgelb backen. Nachdem legt man sie zum Erkalten mit dem Papier auf flache Schüffeln. Unterdes wird 1 Pfund durchgesiebter Zucker mit Rosenwasser etwa 3/4 Stunden lang gerührt und der Marzipan bis zum Rande damit gefüllt, der, sobald der Zucker steif geworden ist, mit feinen eingemachten Früchten belegt wird.

14. Marseiller Torte. 1 Pfund seines Mehl, 200 g Zucker, 4 Sidotter, 2 gauze Sier und 2 Sslössel Butter werden zu einem Teig verarbeitet, dieser dick außgerollt, in kleine Würsel geschnitten und in abgeklärter Butter gelbbraun gebacken. Dann wird 875 g Zucker mit etwas Rosen- oder Drangenblütenwasser geschmolzen, und nach dem Abschäumen des Zuckers 100 g in Würsel geschnittene, verzuckerte Drangenschale, die zerschnittene Schale einer frischen Citrone, 70 g süße und 30 g bittere, in Streisen zerschnittene Mandeln, 15 g Zimt, 8 g Nelken, 6 g Kardamom, alles seingestoßen, hinein gethan und alles mit den Teigwürseln gemischt. Run preßt man die Masse in eine erwärnte mit weißem Wachs bestrichene Form, läßt sie erkalten und stürzt die Torte auf eine Schüssel.

15. Branttorte. 1 Pfund gut ausgewaschene Butter, 1 Pfund geriebene frische Mandeln, 1 Pfund gestoßener und durchgesiebter Bucker, 1 Pfund seines erwärmtes Mehl, 12 Eier, abgeriebene Schale einer Citrone und ein Theelöffel von Muskatblüte. Jum Bestreichen der gebackenen Kuchen gehören 4 Eidotter, 125 g geriebener Jucker, 125 g frische ausgewaschene Butter, Sast von 4 Citronen, von denen eine abgerieben wird.

Man reibe die Butter an einem warmen Ort zu Sahne (siehe Nr. 1), gebe unter stetem Kühren abwechselnd nach und nach Zucker, Gewürze, Sidotter und Mandeln hinzu und rühre die Masse <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde nach Nr. 1. Dann rühre man das Mehl langsam hinzu, so auch das zu Schaum geschlagene Eiweiß, und back davon 4 gleiche Kuchen bei

2 Grad Hitze dunkelgelb, nicht braun.

Zum Bestreichen der Kuchen koche man ein Citronenmus wie folgt: Man lasse die bemerkte Butter auf schwachem Feuer schmelzen, rühre Zucker, Citronenschale, Sidotter und den Citronensaft hinzu, rühre stark, dis das Mus dicklich wird, nehme es schnell vom Feuer, rühre es noch eine Weise, bestreiche damit 3 Kuchen und lege alle 4 Kuchen auseinander. Andern Tages schneide man den Kand mit einem scharfen Messer glatt, bestreiche die Fläche mit dem Zuckerguß Nr. 9 und verziere ihn hübsch mit Myrten und seinen Blumenblättern.

Dieser Kuchen gewinnt badurch, daß man ihn mehrere Tage vor dem Gebrauch bäckt, wie es bei allen Auflegekuchen der Fall ist. Als gehaltreicher Kuchen wird er in seine Stücke geschnitten. Überreste

fönnen nach Nr. 1 längere Zeit aufbewahrt werden.

16. Wiener Torte. Zum Kuchen 250 g abgeklärte Butter, 250 g durchgefiebter Zucker, 250 g durchgefiebtes Mehl, 70 g feingestoßene Mandeln, die abgeriebene Schale einer Citrone, 10 Eier. Zum Bestreichen der Kuchen gute Üpfel, Saft einer frischen Citrone, 1 Tasse Urrak, 2 gehäufte Eßlöffel Zucker, 2 Walnuß die Butter, 3 Eidotter.

Man rühre Butter, Zucker und Citronenschale, gebe nach und nach unter stetem Kühren Sidotter und Mandeln hinzu und rühre dies  $^{1}/_{2}$  Stunde nach Kr. 1. Dann vermische man die Masse mit dem Mehl und danach mit dem zu steisem Schaum geschlagenen Eiweiß. Hiervon werden 3—4 Kuchen gebacken. Dann reibe man saure Üpfel auf einer Reibe, lasse dem Saft davon lausen, setze ihn mit Zucker in einem irdenen Geschirr aufs Feuer und koche ihn unter österem Umrühren etwas dicklich ein, rühre Citronensaft, Butter und Sidotter hinzu, nehme ihn schnell vom Feuer und mische den Arrak durch. Diese Masse streiche man über die Kuchen und versahre übrigens nach Kr. 15. Zum

Bestreichen der Ruchen kann auch anstatt des Bemerkten verschiedenes Fruchtgelee genommen werden.

17. Genfer Torte. 1 Pfund durchgesiebtes Mehl, 1 Pfund langsam geschmolzene und abgeklärte Butter, 1 Pfund durchgesiebter Zucker, 125 g geriebene Mandeln, abgeriebene Schale einer Citrone, 26 Eier.

12 der Eier werden recht hart gekocht, die Dotter fein gerieben und mit den Mandeln vermischt. Die wieder dick gewordene Butter rührt man zu Schaum, gibt nach und nach unter stetem Kühren 6 ganze Eier und 8 Eidotter, Zucker, Citronenschale, Mandeln und zuletzt das Mehl hinzu. Aus diesem Teige werden 6 Kuchen dunkels gelb gebacken, mit Gelee, Marmelade von seinem Obst, oder mit dem Eitronenmus in Nr. 15 bestrichen und auseinander gelegt. Nachdem der Kand glatt geschnitten, wird ein Zuckerguß darüber gemacht.

18. Punschtorte. 375 g Butter, 375 g Zucker, 375 g Puder=

stärke, 9 Gier, 1 Citrone, 1/2 Tasse Arrak.

Die Butter wird abgeklärt ober ausgewaschen und zu Sahne gerieben, mit Eidottern, Zucker, Citronenschale ober Citronensaft <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde nach Nr. 1 stark gerührt. Dann wird die Stärke hinzusgesügt, danach der Eiweißschaum, und diese Wasse, nachdem der Arrak leicht durch die Masse gerührt, wie Sandkuchen gebacken.

Der Ruchen wird mit einem Bunschauß überzogen.

19. Zwiebacktorte. 375 g durchgesiebter Zucker, 250 g guter, gestoßener und durchgesiebter Zwieback, 200 g geriebene Mandeln, 15 Eicr, 1 Citrone, 1 Theelöffel seingestoßene Nelken, 40 g guter Zimt.

Eidotter, Zucker, Mandeln, Gewürze und Citronensaft werden nach Nr. 1 eine halbe Stunde start gerührt, dann wird der steife Eiweißschaum durchgemischt, der Zwiedack durch die Masse gezogen und diese sogleich in den Osen gesetzt und wie Mandeltorte gedacken.

20. Mandeltorte. Nr. 1. 1 Pfund recht frische süße und 15 g bittere Mandeln, 375 g burchgesiebter Zucker, 12—15 frische Eier, 1 Citrone, etwas Muskatblüte, 2 gehäuste Eßlöffel seinsgeriebenes und durchgesiebtes Kartosselmehl, besser Keissoder entöltes Maismehl.

Die Mandeln werden abgezogen, gewaschen, abgetrocknet und gerieben, die Eidotter mit dem Zucker, worauf die Eitrone halb abgerieben ist, nebst deren Saft und Muskatblüte eine Weile gerührt, die Mandeln hinzugethan und die Masse gleichmäßig und ununterbrochen  $^{1}/_{2}$  Stunde (siehe Nr. 1) gerührt. Dann mischt man das nach A. Nr. 2 zu festen Schaum geschlagene Weiße der Eier leicht durch, sowie hernach das Mehl und Backpulver (Nr. 1), füllt es sozseich in die bereitstehende zugerichtete Form, stellt sie beim zweiten Higgegrad in den Osen und läßt diesen Kuchen  $1^{1}/_{4}$  Stunde backen. Es darf nicht daran gestoßen werden und die Hige von unten nicht stärker als die von oben sein.

Zur Verschönerung dieser Torte kann man einen Zuckerguß nach Nr. 9 darüber machen, diesen mit eingemachten Früchten belegen oder mit Pomeranzenschale verzieren, die so dünn wie Papier geschnitten werden muß.

21. Mandeltorte mit Weißbrot. Nr. 2. 330 g durchsgesiehter Zuder, 300 g frische süße und 30 g bittere geriebene Mansbeln, 12—14 Eier, 200 g zwei Tage altes feingeriebenes und durchs

gesiebtes Weißbrot, 1 Citrone.

Man rührt den Zuder, auf welchem die Citrone teilweise abgerieben ist, nebst deren Saft und den Eidottern  $^1/_4$  Stunde nach Nr. 1, sügt die Mandeln hinzu und rührt wieder  $^1/_4$  Stunde. Wenn dies geschehen, mischt man das Beißbrot schnell durch die Masse und dann das von 10 Giern zu steisem Schaum geschlagene Beiße. Die Torte wird nach vorhergehender Angabe gebacken und verziert. Auch den Mandeltortenteig kann man teilen und drei gleiche Kuchen von ihnen backen, die man mit Obstgelee bestreicht. Sehr hübsch macht es sich, wenn man einen Teil grün, einen rot und einen braun för st.

22. Apfelsinentorte. Hierzu eine Mandeltorten = Masse von 200 g geriebenen Mandeln, 250 g durchgesiebtem Zucker, 12 Eiern (das Beiße zu Schaum geschlagen), 70 g Mehl und 2 Eglöffel Arrak,

oder auch die Hälfte des Blätterteiges Nr. 3.

Davon bäckt man 2 Boden. Dann schlägt man von 2 ganzen Eiern und 4 Eidottern, 250 g geriebenem Zucker, Sast von 4 Apselsinen, Sast von 2 sastreichen Eitronen und der auf Zucker abseriebenen Schale einer Apselsine über Feuer eine Ereme, dis sie recht dicklich wird, füllt damit einen Boden, legt den andern darauf und glaciert den Kuchen mit solgendem: der Sast von einer Apselsine wird mit 125 g seinem durchgesiebten Zucker und 1 Eslössel Wasser gerührt und damit nach Kr. 9 versahren. Mit 1—2 Theelössel voll Himsbeersast kann man den Guß schön rosa färben, muß dann aber das Wasser weglassen, damit der Guß nicht zu dünn wird. Die Obersläche des Kuchens verziert man noch mit in Zucker glacierten Apselsinensscheiden.

- 23. Sachertorte. 250 g Butter, rührt man zu Sahne und fügt unter stetem Rühren 200 g Zucker, 8 Eidotter, 200 g ersweichte seine Schokolade, einen Löffel Banilles und einen Löffel Cistronenzucker sowie 125 g Mehl hinzu und schlägt die Masse eine Viertelstunde. Dann zieht man den steisen Schnee von 6 Eiweiß durch den Teig, füllt ihn in eine außgestrichene Form und bäckt die Torte bei gelinder Hitz eine Stunde. Man überzieht sie mit einem Guß von 75 g Schokolade, 4 Löffeln Wasser und 100 g Zucker und häuft vor dem Anrichten 2 cm hoch steif geschlagene süße Sahne auf die Torte.
- 24. Kartoffeltorte. 625 g geriebene Kartoffeln, 16 Eier, 375 g burchgesiebter Zucker, 170 g süße, 30 g bittere geriebene Mandeln, 1 Citrone, 2 gehäuste Eßlöffel durchgesiebtes Kartoffelmehl.

Recht mehlreiche Kartoffeln werben am vorhergehenden Tage mit der Schale schnell gar, aber nicht ganz weich gekocht, sogleich abgezogen, wenn sie gänzlich kalt geworden, gerieben und das, was hinter die Keibe fällt, gewogen. Man nimmt hiervon 625 g, breitet es auf einer slachen Schüffel auseinander und stellt es dis zum nächsten Tage an einen luftigen Ort. Dann rührt man die Sidotter, Zucker, worauf die Sitrone abgerieben ist, nebst dem Saft und den Mandeln ½ Stunde, gibt die Kartoffeln nach und nach hinein und rührt das von 14 Siern zu sestem Schaum geschlagene Weiße mit dem Kartoffelmehl leicht aber gut durch. Die Form muß, wie zu allen Kuchen, vorher zugerichtet sein, damit die fertige Masse sogleich hineingethan und in den Osen gesetzt werden kann. Dieser Kuchen wird wie Mandeltorte gebacken und kann deren Stelle sehr gut vertreten; jedoch sind hierzu ganz mehlige Kartoffeln Vorbedingung.

25. Griestorte. Griesbiskuit gerät leicht und ist auch für Kranke zu empsehlen, doch ist feiner unverfälschter Gries dazu exforderlich, zu 250 g 8—10 Eier, 375 g Zucker, eine Citrone, nach Belieben auch Mandeln.

Die Eidotter werden mit dem seingestoßenen Zucker zu Schaum gerührt, das Eiweiß wird zu steisem Schnee geschlagen, mit dem Grieß in sehr kleinen Teilen abwechselnd vorsichtig hinzugerührt, die Masse mit der auf Zucker zur Hälfte abgeriebenen Schale und dem Saft der Eitrone gewürzt.

Dann bäckt man die Torte in einer mit Butter ausgestrichenen, mit feinen Zwiebacktrumen bestreuten Form eine Stunde in nicht zu großer Hiße. 26. Wurzel= ober Möhrentorte. 300 g Wurzeln, 14 Gier, 330 g durchgesiebter Zucker, 1 Citrone, 300 g süße, 70 g bittere, geriebene Mandeln, 2 gehäufte Eßlöffel sein durchgesiebtes Kartoffelmehl ober gute Stärke.

Die Wurzeln werden gewaschen, in Wasser kaum halb gar gekocht, und wenn sie ganz kalt geworden sind, gerieben; das Herz bleibt zurück. Dann rührt man zu 300 g die Eidotter mit dem Zucker, dem Saft und der teilweise abgeriebenen Schale einer Citrone und den Mandeln, gibt die Wurzeln hinzu, rührt dies nach Nr. 1 eine halbe Stunde, mischt den steisen Schaum von 9 Eiern mit dem Kartoffelmehl durch und bäckt die Masse  $1^{1/2}$  Stunde wie Mandeltorte.

- 27. Ulmer Torte. Aus 250 g zu Schaum gerührter Butter, 6 Eidottern, 250 g Zuder, Citronenschale, 200 g Maismehl und dem steisen Eierschnee macht man den Tortenteig, teilt ihn in zwei Teile und bäckt jeden Teil auf einem Tortenboden bei gelinder Hipe dunkelsgelb. Inzwischen rührt man von ½ l saurer Sahne, 6 Eiern, 200 g Zuder, 100 g geriebenen Mandeln und einer viertel Stange gestoßener Banille auf sehr gelindem Feuer eine dicke Creme, läßt sie auskühlen und streicht sie auf einen Tortenboden. Man deckt den andern darüber, versieht ihn mit einem Citronenguß und verziert die Torte mit seinen eingemachten Früchten.
- 28. Brottorte. 16 Eier, 1 Pfund fein durchgesiebter Zucker, 1 Pfund frische geriebene Mandeln, 70 g geriebene und durchgesiebte Schokolade, 70 g kleingeschnittener Citronat, 8 g Zimt, 4 g Nelken, 4 g Kardamom, Saft einer frischen Citrone, 250 g bräunlich geröstetes, gestoßenes und sein durchgesiebtes Schwarzbrot, 1 Tasse Arrak.

Eidotter, Zucker, Mandeln und Gewürz werden nach Nr. 1 eine halbe Stunde stark gerührt, dann wird das Schwarzbrot durchgemischt, sowie auch danach der seste Schaum von 12 Eiweiß, und zulet der Arrak eben durchgemischt. Diese Masse wird in einer stark mit Äutter bestrichenen, mit geröstetem Brot bestreuten Form  $1-1^1/2$  Stunde wie Mandeltorte gebacken. Man gebe allen Kuchen dieser Art, wenn sie gut ausgegangen sind, von unten etwas weniger Hite. Es wird ein beliediger Zuckerguß mit Citronensast und Schokolade darüber gemacht. Die Brottorte kann auch ohne Guß gebacken werden und statt dessen etwas mehr geriedene Schokolade dem Teig zugesetzt werden.

29. Gefüllte Sandtorte. Blätterteig von 250 g Mehl, ferner: 200 g Zucker, 200 g Butter, 130 g durchgesiehter Puder, 12 Eier und zum Füllen Aprikosenmarmelade.

Die Butter wird schäumig gerieben und mit dem Eigelb und Bucker <sup>1</sup>/4 Stunde stark gerührt, wo man dann das zu Schaum geschlagene Eiweiß nehst Puder leicht durchmischt. Dieser Teig wird zu einem dünnen, runden Kuchen gesormt, in der Springsorm gar gebacken und mit Aprikoseumarmelade bestrichen. Der Blätterteig wird zu gleicher Größe ausgerollt, mit dem Rollrädchen eingerigt, damit er beim Backen nicht blasig wird, auf den gebackenen Kuchen gelegt, mit geschlagenem Ei bestrichen und in schwarfer hiße von oben gar gebacken. Man stellt den Kuchen dabei auf einen Dreisuß oder Backseine, damit er von unten nicht zu braun wird. Blätterteig muß den stärksten hißes grad (siehe Kr. 1) haben und rasch backen.

30. Schweizer Schaumtorte. Zum Teig 375 g feines Mehl, 250 g ausgewaschene Butter, 70 g durchgesiehter Zucker, 1 Ei,  $^{1}/_{2}$  Weinglas französischer Branntwein und halb soviel kaltes Wasser. Auf den Kuchen ein gehäufter Suppenteller saurer Kirschen, 250 g Zucker, stark  $^{1}/_{2}$  l dicke süße Sahne, ein Stücken mit Zucker seins

gestoßene Banille.

Die Butter wird in Stückhen zerpflückt, mit dem Mehl vermischt, in der Mitte eine Vertiefung gemacht, Bucker, Gi, Branntwein und Wasser hineingegeben und mittels eines Messers im Kalten ein Teig davon gemacht, ben man mit der Hand noch ein wenig verarbeitet und zum beguemeren Ausrollen etwas ruben läft. Dann rollt man 3/4 des Teiges aus, schneidet ihn nach gewünschter Größe rund, bestreicht einen 3 cm breiten Rand des Unterblattes mit Ei, nur nicht die Seiten, was dem Aufgeben hinderlich ift, legt von dem zurückgelassenen aufgerollten Teig einen schmalen Rand barauf und bäckt ihn beim stärksten Hitzegrad (siehe Nr. 1) etwa 1/4 Stunde. Unterdes macht man aus den Kirschen die Steine, verfüßt fie gehörig mit Zucker, legt fie ohne den Saft auf den Ruchen bis an den Rand, und setzt ihn noch so= lange in den Ofen, bis die Kirschen weich find. Auch hat man einen mit Banille geschlagenen Sahneschaum nach A. Nr. 3 zu bereiten. den man kurz vorher über die Kirschen füllt, wenn der Ruchen zur Tafel gebracht werden soll.

31. Schaumtorte auf andere Art. Gin Sahnes ober Mürbesteig, ferner: Fruchtgelee, 5—6 Eiweiß, 125 g durchgesiebter Zucker und etwas mit Zucker feingestoßene Banille.

Das Unterblatt wird gebacken wie Schweizer Schaumtorte, nachsem mit Fruchtgelee oder Marmelade, welche auch von frischen absgezogenen Zwetschen gemacht werden kann, bestrichen. Dann wird das Eiweiß zu einem festen Schaum geschlagen, Zucker und Vanille

unter stetem Schlagen allmählich hineingestreut, der Ruchen bis zu einem schmalen Rande damit bedeckt und solange in den Ofen gestellt, bis der Guß eine hellbraune Farbe erhalten hat.

32. Makronen-Schaumtorte. Es wird ein Makronenkuchen nach Nr. 79 gebacken; ferner beliebige Marmelade, 6 Eiweiß, 125 g durchgesiebter Zucker und ein wenig mit Zucker seingestoßene Banille.

Der erkaltete Makronenkuchen wird mit dem Eingemachten bedeckt, das Eiweiß zu einem steisen Schaum geschlagen und, nachdem Zucker und Banille durchgemischt sind, über das Eingemachte gestrichen. Dann verziere man den Schaum mit Streuzucker und lasse ihn in einem schwach geheizten Dsen trocken werden.

- 33. Einfache Torte mit Fruchtgelee. 250 g Butter wird zu zu Sahne gerieben, mit 250 g Zuder und 6 Cidottern ½ Stunde gerührt, 250 g feinstes durchgesiebtes Mehl und der von 6 Eiern geschlagene Cierschaum darunter gemischt und gelb gebacken. Nach dem Erkalten wird die Fläche kreisförmig mit Stücken Gelee belegt.
- 34. Schwäbische Torte. Hierzu ein Blätter=, Sahne= oder ein Mürbeteig Nr. 6, ein gutes, recht steif gekochtes Kompott von unreisen Stachelbeeren, reisen Johannisbeeren, Kirschen, Üpfeln oder Zwetschen, und zum Guß 6 Eier, 125 g feingestoßene Mandeln, 125 g durch= gesiebter Zucker, abgeriebene halbe Schale einer Citrone oder etwas Muskatblüte.

Man lege von dem gemachten Teige einen Boden mit aufstehendem Kande in eine Springsorm, bestreue das Unterblatt recht dick mit seinzgestoßenem Zwiedack, streiche das Kompott darüber und bedecke es mit solgendem Guß: Die Eidotter werden mit Zucker, Mandeln und Ciztronenschale <sup>1</sup>/4 Stunde nach Nr. 1 stark gerührt und mit dem steisen Schaum dieser Eier vermischt. Diese Torte wird beim stärksten Sitzegrad gebacken. Wenn der Guß gelb geworden ist, so lege man dünne Kuten über die Form und bedecke sie mit einigen Bogen Papier, damit der Guß nicht dunkler werde.

35. Wellingtonstorte. 250 g Mehl, 125 g Butter, 125 g geriebene Mandeln, 125 g durchgesiebter Zucker, 2 Eier zum Teig; ferner 200 g süße, 6 Stück bittere, kleingehackte Mandeln, 6 Eiweiß.

Der Teig wird ausgerollt oder in der Form auseinander gedrückt und gar gebacken, das Eiweiß zu steisem Schaum geschlagen, mit Zucker und Mandeln vermischt, darüber gestrichen und schnell ein wenig getrocknet. 36. Linzer Torte. 250 g geriebene Mandeln, worunter 30 g bittere sind, 250 g Mehl, 250 g Zuder, 200 g Butter, 2 Sidotter, das sein geriebene Gelbe von 3 hartgekochten Siern, seine Schale einer Sitrone und 2 Eklöffel Arrak oder Rum zum Teig gemacht, dieser außegerollt, mit einem Kande umlegt und gebacken; dann mit beliebigem Singemachten bestrichen.

37. Erdbeer-Torte mit Banille-Creme. Hierzu ein Blätterteig, reife, reichlich mit Zucker versüßte Erdbeeren, 200 g Zucker, 8 Gier, ein Stückchen mit Zucker feingestoßene Banille, 1/2 Eflöffel Puderstärke,

und 5 g weiße Gelatine zur Creme.

Der Blätterteig wird gebacken und die Creme gemacht wie folgt: Man rührt ½10 l Sahne mit den Eidottern, gibt Zucker, Vanille hinzu und schlägt dies auf mäßigem Feuer dis vor dem Kochen. Nachdem man den Topf schnell abgenommen, schlägt man das mit Wasser aufsgelöste, klar gekochte Agar-Agar oder die Gelatine (nimmt man Stärke, sügt man sie schon vorher bei) und das zu Schaum geschlagene Weiße von 6 Giern unter die Creme und fährt mit dem Schlagen solange sort, dis sie nicht mehr heiß, aber noch nicht starr ist. Unterdes werden die Erdbeeren nötigenfalls leicht und behutsam gewaschen, nach dem Ubstropfen die mit Zucker bestreut. Man rührt sie, wenn die Torte zur Tasel gebracht werden soll, unter die Creme und füllt diese dis an den Rand auf die Torte.

38. Stachelbeertorte. Ein beliebiger Teig, Blätter=, Mürbe= oder Sahneteig (letzterer eignet sich besonders zu dieser Torte); serner: 750 g von Stiel und Blume gereinigte unreise, oder auch eben= soviel reise Stachelbeeren und dann etwas weniger Zucker, reichlich Pfund geriebener Zucker und etwas Zimt.

1 Pfund geriebener Zucker und etwas Zimt.

Man rollt den Teig gleichmäßig <sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm dick aus, bedeckt ihn 1 cm hoch mit recht süß und steif gekochtem Stachelbeer=Rompott, belegt den Kuchen gitterartig mit Streifen von demselben Teige und bäckt die Torte

in 1/4 bis 1/2 Stunde gar.

Nachdem der Teig ausgerollt ist, legt man einen runden Deckel auf und schneibet mit dem Kuchenrädchen den Teig ringsum ab. Dann legt man ihn auf die Kuchenplatte, versieht ihn ringsum mit einem Rande von dem übriggebliebenen Teige, von welchem man schmale Streifen schneibet, die man zu dem Zwecke etwas dreht. Von dem lehten Rest des Teiges, welchen man nochmals ganz dünn ausrollt, rädert man 1 cm breite Streifen und legt sie gitterartig über das Obst. — Noch einsacher bereitet man eine Torte von Mürbeteig, wenn man den nur mit einem aus Teigstreisen gedrehten Kande versehenen

Ruchen rasch gar bäckt, bann erst mit dem diden abgefühlten Rompott bedeckt und rasch dieses einige cm hoch mit recht steif geschlagenem Eiweiß, welchem man zulet nur ganz wenig Buderzucker beimischt. überstreicht. Der Gierschnee wird dann im Ofen nur ein wenig getrocknet und muß ganz weiß bleiben.

- 39. Norwegische Stachelbeertorte. Man kocht 3 Pfund unreife Stachelbeeren in Waffer auf, tocht sie alsdann nach dem Abtropfen mit 575 g Zucker, 1/4 l Wein und Citronenschale weich und legt fie auf ein Sieb. 125 g Zuder wird schaumig gerührt, 10 Eidotter, 125 g Zuder, 300 g geriebene Mandeln und 125 g geriebene Sem= meln hinzugefügt, die Stachelbeeren lose durch die Maffe gezogen und ber Eiweißschnee von 6 Eiweiß durchgerührt. In vorgerichteter Form bäckt man die Torte bei gelinder Wärme und überzieht sie nach dem Abfühlen mit Zuckerglasur Nr. 9.
- 40. Beintraubentorte. Ein Mürbeteig nach Nr. 6, unreife Weintrauben mit Zucker im gleichen Gewicht.

Man mache die Torte nach Gefallen offen oder mit einem Ober= blatt und rolle den Teig aus oder drücke ihn, wie es bei Torte von frischen Zwetschen genau beschrieben ift, in eine Springform. Dann bestreue man den Teig ziemlich dick mit gestoßenem Zwieback, lege die Weinbeeren dicht nebeneinander darauf, bestreue sie dick mit Zucker, ftelle den Ruchen fo, oder mit einem Oberblatt versehen, beim ftarkften Hitzegrad (siehe Nr. 1), in den Ofen und lasse ihn während 1-11/4 Stunde bunkelgelb baten.

41. Johannisbeertorte. Gin Sahne- oder Mürbeteig, 750 g Johannisbeeren, 1 Pfund geriebener Bucker, einige Eflöffel geriebener 3wieback.

Man rolle den Teig aus, streue reichlich gestoßenen Zwieback dar= über, und lege bas Dbft, mit bem bemerkten Bucker bestreut, barauf. Mit dem Kormen des Randes und Backen verfahre man wie bei Stachelbeertorte.

42. Rirschentorte. Gin Sahneteig, ein Suppenteller voll faure, ausgesteinte Kirschen, 250-375 g Zuder, Zimt, einige Eglöffel

gestoßener Zwieback.

Nachdem die Hälfte des Teiges zum Unterblatt ausgerollt und mit Awieback bestreut, werden die Kirschen mit Zucker und Zimt vermischt, ohne den ausgelaufenen Saft auf den Ruchen gelegt, von der anderen Sälfte des Teiges ein Gitter darüber gemacht und der Ruchen bei starter Site gebaden.

Der ausgelaufene Saft wird mit Zucker etwas eingedickt, und, wenn der Kuchen zur Tafel gebracht werden soll, theelöffelweise in

bie schrägen Bierecke gefüllt.

Man kann auch das Gitter fehlen lassen und den ausgelaufenen Kirschensaft mit 4 Giern,  $^1/_4$  l dicker saurer Sahne, 2 Löffel Stärke und 6 Löffel Zucker sowie etwas Citronenschale verrühren und den Guß, wenn die Torte beinahe fertig ist, darüber streichen und völlig gar backen.

43. Torte von Zuckerfrüchten. Die Hälfte bes Mürbeteigs

Nr. 6, beliebige Zuckerfrüchte, ein Zuckerguß Nr. 9.

Man rolle den Teig zu einem Unterblatt aus, lege ringsherum einen schmalen Rand darauf und backe ihn schnell gar. Dann bestreicht man den Kuchen mit Konsitüren jeder Art (Aprikosenmus oder Dreisfrucht-Marmelade eignen sich besonders dazu) und mache einen Zuckerguß darüber, nach Belieben mit Citronensaft oder Drangenblütenswasser.

- 44. Liebestorte. Man macht von 750 g feinstem Mehl einen Mürbes oder Sahneteig, formt daraus 3 Kuchen, bestreicht sie mit Butter, streut Zuder und Zimt darüber und bäckt sie gehörig gelb. Nach dem Erkalten bebeckt man den ersten Kuchen mit einer dickgekochten Weincreme, den zweiten mit Himbeers oder Johannisbeergelee, legt dann alle drei auseinander, schneidet erst am folgenden Tage den Kandringsumher mit einem schorfen Wesser glatt, macht einen beliebigen Guß darauf, etwa von Schosolade oder Zuder mit Eitronensaft, und verziert die Torte mit seinen eingemachten Früchten oder Succade.
- 45. Citronentorte mit Guß. Gin Blätter= ober Mürbeteig, einige frische Citronen, Zuder, Biskuit und zum Guß 4 Gier, 1/2 l dide Sahne mit Zuder versüßt.

Es wird von dem Teig ein offener Auchen gebacken, mit Zucker bestreut, mit Citronenscheiben, die von den äußeren Schalen, Kernen und Häuten gereinigt sind, dicht belegt, gehörig versüßt, mit Biskuitschnittchen bedeckt und mit Eiern, Sahne und Zucker, welche mit einem Schneebesen gut geschlagen sind, übergossen und noch so lange in den Ofen gestellt, bis der Guß dick geworden ist.

46. Citronentorte von Blätterteig. Ein Blätterteig von 250 g Mehl, ferner: 4 frische saftige Citronen, 250 g geriebene Mandeln, 250 g Zucker und 4 Eier.

Man schält die Citronen dünn ab, kocht die Schale in Wasser weich, zerschneidet sie in längliche Streischen, kocht 2 gehäufte Eflöffel Zucker

mit 1 Eflöffel Bein ober dem Baffer, worin die Schalen gekocht find, zu einem dicken Sirup und focht die Schale darin fo lange, bis fich ber Buder anhängt. Der Saft wird ftart aus ben Citronen gepregt, mit ben Mandeln, bem Bucker, ber kandierten Citronenschale und ben Giern tüchtig gerührt. Damit wird der Blätterteig bestrichen und schnell gebacken.

47. Citronentorte von Reis. Hierzu eignet sich ein Blätterteig. nicht weniger der Teig Kr. 4 oder 6, ferner gehört dazu 250 g bester Reis, 250 g geriebener Zucker, 4 frische Eitronen.

Der Reis wird abends vor dem Gebrauch gut gewaschen und abgebrüht, zum Aufquellen über Racht ganz reichlich mit Waffer bedeckt, anderen Tages in demfelben Wasser, ohne gerührt zu werden, weich gekocht und zum Ablaufen auf ein Sieb geschüttet. Dann reibt man eine Citrone auf bem Zuder gehörig ab, schneidet von 3 Citronen die Schale bunn ab, tocht diefe in Wasser weich, schneidet fie dann in Streifchen und kandiert sie wie im Vorhergehenden. Der Saft der 4 Citronen wird mit dem Zucker gerührt und der Reis mit einer Salatgabel vorsichtig durchgemischt. Unterdes wird der Teig zu einem Unterblatt ausgerollt und ein Rand von der Breite eines Fingers darauf gelegt, wobei zuvor der Raum ringsumher mit kaltem Wasser bestrichen werden muß, damit der Rand festhalte. Nachdem ber Kuchen gebacken und erkaltet ist, streicht man den Reis darüber und bestreut ihn mit der kandierten Citronenschale. Anstatt letterer kann die Torte mit eingemachten Aprikosen verziert werden.

Die bemerkten Bestandteile sind auf einen großen Ruchen berechnet. Derfelbe ift von fehr erfrischendem Geschmad und besonders dann zu

empfehlen, wenn das frische Obst fehlt.

- 48. Apfelfinentorte. 250 g Zuder, 200 g geriebene Mandeln, 12 Gier, 70 g Mehl und 2 Eflöffel Arrak. Siervon werden, nachdem die Bestandteile wie Mandeltorte gerührt sind, 2 Kuchen gebacken. Dann werden 2 gange Gier und 4 Gidotter, Saft von 4 Apfelfinen und von einer die abgeriebene Schale, Saft von 2 Citronen und 125 g Bucker über Feuer mit einem Schaumbesen geschlagen, bis die Masse dicklich wird. Diese Creme füllt man auf einen der Ruchen, legt den andern als Oberblatt darauf und glaciert die Torte mit folgendem: der Saft von 1 Apfelfine wird mit 125 g feingestoßenem Zuder und 1 Eß= löffel Wasser 1/4 Stunde gerührt und glatt überstrichen.
- 49. Apfeltorte von Blätter= und Mürbeteig. Hierzu ein beliebiger Teig, gute Apfel, 70 g in feine Streifchen geschnittene suße

Mandeln, 1-2 Citronen, Zuder und Zimt, einige Eflöffel gestoßener

Awieback.

Die Hälfte des Teiges wird zu einem Unterblatt ausgerollt und mit Zwieback bestreut, dann werden Üpfel vom Kerngehäuse befreit, in seine Scheiben geschnitten, mit Mandeln, Citronenscheiben, Zimt und dem nötigen Zucker lagenweise dick auf den Teig gelegt und mit einem Oberblatt oder Gitter nach Stachelbeertorte (Nr. 39) versehen. Der Kuchen wird bei starker Mittelhitze schön gelb gebacken.

50. Gute Apfeltorte von Mürbeteig. Ein Teig nach Nr. 6, gute mürbe Üpfel von gleicher Größe, 1 Tasse weißer Wein, 1 Citrone,

reichlich Zuder und etwas gestoßene Mandeln.

Der Teig wird ausgerollt und mit einem Rande versehen, oder in einer Springsorm gleichmäßig auseinander gedrückt, wie es bei Torte von frischen Zwetschen Nr. 53 angegeben ist. Unterdes werden die Üpfel recht rund geschält, durchgeschnitten, und nachdem die runde Seite mit einem scharfen Wesser etwas zerhackt worden (was jedoch schnell geschehen muß, damit sie ihre Farbe nicht verlieren), in eine Wischung von dem bemerkten Wein, abgeriebener Schale einer Citrone nebst Saft, Mandeln und reichlich Zucker getunkt. Nun wird die Schnittseite der Üpfel auf den Kuchen gesegt und dieser bei starker his 1<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Stunde gebacken. In besonderen Fällen kann die Torte mit allerlei eingemachten Früchten verziert und mit einem Rande von Upfelsinenscheiben, die mit Zucker durchzogen sind, versehen werden; indes ist die Torte auch ohne weiteres vorzüglich.

51. Feine Apfeltorte von Mürbeteig. Zum Teig 370 g feines durchgesiebtes Wehl, 250 g ausgewaschene Butter, 100 g durchgesiebter Zucker, 1 Ei, 2 Eßlöffel Rum, 2 Eßlöffel Wasser, ferner:

gute Apfel, Bein, Bucker, Citronenschale und ganzer Zimt.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, Zuder, Et, Rum, Wasser und Mehl allgemach dazu gegeben, das Ganze noch eine Weile tüchtig gerührt, in einer zugerichteten Springsorm mit einem flachen Holzslössel, den man mit wenig Mehl bestäubt, auseinander gedrückt, so daß der Teig an den Seiten etwas dicker wird und einen Rand bildet; den Boden bestreut man mit etwas gestoßenem Zwieback. Unterdes werden in 8 Teile geschnittene Üpfel mit Wein, Zucker, Citronenschale und ganzem Zimt halb gar gesocht, nachdem sie kalt geworden, einer auf dem andern liegend in dichten Kreisen auf den Kuchen gelegt und dieser bei starker Hiße dunkelgelb — nicht braun gebacken. Die Brühe läßt man etwas dicklich einkochen und gibt sie, wenn der Kuchen aufgetragen werden soll, über die Üpfel.

- 52. Einfache Apfeltorte. Man bestreicht eine Springsorm mit Butter, bestreut sie mit Zwieback und füllt sie schichtweise mit geriebener Semmel (noch einsacher Schwarzbrot) und Apfelschnitten. Zede Schicht wird mit Butterstücken belegt und mit Zucker bestreut, auch hin und wieder mit Obstgeleestücken versehen. Dann bäckt man die Torte, beren obere Schicht aus Brot bestehen muß, eine gute Stunde. Eine halbe Stunde vor dem Garsein bereitet man auß 1/4 l saurer Sahne, 4 Eidottern, 100 g Zucker und 50 g geriebenen Mandeln einen Guß, den man über die Torte gießt, um sie alsdann völlig gar zu backen.
- 53. Torte von frischen Zwetschen. Hierzu ein Teig nach Nr. 6, ferner: gute reife Zwetschen, geriebener Zucker und Zimt, gestoßener Zwieback.

Die Zwetschen setze man in einem blechernen Sieb so lange in langsam kochendes Wasser, bis die Haut mit einem Meffer leicht abgezogen werden kann (läßt man fie zu weich werden, so wird das Ab= ziehen erschwert). Nachdem nun die Haut entfernt ift, schneide man die Steine heraus und lege die Zwetschen in eine Schale. Dann wird der Teig gemacht, den man, ohne ihn auszurollen, sogleich in einer zu= gerichteten Springform auseinander bruden tann. Bu Diefem 3mede lege man ihn stückweise in die Form und drücke ihn mit der flachen, mit Mehl bestäubten Sand gleichmäßig, jedoch seitwärts bider, auseinander, so daß ein zweifingerbreiter Rand von gleichmäßiger Sobe entsteht, wobei jede durchsichtige Stelle mit Teig zu verdichten ift. Den aufstehenden Rand lege man mit zwei Fingern in spite Zacken und biege diese schröglaufend nach einer Richtung hin. Danach bestreue man den Teig reichlich mit gestoßenem Zwieback, drehe jede Zwetsche, eben zugedrückt, in geriebenem Zucker und lege fie, am Rande aufangend, gang bicht und freisformig bis zur Mitte bin, ftreue etwas Zimt barüber und lasse den Ruchen bei starker Site (siehe Mr. 1) 11/4 Stunde bunkelgelb backen.

Der aus den Zwetschen gelaufene Saft werde auf einem Suppensteller mit etwas Zucker auf einer heißen Platte ein wenig eingedickt, und erst, wenn der Kuchen zur Tafel gebracht wird, über die Zwetschen verteilt.

Der bemerkte Teig ist zu einer großen Torte hinreichend. Warm ist diese am wohlschmeckendsten, jedoch kann sie einige Tage vorher gebacken und vor dem Gebrauch 1/4 Stunde in einen heißen Osen gessetzt werden. In Zeiten, wobei die Zwetschen sehlen, kann der Kuchen

nach dem Backen mit Mus von Zwetschen ohne Schale bestrichen und dann  $^{1}/_{4}$  Stunde in den Ofen gestellt werden.

54. Torte von getrockneten Zwetschen. Man nehme den Teig Nr. 6, mache aus zurückbehaltenem Teige mit dem Tortenrädchen schmale Streifen, lege diese wie ein schieswinkliges Gitter über das Obst, oder man versahre nach vorhergehender Angabe: ferner gehören dazu 1 Pfund Katharinenpslaumen oder gute Zwetschen, 1/2 Flasche Weißwein, 200 g Zucker, 125 g Korinthen, 1 Citrone und gestoßener Zwiedack.

Die Pflaumen werden in heißem Wasser abgewaschen, Zwetschen abgebrüht (siehe Kompotts), und in weuig Wasser solange langsam gekocht, bis sich die Steine herausdrücken lassen. Dann werden die Pflaumen mit der Brühe, Wein, Zucker, Sast und halber Schale einer Citrone in einem irdenen Töpfchen, sest zugedeckt, langsam weich gekocht; 1/4 Stunde vorher gibt man die reingewaschenen Korinthen hinzu und läßt die Brühe gut einkochen. Nachdem das Mus völlig kalt geworden, streiche man es auf den mit Zwiedack bestreuten Teig, mache ein Gitter darüber und lasse den Kuchen bei starker Hige 1 dis  $1^1/4$  Stunde dunkelgelb backen.

- 55. Oftfriesische Knüppeltorte. 6 Eigelb, 6 Löffel saure Sahne, 6 Löffel Zuder verrührt man gut miteinander, knetet dann soviel Mehl hinein, daß man einen loderen Teig erhält, den man ausrollt und in kleine viereckige Stücke schneidet, um sie in Schmelzbutter goldgelb zu backen. Dann läutert man 375 g Zuder, fügt 250 g in Streißen geschnittene Mandeln, halb soviel seingeschnittene Succade, geriebene Citronenschale und gestoßene Banille hinzu, rührt schnell die Teigstückschen mit durch und drückt die Masse sest über Nacht kühl, bevor man sie stürzt, und hält dazu die Form einen Augenblick in heißes Wasser.
- 56. Datteltorte. Man bereitet auß 180 g Mehl, 100 g schaumig gerührter Butter, 100 g Zuder, 3 Eigelb, dem zu Schnee geschlagenen Siweiß und seingeschnittener Citronenschale einen leichten Teig, den man in eine Springsorm füllt und halb gar bäckt. Inzwischen rührt man 8 Eiweiß recht schaumig mit 300 g seinem Zuder, fügt 300 g seingeriedene Mandeln und 300 g seinstreifig geschnittene Datteln und 1 Glas Madeira hinzu und füllt diese Dattelmasse auf die halb gar gebackene Torte und bäckt sie völlig sertig. Zuletzt überzieht man die Torte mit dreifardiger Zuderglasur, der reichlich Citronensast zugesetzt

wurde, damit sie säuerlich schmeckt, und belegt sie mit Datteln und einsgemachten Früchten.

57. Englischer Plumkuchen. 1 Pfund gute Schmelzbutter ober frische Butter, welche langsam geschmolzen, abgeklärt und wieder dick geworden ist, 1 Psand geriebener und sein durchgesiebter Zucker, 1 Psand gute Puderstärke, 1 Psand gut gewaschene und wieder angetvocknete Korinthen, 12 Gier, 70 g feingeschnittene Succade, 8 g Zimt, 4 g Nelken, beide Gewürze sein gestoßen, und ein Weinglas Madeira oder Arrak.

Man reibt die Butter zu Sahne, rührt nach und nach Eidotter, Gewürze, Zucker und Korinthen hinzu und rührt die Masse nach Kr. 1 \frac{1}{2} Stunde so stark, daß sie Blasen wirst. Dann zieht man das zu einem sesten Schaum geschlagene Eiweiß leicht durch, rührt nachdem die Stärke hinzu, sowie auch zulett den Madeira, setzt den Kuchen sosort in den Osen und bäckt ihn dei Mittelhitze 1\frac{1}{2} Stunde. Bei diesem Kuchen ist die Anwendung von Backpulver sehr zu empsehlen.

58. Auflegekuchen, der sich lange frisch erhält. 8 Gier, eben-

soviel an Gewicht durchgesiebter Zucker, Butter und Mehl.

Die Butter wird geschmolzen, abgeklärt und, nachdem sie wieder dick geworden, mit dem Zucker, welcher nach und nach hinzugegeben wird, solange gerieden, dis dieser geschmolzen ist; dann rühre man die ganzen Eier nach und nach hinzu, rühre die Masse noch serner 1/2 Stunde nach Nr. 1, mische das Mehl durch, dacke davon 3 Kuchen dunkelgelb, bestreiche 2 derselben mit Gelee, lege alle drei auseinander, schneide andern Tags den Kand glatt und bestreue den Kuchen mit geriedenem Zucker.

Man kann dem Teig auch noch Citronenschale und Citronensaft zusehen, auch nur einen Auchen von der Masse backen, diesen mit Fruchtgelee bestreichen und noch mit dem Schaum von 3 Eiweiß, dem etwas Banillezucker zugesetzt wurde, bedecken und im Osen eben trocknen

laffen.

59. Kenziger aufgerollter Kuchen. 250 g durchgesiebter Zucker, 200 g seines, durchgesiebtes Mehl, 15 Eier, Gelee ober Zuckerfrüchte.

Der Zucker wird mit den Eidottern <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde stark gerührt, dann das Mehl und der feste Schaum der Eier durchgemischt. Hiersvon werden 2 länglich vierectige Kuchen auf einer Platte 20 bis 30 Minuten bei mittlerer Hitz gebacken. Einer derselben wird mit einsgemachtem Mus jeder Art oder Gelee oder Citronenmus aus Nr. 15

bestrichen, ber andere darauf gelegt und das Ganze wie eine Papier-rolle aufgerollt.

Diefer Ruchen ist von angenehmem Geschmad und hält sich lange.

60. Bandfuchen. 1 Pfund abgeklärte Butter, 1 Pfund burchgesiebter Zuder, 1 Pfund erwärmtes Mehl, 16 Eier, 1 Citrone, 1 Theelöffel Muskatblüte, 2 Theelöffel seiner Zimt, 100 g süße, 15 g bittere geriebene Mandeln.

Die Butter wird langsam geschmolzen, abgeklärt, mit dem Zucker dick gerührt. Dann werden die Eidotter, Saft und abgeriebene Schale einer Citrone, Muskatblüte, Zimt, Mandeln dazu gethan und dies alles ½ Stunde nach Nr. 1 stark gerührt. Danach gibt man den seften Schaum von 12 Eiern mit dem Mehl löffelweise zur Masse. Bon dieser streicht man 1 Strohhalm dick in eine flache zugerichtete Form, läßt es gelb backen, streicht dann wieder ebensoviel darüber, bäckt es wieder gelb und fährt so fort dis zu 5 Lagen, welche vorher gleichmäßig geteilt werden müssen. Nachdem die erste Lage gedacken ist, wird das Feuer unter der Tortensorm oder dem Bratosen größtenetils weggenommen, so daß der Kuchen hauptsächlich von oben gedacken wird, aber übrigens Mittelhiße (siehe Nr. 1) gleichmäßig unterhalten wird.

Auch kann man die Masse zu einem Auchen backen und Fruchtsgelee dazu reichen.

61. Sandkuchen. 1 Pfund gute frische Butter, 1 Pfund durchsgesiebter Zucker, 250 g feinstes Weizenmehl und 250 g fein durchsgesiebte echte Weizenstärke, je nach der Größe 10—12 frische Eier, Saft und halbe, sein geriebene Schale einer guten Citrone und 2 Eßstöffel Arrak. Alles dieses muß, mit Außnahme der Eier, einige Stunden vor dem Anrühren an einem warmen Orte stehen.

Die Butter wird vorher geschmolzen, vom Bodensat abgeklärt, nach der Abkühlung zu Schaum gerieden, und mit dem Zucker, welcher nach und nach hingestreut wird, tüchtig gerührt. Dann gibt man unter stetem Rühren im warmen Raume allgemach ein Sidotter nach dem andern hinzu, sowie auch die abgeriedene Sitronenschale, und rührt löffelweise das Mehl in die Masse. Nachdem diese im ganzen ½ Stunde nach Nr. 1 gerührt worden, wird der Arrak mit dem Sitronensaft durchgemischt und alsdann das zu steisem Schaum geschlagene Siweiß nebsteinem Theelöffel voll Backpulver leicht durchgezogen. Die Masse seinem na sogleich in der dereitstehenden zugerichteten Form in den Ofen und lasse sie Mittelhitze 1½, wenn der Kuchen dick ist, 2 Stunden backen. Während dieser Zeit darf nicht an die Form gestoßen werden.

Die Unterhitze kann ansangs etwas stärker als die Oberhitze sein, dann aber muß sie sehr vermindert und später das Feuer unten ganz entsernt werden.

Man kann den Sandtortenteig auch in drei Teile teilen und einen mit Schokolade braun, einen mit Cochenille rot färben und den letzten gelb lassen, diesen Teig schichtweise in die Form füllen und dann nach dem Stürzen mit einem dreifarbigen Guß, welcher mit Maraskino gewürzt ist, überziehen.

Ebenso kann man unter den Teig 4 g feinen Zimt, 2 g feingestoßene Nelken, 1 g feinen Kardamom, 15 g gewiegte Succade, ebensoviel Pomeranzenschale und etwas abgeriebene Citronenschale und so eine

"Gewürzsandtorte" herstellen.

62. Echtes Nienburger Viskuit. (Driginalrezept.) Man rührt 16 Eigelb mit 250 g Zuder, der Schale einer Viertel, dem Saft einer ganzen Eitrone und einem halben Theelöffel seinem Kardamom so lange tüchtig durcheinander, dis es dickschaumig ist und große Blasen schlägt, dann mischt man den zum Schneiden steisen Schnee von 9 Eiweiß unter die Masse und rührt zulett 750—780 g feinste Puderstärke durch. Die Form wird mit Butter dick bestrichen, mit seiner Semmel bestreut, abermals mit viel zerlassener Butter bestrichen und mit etwas gröberem Reibbrot ausgestreut, die Masse eingefüllt und bei gleichsmäßiger milder Hitze Tetunde langsam gebacken.

63. Schnell zu machendes Bisknit. 15 frische Gier, 1 Citrone,

250 g durchgesiehter Zucker, 250 g Buder.

Man schlägt 13 Eiweiß zu einem möglichst festen Schaum, rührt 15 Eidotter mit der teilweise abgeriebenen Schale und dem Saft einer Citrone leicht durcheinander und läßt dies langsam in den Schaum sließen, indem man diesen mit einem Schaumbesen fortwährend stark schlägt. Dan streut man den durchgesiebten Zucker hinein, serner den Puder und schlägt nun nicht länger, als die sich dieser mit der Masse vereinigt hat. Das weitere wie vorstehend.

Dasselbe Biskuit kann man auch mit 75 g geriebener Chokolade ("Chokoladenbiskuit") vermischen, man nimmt dann 50 g Puderskärke

weniger.

64. Gutes böhmisches Semmelbiskuit. Auf jedes Ei nimmt man 15 g Zucker und 15 g geriebenes und durchgesiedtes, zwei Tage altes Weißbrot, ohne braune Rinde. Die Eidotter werden mit Zucker, Saft und halber Schale einer Citrone und Zimt mit einem Schaumsbesen 1/4 Stunde stark geschlagen, dann das Weißbrot hineingestreut

und sogleich der steife Schaum der Eier leicht darunter gemischt. Dies wird in einer wohl zugerichteten Form 1 Stunde gebacken.

Ift das Weißbrot älter, fo muß man etwas weniger nehmen. Für

6 Personen sind 8 Gier hinreichend.

- 65. Visknitrolle. Aus 125 g Zuder, 6 Eidottern, etwas Salz und Citronenschale rührt man eine schaumige Masse, zieht das Eiweiß der 6 Eier sowie 90 g Mehl durch die Masse, und streicht sie messerrückendick auf ein bestrichenes Backblech. Man däckt den Luchen gelb, schweidet ihn glatt, löst ihn von der Platte, wendet ihn um und bestreicht ihn mit einer beliedigen Fruchtmarmelade. Man rollt ihn zusammen, stellt die Rolle einige Minuten in den Osen, desstreicht sie mit Zuckerglasur und belegt sie nach deren Trocknen mit eingemachten Früchten. In seinen Küchen gibt man diese Viekuitzrolle zerschnitten und kranzsörmig angerichtet mit einer dicken Weinssauce statt süßer Mehlspeise.
- 66. Ananasfranz. Um diesen ebenfalls als Mehlspeise gereichten Kuchen, der von vorzüglichstem Geschmack ist, herstellen zu können, muß man sich zwei Formen sertigen lassen, eine glatte Kranzsform (5 cm hoch, 18 cm Durchmesser) und eine Bechersorm (9 cm hoch und 9 cm Durchmesser). Man bereitet zu dem Kranz einen Sandtortenzteig Kr. 61 oder Biskuit Kr. 63, bäckt den Teig in beiden Formen, stürzt beide und läßt die Kuchen auskühlen. Inzwischen schneidet man srische in Zucker gekochte und abgekühlte oder eingemachte Ananas in Scheiben, läßt verschiedene eingemachte Früchte abtropsen und legt nun den Kranz auf eine passende Schüssel, auf der man ihn in schräg lausende Streisen teilt, ohne ihn zu zertrennen, und nun dicht mit den Ananasscheiben belegt. Die Bechersorm stellt man in die Mitte des Kranzes, verziert sie mit den eingemachten Früchten und reicht als Sauce den Ananassaft, welchen man mit gleicher Menge Madeira und und mehreren Lösseln Aprikosenmarmelade mischte.
- 67. Schokoladekuchen. 14 Eier, 250 g durchgesiebter Zucker, 250 g geriebene Mandeln, 200 g auf einem Reibeisen seingeriebene und durchgesiebte süße Vanilleschokolade, 4 g seiner Zimt und 1 Theeslöffel voll Backpulver.
- 12 Eidotter und 2 ganze Eier werden mit Zucker, Mandeln, Schokolade mittels eines Schaumbesens 1/4 Stunde stark geschlagen, oder 1/2 Stunde gerührt, dann wird das zu Schaum geschlagene Beiße der Eier durchgemischt, Backpulver schnell durchgerührt und der Kuchen 1 Stunde wie Mandeltorte gebacken.

68. Korinthenkuchen. 1 Pfund langsam geschmolzene, abgesklärte und wieder dick gewordene Butter, 1 Pfund seine Weizenstärke oder Reismehl, 375—500 g durchgesiedter Zucker, 125 g gewaschene, im Ofen angetrocknete Korinthen, abgeriedene Schale einer Citrone, 1 geriedene Muskatnuß oder 1 Theelöffel Muskatblüte, 12 frische Eier, 1/2 Glas Arrak oder Kum.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, unter starkem Kühren nach und nach Zucker, Gewürz, Sidotter und zwar eins nach dem andern, langsam hinzugefügt und die Masse nach Nr. 1 ½ Stunde stark gesrührt Dann werden die Korinthen durchgerührt, danach der steife Eiweißschaum, sowie nachdem möglichst schnell die Stärke und zuletzt der Arrak durchgemischt.

69. Traubenkuchen. (Mitgeteilt aus dem Gasthofe zu den drei Mohren in Augsburg.) Man nehme 1 Pfund Mehl, 375 g Butter, 1 Obertasse voll Zucker, gestoßenen Zimt je nach Besieben, Salz und

5 Eigelb und knete es fehr rasch zusammen.

Indessen bestreiche man ein Blech mit Butter, rolle den Teig aus, lege ihn hinein und bestreue ihn mit seingestoßenen Mandeln; dann werden 12 Eiweiß zu sestem Schaum geschlagen, mit  $1^1/2$  Pfund gestoßenem Zucker und 3 Pfund abgezupsten weißen Trauben untermengt, das Blech gefüllt und gebacken.

Diese Masse gibt 2 mittlere Kuchen.

70. Tassenkuchen. 4 Eier,  $1^1/2$  Tasse (200 g) Butter, 2 Tassen geriebener Jucker, 3 Tassen Mehl, 1 Tasse Milch, 3 Tassen Rosinen und Kovinthen, 6 Stück feingestoßene Nelken und die abgeriebene Schale einer Citrone.

Die Butter wird zu Sahne gerührt, Zucker, Gewürz und Eier nach und nach hinzugegeben, danach die Milch und das Mehl und zuletzt die Rosinen und Korinthen. Zu diesem Kuchen wird 1 Theeslöffel voll Backpulver (siehe Kr. 1) mit dem trocknen Mehl vermischt, aber niemals mit der Flüssigkeit.

Man läßt den Ruchen bei mäßiger Hitze 2 Stunden backen.

71. Reiskuchen. 375 g guter Reis, Milch zum Kochen besselben, 250 g Zuder, 200 g Butter, 12 Eidotter, 10 Eiweiß, 125 g süße und 6 Stück bittere geriebene Mandeln, 4 g Zimt, abgeriebene Schale einer Citrone oder etwas in Zuder eingelegte Apfelsinenschale (s. Abschnitt A. Nr. 59).

Der Reis wird in Wasser gehörig abgebrüht, in Milch langsam weich und recht steif gekocht; doch müssen die Körner ganz bleiben.

Dann reibe man die Butter zu Sahne, gebe unter fortwährendem Rühren nach und nach hinzu: Zuder, Eidotter, Mandeln und Gewürz; zulet mische man den steisen Eiweißschaum durch. Die Masse wird in einer gut zugerichteten, mit seingestoßenem Zwieback und Zucker bestreuten Springsorm bei Mittelhitze  $1^1/4$  Stunde gebacken.

Sollte der Reis nicht steif genug gekocht sein, so müssen einige feingestoßene Zwiebäcke unter die Masse gerührt werden, ehe der Eiweißschaum dazu kommt. Auch kann man statt der Mandeln 250 g aus-

gekernte Rosinen 1/4 Stunde im Reis kochen lassen.

- 72. Feiner Reiskuchen. Man kocht 125 g Reis in süßer Sahne mit etwas Salz und 80 g Vanillezucker die und verändert durch verschiedene Zuthaten die Reismasse auf mannigsaltige Weise. Man vermischt sie, nachdem man sie mit 6 Eidottern und 50 g geriebener Semmel verrührt hat, mit 60 g zerschnittenem Eitronat, oder mit 100 g aufgequellten Kosinen, oder 100 g aufgefochten kandierten oder frischen zerschnittenen Früchten jeglicher Urt, auch mit Mandeln, geriebenen Nüssen der mit Gewürzen und Blütenwasser verschiedenster Urt. Inzwischen bäckt man von Blätterteig Nr. 3 zwei gleichgroße Kuchen mit Kand, bestreicht sie, nachdem sie halb ausgekühlt sind, vorerst mit seiner Fruchtmarmelade oder einer dicken Weincreme, dann mit der beliedig gewürzten Reismasse, deckt den zweiten Kuchen darüber und reicht diesen Keiskuchen sosort zur Tafel, wo er die Stelle einer warmen Mehlspeise vertritt.
- 73. Mandelknappkuchen. 250 g feines Mehl, 125 g Butter, 125 g durchgesiebter Zucker, 125 g süße und 6 Stück bittere geriebene Mandeln, 2 frische Eier.

Die Butter wird geschmolzen, dann gibt man nach und nach Eier, Zucker und Mandeln hinzu, rührt die Masse  $^{1/4}$  Stunde, mischt das Mehl durch, drückt die Masse in der Kuchenpfanne ziemlich dünn aus=

einander und bäckt fie gelb.

Der Kuchen wird mit Gelee bestrichen; sollte man ein Bestreuen mit Zucker vorziehen, so schneide man den Kuchen, wenn er aus dem Ofen kommt, mit einem scharsen Messer in passende Stückhen und streue Zucker darüber hin.

74. Mandelspeckfuchen. Ein Mürbeteig nach Nr. 6, ferner 250 g geriebener Zuder, 250 g gestoßene Mandeln, mehrere Citronen, 2 Ciweiß, 50—70 g weißer, gröblich gestoßener Kandis.

Man tunke ben Zucker in Wasser, lasse ihn flüssig kochen, rühre in ben Zuckersaft die Mandeln und kleingeschnittene Schale einer

Citrone nebst dem Saft und stelle es zum Abkühlen hint. Dann macht man den Mürbeteig, teilt ihn in 2 gleiche Teile, welche man zu einem Ober= und Unterblatt außrollt, letteres jedoch zwei Finger breit größer als das erstere, breitet auf dem Unterblatt die Mandelmasse so auß, daß an den Seiten ein zweisingerbreiter Raum bleibt, legt das Ober= blatt darauf und läßt den Auchen nicht zu langsam backen. Sobald er auß dem Ofen kommt, streiche man daß zu Schaum geschlagene Weiße von 2 Giern darüber, schneibe Citronen unter Entsernung der Kerne in kleine Würsel, wie man Speck schneidet, streue sie auf den Auchen, belege ihn auch mit einigen Citronenscheiben, streue den Kandis darüber und stelle den Kuchen eine Weile in den Osen, damit die oberste Wasse etwas trockne.

- 75. **Bortngieser Kaffeekuchen.** 250 g Butter reibt man zu Sahne, fügt 6 Eidotter, 250 g Zucker, 1 Glas Madeira, 1 Lösfel Drangenblütenwasser, 1 Prise Salz, 125 g gereinigte Rosinen, 300 g Reis= oder feinstes Weizenmehl und 1 Theelöffel deutsches Backpulver hinzu, zieht Eierschnee durch die Masse, füllt sie in eine vorbereitete Form und bäckt den Kuchen  $1-1^1/2$  Stunde. Man überzieht ihn nach dem Stürzen mit einem beliebigen Guß.
- 76. Königskuchen. 375 g Butter wird zu Schaum gerührt, allmählich 10 Eidotter, 375 g Zucker, etwas Salz, 2 g Citronenschalensertrakt, 60 g süße, 10 g dittere geriebene Mandeln und 1 Löffel Cognac zugefügt und alles tüchtig miteinander verrührt. Dann mischt man 375 g Mehl, 100 g Korinthen, 100 g gewiegte Succade und 2 Theeslöffel Backpulver zu, zieht den Eiweißschnee von 8 Ciern durch den Teig, füllt ihn in Formen und bäckt den Kuchen langsam 2 Stunden.

77. Rüsterkuchen. 1 Pfund ausgewaschene Butter, 1 Pfund feines Mehl, 375 g geriebener und durchgesiebter Zuder, 250 g feinsgestoßene Mandeln, 9 Gier und Fruchtgelee.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, Zucker, Eier und Mandeln nach und nach hinzugefügt und ½ Stunde gerührt. Dann wird das Mehl durchgemengt, die Masse auf einer Platte fingerdick auseinander gedrückt und hellbraun gebacken. Wenn der Kuchen kalt geworden ist, bestreut man ihn mit Zucker und legt stellenweise Gelee darauf.

78. Karmeliterkuchen. 9 ganze und das Gelbe von 2 Eiern, 375 g durchgesiebter Zucker, 250 g Mandeln mit der Schale, die mit Rosenwasser nicht ganz sein gestoßen sind, 3 Estöffel Kirschwasser, die abgeriebene Schale einer Citrone, 4 g Zimt, 1 Musstanuß.

Gier und Eidotter werden schäumig geschlagen, die übrigen Bestandteile nacheinander hinzugefügt. Dann wird die Masse  $^{1/2}$  Stunde stark und gleichmäßig gerührt, 250 g seines Mehl darunter gemischt und der Auchen bei mittlerer Hiße gebacken.

79. Makronenkuchen. 375 g füße, mit Eiweiß nicht ganz fein gestoßene Mandeln, worunter 15 g bittere sein können, 250 g durchsgesiebter Zucker, beides erwärmt, 5 Eiweiß, Saft und teilweise abgesriebene Schale einer Eitrone oder Apfelsinenzucker.

Man vermischt die Mandeln mit dem Zucker und dem Eiweiß, fügt den Saft und die Schale der Citrone hinzu und streicht diese Masse auf große zur Kuchenform passend zusammengeklebte Oblaten. Man bäckt den Kuchen bei schwacher Hiße (3. Grad) und belegt die

Dberfläche mit eingemachten Früchten.

- 80. Mandelberg. Man schlägt 8 frische Eiweiß zu einem ganz festen Schnee, mischt 400 g durchgesiebten Stampfmelis mit 100 g Stärkemehl hinzu, fest die Masse in einem messingenen Reffel auf gelindes Feuer und schlägt sie fortwährend mit der Schaumrute oder einem Schaumbesen, bis sie anfängt dick zu werden. Dann wird der Topf vom Feuer genommen und unter Hinzuthun von etwas mit Bucker feingestoßener Banille oder abgeriebener Citronenschale die Masse ge= schlagen, bis sie kalt geworden. Darauf mengt man 1 Pfund ganz sein geschabte Mandeln, welche auf einer warmen Platte angetrocknet sind, mit einem Spaten durch die Masse und bringt diese dann auf Oblaten= kränze; doch besser noch ist es, sie auf folgende Weise aufzutragen: Man schneidet 12 Kränze von Pappdeckeln in 2½ cm Breite, jeden zur Hälfte der Breite kleiner als ben andern, legt diese Kränze auf eine mit Papierbogen belegte und mit etwas Mehl bestäubte Blatte und entfernt die Kränze. Auf die also bezeichneten Kreise wird die Mandelmasse 21/2 cm hoch verteilt und bei gelinder Site 1/2 Stunde gebacken. Sobald die Mandelfränze aus dem Ofen kommen, feuchte man das Papier auf der Kehrseite mit einem Schwamm an, wodurch das Ge= backene sich löst, schneide sie, abgekühlt, mit einem Messer glatt, lege fie aufeinander, auch nach Belieben hier und da ein wenig Simbeer= ober Johannisbeergelee dazwischen, damit die Ringe fest liegen, und verziere die Spite mit einem Blumenstrauß.
- 81. Kränze von Blätterteig mit Mandeln gefüllt. Blättersteig nach Nr. 4 und 250 g frische geriebene Mandeln, 250 g Zucker, 1 Ei, die abgeriebene Schale einer Citrone, 4 g Zimt.

Bon den letten Buthaten wird ein Teig gemacht, ben man einen

halben Finger dick ausrollt und in schmale Streisen schneidet. Zugleich rollt man den Blätterteig aus und schneidet die Streisen soviel breiter, daß sie den Mandelteig einschließen, und rollt sie zusammen. So fährt man fort, die aller Teig gerollt ist, schneidet aber jeden Streisen, zwei Finger breit kürzer als den andern, bestreicht die Stücke mit Ei, wälzt sie in grobgesiedtem Zucker, legt sie einzeln kranzförmig auf eine Platte und bäckt sie bei starker Hipe schnell gelb. Nachher werden sie auseinander gelegt.

- 82. Spiegelkuchen. Man backe einen Kuchen mit einem schmalen Kande von englischem oder Mürbeteig, mache ein beliebiges Weingelee von einer halben Flasche Wein, gieße es, noch flüssig aber nicht warm, auf den erkalteten Kuchen und stelle diesen hin, bis das Gelee steif ist.
- 83. Blätterteig mit Citronen-Creme. Ein Blätterteig von 375 g Mehl; zur Creme: 250 g gestoßener Zucker, 4 Citronen, Beißsoder Apfelwein nach Bedarf, 20 frische Sidotter, 5 Siweiß, 1/2 Sßslöffel seine Beizenstärke.

Man rollt den Blätterteig zum Kuchen aus, belegt ihn mit einem nicht zu flachen Kand und bäckt ihn schnell gar. Dann bereitet man folgende Creme: Die Sidotter füllt man in ein Glas, gibt in ein gleiches den Saft von den Citronen nehst so vielem Weißwein, daß er mit den Sidottern gleichen Raum einnimmt. Dann wird beides mit dem bemerkten Zucker, abgeriebener Schale von 2 Citronen, Giweiß und der aufgelösten Stärke untereinander gerührt und auf dem Feuer fortwährend geschlagen; endlich, wenn die Masse ganz steif geworden, diese schnell vom Feuer genommen und noch so lange geschlagen, dies sien nicht mehr heiß ist. Wenn die Torte zur Tasel gebracht werden soll, füllt man die Creme auf den Blätterteig und verziert sie mit kleinen Baisers.

84. Obstkuchen für 15 Personen. 200 g Vorschußmehl, 130 g Butter, 70 g Zucker, 1 Ei und 2 Eflöffel Rum, in Ermangelung kaltes Wasser.

Dies alles wird möglichst schon am vorhergehenden Tage gemengt, ausgerollt, kreuzweis zusammengeschlagen und nochmals derartig ausgerollt, daß man eine möglichst runde Form erhält. Dann wird der Teig mit einer Form bedeckt, abgerändert und auf eine vorgerichtete Platte gelegt; hier mit einem schmalen Rand versehen, die in 4 Teile geschnittenen sauren Üpsel recht nahe zusammen kreisförmig auf den Teig gelegt, reichlich Zucker, Zimt, Korinthen, Citronenschale und

gestoßenes Backwerk darüber gestreut, Stückhen Butter barauf gelegt und der Kuchen schön gebacken.

Bei Kirschen oder Zwetschen wird vorher Zwieback über ben Teig

gestreut.

Anmerk. Bei allen Obstknichen ist es anzuraten, das Obst nicht roh auf den Teig zu legen, sondern in Zuckerstrup einige Minuten aufzukochen und dann zu benutzen. Das Obst wird gleichmäßiger gesüßt sein und schneller gar backen, so daß ein Verbrennen oder gar Austrocknen des Kuchenteiges zu langen Stehens wegen nicht vorkommt.

Der Ruchen fann bis zu acht Tagen in einem Topfchen im Reller

aufbewahrt werden.

85. Apfelkuchen ohne Butterteig mit Mandelguß. 18 bis 20 feine mürbe Üpfel von mittlerer Größe, zum Füllen derselben gut gewaschene Korinthen, Zucker, Zimt, Succade und etwas Butter; zum Guß 6 frische Eier, 125 g geriebene Mandeln und 125 g geriebenen Zucker, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Theelöffel Muskatblüte.

Die Üpfel werden geschält, nach dem Herausbohren des Kernshauses mit Korinthen, Zucker, Zimt, Succade und einem Stückchen frischer Butter gefüllt und in einer zugerichteten Form oder Pfanne aufrecht nebeneinander gestellt. Dann werden Eidotter, Zucker, Mansdeln und Muskatblüte 1/4 Stunde stark gerührt, mit dem zu sestem Schaum geschlagenen Eiweiß durchgemischt, über die Üpsel verteilt und die Masse 1-1/4 Stunde gebacken.

Man gebe diesen Kuchen womöglich warm; macht man ihn am vorhergehenden Tage, so kann man ihn  $^1/_4$  Stunde vor dem Gebrauch in den Osen stellen.

- 86. Mannheimer Apfelkuchen. Man rührt aus 100 g schaumig geriebener Butter, 200 g Zucker, 5 ganzen Eiern, Schale einer Viertel Citrone und 250 g Mehl einen leichten Teig, den man auf eine mit Butter bestrichene, mit geriebener Semmel bestreute Platte streicht, mit Apfelscheiben dicht belegt und mit einem Guß aus ½ laurer Sahne, 3 Eiern, Zucker und Vanille übergießt. Man bäckt den Kuchen bei Mittelhitze.
- 87. Mailänder Apfelfuchen. Man bäckt nach Nr. 36 einen großen Linzer Tortenboden und dünftet indes gute Borsdorfer Üpfel in Wein mit Zucker und Citronensaft weich, doch dürfen die Viertel nicht zerfallen. Auch 200 g Reis wird abgebrüht und in Sahne mit Zucker und Banille weich und dick gekocht und dann kalt gerührt. Auch die Üpfel müssen abkühlen, bevor man sie auf den ebenfalls erkalteten Luchen legen kann. Man bestreicht diesen Luchen mit Aprikosenmarme-

lade, mischt unter den Reis ein Glas Maraskino und streicht ihn gleich= mäßig auf den Ruchen, legt dann die Apfelscheiben darauf, bestreicht diese mit flüssig gemachtem Apfelgelee und belegt den Ruchen mit ein= gemachten Kirschen.

88. Ruchen von Sefenteig auf einer Platte mit frifchen Zwetschen, auch mit Apfeln oder andern beliebigen Früchten. 1 Pfund warmgestelltes Wehl, 200 g geschmolzene und abgeklätzte Butter, <sup>2</sup>/10 l lauwarme Milch, 30 g frische Hefe (siehe Nr. 1), 2 Cier, 1 gehäufter Ehlöffel Zucker, ferner frische Zwetschen, und zum Überstreuen des Obstes Zucker, Zimt und Butter.

Man gibt das Mehl in eine Schale, in die Mitte Butter, Zucker, Gier, Milch, etwas Salz und in die Milch zerrührte Hefe, macht alles zu einem loderen Teige, welchen man langsam aufgehen läßt, rollt ihn bunn aus und legt ihn auf eine gut abgeriebene und bestrichene eiserne Platte; dann bestreicht man ihn mit geschmolzener Butter, streut Zucker und Zimt darüber, läßt recht reife, gute abgeputte und ausgesteinte Zwetschen in einem Topfe mit etwas Butter warm werden, legt fie bicht aneinander, mit der Innenseite nach oben darauf, kleine Stude Butter und Zimt darüber, stellt den Kuchen solange an einen warmen Ort, bis er gut aufgegangen ist, und backt ihn schnell gar, weil sonst der Teia austrocknen würde.

Nach Belieben kann man einen Guß nach Nr. 8 darüber machen,

ehe der Kuchen ganz gar ift, und ihn dann vollends gar backen. Auf gleiche Weise bäckt man einen Kuchen mit Walderdbeeren oder Heidelbeeren, doch wärmt man dazu vorher die Beeren im Ofen und bestreut den Teig vor dem Auflegen mit geriebenem Zwieback.

89. Westfälischer Butter-, Raffee- ober Buderkuchen. Nr. 1. 3 Pfund Mehl, 130 g hefe, 7 Gier, 1 Citrone, 2 Pfund Butter, 2 Obertassen gestoßener Zucker, reichlich 1/4 l Milch, 1/2 Pfund aus=

gekernte Rosinen ober Korinthen.

Man mache in der Mitte des durchgesiebten Mehls eine Vertiefung, gebe Zuder, Eier, Rosinen, die abgeriebene gelbe Oberschale der Citrone und die Milch mit der aufgelösten Hefe hinein, nach und nach die ganz erweichte Butter und schlage den Teig, welchen man in einer erwärmten Schale gerührt hat, tüchtig. Dann bestreiche man eine sorgfältig ge-reinigte große Kuchenplatte mit weißem Wachs oder ungesalzener Butter, breite den Teig fingerdick darauf aus und lasse ihn in nicht zu großer Wärme aufgehen. Ist dieses erfolgt, so bestreicht man den Kuchen mit zerlassener Butter, bestreut ihn dick mit grob- oder seingestoßenem Rucker und bäckt ihn rasch gar.

Man kann diesen seinen, aber auch sehr setten Nuchen in der Weise verändern, daß man nur 1<sup>1</sup>/2 Pfund Butter in den Teig nimmt, legsteren nach dem Aufgehen durchweg einkneift, mit dem zurückbehaltenen <sup>1</sup>/2 Pfund Butter in kleine Stückhen belegt und dann dick mit Zucker bestreut. Die Eier dürsen darin nicht sehlen, wohl aber in gröberen Plattenkuchen.

. 90. Westfälischer Butter-, Kassee- oder Zuderkuchen. Nr. 2. Zuvor sei bemerkt, daß die nachfolgenden Kuchen vor dem Einschieben in den Osen mit einer Gabel oder einem spizen Messer durchweg durchsstochen werden müssen, damit sie nicht blasig werden. Werden sie mit Daumen und Zeigefinger vor dem Belegen mit Butter gekniffen auf der ganzen Obersläche, so ist das Durchstechen mit der Gabel nicht nötig.

Zum Teig: 2 Kfund feinstes, erwärmtes und dann durch ein Blechfieb gerührtes Mehl, 375 g gute, völlig ausgewaschene Butter, 70—90 g
frische ausgewässerte Hefe, 70 g kleingeschnittene Succade, 1 kleiner Theelöffel Salz, 2 Eier, <sup>6</sup>/<sub>10</sub> l warme, nicht heiße Milch. Auf den Kuchen: 330 g gröblich gestoßener Zucker, 250 g Butter, 70 g gröblich gestoßene Mandeln; zum Besprengen des gebackenen Kuchens <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tasse Rosenwasser, oder, wenn man diesen Geschmack nicht angenehm sinden sollte, ebensoviel weißer Wein oder Zuckerwasser.

Das Mehl wird in einer erwärmten Backmulde mit der in Studchen zerpflückten Butter vermischt, in der Mitte eine Vertiefung ge= macht, die einige Minuten vorher in der Milch mit 60 g Zucker aufgelöste Sefe nebit Giern und Gewürz hineingegeben, mit einem breiten Messer von allen Seiten das Mehl nach der Mitte hingezogen, alles rasch untereinander geschlagen und wenig verarbeitet, was bei dieser Vorschrift eine Hauptbedingung ift. Der so entstandene weiche Teig wird nun mit der flachen, mit wenig Mehl bestäubten Sand auf einer etwas erwärmten Bäckerplatte einen halben Finger dick ausgebreitet. mit einem erwärmten Tassentuch bedeckt und an einem mäßig warmen Orte so lange — etwa 1—11/2 Stunde — zum Aufgehen hingestellt. bis der Teig gehörig gehoben ist. Nachdem dies geschehen, bestreut man ihn mit einem Gemengsel von Zucker, Mandeln und Zimt, ver= teilt die in Stückhen zerpflückte Butter gleichmäßig darüber und bäckt den Ruchen bei guter Site etwa 15-20 Minuten. Er darf nur bunkelgelb, nicht bräunlich werden; noch weniger im Dfen austrochnen, sondern muß inwendig weich bleiben. Beim Berausnehmen besprengt man ihn auf der Platte mit Rosenwasser, Bein ober Zuckerwasser,

Anmerk. Ganz frisch sind die Butterkuchen am besten. Um sie aufzufrischen, was recht gut geht, setze man sie vor dem Gebrauch einige Minuten in

cinen recht heißen Dien. Sie werben gewöhnlich in zweifingerbreite und breimal fo lange Studchen geschnitten.

91. Westfälischer Butter-, Kasses voer Zuckerkuchen. Nr. 3. Zum Teig 2 Pfund erwärmtes Mehl, 250 g gewaschene und womögelich ausgesteinte Kosinen, 125 g halb Butter halb gutes Schmalz, zussammen langsam geschmolzen, 50 g frische Hefe, 1/2 l warme Milch und, wenn man sie gerade hat, 2 Eklössel dicke saure Sahne; zum Bestreichen des Kuchens 125 g geschmolzene Butter und zum Überstreuen 125 g Zucker und etwas Zimt.

Der Teig werde in einer warmen Schale angemengt, mit dem etwa noch fehlenden Mehl auf dem Kuchenbrett verarbeitet, geworfen, damit er zarter wird (siehe Nr. 1 dieser Abteilung) und ausgerollt, dann auf eine Kuchenplatte geschoben, nachdem er aufgegangen, mit 125 g Butter bestrichen und mit ebensoviel Zucker bestreut und in gut geheiztem Ofen

rasch braun gebacken.

92. Butterkuchen von Semmel- ober feinem Weistvotteig. In Fällen, wo die Zeit zum Bereiten eines Butterkuchens sparsam zugemessen ist, kann nachstehende Vorschrift dienen:

2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfund beim Bäcker bestellter Brötchenteig, 250 g abgeklärte, noch etwas warme Butter, 3 Eflöffel durchgesiebter Zucker, 2 erswärmte Eier, eine Messerspitze Muskatblüte und 250 g Rosinen ober

Korinthen, welche in warmem Wasser gewaschen werden.

Dies alles wird mit dem Teig vermischt, der jedoch möglichst wenig verarbeitet werden darf. Wenn er auf der Platte gut aufgegangen ist, so bestreue man ihn wie in den vorhergehenden Vorschriften mit einer Mischung von gröblich gestoßenem Zucker und Zimt, lege auch 125 g in Stückhen zerpstückte Butter darüber hin und backe den Anchen schnell gar. Das Besprengen nach dem Backen mit Rosenwasser oder Wein ist auch hier zu empsehlen.

- 93. Amerikanischer Ruchen. (Driginalrezept.) Man rührt 2 Pfund Maismehl mit guter Milch, etwas Salz und einigen Eiern zu einem nicht zu steisen Teige, verarbeitet ihn gut und thut ihn  $2^{1/2}$  cm hoch in eine mit Butter bestrichene Schüssel, begießt ihn oben mit zerlassener Butter und stellt ihn  $1-1^{1/2}$  Stunde lang in einen heißen Backosen. Der Auchen wird warm, wie er aus dem Dsen kommt, gegessen und zwar zum Kassee oder Thee, zum Dessert, oder als Mehlspeise mit Kompott. Diesem Kuchen muß ebenfalls 1 Theelössel voll Backvulver zugesetzt werden.
- 94. Göttinger Speckfuchen. Dieser namentlich bei Herren sehr beliebte Frühstückskuchen wird von fertig zubereitetem Brotteig gebacken.

Der letztere wird messerväckendick ausgerollt, auf eine mit Speck bestrichene große Kuchenplatte gebreitet, mit einem Guß von dickem, saurem Rahm nebst 5 ganzen wenig geschlagenen Eiern versehen, dicht mit kleinen Würfeln von geräuchertem Speck, würfelig geschnittenen Zwiedeln, Kümmel und etwas Salz bestreut und in starker Hitze im Vackosen, vor dem Brote, rasch gar gebacken. Durch Hinzufügung von Üpselsscheiben wird der Kuchen sehr verseinert. Ost wird auch ein Guß von geriedenen Semmelkrumen mit Giern und faurem Flott, auf jedes Ei 1 Eßlössel, nebst seingeschnittenem Schnittlauch und etwas Salz auf den Kuchen gestrichen und dieser dicht mit seingewürseltem Speck des streut wie der vorhergehende. Der Speck darf aber niemals in den Guß gemischt werden.

95. Schlesischer Brünkelkuchen. Hierzu ein Butterkuchenteig nach Nr. 90 ohne Rosinen und Korinthen. Zum Überstreuen 250 g geriebener Zuder, 250 g feines Wehl, 250 g geschmolzene und abgeklärte Butter, 70 g gröblich gestoßene Mandeln, 8 g Zimt.

Dies alles wird mit der Hand lose durchgemengt, so daß es kleine Krümel werden. Dann wird der Teig, nachdem er gut aufgegangen, auf einer Platte dünn ausgerollt, mit Butter bestrichen und mit obigem Gemengsel bestreut, mit einer Feder noch etwas zurückbehaltene geschmolzene Butter darüber gesprengt und der Ruchen schnell gebacken.

96. Guter schlesischer Käsekuchen. Ein Teig wie in Nr. 91. Zum Uberstreichen wird ein Suppenteller gute, abgelausene dicke oder Käsemilch mit junger Sahne sein, aber nicht zu dünn gerührt, 1 Oberstasse geschmolzene Butter, Zucker und Zimt nach Geschmack, 2 Eier und 250 g gut gewaschene Korinthen durchgemischt.

Man rollt den Teig auf einer Platte dünn aus, läßt ihn aufgehen, streicht die etwas erwärmte Käsemasse darauf und bäckt ihn schnell wie Butterkuchen. Je nach der Größe des Kuchens gibt man abends vor dem Gebrauch etwa 3 1 dicke Milch mit dem Rahm in einen losen Beutel und verwendet am andern Morgen diese von der Molke befreite Masse zum Guß über den Kuchen.

Dieser Ruchen ist, wenn er nicht im Dfen ausgetrocknet, sondern weich gebacken und frisch gegessen wird, von sehr angenehmem Geschmack.

97. Bremer Klaben. Zum Teig 3 Kfund gutes durchgesiebtes Mehl, 1 Kfund ausgewaschene Butter, 1 Kfund gewaschene Kosinen, welche womöglich ausgesteint und dann warm gestellt werden, 250 g durchgesiebter Zucker, 3/4 l warme Milch, 100 g Hefe, 1 Theelöffel Salz, Gewürz nach Gefallen. Zum beliebigen Füllen, wobei die Kosinen

wegbleiben, 375 g gewaschene und erwärmte Korinthen, 125 g Zuder,

70 g langgeschnittene Mandeln, stark 30 g Succade.

Man mache den Teig, wozu alle Bestandteile vorher erwärmt sein müssen, ganz nach Wickelkuchen, Nr. 106, lasse ihn langsam etwa 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde aufgehen und rolle ihn 2 Finger dick zu einem langen, schmalen Streisen aus, drücke diesen mit dem Rollholz in der Mitte der Länge nach ein, damit an den Seiten der Teig dicker werde, fülle, wenn es beliebt, diese Stelle mit Korinthen, Succade und Mandeln und schlage dann die beiden Seiten so auseinander, daß keine vorsteht. Dann bringe man den Klaben in Form eines halben Mondes auf eine Platte, die Kückseite nach außen, worin einige Einschnitte gemacht werden, lasse ihn gehörig aufgehen, bestreiche ihn mit Ei und backe ihn bei mäßiger Wittelhitze eine reichliche Stunde.

98. Naumburger Stollen. Zum Teig <sup>6</sup>/10 l warme Milch, 1 Pfund Butter, 250 g Kofinen, 250 g Korinthen, 80 g Hefe, 125 g burchgesiebter Zuder, 2 g Muskatblüte und soviel Mehl, als man zu einem loderen Teige bedarf, der nicht an den Fingern klebt. Zum Bestreichen etwas geschmolzene Butter; zum Überstreuen 125 g Mandeln, 15 g bittere eingeschlossen, Zuder und Zimt.

Das Mehl wird durchgesiebt und mit der Butter an einen warmen Ort gestellt; Korinthen und Rosinen werden, nachdem sie gut gewaschen,

im Dfen erwärmt.

Hat man die warme Milch in die Mitte des Mehles und dann die mit etwas Branntwein angerührte Hefe dazu gethan, so wird das übrige mit der Butter durchgearbeitet; Rosinen und Korinthen kommen zuletzt hinzu. Ist der Teig nun gemacht, so legt man ihn zum Aufsgehen an einen warmen zugfreien Ort, sormt ihn dann zu einem langen Brot, macht Einschnitte hinein, bestreicht den Stollen mit gesschwolzener Butter und streut die gröblich gestoßenen Mandeln darüber. Wenn derselbe aus dem Osen kommt, wird er nochmals mit Butter bestrichen und mit Zucker und Zimt bestreut.

99. Hallorenkuchen (Hallesche Wecke). Ein l Milch, 2 Kfund ausgewaschene Butter, 1 Kfund ausgesteinte Rosinen, welche mit Rum besprengt werden, 1 Kfund gereinigte Korinthen, 100 bis 130 g trockene Hese, 70 g süße, 15 g bittere gehackte Mandeln, 70 g kleingeschnittener Citronat, abgeriebene Schale einer Citrone, 2 g Muskatsblüte, 6 Eidotter, 1 Theelössel Salz und soviel Mehl, daß der Teig, welcher stark geschlagen wird, sich gut ziehen läßt.

Mit zurückbehaltener Butter und sußen Mandeln bestreiche und bestreue man eine große oder zwei kleinere Formen, gebe den Teig

hinein und stelle ihn an einen warmen Ort. Ist er recht gut aufgegangen, so läßt man ihn in einem nicht gar zu stark geheizten Ofen backen, bestreicht den Kuchen sogleich mit Butter und streut Zucker und Zimt darüber hin.

100. Roll= und Schneckenkuchen. 1150 g feines durchgesiebtes Mehl, 8 Eier, von 4 das Weiße zurückgelassen, 80 g mit Milch und Zucker aufgelöste Hefe, 250—375 g Farinzucker oder Melis, 1 Pfund gute ausgewaschene Butter, 250 g Korinthen, 250 g ausgesteinte Kossinen, 1/4 l lauwarme Milch.

Alles dies muß vorab an einem warmen Orte gehörig durchgewärmt sein. Dann werden die Eier zerklopft, die Milch wird mit der Hefe zu den Eiern gegossen und die Hälfte des Mehles damit angerührt. Dieses läßt man <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde aufgehen, rührt nachher soviel Mehl dazu, daß man den Teig rollen kann, arbeitet die Butter durch, gebraucht von dem übrigen Mehl zum Unterstreuen und rollt den Teig dünn aus. Dann schneidet man ihn mit einem Backrächen in stark zweisingerbreite Streisen, streut Zuder, Korinthen, Kosinen, Zimt, auch nach Belieben Mandeln, der Länge nach sein geschnitten, darüber hin, rollt die Streisen in Form eines Schneckenhauses auf und setzt sie in eine zugerichtete Tortenpfanne nicht zu nahe aneinander, damit sie Kaum zum Ausgehen haben. Sind größere Köllchen dabei, so kommen diese in die Mitte. Man läßt sie gut ausgehen und bäckt sie bei starker Sitze <sup>8</sup>/4—1 Stunde.

Ist man genötigt, den Ruchen zu einem zuverlässigen Bäcker in den Ofen zu schicken, so erkundige man sich genau, wann der Auchen in den Ofen kommt, und lasse ihn, gut zugedeckt, in der Backstube aufgehen.

101. Elberfelber Kringel. 2 Pfund Mehl, 375 g Butter, 250 g Zuder, 5 Eier, 8 g guter gestoßener Zimt (wo dieser nicht beliebt ist, kann er stetz durch Banille oder auch bei Hesendakwerk durch Kardamom ersetzt werden), ½ 2 Wilch, 375 g Korinthen oder 2 Tassen Gelee und 70 g frische Hese.

Die Hälfte bes Mehls rührt man mit der warmen Milch, den Eiern und der Hefe an, läßt es aufgehen und nimmt dann 125 g Zucker und soviel Mehl dazu, daß der Teig verarbeitet werden kann; die Butter gibt man nach und nach dazu, sowie auch das übrige Mehl. Dann wird der Teig nicht zu dünn ausgerollt, mit dem übrigen Zucker nebst Zimt und Korinthen überstreut oder mit Gelee bestrichen, vorssichtig aufgerollt und zu einem offenen Kranze gesormt. Dieser wird

bann auf eine Platte gelegt, wenn er gut aufgegangen ift, mit Butter

bestrichen und 3/4 Stunde bei ftarfer Site gebacken.

Bunscht man beim Backen dieses Kringels zugleich ein zweites Gebäck zu haben, so kann man vor dem Aufrollen des Teiges den vierten Teil davon zurückbehalten, 2 gehäufte Eglöffel Zucker durch= arbeiten und Mandelfränze formen und baden, wie diese beim fleinen Badwerk beschrieben sind. Es wurden bazu 70 g Mandeln nötig sein.

102. Napffuchen (Form- oder Rodonkuchen). Nr. 1. 1 Pfund feinstes Mehl, welches der Klümpchen wegen durch einen Durchschlag getrieben wurde, 375 g abgeklärte und wieder kalt gewordene Butter. 250 g durchgesiehter Zucker, 15 Eier, abgeriebene Schale einer Citrone, ein Stücken feingeschnittene Succade und 30 g frische gewässerte, mit

Milch zerrührte Hefe und 1/2 Theelöffel Salz.

Nachdem die genannten Teile gehörig durchwärmt, auch im Winter die Eier in warmem Wasser erwärmt worden und die Sese mit etwas warmer Milch und 1 Theelöffel Zucker aufgelöft, reibe man die Butter zu Schaum, rühre allgemach Zucker, Salz und Citronenschale hinzu, sowie auch abwechselnd 1 Exlössel Mehl, 1 ganzes Si und fahre damit fort, dis alles verrührt ist, wo alsdann die Hefe durchgemischt wird. Dann schlage man ben Teig mit der runden Seite des Rühr= löffels solange, bis er überall Blasen wirft, lasse ihn in der zugerichteten Form langsam etwa 11/2 Stunde zugedeckt an einem zug= freien Orte aufgehen und backe den Auchen bei guter Mittelhitze 1 Stunde.

Man kann bei dieser und ber nächsten Vorschrift nach Gefallen den Bucker weglassen und geriebenen Zucker zum Ruchen geben.

103. Napfkuchen. Nr. 2. 1 Pfund feinstes durchgesiebtes Mehl, 375 g abgeklärte Butter, 125 g etwas gröblich gestoßene Mandeln, 125 g durchgesiehter Zucker, 9 frische Eier, ½10 l frische erwärmte Milch, abgeriebene Schale einer Citrone, 1/2 Theelöffel Salz und 30 g frische Befe. — Die Butter wird zu Schaum gerieben, dann gibt man unter stetem Rühren nach und nach die Gier hinzu, dann Mandeln, Milch, Gewürz, Buder und aufgelöste Hefe, rührt zulet löffelweise bas Mehl burch, und läßt bie Masse in einer mit Butter bestrichenen und mit Buderzucker oder Zwieback bestreuten Form nach Nr. 1 auf= gehen und baden.

Anmerk. Bei Napfkichen, Rollkuchen und allen anderen Hefenbackwerken fann man überall statt Hefe gutes Bachpulver nehmen.

104. Parifer Napfkuchen. Man löft 45 g Sefe in einer Taffe Milch auf. Dann rührt man 500 g Butter zu Schaum, fügt 3 ganze Eier, 3 Eigelb, 150 g Zuder, 125 g Korinthen und ebensoviel Kosinen, ½ Theelöffel Salz, 50 g gewiegte Succade, 15 g geriebene bittere Mandeln, 1 Löffel Banillezuder, geriebene Citronenschale, etwas Muskatblüte, 3 Löffel Cognac und die aufgelöfte Hefe hinzu und fügt zulett 625 g feinstes durchgesiebtes Mehl hinzu. Man schlägt den Teig recht tüchtig, bis er lose und leicht erscheint, füllt ihn dann sofort in eine gut vorbereitete große Form, stellt ihn zum Aufgehen an einen warmen Ort und bäckt ihn dann bei gleichmäßiger Wärme lichtbraun. Man stürzt den Kuchen, besiebt ihn gleichmäßig und dicht mit feinstem Buderzucker und hält dann eine glühende Schaufel darüber, bis er alasiert erscheint.

105. Korinthenplat. 1375 g Mehl, 375—500 g Korinthen, gut gewaschen, 250 g abgeklärte Butter, ½ l lauwarme Milch, 70 g Hefe, 1 Obertasse Zucker, 2 Eier, Muskatblüte ober Zimt und etwas Salz.

Dies alles wird 1 Stunde vor dem Anrühren an einen warmen Ort gestellt. Dann rührt man Milch, Eier und die Hälfte der Hefe mit der Hälfte des Mehls an, läßt dies aufgehen und macht es mit dem übrigen zum Teig, welchen man mit der runden Seite eines Löffels so lange stark schlägt, dis er Blasen wirft. Darauf läßt man den Teig in einer ausgestrichenen Form  $1-1^1/2$  Stunde aufgehen, bestreicht ihn mit verdünntem Ei und läßt den Kuchen bei starker Mittelhiße 3/4-1 Stunde backen.

106. Widelkuchen. Zum Teig 625 g feines Mehl, 375 g außegewaschene Butter, nach Belieben 80—160 g Zuder, 3 Eier, 50 g Hefe, ½ l lauwarme Milch, 1 Theelöffel Salz; auf den Teig: 250 g Korinthen, 125 g Zuder, 30 g kleingeschnittene Succade oder Pomeranzenschale oder in Zuder eingelegte Apfelsinenschale (A. Nr. 59) und 8 g Zimt.

Nachdem alle benannten Teile gut erwärmt, die Hefe in etwas Milch und Zucker aufgelöft, legt man die weichgewordene Butter in die Mitte des Mehls, rührt Zucker, Eier, Hefe, Salz und Milch unterseinander, gieft es hinzu und macht erft mit dem Meffer, dann mit der Hand einen Teig, den man gut schlägt und aufgehen läßt. Danach rollt man ihn zu einem langen, 15 cm breiten Streisen, bestreut ihn mit Korinthen, welche vorher gewaschen und im Dsen erwärmt sind, Zucker, Pomeranzenschale und Zimt, rollt ihn der Breite nach lose auf, legt das Ende der Rolle in die Mitte einer Form und so rundsherum, dis der Streisen zum Kuchen gesormt ist; jedoch muß die Kolle so gelegt werden, daß etwas Kaum zum Aufgehen dazwischen bleibt.

Man läßt ihn an einem warmen Orte gut aufgehen und bäckt ihn bei starker Mittelhiße  $1-1^1/4$  Stunde.

107. Gewöhnlicher Topffuchen. Zu 2 Kfund gutem Mehl 125 g Butter, doch kann man auch zur Hälfte Schweineschmalz und gutes, ausgeglühtes Küböl nehmen, ferner 125 g Rosinen oder in Stückhen geschnittene gut getrocknete Birnen, 1—2 Sier, <sup>4</sup>/10 l warme Milch, knapp 30 g frische Hefe, 2—3 nicht ganz weich gekochte, kalt gewordene und geriebene Kartoffeln, 1 Theelöffel Salz und nach Gefallen etwas Muskatblüte.

Die Eier werden klein geschlagen, Hefe, Kartosseln, Salz und Milch dazu gerührt und hiermit das übrige vermengt. Dann wird der Teig stark geschlagen, in einer mit Schmalz oder Öl bestrichenen tiesen Pfanne, zugedeckt, zum langsamen Aufgehen hingestellt; wenn das nach etwa  $1^1/2-2$  Stunden erfolgt ist, auf dem Ofen, zugedeckt, ganz langsam gebacken. Nachdem der Kuchen oben trocken geworden, wird er umgewendet und vollends gar gebacken.

Sollte man gerade keine gekochten Kartoffeln vorrätig haben, welche jedoch den Topfkuchen milder und lockerer machen, so würde auf reichlich  $^{1}/_{2}$  l Milch gerechnet werden müssen. Der Teig wird dadurch verbessert, daß man ihn am vorhergehenden Tage anrührt und

bis zum Aufgehen in den Reller ftellt.

## II. Kleines Backwerk.

Vorbemerkung. Um das kleine Backwerk ohne Bröckelei schnell von der Platte zu lösen, bestreiche man diese, nachdem sie gut abgerieben und erwärmt worden, mit einem Stücken weißem Wachs. Nach dem Backen nehme man die kleinen Auchen, Kringel 2c. mit einem langen dünnen Messer so heiß wie möglich vom Blech; sollte das Gebackene aus Versehen auf der Platte kalt und also fest geworden sein, so bedarf es zum Abnehmen nur des Warmmachens der Platte.

- 108. Blätterteigschnittchen. (Fleurons.) Dieselben dienen zum Berzieren einer Kagoutschüssel oder als Beilage dazu. Man treibt Blätterteig eine Federspule stark aus, sticht ihn mit einer kleinen runden Form oder einem Glase aus, bestreicht die Stücke mit verdünntem Ei, klappt sie zusammen, bestreicht auch die obere Seite der Halbmonde und bäckt sie gelb.
- 109. Marschallstörtchen. Blätterteig, 2 Eiweiß, 125 g Zucker, 100 g geriebene Mandeln.

Man rollt den Blätterteig einen Strohhalm dick aus, sticht mit einem kleinen Wasserglase Boden aus und legt etwas von folgender Mischung darauf, welche man mit einem Theelöffel ein wenig auseinsander streicht. Hierzu das zu steisem Schaum geschlagene Eiweiß, Zucker und Mandeln. Diese Törtchen werden bei starker Hipe gelb gebacken, danach erst mit dem Eierschnee bestrichen und im Osen 1 Minute getrocknet. Sie werden frisch gegessen.

110. Fruchttörtchen. Mürbeteig ober Blätterteig, Ei, beliebige frische ober Zuder-Früchte, Zuder und Zimt.

Der Teig wird ganz sein ausgerollt, dann werden mit einem großen Wasserglase Boden davon ausgestochen, aus der Hälfte dieser, um Känder zu formen, kleinere Boden gemacht, die ersten rund herum, nur nicht die Seiten, mit Ei bestrichen, die Kinge als Känder darauf gelegt und die Kuchen rasch gelb gebacken. Dann belegt man die Oberssäche der Törtchen in der Mitte mit eingemachten Früchten ohne deren Sast, oder mit frischen süß und die eingekochten Kirschen zc.

Ebenso kann man von dem ausgerollten Teig vieredige etwa 15 cm große Stücke schneiben, biese mit gezuckerten ober eingemachten abgetropften Früchten belegen, auch wohl mit Fruchtgelee bestreichen. die vier Eden in der Mitte zusammenlegen, mit Ei bestreichen und backen. Man drückt nach dem Backen eine Kirsche oder Hagebutte auf die Mitte und nennt dies Backwert "füße Briefe". Hat man kleine Förmchen, so füttert man diese mit Teig aus, backt die Törtchen und füllt fie dann mit beliebigem feinen Kompott, mit Fruchtmarmelade oder auch mit eingemachten Früchten. Man überstreicht sie zuletzt gern mit steifem gefüßten Gierschnee und bestreut sie mit Mandeln und läßt den Schnee etwas Farbe annehmen. Für die einfache Rüche belegt man den ausgerollten Teig nur mit einem Apfelmus oder Awetschen= kompott, bedeckt ihn dann mit zweitem Teigdeckel, sticht mit einem Weinglase Ruchen aus, bestreicht sie mit Ei und bestreut sie mit Zucker. Hat man kein Kompott zur Hand, sticht man nur den Teig aus, be= streicht ihn mit Ei und bestreut ihn mit Mandeln und bäckt die Ruchen ohne Fülle, um sie als "Kolatschen" aufzutischen.

111. Französische Kolatschen. Man rührt 125 g Butter, 1 Ei, 1 Eidotter und 70 g Zucker zusammen und fügt ½ Obertasse Franz-branntwein oder Rum und 200 g Mehl hinzu. Hiervon setzt man mit dem Löffel kleine Klöße auf eine mit Wachs bestrichene Platte, bestreut sie mit gestoßenem Kandis und bäckt sie bei mäßiger Site.

112. Hefenkolatschen. 125 g ausgewaschene Butter, 5 Eidotter 30 g Zucker, Citronenschale, 1 Tasse dicke saure Sahne, 30 g in etwas Misch und Zucker ausgelöste Hefe und 370 g feines erwärmtes Mehl.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, das übrige nacheinander hinzugerührt, dann sett man davon walnußgroße Alöße auf eine bestrichene Platte, läßt sie gut aufgehen, legt auf jede Kolatsche eine einsgemachte Hagebutte, Kirsche oder Rosine, bestreicht sie über und über mit geschlagenem Siweiß, bestreut sie mit grobgestoßenem Zucker und bäckt sie bei starker Hipe 10 Minuten.

113. Schweizer gefüllte Kröpfti. Zum Teig: 250 g Mehl, 200 g Butter, 50 g Zuder, 3 Eflöffel französischer Branntwein, 1 Eflöffel Wasser, zum Füllen eingemachte Früchte ober Gelee.

Nachdem der Teig ausgerollt, werden mit einem großen Wasserglase Boden davon ausgestochen, diese mit eingemachten Früchten oder Gelee gefüllt, einmal zusammengeschlagen, ringsum etwas angedrückt, mit Ei bestrichen und schnell im Ofen gebacken.

114. Äpfel in Mürbeteig. Beliebiger Teig, mürbe Üpfel, Arrak oder Rum, eingemachte Johannisbeeren oder Johannisbeer=Gelee, am angenehmsten ist Dreimus (siehe T., eingemachte Früchte) und einige Makronen oder Mandeln, Kovinthen, Zucker, Zimt und Citronenschale; ferner Zucker, Ei und Mandeln.

Die Üpfel werden geschält, ausgebohrt, abends oder einige Stunden vor dem Gebrauch mit Arrak begossen, mit Zucker und Zimt bestreut. Nachdem der Teig dünn ausgerollt und in viereckige passende Stücke gerädert, werden die Üpfel mit dem angegebenen Eingemachten, wozu man ein paar gestoßene Makronen mischen kann, gesülkt. Auch können die Üpfel mit seingeschnittenen Mandeln, gewaschenen Kvinthen, Zucker und Citronenschale gesülkt werden. Dann wird jedesmal ein Apfel aus ein Stückhen Teig gesetzt, die vier Spiten nach der Mitte hin zussammengeschlagen, die so eingehüllten Üpfel oben in geschlagenes Ei, dann in eine Mischung von gröblich gestoßenen Mandeln und Zucker gedrückt und bei starker Mittelhitze gebacken.

115. Mailänder Schuitten. 250 g Mehl, 125 g Butter, 200 g Zucker, 2 Eflöffel dicke saure Sahne oder Franzbranntwein und 1 Ei.

Dies wird zum Teig gemacht, ausgerollt, in schräge Vierecke gesichnitten, auch nach Belieben mit Ei bestrichen, schnell gebacken, und nach dem Erkalten mit einigen Stückhen Fruchtgelee belegt.

- 116. Schweizer Schokoladebrot. Man rührt zu dem steisen Schaum von 3 Giern 200 g Zuder, 70 g gestoßene Mandeln und 50 g geriebene Schokolade. Dann streicht man diese Masse auf Oblaten, zerschneidet sie in schmale, längliche Stücken und bäckt sie bei schwacher Sitze.
- 117. Quittenwürstchen. Quitten werden in Wasser weich gekocht, durch ein Sieb gerieben und soviel Zucker als Quittenmus genommen, dies auf dem Feuer steif abgeröstet, mit geriebenen Mandeln, Citronat, Orangenschale, Zimt und Nelken gewürzt, in gut gereinigte Schafsbärme gedrückt und nachher zu kleinen Würstchen abgeteilt.
- 118. Speculaci ober Theeletterchen an den Weihnachtsbaum. 1 Pfund seines, durchgesiebtes Mehl, 1 Pfund durchgesiebter Zucker, 250 g ausgewaschene Butter, 3 Gier, 2 g Zimt, abgeriebene Schale einer Citrone und ein Theelöffel Backpulver.

Die Butter wird in Stückchen zerpflückt, mit dem Mehl vermischt und mit den benannten Teilen — mit Ausnahme des Backpulvers — zum Teig gemacht, welcher über Nacht oder wenigstens einige Stunden zum Ruhen und Erstarren hingelegt werden muß; es schadet dem Teig gar nicht, wenn man ihn mehrere Tage vorher macht und an einem kalten Orte ausbewahrt. Dann drückt man den Teig auseinander, streut das Backpulver darüber hin, arbeitet es möglichst schnell durch und rollt den Teig einen Messerrücken dick aus. Nachdem werden aus ihm mit beliebigen Blechsormen Figuren ausgestochen und auf einer mit Wachs bestrichenen Platte bei mittelmäßiger Hize gelb gebacken.

119. Feine Anisplätzchen (auch zum Weihnachtsbaum passend). 400 g halb seines Mehl, halb Buder, 400 g Zuder, beides durchgesiebt, 12 frische Eier, 2 Eflössel ausgesuchter Unissamen.

Das Eiweiß wird zu festem Schaum geschlagen, die Eidotter werden zerrührt und langsam zum Schaum gegeben, während man start und ununterbrochen schlägt; dann wird der Zucker, welcher mit dem Anissamen vermischt worden, löffelweise hinzugeschlagen, sowie auch nachdem auf gleiche Weise das Mehl. Diese Mischung wird thees löffelweise auf eine mit Wachs bestrichene Platte gegeben und bei Mittelhitze gelb gebacken.

120. Gute Zuderplätchen. 250 g Puber, 250 g geftoßener Zuder, beides fein durchgesiebt, 4 frische Eier, abgeriebene Schale einer Citrone.

Die Gier werben mit Zucker und Gewürz  $^{1/4}$  Stunde stark gerührt, dann wird das zu steisem Schaum geschlagene Weiße durchgemischt und danach der Puder möglichst schnell durchgerührt. Dies wird theelöffels weise auf eine mit Butter bestrichene Platte gegeben und bei Mittelhitze gelb gebacken.

121. Mandelplätichen. 250 g feines durchgesiebtes Mehl, 250 g durchgesiebter Zucker, 70 g Butter, 70 g geriebene Mandeln, 4 Gier, abgeriebene Schale einer halben Citrone.

Man reibt die Butter zu Sahne, rührt, indem man nach und nach Eier, Zucker, Gewürz und Mandeln hinzugibt, 1/4 Stunde, mischt das Mehl unter die Masse und bäckt sie theelöffelweise auf einer Platte bei mittlerer Hipe.

122. Schokoladeplätchen. 200 g durchgesiehter Zucker, 125 g geriebene und durchgesiehte süße Schokolade, 70 g seines Mehl und 4 Eiweiß.

Das Eiweiß wird zu festem Schaum geschlagen, mit den benannten Teilen schnell vermischt, dann werden kleine Plätzchen davon auf eine stark bestrichene Platte gesetzt und bei Mittelhitz gebacken.

Auch kann man der Teigmasse noch 50 bis 80 g geriebene süße Mandeln nebst einigen bitteren zusehen.

123. Vanilleplätchen. 375 g Weizenmehl und 125 g Kartoffelmehl, 1 Pfund Zucker, dies alles durchgesiebt, 7 ganze Eier, ein 8 cm

langes Stud mit Zuder gestoßene Banille.

Die Gier werden mit dem Zucker  $^3/_4$  Stunde tüchtig gerührt, dann gibt man die Banille und nach und nach das Mehl hinzu. Unterdes wird die Platte abgerieben, gut bestrichen und mit etwas Mehl bestäubt, wodurch das Zusammensließen der Plätzchen vermieden wird. Dann thut man von der Masse jedesmal einen kleinen Eplöffel mit Zwischenzumen auf die Platte, stellt diese  $^1/_2$  Stunde hin und bäckt die Plätzchen in Mittelhitze schön gelb.

Die Plätchen sind besonders beliebt zum Wein und erhalten sich in einem zugedeckten Porzellangefäß eine geraume Zeit.

124. Gewürzplätschen. 2 Pfund Mehl, 2 Pfund Zucker, 12 große oder 14 kleine Eier, die Schale von 2 Citronen, 60 g Succade, 7 g gestoßene Nelken, 8 g gestoßener Zimt, 8 g gestoßener Kardamom.

Eier, Zucker und Gewürz werden  $^{1/2}$  Stunde gerührt und nach und nach das Mehl hinzugegeben. Die Platte wird mit Wachs bestrichen, die Masse theelöffelweise darauf gelegt und gelbbraun gebacken.

125. Zimtsterne. 1 Pfund durchgesiebter Buder, 1 Pfund forg= fältig ausgesuchte Mandeln, welche gewaschen, getrodnet und mit ber braunen Schale gerieben werden, 6 Eiweiß, 4 g feiner Zimt und bie

kleingeschnittene Schale einer Citrone.

Man rührt Zucker und Citronenschale mit dem zu Schaum ge-Schlagenen Giweiß 1/4 Stunde ftark und ununterbrochen, fügt ben Bimt hingu, fest einen Teil dieser Mischung beiseite, rührt dann die Mandeln gut durch, rollt den Teig auf einem mit Mehl bestreuten Backbrett bunn aus und formt ihn mittels eines Ausstechers zu Sternen von beliebiger Größe, welche man mit bem hingeftellten Eiweiß und Rucker bestreicht und auf einer mit Bachs abgeriebenen Platte langfam bäckt.

Dieses Bachwerk ist sehr lange haltbar.

126. Thee- und Zimtbrezeln. 375 g feines Mehl, 250 g Buder, beides durchgesiebt, 125 g langfam geschmolzene und abgeklärte

Butter, 3 Cier, 4 g guter Zimt, ein Theelöffel Backpulver. Gier, Butter und Zucker werden gerührt, mit dem Backpulver, dem Bimt und Mehl zum Teig gemacht, Bregeln daraus geformt, biese mit Eigelb und Waffer bestrichen und in einem nicht zu heißen Dfen gelb gebacken.

- 127. Schwäbische Kringel. Aus 1 Tasse geschmolzener Butter, cbensoviel dicker saurer Sahne, 2 Giern, 1/2 Theelöffel Kardamom, etwas Citronenschale, 150 g seinem Zucker, einer Prise Salz, 1 Thee= löffel Backpulver und 350-400 g Mehl knetet man einen gleich= mäßigen Teig. Man rollt ihn aus, formt kleine Kringel bavon, legt fie auf ein bestrichenes Brett und backt sie bei mäßiger Sitze hellbraun.
- 128. Kaffeebrezeln. Aus 375 g Mehl, 30 g frischge= branntem, feinstem gemahlenen Raffee, zwei ganzen Giern, 2 Dottern, 150 g feinem Zucker, 100 g Butter, etwas gestoßener Banille, geriebener Citronenschale und einer Prise Salz, sowie 8 g deutschem Bachpulver macht man einen lockeren, gut durchgearbeiteten Teig. Man formt kleine Brezeln aus der Masse und backt sie bei mäßiger Sitze gelbbraun.
- 129. Celler Kringel. 3 Gier werden hart gekocht und nach dem Erkalten so fein wie möglich gehackt. Dann knetet man aus 350 g Mehl, ebensoviel Butter, 200 g Zuder, einer Brije Salz, etwas Citronenschale und wenig gestoßener Banille einen geschmeibigen Teig, aus dem man Kringel formt, die man in Giweiß und Bucker wendet und in mäßig heißem Ofen gelbbraun bäckt.

- 130. Hohenzollernküchlein. 500 g Mehl, 200 g süße, gröbsich gestoßene Mandeln, 400 g gelber Farinzuder, 4 Gier, etwas gestoßene Banille, 50 g geriebene Schokolade, 50 g feingeschnittene Succade, etwas geriebene Muskatnuß und 10 g Backpulver verknetet man zu einem Teig, der sich formen läßt, ohne zu brechen. Man nimmt Stücke davon, formt daumendicke, lange Rollen, drückt sie oben etwas platt, kerbt sie nach 10 cm etwa immer ein, bäckt sie bei mäßiger Hige und bricht sie, wenn sie noch heiß sind, an den eingekerbten Stellen außeinander.
- 131. Lüftlein (Gebäck für Kranke). 100 g Butter wird schaumig gerührt, 300 g seiner Zucker, 5 Eier, ½ l Milch, 1 Eßlöffel Backspulver und 700 g Mehl hinzugefügt. Man knetet davon einen leichten Teig, rollt ihn aus, sticht längliche Kuchen davon und bäckt sie im Ofen goldbraum.
- 132. Käsestangen. Aus 240 g Mehl, 140 g Butter, 8 Eflöffeln saurer Sahne, 1 Theelöffel Salz, einer Brise Capennepfesser und 200 g seingeriebenem Parmesankäse macht man einen sesten Teig, läßt ihn über Nacht im Keller ruhen, rollt ihn am anderen Tage 1/2 cm dick aus, schneidet ihn in Streisen und bäckt die Stangen lichtgelb, ja nicht braun, weil sie sonst bitter schmecken.
- 133. Käseröhrchen. Man rollt einen guten Blätterteig nach Nr. 2 ober 3 in Blättchen in der Größe einer Spielkarte aus, bestreicht jedes Blättchen mit etwas von einer Fülle, die man aus 60 g schaumig gerührter Butter, 4 Eigelb, 120 g geriebenem Käse, Salz, Pfeffer und dem Schnee von 3 Eiweiß hergestellt hat, rollt die Blätterzteigblättchen, nachdem man die Känder mit Ei bestrichen, röhrensörmig zusammen und bäckt sie lichtbraun. Feiner als die Käsestangen, von trefslichstem Geschmack. Beide Gebäcke werden statt Butter und Käsegereicht.

134. Mandelspäne auf Oblaten. 250 g abgezogene, gewaschene, mit einem Tuche abgetrocknete und in Streisen geschnittene Mandeln, 200 g Zucker, 2 Eiweiß, etwas abgeriebene Citronenschale, 2 gestoßene Nelken und 1 Eßlöffel voll Orangenblütenwasser.

Nachdem man Eiweiß, Zucker, Gewürz und Orangenblütenwasser zu einer dicken Masse gerührt und mit den Mandeln vermischt hat, wird der Teig messerrückendick auf Oblaten gestrichen, in singerlange, zweisingerbreite Stücke geteilt, diese bei schwacher (3. Grad) Hiße gebacken und noch heiß über ein glattes rundes Holze gebrückt, um sie zu einer halben Rundung zu formen.

135. Mandelschnitte. Ausgewaschene Butter, durchgesiebter Zucker, geriebene Mandeln und feines durchgesiebtes Mehl, von jedem Teile 250 g, 2 Eier, abgeriebene Schale einer halben Citrone.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, mit dem übrigen zum Teig gemacht, wobei jedoch die Hälfte von Mandeln und Zucker zum Überstreuen zurückbleidt. Dann rollt man den Teig 1/2 Finger dick aus, schneidet länglich viereckige Schnitten daraus, bestreicht sie mit geschlagenem Siweiß, bestreut sie mit Mandeln und Zucker und bäckt sie bei mäßiger Hitz gelb.

- 136. Blittuchen. Butter, durchgesiebter Zucker, seines durchgesiebtes Mehl, von jedem 250 g, 125 g Mandeln, 4 ganze Eier, abgeriebene Schale einer halben Eitrone. Nachdem die Butter langsam geschwolzen, abgeklärt und dick gerührt, gibt man unter stetem Rühren nach und nach die ganzen Eier, sowie auch allgemach den Zucker, wosvon man jedoch einen Teil zum Überstreuen zurückläßt, die Eitronensschale und zuletzt das Mehl hinzu. Dann streicht man diese Masse messerrückendick auf eine Platte, welche, da dies Backwerk sonst drwerkt wurden, mit Wachs bestrichen sein muß, wie es im Vorbericht zum kleinen Backwerk bemerkt worden. Ist das geschehen, so bestreut man den Kuchen mit einer Mischung von lang geschabten Mandeln und dem zurückgestellten Zucker, bäckt ihn bei mittlerer Hitze schnell gelb und schneidet ihn sozieich, nachdem er aus dem Ofen gekommen, in schrägwinkelige Vierecke.
- 137. Hobelspäne. 1 Pfund seines durchgesiebtes Mehl, 1 Pfund geriebener Zuder, 375 g geschmolzene Butter, 6 Eier, Schale einer Citrone.

Nachdem dies gut gerührt, wird die Masse so dinn wie möglich auf eine mit Butter bestrichene Platte gebracht und 8—10 Minuten hellgelb gebacken. Dann wird der Kuchen ganz heiß in 4 cm breite und 20 cm lange Streisen geschnitten und schnell wie Hobelspäne um einen dicken Stock gewickelt.

138. Berlingos (vorzüglich zum Wein, Thee und zu Weihnachten). 750 g Mehl, 1 Kfund Zucker, 300 g frische Butter, 5 Eier und 1 absgeriebene Citronenschale.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, nach und nach Eier, Zucker und Citronenschale hinzugerührt, sowie zuletzt das Mehl. Aus diesem weichen Teige sormt man kleine Kränze, die man auf eine gut gereinigte, mit Butter abgeriebene und mit etwas Mehl bestäubte Platte nicht zu nahe aneinander legt. Sie dürsen beim Backen nur dunkelgelb werden.

Auch können die Berlingos vor dem Backen mit Eiweiß bestrichen und mit einer Mischung von grobgestoßenen Mandeln, Bucker und Bimt bestreut werden, was Wohlgeschmack und Ansehen erhöht.

139. Biener Pfaffenhütchen. 375 g feines Mehl, 250 g ge- fiebter Zuder, 200 g frische, in kleine Stüdchen zerpflückte Butter, 1 Theelöffel voll feiner Zimt, 8 feingestoßene Nelken, abgeriebene Schale einer halben Citrone, 2 ganze Gier und 3 Gidotter.

Dies alles macht man zu einem glatten Teig, rollt ihn auf einem mit Mehl bestäubten Backbrett messerrückendick aus, schneidet ihn in dreiedige Stude, welche man mit beliebigem Gingemachten bestreicht. Dann werden die Spigen darüber zusammengebogen und die Hutchen auf einer mit Mehl bestäubten Platte gelb gebacken.

140. Wiener Gisbogen. 250 g durchgesiebter Buder, 250 g feines Mehl, 5 frische Eier, abgeriebene Schale einer Citrone, 1 kleiner

Theelöffel gestoßene Muskatblüte und 70 g Mandeln.

Gier, Zuder, Muskatblüte, Saft und Citronenschale werden tüchtig gerührt, dann wird nach und nach das durchgesiebte Mehl unter die Masse gezogen, diese messerrückendick auf ein mit Butter bestrichenes Blech gebracht, mit einem Gemisch von feingeschnittenen Mandeln, Zucker und Zimt bestreut und langsam gelb gebacken. Wenn der Kuchen aus dem Osen kommt, wird er sosort in dreifingerbreite Streifen geschnitten, die man fingerlang glatt durchschneidet und schnell, ehe sie erkalten, um ein Rollholz biegt.

141. Wiener Bollen. 250 g feines Mehl, 250 g Buder, 3 Gier, 4 g feiner Zimt, 1 g Rardamom, ebensoviel Relfen, abgeriebene Schale einer halben Citrone, 3 Stud recht fein gehadte eingemachte Walnuffe.

Nachdem Mehl und Zucker durchgesiebt, werden alle benannten Teile, mit Ausnahme des Mehls, 1/4 Stunde recht stark gerührt; dann wird das Mehl löffelweise hinzugerührt, und nachdem jeder Theelöffel dieser Masse in feingestoßenem Zuder umgebreht ift, formt man läng= liche Stücken daraus und läßt sie auf einer mit Wachs bestrichenen Blatte bei schwacher Site gelb backen.

142. Tiroler Schnittchen. Aus 250 g Butter, ebensoviel ge-riebenen Mandeln, 125 g Zucker, 5 Eidottern, 1 Glas Rheinwein, 250 g Mehl, der abgeriebenen Schale einer Citrone und 2 Theelöffeln geftoßenem Anissamen bereitet man einen Teig. Man rollt ihn aus, zerschneide ihn in schräge Bierecke, bestreicht diesen mit zerquirltem Ei, bestreut sie mit Zucker und bäckt sie auf bestrichener Platte bei mäßiger Hike goldbraun.

- 143. Berliner Brötchen. Man bäckt in kleinen Förmchen eine beliebige Biskuitmasse, stürzt die Törtchen und läßt sie erkalten. Dann schneidet man sie in vier Teile, bestreicht jeden Teil auf einer Seite mit einer seinen Obstmarmelade und taucht sie in einen steisen Eiweißsichnee, den man mit Vanillezucker gewürzt hat. Dann bäckt man die Brötchen in sehr gelind warmem Ofen gelblich, besprigt sie mit aufgelöstem Fruchtgelee, daß sie wie gesleckt aussehen und gibt sie sofort warm zur Tasel.
- 144. Prophetenkuchen. 350 g burchgesiebtes Mehl, 100 g Butter, 100 g feiner Zuder, 5 Gier und 2 Löffel süße Sahne werden nebst einer Messerspitze Salz gut untereinander gearbeitet. Der dickssississe Teig wird auf ein bestrichenes Blatt gestrichen, und beinahe gar gebacken. Dann bestreicht man den Kuchen mit zerlassener Butter, bestreut ihn mit seinem Zuder, bäckt ihn vollends gar und zerschneidet ihn in beliedige Formen.
- 145. S-Auchen. 500 g Mehl, 300 g Butter, 300 g Zucker, 2 ganze Eier, etwas Citronenschale und Kardamom.

Hiervon macht man im kalten einen Teig, von welchem man kleine Stückhen auf einem Backbrett lang rollt und solche in Form eines Sauf einer mit Butter bestrichenen und mit Mehl bestäubten Platte bunkelgelb backen läßt.

146. Gebrannte Mandeln. 1 Pfund mit einem Tuche absgeriebene, ungeschälte Mandeln, 1 Pfund Zucker, nach Besieben 4 g Zimt.

Den Zuder tunkt man in Wasser und kocht ihn in einer kleinen messingenen Kasserolle bis zu folgender Probe: Man hält eine Gabel hinein, nimmt sie heraus und bläst dagegen; wenn der Zuder in Blasen davon fliegt, so ist er gut. Es werden dann die Mandeln hineinsgeschüttet, die man beständig mit einem eisernen Spaten rührt, dis sie den Zuder aufgenommen haben. Dann setzt man den Topf vom Feuer und rührt die Mandeln fortwährend, dis sie trocken geworden sind, worauf man den Topf wieder ans Feuer setzt und die Mandeln rührt, dis sie glänzen. Nun schüttet man sie auf eine flache Schüssel, mischt noch heiß den Zimt durch und pflückt sie voneinander.

147. Gesalzene Mandeln, sehr beliebt bei Herren. Man brüht bazu die Mandeln, zieht sie ab und siedet sie unter beständigem Kühren so lange in Olivenöl, dis sie braun und knusperig werden. Sie werden auf weißem Fließpapier getrocknet, und dann mit seinstem Taselsalz, das in England mit ganz wenig Cayenne gemischt wird, bestreut.

148. Muskaziner Mandeln. 375 g Mandeln mit ber Schale, 375 g geriebener Bucker, 8 Eiweiß, 4 g Bimt, 4 g Relken und abgeriebene Citronenschale.

Die Mandeln werden abgewischt, gerieben und mit dem Eiweiß, Zucker und Gewürz auf gelindem Feuer solange gerührt, bis die Masse beim Anfühlen nicht mehr klebt; dann läßt man sie abkühlen, formt kleine Mandeln daraus und bäckt sie bei schwacher Site.

149. Bufferln (Baisers) oder spanischer Wind. Bu diesen leichten Badwerken kann nur der feinste, ganz trockene Buderzucker ge= braucht werden, wenn sie geraten sollen. 1 Pfund fein durchgesiebter Buder, etwas mit Buder möglichst fein gestoßene Banille, von 4-6 recht frischen Giern das Weiße.

Letteres wird zu einem fo festen Schaum geschlagen, daß man ihn schneiden kann (siehe Abschnitt A. Rr. 2) Zucker und Banille langsam hineingestreut, wobei man immer schlägt; dies mit einem Theelöffel auf eine mit Bachs bestrichene Platte gesetzt und langsam bei schwächster Site gebacken oder mehr getrocknet.

In ber feinen Ruche werden die Baifers mit Schlagfahne gefüllt. Man formt aus der Teigmasse mit einem Eßlöffel mittelgroße Eier, bäckt sie, nimmt von unten das Inwendige der Baisers heraus und füllt sie im Augenblick, da man sie zur Tafel reicht, mit steifer Schlagfahne.

Bielfach backt man die Baisers auch auf einem mit Papier belegten Brett in Form eines halben Gies, bestreicht dann die Unterseite eines jeden Gies mit Fruchtgelee und bruckt immer zwei Baifers aneinander.

150. Sufe Makronen. 750 g geriebener Bucker, 1 Pfund geriebene Mandeln, 4 Eiweiß, abgeriebene Schale einer Citrone.

Die Mandeln werden mit dem Zucker, der Citronenschale und dem fehr festen Eiweißschaum eine gute Beile gerührt, von der Masse mit einem Löffel runde ober längliche Häufchen auf eine heißgemachte. mit Wachs bestrichene Platte gesetzt und bei schwacher Site gelb gebacken. Auch kann man die Makronen auf Oblaten baden, was am bequemsten ist. Hat man indes beides nicht, und muß sie auf Papier backen, so bestreiche man dieses, wenn sie aus dem Dsen kommen, auf der unteren Seite mit einem naffen Binfel, wodurch fie fich lösen.

Statt nur suße Mandeln zu nehmen, nimmt man auch nur 3 Teile

füße und 1 Teil bittere und erhält so "bittere Makronen". Mischt man dagegen 8 g Zimt, etwas Nelken und Askatblüte unter die Masse, so neunt man sie "Gewürzmakronen".

151. Schokolade=Makronen. 250 g durchgesiebter Zucker, 200 g süße und 50 g bittere Mandeln, 70 g geriebene Schokolade, knapp 3 Eiweiß und ein Stücken mit Zucker seingestoßene Vanille.

Dies alles wird solange tüchtig gerührt, bis sich die Masse etwas vom Löffel loslöst, dann bringt man diese mit einem Theelöffel bei kleinen Zwischenräumen auf eine gut abgeriebene, mit Wachs bestrichene Platte, oder auf ein mit Butter bestrichenes weißes Papier und bäckt die Makronen in gelinder Hise.

152. Pomeranzennüsse. 250 g feines Mehl, 250 g Zucker, beides durchgesiebt, 3 Eier, 250 g kandierte Pomeranzenschale, 50 g

Citronat in kleine Würfel geschnitten.

Man rührt die ganzen Eier mit dem Zucker <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde, gibt das Gewürz und das Mehl dazu, rührt die Masse, bis man kein Mehl mehr sieht, rollt kleine Bällchen davon, setzt sie auf eine bestrichene Platte und bäckt sie bei mäßiger Sitze gelb.

Durch einen Zusatz von einer Messerspitze Bachpulver wird die

Masse lockerer und sehr vermehrt.

153. Mandelnüsse. 250 g feines Mehl, 250 g Zucker, 250 g feingestoßene Mandeln, 70 g Butter, 4—6 Gier, Citronen= oder Apfelssinenschale.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, mit Eiern, Zucker, Gewürz und Mandeln <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde tüchtig gerührt, das Mehl durchgemischt, kleine Bällchen davon aufgerollt und langfam gelb gebacken.

154. Beiße Pfeffernüsse. 1 Pfund seinstes Mehl, 1 Pfund Zucker, beides durchgesiebt, 4 große Eier, 100 g Citronat, die Schale einer Citrone, 1 Muskatnuß, 1 Eßlöffel Zimt, ein kleiner Theelöffel gestoßene Melken, 15 g gereinigte Pottasche und eine Prise weißen gestoßenen Pfeffer.

Eier, Zucker, Pottasche und Gewürz werden gut gerührt, auf einem Bachbrett mit dem Mehl stark verarbeitet, kleine Küchelchen

davon geformt und auf einem Blech langsam gebacken.

Anmerk. Bei dieser und den folgenden Bäckereien, bei benen Pottasche angegeben ist, möchte ich bemerken, daß man stets besser statt dieser Bachpulver nimmt. Bachpulver bewirkt ein wirkliches Leichter- und Lockererwerden des Teiges, Pottasche hebt die Kuchen nur wenig. Als Würze aber Pottasche betrachten zu wollen, wird der gebildete Gesichmack für versehlt halten.

Nur um konjervative Naturen nicht in Schrecken zu setzen, wenn etwas "von Urgroßmutters Zeiten Gewohntes" im Buche fehlt, habe ich Bott-

asche überhaupt beibehalten.

155. Gute branne Braunschweiger Pfeffernüsse. 1 Pfund feines Mehl, 1 Pfund Honig, 14 g Pottasche, 16 g gestoßene Nelken,

50 g gestoßener Zimt und das ferner nötige Mehl.

Den Honig bringt man auf dem Feuer zum Kochen, rührt in einer tiefen Schale das Mehl damit an, spült den Topf, worin der Honig ge= kocht ift, noch mit 1/4 l Wasser nach, gibt dieses zu dem Teige und rührt oder knetet noch soviel Mehl hinein, daß sich der Teig nur schwer verarbeiten läßt. Dann läßt man ihn einige Wochen ober etwas fürzere Beit zugebunden an eir em nicht zu kalten Orte stehen. Wenn dann die Pfeffernüffe gebacken werden sollen, legt man den Teig auf ein mit Mehl bestäubtes Backbrett, fügt das Gewürz und die am Abend vorher mit etwas Wasser bedeckte Pottasche hinein, knetet den Teig, rollt ihn aus, schlägt ihn wieder zusammen, um ihn abermals auszurollen, bis er wieder weich und elastisch geworden ist. Dann rollt man kleine Teile von dem Teige zu fingerdicken Walzen, schneidet 1 cm dicke Stückchen davon und setzt diese dicht nebeneinander auf ein bestrichenes Ruchen= blech. Sobald der Teig verbraucht ift, fährt man mit der Kuchenrolle leicht über den Teig, damit er eben wird, und bäckt ihn in einem mäßig heißen Ofen gar, aber nicht hart, auch nicht zu dunkel. Nach dem Ausziehen aus dem Dfen läßt man die Platte mit dem Honigkuchen einige Stunden stehen, schiebt sie noch einmal in den Backofen, damit sich das Backwerk wie Zwieback härtet, aber nicht dunkler wird. Die Pfeffer= nüsse gewinnen dadurch an Geschmack, würden sie aber gleich zuerst im Dfen hart gebacken, so könnten sie zu braun und dadurch bitter werden. Um die Pfeffernusse noch zu verseinern, bestreut man den Boden der Ruchenplatte mit in Scheiben geschnittenen Mandeln vor dem Aufsetzen der Rüßchen. Trocken aufbewahrt halten sich die Pfeffernüsse lange.

156. Springerle. 1 Pfund seines Mehl, 1 Pfund Zucker, beibes durchgesiebt, 4 große Eier, 1 Walnuß groß Butter, 2 große Messerspissen gereinigte Pottasche, Anissamen.

Zucker, Butter, Eier und die in etwas Milch aufgelöste Pottasche werden <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde gut gerührt und mit dem Mehl, wovon etwas zurückbleidt, zum Teig gemacht. Dieser wird auf ein mit Mehl bestäudtes Brett gelegt, eine Beile verarbeitet, mit dem Rollholz einen halben Finger dick ausgerollt, mit etwas Mehl bestäudt und mit eigens dazu bestimmten Formen ausgedrückt. Nachdem man den ausgedrückten Teig auf den Backtisch gestürzt hat, so daß die Figuren oben liegen, werden diese mit dem Messer voneinander getrennt und auf ein mit Anis bestreutes Backbrett gelegt, wo sie an einem trocknen Orte über Nacht liegen bleiben. Andern Tages werden Bleche mit Wachs

ober Öl bestrichen, die Springerle darauf gelegt und in einem mäßig warmen Dfen weißgelb gebacken.

157. Brauner Kuchen. 4 Kfund bester Sirup, 4 Kfund Mehl, 1 Kfund Zucker, 375 g länglich geschnittene Mandeln, eine Obertasse geschmolzene Butter, 70 g gereinigte Pottasche, seingehackte Schale einer Citrone, 16 g Muskatnägelchen, ebensoviel Kardamom und Zimt, dies alles gröblich gestoßen, nach Belieben auch kleingeschnittene Succade.

Sirup und Zuder läßt man zusammen eine Weile kochen; nach dem Abkühlen schüttet man Pottasche, Gewürz, Mandeln, Butter hinzu und rührt dann das Mehl hinein. Nachdem der Teig 8 Tage, besser noch wochenlang an einem warmen Ort gestanden hat, knetet man ihn stark auf einem mit Mehl beständten Backbrett, dis er einem steisen Brotzteig ähnlich ist. Man bestreicht die ausgerollten Kuchen mit Eiweiß oder Rosenwasser und schickt sie auf einer mit Mehl beständten Platte zum Bäcker.

158. Baseler Lebkuchen. 1/2 l Honig, welcher wenigstens 1 Jahr alt sein muß, 1400 g Mehl, 700 g Zucker, 230 g ungeschälte Mandeln, ebensoviel Pomeranzenschale, desgleichen Citronat und Schale von 2 Citronen, dies alles gröblich geschnitten, 50 g Zint, 8 g Nelken, 2 Theelössel Muskatblüte, 30 g gereinigte Pottasche, 1 Glas Kirschswasser aber Arrak.

Honig und Zucker werden aufs Feuer gesetht; wenn die Masse steigt, die grobgeschnittenen Mandeln eine gute Weile darin geröstet. Dann wird der Topf vom Feuer genommen, das sämtliche Gewürz hinzugesügt, und, nachdem die Masse etwas abgekühlt, die Pottasche durchgerührt. Nachdem kommt das Kirschwasser und zulett das Mehl hinzu. Man rollt den Teig, solange er noch warm ist, 2 Messerrücken dick aus, schneidet ihn in länglich vierectige Stücke, legt sie dicht zusammen auf ein mit Mehl die beständtes Blech und läßt sie über Nacht liegen. Dann bäckt man die Lebkuchen dei gelinder Hitz; die Hitz nach dem Brot in einem Bäckerosen ist eine geeignete. Noch heiß werden sie mit einem Messer in länglich vierectige Stücken geschnitten, und nachdem sie kalt geworden, voneinander gebrochen. Zum Guß läutert man Zucker, läßt ihn kochen, dis er Faden zieht, und bestreicht damit die Kuchen.

159. **Baseler Leckerli.** 1 Pfund Honig, 1 Pfund gestoßener und durchgesiehter Zucker, 1 Pfund Mandeln mit der Schale, der Länge nach sein geschnitten, 1 Pfund seinstes Mehl, 70 g Citronat, die klein geschnittene Schale von einer Citrone, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Muskatnuß, etwas Nelken und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Weinglas Arrak oder Kum.

Man läßt den Honig auf dem Feuer zergehen, schüttet Zucker und Mandeln hinein, rührt es gut durcheinander, fügt das übrige hinzu und verarbeitet es tächtig zu einem Teig, den man 8 Tage zugedeckt stehen läßt. Dann rollt man den Teig einen halben Finger dic aus, legt ihn auf ein mit Wachs bestrichenes Blech, bäckt ihn bei starker Hitze und schneidet den Kuchen noch warm in beliebige, etwa zweissingerbreite und singerlange Stücke.

160. Weißer Nürnberger Lebkuchen. 1 Pfund seines Mehl, 1 Pfund durchgesiebter Zucker, 1 Pfund geschnittene, im Osen weiß geröstete Mandeln, 8 Eier, 70 g verzuckerte Pomeranzenschase, 70 g Citronat, beides klein geschnitten, 8 g Zimt, 2 g Nelken, 2 g Kardamom, 15 g gereinigte, in etwas Rosenwasser oder Milch aufgelöste Pottasche.

Die Sier werden stark geschlagen, mit dem Zucker und Sewürz 1/4 Stunde gerührt, dann das Mehl mit der Pottasche nach und nach hineingerührt, zuletzt die Mandeln. Vorher schneidet man Oblaten so groß wie Kartenblätter, streicht die Masse darauf und läßt sie auf einer Platte dei nicht zu starker Highe gar werden.

161. Honigkuchen. 2 Pfund Honig, 2 Pfund Mehl, 250 g Butter, 200 g Mandeln mit der Schale, Schale einer Citrone, 4 g Nelken, 4 g Kardamom, 30 g gereinigte, in etwas Wasser aufgelöste Vottasche.

Honig und Butter läßt man kochen, nimmt den Topf vom Feuer, rührt Mehl, Gewürz und die gröblich gestoßenen Mandeln hinzu, mischt, wenn der Teig etwas abgekühlt ist, die Pottasche gut durch und läßt ihn über Nacht liegen. Dann rollt man den Teig einen kleinen Finger dick aus, macht ihn mit einer Form oder einem Backrädchen zu kleinen viereckigen Kuchen, legt auf jede Spize eine gespaltene Mandel, auch ein Stückchen Citronat und bäckt sie gelbbraun.

162. Holländische Hylikmaker. 1250 g Mehl, 625 g brauner Farinzucker, 375 g brauner Honig, 70 g Drangenschale und 70 g Succade, in Stückhen geschnitten, 4 g Zimt, eine geriebene Muskatsnuß, 30 g gereinigte, in etwas Wasser aufgelöste Pottasche.

Der Teig wird wie Honigkuchen gemacht, auf der Platte einen halben Finger dick gebacken, warm in beliedige kleine Stücke ge=

schnitten.

163. Holländische Brezeln (Krackelinge). Man macht von 250 g feinem Mehl, 250 g Zucker, 2 Eidottern, 1 Eflöffel saurer Sahne und 1 Eflöffel voll gestoßenem Koriander einen Teig, von dem man Stüdchen abbricht, die man mit der Hand lang rollt, zu Brezelchen ober Kränzchen formt und bei 2 Grad Hitz gelb bäckt.

- 164. Holländische Moppen. 1 Pfund Mehl, 1 Pfund Zucker, 4 ganze Eier, 2 g Nelken, 7 g gereinigte, in etwas Milch aufgelöfte Pottasche. Die Masse wird stark verarbeitet, in walnußgroße Augeln gerollt,  $^{1}/_{2}$  Mandel oder ein Stückhen Drangenschale darauf gedrückt und gebacken.
- 165. Sandtörtchen. In kleine ausgestrichene Formen wird die Sandkuchenmasse Nr. 61 <sup>2</sup>/3 hoch gefüllt, in der Mitte mit 2 ganzen geschälten Mandeln belegt und langsam gebacken. In verschlossenem Porzellan erhält sich dies Backwerk lange Zeit hindurch wohlschmeckend.
- 166. Bisknittörtchen. Man füllt kleine mit Butter ausgestrichene Formen zur Hälfte mit einer beliebigen Bisknitmasse und bäckt diese bei starker Mittelhiße gelb.
- 167. Hansbrottörtchen. Zu 125 g zu Schaum gerührter Butter mischt man unter beständigem Rühren 4 Gier, 125 g Zucker, 60 g geriebene Mandeln, 80 g seines Mehl und etwas abgeriebene Citronenschale, schlägt die Masse, bis sie Blasen wirft und füllt mit ihr kleine ausgestrichene Tortenförmchen zu zwei Drittel. Man bäckt die Törtchen bei mäßiger Hibz, site, stürzt sie und bezieht sie mit einer beliebigen Glasur. Sehr hübsch ist verschiedenfarbiger Guß, durch den eine Schüssel mit den kleinen Törtchen ein buntes verlockendes Ansehn gewinnt.

168. Kleine Sahnekuchen. 250 g Mehl, 200 g Butter, 1 Ei, 70 g durchgesiebter Zucker, reichlich 2 Eflöffel dicke saure Sahne.

Dies alles wird zum Teig gemacht, ausgerollt, mit einem Glase zu kleinen Kuchen ausgestochen, welche mit gelbbranner Butter bestrichen, mit Zucker und Zimt bestreut und auf einer Platte im Ofen gelb gebacken werben.

169. Gute Sahne- oder Flottfringel. 1 Pfund recht trockenes Mehl, 375 g ausgewaschene Butter, 10 Exlöffel dicke saure Sahne; zum Bestreichen geschmolzene Butter oder Ei, Zucker und Zimt.

Die Butter wird in Stückhen zerpflückt, mit dem Mehl vermengt, in der Mitte eine Vertiefung gemacht, die Sahne hineingegeben und die Masse schnell zum leichten Teige verarbeitet. Es werden von diesem Stückhen abgebrochen, mit der Hand 16 cm lang gerollt, die beiden Enden nach sich gebogen und in der Mitte zusammengedrückt. Dann werden die Kringel mit etwas zurückgelassener geschmolzener Butter

oder Ei bestrichen, mit Zucker und Zimt bestreut und bei guter hiße schnell gebacken.

170. Theefränze. 1 Pfund feines Mehl, 100 g Butter, 1 Eß- löffel dide Sahne, 70 g durchgesiebter Zuder, 4 ganze Eier, 4 g gestoßener Zimt und 1 Eßlöffel Drangenblütenwasser.

Dies alles verarbeitet man zu einem festen Teig, rolle ihn einen Strohhalm dick aus, steche mit einem weiten Bierglase Platten davon aus und mache diese durch Ausstechen mit einem kleineren Glase zu singerbreiten Kingen. Diese lege man in eine Kasserolle mit kochendem Wasser, gieße, wenn es aufzukochen beginnt, etwas kaltes hinzu, hebe den Kessel vom Feuer, lasse die Kränze solange darin, dis sie schwimmen, und lege sie dann mit einem Schaumlössel auf ein ausgebreitetes Tuch. Sobald sie abgetrocknet sind, werden sie auf ein mit Mehl bestäubtes Blech gelegt, mit Ei bestrichen und in einem mäßig geheizten Dsen solange gebacken, bis sie von außen hellgelb und inwendig ganz hohl sind.

171. Kleiner Zwieback. 1375 g feines Mehl, 250 g durchge= fiebter Zucker, 200 g Butter, oder halb Butter, halb gutes Schmalz,  $^{6}/_{10}$  l Milch, 70 g frische Hese, 3 Eier, etwas Muskatbliite und Nelken.

Das Mehl wird erwärmt, in eine Backmulde gethan, in der Mitte eine Vertiefung gemacht, die erwärmte Milch nebst Eiern, Gewürz und der in etwas Milch zerrührten Hefe hineingegossen, die Masse zu einem weichen Teige angerührt und zugedeckt etwa 1 Stunde zum Aufgehen hingestellt. Dann wird der Zuder nebst der in Stückhen zerpstückten Butter hinzugesügt, mit dem übrigen Mehl vermengt und der Teig in der Mulde recht tüchtig geworfen (siehe Nr. 1). Dann bricht man von dem Teig kleine Stücke, etwa 50—60 g schwer, sormt sie auf dem Backbrett mit der Hand recht rund und gsatt, legt sie auf eine gut abgeriebene, bestrichene Bäckerplatte und läßt sie in einem warmen Zimmer nochmals gut aufgehen. Ist dieses geschehen, so schiedt man sie bei mäßiger Hige in den Dsen, läßt sie 10 bis 15 Minuten backen und auf der Platte erkalten. Dann werden sie vorsichtig mit einem scharsen Wesser sägend durchgeschnitten, wobei der Zwiedack nicht im geringsten gedrückt werden darf, und — die Schnittseite nach oben — abermals im Dsen gelb gebacken.

Um den Zwieback recht kroß zu haben und ihn lange frisch zu ershalten, lasse man ihn, nachdem er durchgeschnitten, gebacken und erkaltet ist, nochmals im Dsen erwärmen.

172. Gute Mandelfränze. Zum Teig: 875 g feines Mehl, 1 Pfund ausgewaschene Butter, 70 g Hefe, 1/4 l warme Milch und 2 Cidotter; auf die Kränze: 200 g grobgestoßene Mandeln, 2 Eiweiß,

Bucker und Bimt.

Die Butter wird in Stückhen zerpflückt, mit dem Mehl, wodon ein Teil zum Überstreuen zurückbleibt, vermischt, die mit etwas Milch und Bucker aufgelöste Hefe, welche mit den Eidottern und der Milch durchsgerührt worden, in die Mitte des Mehls geschüttet und die Masse zum weichen Teig gemacht, der jedoch nicht an der Hand kleben darf. Von diesem Teig nimmt man kleine Stücke, rollt sie lang und diegt sie rund zusammen, bestreicht sie mit geschlagenem Eiweiß, drückt sie in eine Mischung von Mandeln, Zucker und Zimt und legt sie nicht zu dicht nebeneinander auf eine Platte. Nachdem sie langsam aber gut aufgesgangen sind, bäckt man sie bei starker Mittelhiße dunkelgelb.

Aus der angegebenen Menge werden 65-70 Kränze.

173. Eierkränze. Zum Teig 1 Pfund seines Mehl, ebensoviel Butter, 125 g Zucker, die Dotter von 6 recht hartgekochten Eiern, ½ Tasse Arraf oder Rum; auf die Kränze 125 g Zucker mit etwas Zimt vermischt.

Die Eidotter werden fein gerieben, mit den übrigen Teilen zum Teig gemacht, kleine Kränze davon geformt, mit Ei oder geschmolzener Butter bestrichen, in Zucker und Zimt platt gedrückt und bei rascher Hipe gebacken.

174. Spritgebackenes auf einer Platte. 270 g feines Mehl, besgleichen Butter, 230 g Zucker, 5 Eidotter, Saft und halbe Schale

einer Citrone und 4 g Zimt.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, mit dem durchgesiebten Zucker, Gewürz und den Eidottern stark gerührt, dann das Mehl durchsgemischt, die Masse teilweise in eine Sprize gefüllt und in der Form eines S auf eine Platte gebracht, wobei man mit der Sprize während des Drucks die dazu ersorderliche Wendung gemacht. Zum Backen gehört bei starker Highe etwa 1/4 Stunde, das Gebackene muß dunkelsgelb, nicht braun sein.

175. Windbeutel. 1/2 & Wasser, 250 g ganz sein durchgesiebtes

Mehl, 250 g Butter, 8 frische Gier.

Man klärt die Butter ab und läßt sie mit dem Wasser kochen, streut und rührt das Mehl hinein und rührt, dis es sich vom Topse ablöst. Nachdem die Masse nicht mehr zu heiß, aber doch noch warm ist, schlägt man unter beständigem Kühren nach und nach die Eier mit etwas

Muskatblüte oder abgeriebener Citronenschale dazu, wobei jedesmal ein Ei verrührt sein muß. Dann legt man die Masse mit einem in kaltes Wasser getauchten Löffel in Walnußgröße in gehörigen Zwischenräumen auf eine mit Mehl beständte Platte, sett diese, ohne sie einen Augenblick stehen zu lassen, sogleich in einen stark geheizten Osen und läßt die Bällchen zelb backen. Sie sind schnell gar, werden mit Zucker bestreut und ganz frisch gegessen.

Aus der angegebenen Menge werden 35—40 Stück. Wünscht man die Windbeutel zu füllen, so rührt man Zucker mit Citronensaft dicklich, sticht, sowie sie aus dem Osen kommen, oben hinein und gibt davon ½ Theelöffel in die Öffnung; auch kann man sie mit Fruchtsmarmelade oder Dreimus füllen, am besten mit Citronencreme oder

Schlagfahne.

Ober man kann einige Eier weniger nehmen, aus der Masse Stückhen brechen, diese mit Mandeln und Zucker singerdick und elang ausrollen, wie Schwanenhälse biegen und wie oben backen.

176. Zimtröllchen oder Eiserkuchen (Hippen). 1 Pfund seines Mehl, 1 Pfund Zuder, beides durchgesiebt, 250 g abgeklärte Butter, 7 Sier, 4 g Zimt und abgeriebene Citronenschale.

Wan reibt die kalt gewordene Butter zu Sahne, gibt nach und nach abwechselnd Gier und Zucker hinzu, rührt dies stark eine aute Beile, mischt das Gewürz und dann das Mehl durch. Hierauf erhitzt man das Hohlhippeneisen über einem hellen Holzkohlenseuer, ein Eklöffel voll von der Masse wird in die Mitte gelegt, nachdem das Eisen langsam zugedrückt, während einiger Minuten auf beiden Seiten gelb gebacken und sofort röhrensörmig oder über ein dünnes Kollholz gebogen. Das Eisen braucht nicht mit Fett bestrichen zu werden.

Aus dieser Masse werden 60 Stück.

Vielsach nimmt man statt des Kübenzuckers Kandiszucker, der in  $^{6}/_{10}$  l kochendem Wasser aufgelöst und, nachdem er erkoltet ist, mit der geschmolzenen Butter und den übrigen Zuthaten vermischt wird; doch braucht man in diesem Falle nur zwei Eier zu nehmen.

Feiner werden die Hippen, wenn man statt 250 g Butter 400 g

schaumig gerührte Butter und noch 1 Ei mehr nimmt.

Zum Backen gehört ein ruhiges Holzkohlenfeuer. Zum längeren Aufbewahren lege man die Auchen in eine Blechtrommel oder in einen Korb und stelle ihn zugebunden an einen warmen Ort; seuchte Luft macht sie sosort weich.

177. Süddentsche Hippen. 250 g feines Mehl, 125 g durchsgesiehter Zucker, seingeschnittene Schale einer halben Citrone, 8 g ges Davidis, Rochbuch.

stoßener feiner Zimt, eine kleine Messerspitze gestoßene Nelken, 50 g zerlassene Butter, 2 Eflöffel Rosenwasser, 1 ganzes Ei und Wein.

Dies alles wird zu einem dünnflüssigen Teig gerührt und in einem Hippeneisen gebacken wie in Nr. 176.

178. Deutsche Waffeln. 375 g feines Mehl, 250 g gute, nicht salzige Butter, reichlich  $^{1}/_{2}$  l lauwarme Milch, 7 frische Eier, 50 g frische Hefe mit etwas Milch aufgelöst, 1 Theelöffel Arrak oder Rum, Muskatblüte oder Citronenschale.

Die Butter wird zu Sahne gerieben, abwechselnd die ganzen Eier, Mehl, Milch, Hefe nebst Gewürz hinzugerührt, der Teig geschlagen, bis er Blasen wirst, mit dem Branntwein durchmischt und zugedeckt so hingestellt, daß er erst in 3—4 Stunden aufgegangen ist. Sobald die Masse start gärt, fängt man bei gleichmäßigem, nicht starkem Feuer zu backen an, wobei man zuweilen das Eisen mit einem Stück Speck gut bestreicht. Dann gibt man einen kleinen Rührlöffel voll Teig hinein, hält das Eisen eine kleine Weile auf beiden Seiten ins Feuer, öffnet und klappt es zum Loslassen zusammen und bestreut die gelbgewordenen Wasseln beim Herausnehmen mit Zucker.

Anmerk. Beim Ankaufe eines Wasseisens sehe man darauf, ein solches zu nehmen, welches keine zu flachen Vertiefungen hat und worin man 6 Stül zugleich backen kann.

179. Holländische Waffeln. 1 Pfund feinstes Mehl, 250 g gute Butter, 8 frische Eier, reichlich  $^{1}/_{2}$  l lauwarme Milch, 50 g frische Hefe, wenn es beliebt auch etwas Gewürz.

Der Teig wird wie im Vorhergehenden behandelt, zum langsamen Aufgehen 4 Stunden hingestellt, und wenn er im vollen Gären ist, vor dem Backen  $^{1}/_{2}$  Bierglaß kaltes Wasser hinzugegossen und einmal durchgerührt.

180. Vorzügliche Waffeln von dicker saurer Sahne. 250 g feines Mehl, 4/10 l dicke saure Sahne, flach abgenommen, damit keine Milch dazu komme, 6 frische Eier, etwas Titronenschale oder Muskatsblüte und ein kleiner Guß Kum.

Man rührt abwechselnd nach und nach Eidotter, Sahne, Mehl und Gewürz, mischt den sehr steisen Schaum der Eier nebst dem Rum durch und bäck, ohne den Teig stehen zu lassen, sosort die Waffeln bei gelindem Feuer gelb und bestreut sie warm mit Banillezucker.

Aus dieser Portion werden — in einem großen Eisen gebacken — 14—15 Stück.

181. Ballbäuschen von saurer Sahne. Auf jedes Ei ein Eß= löffel dicke saure Sahne, ½ Löffel feines Mehl, etwas Zucker, Musstatblüte und wenig Salz.

Die Masse wird gut gerührt, das zu Schaum geschlagene Eiweiß kommt zuleht hinzu. Hiervon gibt man zwei Eklöffel voll in eine Ballbäuschen-Pfanne, in welcher man reine Butter hat heiß werden lassen, bäckt sie gelbbraun und bestreut sie mit Zucker. Sie werden warm gegessen.

182. Balbäuschen mit Hefe. 1 Pfund warm gestandenes Mehl, 130—200 g gut gewaschene Korinthen, 125 g geschmolzene Butter, 8 Eidotter, die abgeriebene Schale einer halben Citrone, 4 g Zimt ober etwas Mustatblüte, 1/4 l lauwarme Milch, welche teilweise durch Rosenswasser werden kann, 30 g Hefe, 2 Ehlöffel Zucker, etwas Salz.

Dies alles wird miteinander vermengt, tüchtig geschlagen, dann das zu Schaum geschlagene Eiweiß von 6 Eiern durchgerührt und der Teig  $1^{1/2}$  Stunde zum Aufgehen hingestellt. Nachdem er gehörig gestiegen, werden die Ballbäuschen nach vorhergehender Angabe gelbsbraum gebacken.

# III. In Butter, Schmalz und Öl zu backen.

#### 183. Regeln für bas Baden.

Canglames Aufgeben des Teiges. Obgleich es schon in Nr. 1 erwähnt worden ist, so sei hier wiederholt, daß durch lanzsames Aufgehen der Masse das Gebäck viel zarter wird. Zu Krapsen oder Kräppeln, Prillen und Berliner Psannkuchen darf der Teig nicht zu weich sein, aber auch durchaus nicht fest, weshalb man stets einige Eier zuset, um das Eindringen des Fettes zu verhüten und das Gebäck zu verseinern, auch vergesse man das Salz nicht; dann muß man durch Überstreuen der Küchenbretter mit seinem Mehl dafür sorgen, daß das Gebäck nicht sesstelbet, sonst dringt beim Backen zu viel Fett ein und das Ansehen leidet.

Vackjett. Butter gibt dem Backwerk den feinsten Geschmack; wie diese zu vorliegendem Zweck vorgerichtet wird, ist im Abschnitt A. Nr. 13 ausführlich angegeben. Auch gutes Schweineschmalz ist zum Ausbacken sehr gut.

Richtige Menge des Settes. Was nun von Vorstehendem angewendet werden soll, davon richte man die Quantität nicht gar zu sparsam ein, weil das zu Backende in reichlichem Fett weniger von diesem aufnimmt und einen angenehmern Geschmad erhält; 1 bis 2 Pfund Fett wird meistens genügen. Das Gebrauchte kann bei einem kleinen Zusat von frischem Fett zweimal angewendet und dann noch für gewöhnliche Gemüse benutzt werden. Das übrigbleibende Fett wird sosort vom Feuer genommen, in eine Schale gegossen, nach dem Erkalten vom Bodensat gereinigt, geschmolzen und ausbewahrt.

Richtiger Hipegrad. Zum Backen in Fett gehört ein mittelmäßiges Feuer. Der Topf zum Backen muß so groß sein, daß kein Überkochen zu befürchten ist, und möglichst weit, damit man viel Gebäck auf eine mal hineinlegen kann. Das Fett zum Backen muß so heiß gemacht werden, daß eine hineingelegte Probe sosort nach oben geworfen wird. Auch kann man den richtigen Hipegrad seicht erkennen, wenn man einen Duirlstiel ins Fett taucht, welches sosort um diesen herum kochen muß. Je schneller das zu Backende sich darin bräunt, desto weniger vermag das Fett einzudringen. Sollte das Fett gar zu stark erhigt worden sein, so ist es notwendig, den Topf einige Minuten vom Feuer zu entsernen, ehe das Bestimmte hineinkommt; zweckmäßiger ist es, nur 3/4 des zu benußenden Fettes in den Topf zu thun und ein etwa walnußgroßes Stück neues Fett zuzusehen, wenn das Fett stark erhigt ist.

Vacken. Zum Backen des Hefenteiges, welcher geformt und zum Aufgehen auf ein Backbrett gelegt wird, wie z. B. Berliner Pfannstuchen, wird die obere Seite zuerst ins Fett gelegt, wobei es gut ist, den Topf oftmals ein wenig zu rütteln. Nachdem das Gebäck unten dunkelgelb geworden, wird es mit der Gabel auf die andere Seite geworfen, und wenn auch diese hell gebräunt ist, herausgenommen, auf ein Stück weißes Löschpapier einige Minuten zum Entsetten gelegt und dann in Puderzucker gewendet und mit diesem übersiebt. Um einen sparsameren Gebrauch des Fettes zu erzielen, darf keine Pause zwischen dem Backen eintreten; wenn ein Teil des Gebäckes gut ist, muß sofort ein anderer Teil eingelegt werden.

184. Berliner Pfannkuchen (Krapfen). Zum Teig <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Milch, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. abgeklärte Butter, 1 Ei und 5 Eidotter, 50 g Hefe, 50 g Zucker, einen Theelöffel Salz und feines Mehl wie folgt; ferner zum Füllen beliebiges Eingemachte: Dreimus, Johannisbeeren, Kirschen, wenig festes Gelee oder am besten eine feine Obstmarmelade.

Mehl und Butter werden vorher erwärmt. Dann schlägt man die Eier, rührt die lauwarme Milch nebst Hese, Butter, Zucker und Salz hinzu und macht dies init seinem Mehl zu einem leichten Teig, den man solange schlägt, dis er Blasen wirft und nicht mehr am Löffel klebt. Darauf legt man ihn zum langsamen Aufgehen auf ein mit

Mehl bestäubtes Backbrett. Ist bas nun geschehen, so rollt man ihn einen halben Finger did aus, legt mit dem Theelöffel Eingemachtes ohne Flüffigkeit oder eine feine Marmelade von Aprifosen, geschälten Zwetschen 2c., etwa 7 cm vom Rande entfernt und in ebenso großen Zwischenräumen auf den Teig in einer Reihe, flappt den Rand des Teiges, indem man einen Teil besselben immer mit beiden Sanden faßt, über das Obst und drückt rings um die durch dasselbe gebildeten Erhöhungen mit den Fingerspiten beiber Sande den Teig gusammen. -Nun fticht man mit einem Ausstecher ober Glase Ruchen bavon aus, legt sie auf Stude Papier oder auf Bretter, welche vorher mit etwas Mehl bestäubt find, und läßt fie in der Wärme langfam aufgeben. Unterdes laffe man Schmelzbutter kochend heiß werben, laffe bie Ruchen einen nach dem andern, mit der oberen Seite nach unten, ins Fett, soviele darin schwimmen können, und verfahre weiter nach vorhergehender Vorschrift. Die Pfannkuchen müssen eine dunkelgelbe Farbe erhalten, werden noch heiß in Bubergucker gewälzt, mit einer Mischung von Zucker und Zimt bestreut, ober, was noch seiner ist, mit einem beliebigen Guß überzogen. Sie werden frisch gegeffen.

185. Spritzgebäck in Schmelzbutter zu backen. 200 g feines Mehl, ebensoviel Wasser, 100 g Butter, 5 Eier, 1 Eflössel Zucker, etwas Salz und die abgeriebene Schale einer halben Citrone.

Wasser und Butter läßt man kochen, streut das Mehl hinein und rührt es, bis es trocken wird und nicht mehr am Topfe klebt. Dann nimmt man es vom Feuer, rührt unter die heiße Masse ein Ei, Citronenschale, Zucker, und wenn sie abgekühlt ist, nach und nach einzeln die andern Gier. Dann wird der Teig stark geschlagen, in eine Sprike gefüllt, in kochende Schmelzbutter gedrückt, nach Nr. 183 gelb gebacken, mit Zucker und Zimt, besser mit Vanillezucker bestreut.

Verfeinert wird das Schmalzgebäck, wenn man nur Eier — etwa 8—10 — unter den Teig mischt, von dem man, wenn man keine Spripe hat, auch mit dem Theelöffel kleine Bällchen formen kann.

186. Amerikanische Schmalzküchlein. Man gibt 2 Oberstassen Maismehl in ½ / siedendes Wasser, besser Milch, und rührt dies über gelindem Feuer zu dickem Brei. Nach dem Erkalten vermischt man ihn langsam mit 80 g zerlassener Butter, 4 Eiern, 60 g Zucker und 1 Theelössel voll seingewiegtem kandierten Ingwer, sowie etwas Salz. Man sormt eigroße Klößehen von der Masse, taucht sie in Ei und geriebene Semmel und bäckt sie nach Nr. 183.

187. Brannschweiger Prillken. 750 g warmgestandenes Mehl, 1/2 Pfund geschmolzene Butter, 100 g Zucker, 1/4 l lauwarme Milch,

3 Eier, 70 g Hefe, abgeriebene Schale einer Citrone und Salz. Nachsbem dies alles zum Teig gemacht, läßt man diesen aufgehen. Ift dieses erfolgt, so taucht man die Hände in Mehl, nimmt eigroße Stückhen von dem Teige und formt mit den Händen runde Kränze davon von unregelmäßiger Dicke, legt sie auf ein gut mit Mehl bestäubtes Backsbrett, läßt sie nochmals aufgehen, bäckt sie in Butter und Schmalz gelbbraun und bestreut sie heiß mit Zucker und Zimt.

188. Schneeballe. 250 g Mehl, 70 g Butter, 1/4 l Waffer,

8-9 Gier, eine Brife Salz.

Wasser, Butter und Mehl rühre man wie in Nr. 186 auf dem Feuer trocken ab; wenn es abgekühlt ift, rühre man nach und nach die vorher in warmes Wasser gelegten Eier hinein und schlage den Teig mit einem Lössel, dis er zart ist. Alsdanu mache man mit 2 Eflösseln Bälle davon und backe sie wie Berliner Psannkuchen in Schmelzdutter gelb. Sie werden heiß mit Vanillezucker bestreut.

189. Butterfränze. 1 Kfund warmgestandenes Mehl, 70 g Butter, ebensowiel feingestoßene Mandeln, worunter einige bittere sind,  $^{1}/_{4} l$  Milch, 1 Ei und 4 Eidotter, 2 Eßlöffel Rosenwasser, 1 Eßlöffel Zucker, etwas Salz und 30 g in etwas Milch zerrührte Hefe.

Milch und Butter mache man lauwarm, rühre Sier, Kosenwasser, Mandeln, Gewürz, Hefe und Mehl hinzu, schlage den Teig stark und

lege ihn auf ein mit Mehl bestäubtes Backbrett.

Kun werden davon kleine Stücke länglich gerollt, zu Kränzen geformt, in welche man rund herum kleine Einschnitte macht und die man zum Aufgehen hinlegt, bis alle sertig sind. Dann fängt man mit den erstgemachten wie bei Berliner Pfannkuchen zu backen an. Sie dürfen aber nur hochgelb werden. Man bestreut sie ebenfalls heiß mit Zucker und Zimt, besser mit Vanillezucker.

190. Krapfen (Kräppeln). 250 g Butter, 70 g Zucker, 50 g Hefe, ½ l'lauwarme Milch, 5 Eier, abgeriebene Citronenschale, Salz und das nötige feingesiebte Mehl, um einen zarten, nicht zu festen

Auchenteig zu bereiten.

Man verrührt Mehl mit der Milch und aufgelösten Hefe und stellt es zum Aufgehen hin. Sobald der Teig gärt, rührt man Eier, Zuder, Eitronenschale, Butter, alles erwärmt, und noch soviel Mehl dazu, daß der Teig, ohne anzukleben, gerollt werden kann. Dann schlägt oder wirft man ihn nach Nr. 1, rollt ihn 1 cm dick aus, läßt ihn aufgehen, schneidet mit dem Backrädchen Streisen davon, slicht diese lose zu Kränzen, Flechten, Knoten 2c., ohne den Teig zu drücken, läßt diese

abermals aufgehen und bäckt sie nach Idr. 183 in Schmelzbutter golbsgelb.

Auch kann man die Kräppeln füllen nach Rr. 184.

- 191. Rädergebackenes. Man schlage 3 Gier mit etwas Zucker und Muskatblüte und rühre soviel Mehl nebst 2 Eslöffel Rum hinzu, daß es einen weichen Teich gibt, der sich rollen läßt. Dann rolle man denselben so dünn als möglich aus, schneide ihn mit einem Backrädchen in vierectige Stücke und backe diese in Butter oder Schmalz nach vorstehender Angabe. Beim Herausnehmen bestreue man das Gebackene mit einer Mischung von Zucker und Zimt, besprenge es stark mit Kosenswasser und bestreue es nochmals.
- 192. Gute Ölfrapfen. 2 Pfund feines Mehl, 375 g mit warmem Wasser gewaschene und ausgekernte Rosinen, 200 g Butter, 80 g Hefe, 7/10 l Milch, 4 Eier und 2 Theelöffel Salz.

Die Hefe wird mit etwas lauwarmer Milch angerührt, in der Mitte des Mehls, welches zuvor in der Kähe des Feuers erwärmt ift, eine Vertiefung gemacht, Salz, geschmolzene Butter, Milch, Eier, Hefe und Rosinen hinzugegeben, dies alles mit dem Mehl gerührt, der Teig mit einem flachen Löffel eine gute Weile stark geschlagen, mit einem erwärmten Deckel zugedeckt und zum langsamen Ausgehen (siehe Regeln über das zu Backende) hingestellt. Zugleich wird in einem eisernen Topf  $^8/_{10}$ —1  $^l$  gutes gereinigtes Küböl erhigt. Ist der Teig ganz gehörig ausgegangen, so tunkt man einen Eßlöffel von Blech (des Schmelzens wegen aber keinen von Zinn) in das kochend heiße Öl und gibt dann von dem Teig löffelweise soviel Bällchen hinein, als nebeneinander liegen können, tunkt sie unter, dreht sie einmal mit einer Gabel um, nimmt sie, nachdem sie dunkelgelb geworden, heraus und bestreut sie heiß mit Zucker und Zimt.

193. Schlesische Griesschnitten. 1 l Milch, 2 Obertassen gutes Griesmehl, 2 Eidotter, 1 Eklöffel Zuder, etwas abgeriebene Citronensichale, Zimt und Muskatblüte und eine reichliche Messersites Salz, ferner einige Cier, geriebener Zuder und gestoßener Zwieback.

Man lasse die Milch kochen und rühre Griesmehl, Gewürz, Zucker und Salz unter stetem Kühren hinzu. Dann mische man die 2 Eidotter durch, streiche den Teig einen Finger dick auf flache, mit Mehl bestäubte Schüsseln, schneide ihn nach dem Erkalten in dreisingerbreite Streisen, die größeren in zwei dis drei Teile, und bestäube jede Schnitte von allen Seiten mit Mehl. Dann schlage man einige Gier mit Zucker, drehe die Schnitten darin um, bestreue fie mit gestoßenem Zwieback und backe

fie in Schmelzbutter dunkelgelb.

Man kann auch ohne weiteres einen dick gekochten Griesbrei nehmen, die Schnitten in Mehl umdrehen, in Backbutter gelb werden laffen und mit Zucker und Zimt bestreuen.

194. Züricher Küchli. Man läßt Milch in einem eisernen Topfe kochen, rührt soviel Mehl, auch etwas Salz hinein, daß der Teig sich vom Topfe loslöst, legt ihn auf ein Backbrett, sormt ein Ei dicke, runde Klöße, bäckt sie in Schmelzbutter nach Nr. 183 schön gelb und bestreut sie mit Zucker und Zimt.

Man gibt sie sowohl zum Thee als zum Nachtisch, auch wenn sie eine Schüssel ausmachen sollen, mit einer Schaumsauce oder Fruchtsaft,

sowie auch mit Kompott.

- 195. Schweizer Semmelgericht. Kleine Semmel oder Milchbrötchen werden wagerecht in der Mitte einmal durchgeschnitten, in Milch eingeweicht, so daß sie durch und durch weich werden, und zum Abtropfen auf schräg gestellte Schüsseln gelegt. Dann werden sie in kochender Schmelzbutter nach Nr. 183 gelbbraun gebacken, sogleich mit Zucker und Zimt bestreut oder in Puderzucker umgewendet, und womöglich warm zur Tafel gegeben. Sie passen zum Thee, auch mit geschlagener Sahne oder mit einer Weinsauce als Nachgericht.
- 196. Gebackenes Semmelbrot. Ein großes frisches Semmelbrot, zum Einweichen <sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Milch, 4 Eier, 2 Eflöffel Zucker, Zimt, Muskat=blüte und zum Eintunken eine beliebige Klare, wie solche im Abschnitt A. Nr. 28 und 29 zu finden ist.

Nachdem von dem Brot die Kruste abgeschnitten, lasse man es in der angegebenen Masse völlig durchweichen, tunke es in eine der besmerkten Klaren, backe es in Schmelzbutter nach Nr. 183 gelbbraun und bestreue es heiß mit Zucker und Zimt.

Diese Schüffel wird als Nachgericht mit einer Schaum- oder Frucht=

sauce zur Tafel gegeben.

Auch kann man das Brot nach dem Einweichen mit geschnittenen Mandeln besteden und in einem recht heißen Ofen gelbbraun backen, wobei man es zuweilen mit gelbbrauner Butter begießt.

197. Gefülltes Semmelbrot. Nachdem von einem großen Semmelbrot die Kruste abgeschnitten, wird es in der Mitte quer durch= geschnitten und jede Hälfte etwas ausgehöhlt.

Dann kocht man ein recht gutes Apfelmus mit Citrone, Zucker und Wein, rührt auf dem Feuer einige Eidotter und Semmelkrumen hinzu,

daß es recht die wird, schüttet es in eine Schüssel, rührt grobgestoßene Makronen oder geschnittene Mandeln durch und füllt damit die zuvor in Milch eingeweichten Semmelhälsten. Diese legt man nun zussammen, bestreicht ringsumher die Schnittseite mit Ei, tunkt das Brot in eine Klare und bäckt es nach vorhergehender Angabe in Schmelzsbutter dunkelgelb.

Dies Gericht mit eingemachten Hagebutten verziert und einer Schaumfauce serviert, macht eine schöne Schüffel.

- 198. Kirschenbrot. 500 g Sauerkirschen entkernt man, stößt einen Teil der Kerne und kocht die Kirschen mit ½ 1 Kortwein und 200 g Zucker zu Brei, den man durch ein Sieb reibt und in eine Backschüssel füllt. Inzwischen weicht man kleine abgeschälte Brötchen in Milch, taucht sie in eine beliedige Klare und bäckt sie in Schmelzbutter nach Nr. 183 bräunlich. Nach dem Abtropfen der Brötchen legt man sie dicht nebeneinander in die Schüssel auf den Kirschenbrei, bestreut sie mit Zucker und versieht die sehr wohlschmeckende Speise nach Gefallen noch mit einem Rahmguß. Dann bäckt man sie im Dsen eine Viertelstunde bei gelinder Hitz, ehe man sie zur Tasel reicht.
- 199. Früchte in Butter oder Schmalz zu backen (Apfelbeignets). Man schält und schneidet große trockene, recht mürbe Üpfel quer in fingerdicke Scheiben, entsernt das Kerngehäuse, läßt sie mit Arrat und Zucker durchziehen, tunkt sie in eine Klare nach A. Ar. 28 oder 29, bäckt sie in Schmelzbutter nach Ar. 183 dunkelgelb und bestreut sie sogleich mit Vanillezucker. Sbenso wie Üpfelscheiben kann man Virnenschnitten, geschälte und zerteilte Apfelsinen, halbierte Pfirsiche und Aprikosen, Pflaumen, von denen man den Stiel entsernt, und Kirschen, die man zu 3—5 Stück zusammenbindet, einzuckern, in eine Klare tauchen und ausbacken.

Damit die Früchte bald nach oben kommen und also weniger Fett aufnehmen, lege man nicht mehr in das Fett, als bequem nebeneinander

schwimmen können.

Auch manche Blüten werden so ausgebacken, so reicht man in der feinen Küche ausgebackene Beilchen, Reseden, Rosenblätter und Afazien.

**200.** Englischer Schuitt. 100 g feines Mehl, 6 Eier,  $^{1/2}$  l ein Teil Wasser, zwei Teile warme Milch, mit einer Tasse dicker saurer Sahne vermischt, Muskatblüte und etwas Salz.

Mehl, Eidotter, Milch und Gewürz werden ftark geschlagen, mit dem zu steisem Schaum geschlagenen Eiweiß vermischt und mit Butter zu einem großen Pfannkuchen blaßgelb gebacken, besser im Bratosen mehr getrocknet als gebacken. Bon dem Teig werden schieswinkelige Stücke von der Größe eines Kartenblattes geschnitten, diese in halb Butter halb Schmalz gebacken und mit Banillezucker bestreut.

Diefes Gebäck, von waffelähnlichem Geschmack, wird zum Kaffee

und Thee gegessen.

### IV. Brot zu backen.

201. Semmel- oder Milchbrötchen. Zu 1 l frischer Milch, 4 Pfund Mehl, 50 g trodene frische Hefe und etwas Salz.

Nachdem das Mehl einige Stunden vorher an einem warmen Orte gestanden und die Milch lauwarm gemacht ist, wird die aufgelöste Hefe zu letzterer gegossen und soviel Mehl hineingerührt, daß es eine breisartige Masse wird, die man zugedeckt zum Gären an einen warmen Ort stellt. Das übrige Mehl bleibt zum Berarbeiten des Teiges zurück, welches aber erst dann geschehen darf, wenn derselbe stark gärt und auf der Obersläche Kisse entstehen, worauf dann das Salz hinzukommt und der Teig mit dem übrigen Mehl solange verarbeitet wird, bis er nicht mehr an den Händen klebt.

Das Verarbeiten muß mit der slachen Hand geschehen, das sogenannte Kneten macht jeden Teig sest. Dann schlage oder werse man
den Teig nach Nr. 1 (Hefenteig), sorme ihn zu Brötchen von beliediger Form, welche von außen ganz glatt sein müssen und keine Risse
haben dürsen, lasse sie auf der Platte nochmals ein wenig aufgehen,
mache dann einen Einschnitt darin, bestreiche sie auch nach Belieden mit
verdünntem Si, schiede sie in einen gut geheizten Ofen und lasse sie
nicht über das Garsein hinaus backen.

Feiner werden die Milchbrötchen, wenn man mit dem Teig 4 Eier und 125 g Butter verarbeitet.

202. Feines gefänertes Roggenbrot. Zu 1 l Wasser nimmt man 5 Pfund gebeuteltes Roggenmehl und etwas Sauerteig von der Größe eines Apfels.

Des Abends vor dem Backtage mengt man, nachdem das Wasser gehörig warm gemacht ist, einen Teil des Mehls mit dem Wasser und dem Sauerteig zu einem Brei, bestäubt ihn gut mit Mehl und stellt ihn dis zum andern Morgen an einen warmen Ort. Darauf knetet man ihn mit etwas Salz und dem übrigen Mehl gut aus, macht ein langes Brot davon, legt es zum Aufgehen auf ein mit Mehl be-

stäubtes Backbrett und läßt es in einem gut geheizten Ofen 2 Stunden backen.

Sollte der Teig am Morgen noch nicht genug aufgegangen sein, so kann man beim Auskneten etwas Hefe zusehen. Mengt man den Teig mit guter Buttermilch statt Wasser, so wird das Brot noch besser; man nimmt dann nur die Hälfte Sauerteig.

203. Gutes Brot von gekeimtem Roggen zu backen. Zu 1 1 Milch, welche etwas mehr als lauwarm gemacht sein muß, rechne man etwa 6—8 Pfund gebeuteltes Roggenmehl und 100 g aute Hefe.

Abends vor dem Backtage wird die Milch mit etwas Mehl, Salz und der Hälfte der Hefe gleich einem Pfannkuchenteig angerührt und im Winter über Nacht in eine warme Stube gestellt. Andern Tags wird der Teig mit der übrigen Hefe und Mehl ausgeknetet, verarbeitet und zu länglichen Broten geformt, die, gut aufgegangen, in einem passend geheizten Ofen 2 Stunden gebacken werden.

Anmerk. Durch das Anrühren des Teiges am vorhergehenden Tage erhält derselbe einen Anslug von Säure, welche die Ursache sein muß, daß das Brot gut gerät.

- 204. Brot aus Reis und Beizenmehl, für Magenkranke zu empfehlen. Man kocht 1 Kfund Reis in Milch völlig weich und vermengt ihn noch warm mit 4 Kfund Weizenmehl, fügt 50 g aufgelöfte Hefe, einen Eflöffel Salz und soviel warmes Wasser hinzu, um einen geschmeidigen Teig zu erhalten, den man tüchtig schlägt, aufgehen läßt und zu zwei Broten formt. Man bestreicht sie mit zerquirltem Ei und bäckt sie in einem gutgeheizten Ofen.
- 205. Leichtes Weißbrot. 750 g Mehl verknetet man mit 150 g Butter, 3 Siern, 75 g Zucker, einem Theelöffel Salz, 2 Theelöffel Kardamom,  $^4/_{10}$  lkalter Milch und 20 g Backpulver zu einem lockeren Teig. Wan formt aus ihm auf einem dick mit Mehl bestreuten Brett ein längliches Brot, legt dies in einen mit Speck ausgestrichenen Brotskaften, bestreicht die Oberfläche mit Wasser und bäckt das Brot bei Mittelhitze eine gute Stunde.

Für Kranke eignen sich nur die ganz leichten, möglichst fett= und gewürzfreien Gebäcke.

# T. Vom Einmachen und Troknen

verschiedener Früchte und Gewächse.

#### 1. Regeln beim Ginmachen ber Früchte.

Abreiben der Früchte. Pflaumen und Zwetschen bevürfen eines vorhergehenden sorgfältigen Abreibens mit einem reinen Tuche, wodurch sie an Aussehen und Haltbarkeit gewinnen.

Reinheit der zum Linnachen erforderlichen Geräte. Um die Früchte gut zu erhalten, darf man sie in keinem Topfe kochen, in welchem etwas Fettiges gewesen ist. Ein neues Bunzlauer Geschirr, am besten ein solches mit Blechboden wie das Lippstädter Geschirr, welches man vorher mit kaltem Wasser aufs Feuer setzt und auskochen läßt, oder ein weiß glasierter Topf, oder ein Nickel-, Kupfer- und Messingsgefäß eignen sich am besten zum Einkochen der Früchte, die man aber nicht in diesen Gesäßen erkalten läßt. Löffel und Schaumlöffel müssen von Fett sein, weshalb es sehr zweckmäßig ist, die zum Einmachen erforderlichen Geräte nur zu diesem Gebrauche zu benuhen. Etwa zum Kühren gebrauchte Holzspatel müssen gut ausgebrüht sein.

Guter Lifig. Zum guten Erhalten der Früchte sorge man ferner für guten Essig, den man am besten nach Z. Ar. 5 selbst herstellt. Für Zweischen wird der Honigessig besonders empsohlen.

Beim Kinkohen der Srüchte ober des Fruchtsaftes darf auf dem Herben kerde nichts Fettiges, noch sonst etwas gekocht werden, was Dunst und Geruch hervorbringt, wie es besonders beim Abkochen aller Gemüse der Hall ist. Das Feuer muß vorher gehörig besorgt, und ist es ein Kohlenseuer, so darf nicht von oben darin gestöckert werden, weil der dadurch entstehende Qualm nachteilig einwirkt. Beim Einkochen von Fruchtmuß (Marmelade, franz. Consiture, engl. Jam) muß das Anssehen am Boden des Gesäßes durch sleißiges Kühren verhindert werden.

Austrodnen, Schweseln und Süllen der Gläser und Klaschen. Die Flaschen müssen einige Tage vor dem Gebrauche ganz sauber gespült und inwendig an der Sonne oder an der Lust völlig getrocknet sein. Auch ist das Schweseln sehr zu empsehlen. Man velestigt ein Stückhen Schweselsaden an einem Draht, mit dem man es brennend in das umzgesehrte Glas hält, worauf dieses sogleich bedeckt und alsbald verwendet wird. Hat man die Flaschen oder Gläser mir den heißen Früchten oder Sästen dis auf einen stark zweisingerdreiten Raum angefüllt, und zwar möglichst so, daß die Früchte von Saft bedeckt sind, so dient es zum Erhalten des Eingemachten, einen Theelössel voll Arrak oder Franzebranntwein darauf zu gießen, bezw. ein hiermit getränktes, genau deckendes Stück Fließpapier auf die Früchte zu legen und, wenn man ein übriges thun will, eine Messerspitze Salichssäure darüber zu streuen und die Obersläche noch besonders zu schweseln, indem man ein mit Schweseldämpsen gefülltes Glas über die Mündung des Einmachegefäges deckt und dieses alsbald verschließt.

Verschuß der Gefäße. Die mit den noch heißen Fruchtsästen gefüllten Flaschen werden mit einem neuen, reinen, gut schließenden Kork verschlossen, der von der Flüssigkeit nicht benett werden darf, und mit Siegellack verwahrt. Zu mehrerer Sicherheit können die Korke in heißem Wasser aufgeweicht werden, welchem man auf  $1\ l\ 1^1/2\ g$  Salichtsäure zugesett hat. So vorbereitete Korke bilden auch einen zweckmäßigen Verschluß für selbst abgezogenen Wein, der dann nie "nach dem Kork" schwecken wird. — Weitmündige Gefäße werden mit Schweinsblase verschlossen, welche frisch und rein von Geruch sein muß. Diese wird zur Keinigung in Branntwein gelegt und dann mit Weizenstee abgerieben, oder sie wird in lauwarmem Wasser wiederholt gut gewaschen und außgedrückt; dann werden die Gläser sofort damit versunden, solange sie noch seucht ist. — Damit später die Blase beim Gebrauch der Früchte sich leichter löse, legt man einigemal ein in heißem Wasser außgedrücktes Tuch um den Kand. — In den meisten Fälen genügt zum Verschluß gutes Pergamentpapier, das mit warmem Wasser außgeweicht und noch seucht übergebunden wird.

Was bei dem Gebrauche der Auskatnelken (Aägelchen) zum Einmachen zu beachten ist. Zu manchen eingemachten Früchten sind Nelken, in richtigem Maße gebraucht, ein sehr angenehmes Gewürz, welche aber ohne weiteres angewandt, hellen Früchten, als Kürbis, Hagebutten, Walnüssen u. s. w., schwarze Flecke mitteilen. Um solche zu verhüten, braucht man nur das Köpfchen herauszubrechen.

Trodnen Ingwer zu reinigen. Da zu einigen Rezepten trockner Ingwer gebraucht wird, so sei hier bemerkt, wie man diese Wurzel von ihrem erdartigen Geschmack befreit. Man lasse in der Apotheke um große Stücke zum Einmachen ersuchen, bedecke sie abends vor dem Gebrauch mit kaltem Wasser, gieße dieses am Morgen ab, schabe mit einem kleinen Messer ultreine weg und wasche sie klar. Danach schneide man sie in singerbreite Stücke. Im übrigen sei demerkt, daß jett in größeren Apotheken gereinigter oder gebleichter Ingwer zu haben ist. — Vielsach gilt Ingwer als Mittel, die Haltbarkeit eingemachter Früchte zu erhöhen; ich möchte ihn nicht allgemein empsehlen, da er seinen Früchten den reinen Geschmack nimmt, und wir in der Salichlsäure ein weit besseres und in den geringen Mengen, wie sie angewandt wird, auch unschälliches Mittel zum Konservieren haben.

Ceichtes Beschweren der Essigfrüchte und Bededen mit einem Sensbeutel. Früchte, welche mit Essig eingemacht sind, als: Gurken, Zwelschen, Kirschen zc., bedede man mit einer passenden Schieferscheibe und lege einen kleinen sauberen Stein darauf, der aber nur so schwersein dars, daß er das Eingemachte unter der Flüssisseit hält, nicht starken Druck hervorbringt. Sehr zu empsehlen ist, beides mit einer Salichlsäurelösung abzuwaschen, um Schinmel zu verhüten und bessere Haltbarkeit zu sichern. Zugleich dient zum Erhalten der Gurken das Auflegen eines Leinwandsächens mit Senssamen von solcher Größe, daß alle Gurken damit bedeckt werden. Es bleibt sich gleich, ob brauner oder gelber Sens genommen wird, ersterer ist am wohlseilsten. Auch bedarf es nur einer strohhalmbreiten Bedeckung.

Vemerken des Inhalts. Es gehört mit zur Accuratesse einer jungen Hausfrau und macht sich hübsch und freundlich, wenn beim Zubinden der Töpse oder Gläser ein gleichmäßig geschnittenes Streischen weißes Papier in der Mitte übergelegt, Sarauf der Inhalt, Monat und die Jahreszahl bemerkt, und dann das Papier 2—3 Finger breit unter dem Bande ringsum gleichmäßig abgeschnitten wird.

Luftiger und tübler Standort. Sind nun die eingemachten Früchte wie bemerkt worden behandelt, so sorge man dafür, daß sie an einen möglichst kühlen, recht luftigen, trocknen Ort gestellt werden. Der Reller eignet sich der Feuchtigkeit wegen ganz und gar nicht dazu, am wenigsten im Winter. Vorzüglich aber ist der Plat auf einem Schranke, welcher in einem kalten, luftigen, frostsreien Raume steht.

Öffnen der Töpfe. Wird nun endlich noch beachtet, daß beim Öffnen der Töpfe oder Gläser kein Hauch darüber hingeht, daß das Eingemachte mit einem reinen silbernen oder einem einzig zu diesem Zwecke dienenden kleinen hölzernen oder besser Rickellöffel herausgenommen, glatt gestrichen und die Gesäße sogleich wieder zugebunden, auch keine

übriggebliebenen Reste hinzugegeben werden, und zuweilen das Ansfeuchten des Papiers mit starkem Branntwein wiederholt wird, so kann man sicher sein, daß die Früchte sich sehr gut erhalten.

Von Zeit zu Zeit nachzusehen. Dennoch darf man nicht versäumen, von Zeit zu Zeit nachzusehen, und sollte man finden, daß durch irgend ein Bersehen Früchte, welche mit Zucker eingemacht sind, sich verändert hätten, so koche und schäume man etwas Essig mit Zucker und lasse sied darin eben durchkochen. Fehlt es jedoch nicht an Saft, so ist das Heiße machen mit einem Zusah von französischem Branntwein und Zucker hinreichend, was am einfachsten dadurch geschieht, daß man die Gläser mit den Früchten offen in einem Topf mit Wasser auf den Herd stellt und sie kochend heiß werden läßt.

Behandlung der Gurten, worauf fic Rabm befindet. Wenn bie Essiggurken mit Rahm bedeckt sein sollten, welches gewöhnlich Folge eines schlechten Effigs ift, so muß der Topf ausgewaschen und ausge= trodnet werben, bann fpule man die Gurken mit kaltem Baffer ab, toche und schäume den Gurkenessig, gieße dann frischen Essig hinzu, lege die Gurken teilweise einige Minuten hinein und dann zum Abfühlen auf eine flache Schüffel, bringe fie nach dem Erkalten wieder in ben Topf und bedecke fie mit dem Essig. Ift der Essig aber, ohne daß die Gurken verdorben schmecken, völlig schal geworden, so taugt er nicht mehr; man nehme frischen Essig, bringe ihn mit den abgewaschenen Gurten und dem gleichfalls auf einem Sieb abgespülten Gewürz aufs Feuer, nehme sie, wenn der Essig mehr heiß als warm geworden, heraus, lasse diesen kochen und gieße ihn nach dem Erkalten darüber. Einfacher erreicht man denselben Zweck bei einem angebrochenen Topfe burch Zugießen von etwas weingeistiger Salichlfäurelösung, 5 g auf 1/4 / Spiritus.

Dill in Essig zum Einmachen saurer Gurken. Da der Dill zur Zeit des Einmachens saurer Gurken seinen Wohlgeschmack verloren hat, so wird auf das Einmachen von Dill (Abschnitt A. Nr. 50) ausmerksam gemacht.

Blechbüchsen. Um bei den Blechbüchsen zum Einmachen von Früchten und Gemüsen der Mühe des Zulötens überhoben zu sein, was namentlich für Hausfrauen auf dem Lande von Wert ift, sei hier auf hermetisch verschließbare Blechbüchsen und Gläser hingewiesen.

Nicht zu große Gefäße. Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht, bei kleinen Haushaltungen zum Einmachen der Früchte und namentlich der Fruchtsäfte kleine Töpfe oder kleine Gläser zu nehmen, da das Eingemachte sich in angebrochenen Töpfen nur bei großer Vorssicht sich lange Zeit gut erhält.

2. Zucker zum Einmachen zu läutern. Jum Einmachen der Früchte darf man keinen schlechten Zucker gebrauchen, Prima-Melis ist der schweren Raffinade vorzuziehen. Das Läutern geschieht auf solgende Weise: der Zucker wird in Stückhen geschlagen und je 1 Pfund mit 1/4 l Wasser in einem recht sauberen, messingenen oder nickelnen oder auch in einem glasierten Kochgeschirr aufs Feuer gestellt und klar gestocht, während der etwa entstehende Schaum abgenommen wird.

Wünscht man den Zuder ferner bis zum Perlen zu kochen, so gesichieht das auf einem langsamen Feuer, doch ist hierbei ein glasierter

Topf zu vermeiden, da die Glasur springen würde.

3. Das Kandieren der eingemachten Früchte zu verhindern. Das Kandieren der Früchte hat darin seinen Grund, daß entweder der Zucker zu stark eingekocht, oder die Frucht an sich zu trocken war. Ersterem läßt sich durch Achtsamkeit vorbeugen; ist man jedoch genötigt, Früchte zu nehmen, die nicht saftig sind, so füge man zu dem Zuckersaft, nachdem er von den Früchten gegossen und aufgekocht ist, eine Messerspiße Citronen- oder Weinsäure, die in einem Eßlöffel Wasser aufgelöft wird.

## I. früchte in franzbranntwein einzumachen.

(Wenn in den folgenden Rezepten von Branntwein die Rede sein wird, so ist damit bester Cognac gemeint, der auch von deutschen Fabriken hergestellt wird. In geringer Sorte verderben die Früchte.

4. Berschiedene Früchte zusammen in Branntwein einzumachen. 1/4 l Cognac und auf jedes Pfund beliebiger Früchte ein

Pfund feingestoßener Zucker.

Die Früchte dürfen nicht überreif, wenigstens nicht aufgesprungen sein, müssen, mit Ausnahme von Johannis-, Erd- und Himbeeren, sorgfältig abgewischt werden; in der Wahl ist man mit Ausnahme von Stachelbeeren, Reineclanden und Üpfeln ganz unbeschränkt. Man kann mit den Erdbeeren den Ansang machen, und Himbeeren, Johannisdeeren, Kirschen, Aprikosen, Kirschen, Kirsc

doch so, daß der Inhalt vor Naschen und also vor Verderben bewahrt sei. Mit jedem Pfunde der nachfolgenden Früchte kommt auch ein Pfund Zucker hinzu und wird jedesmal das Ganze behutsam durchgerührt, wobei zu bemerken ist, falls man viele Früchte folgen läßt, mit diesen noch 1/4 l Branntwein zu verbinden. Nachdem die letzten Früchte durchgerührt sind, füllt man das Eingemachte in Gläser und verfährt weiter nach Nr. 1.

5. Früchte in Branntwein nach frangösischer Art. Bu 1 1

französischem Branntwein 1 Pfund besten Bucker.

Die nicht zu reisen Früchte werden, nachdem sie mit einem sauberen Tuche abgeputzt sind, mit der geriebenen Raffinade lagenweise in ein grünes Einmacheglas gelegt, dann wird soviel Branntwein hinzugegossen, daß sie bedeckt sind, das Glas mit einer vorbereiteten Blase (Nr. 1) zugebunden und zwischen Heu in einem Kessel mit kaltem Wasser aus Feuer gesetzt. Vom Beginn des Kochens an läßt man die Früchte 1/4 Stunde kochen und dann im Wasser erkalten.

6. Kirschen in Franzbranntwein. 3 Pfund süße Glaskirschen, 750 g bester Zucker, 1/2 l Franzbranntwein, Zimt und Nelken.

Die an einem sonnigen Tage gepflückten Kirschen werden, nachdem sie abgeputzt und die Stiele zur Hälfte abgeschnitten, in ein Einmachesglas gelegt. Dann läutere man den Zucker nach Nr. 2, lasse ihn abskühlen, rühre den Branntwein durch, fülle ihn mit einigen Stückchen Zimt und Nelken über die Kirschen und binde das Glas mit einer Blase zu.

7. Reineclanden, Aprikofen und Pfirsiche in Branntwein.

Bu jedem Pfund Frucht 375 g feinen Zuder.

Man nehme die Früchte reif, aber unaufgesprungen, läutere den Bucker nach Nr. 2, lege die sorgfältig abgeriebenen Früchte hinein, indem man sogleich das Geschirr vom Feuer nimmt und den Sast darüber schwenkt. Nach 48 Stunden koche man den Sast sirupähnlich ein, fülle ihn noch heiß mit den Früchten in Einmachegläser, gieße soviel echten Franzbranntwein hinzu, daß sie bedeckt sind, und versahre übrigens nach Nr. 1. Sobald die Früchte sich senken, ist der Brauntsvein eingezogen, und sie sind zum Gebrauch gut.

8. Quitten in Cognac. Zu 1 Pfund Birnquitten, nach bem Rochen gewogen, 375 g Zucker, Cognac, Citronenschale und Zimt.

Die Quitten werden geschält, in je 8 Teile geschnitten, und nachdem das Kerngehäuse entsernt, in kaltes Wasser geworfen. Unterdes lasse man Wasser zum Kochen kommen, koche die Quitten darin so lange, bis

man sie durchstechen kann; weich aber dürsen sie nicht werden. Darauf nehme man sie mit einem Schaumlöffel herauß, lege sie zum Abtröpfeln auf einen Einleger, stecke in jedes Stück ein seines Streischen Eitronensichale und Zimt und wiege sie. Dann wird der Zucker nach Nr. 2 geläutert, mit etwas Duittenwasser dicklich gekocht, heiß über die Duitten gegossen und der Sast nach 48 Stunden stark eingekocht. Danach wird soviel Cognac durchgerührt, als man für gut findet, und die Duitten damit bedeckt.

9. Getroduete frangösische Ratharinenpflaumen erfter Qualität in Cognac. Ratharinenpflaumen, weißer Wein, Cognac, Buder,

Zimt und Melfen.

Man legt die Pflaumen 48 Stunden lang in ordinären oder trüben weißen Wein, damit sie völlig ausquellen, und läßt sie auf einem Durchschlag abtröpfeln. Dann legt man sie in ein Einmacheglas, gibt einige Stücke Zimt und einige Muskatnägelchen dazu, sowie auch feinen Zucker, gießt soviel Cognac darauf, daß die Pflaumen stark bedeckt sind, und stellt das Glas, gut zugebunden, eine Zeitlang an die Sonne oder an einen warmen Ort.

### II. früchte in Zucker einzumachen.

- 10. Gemischte Früchte in Blechbüchsen einzumachen. Man nimmt nicht ganz reise Steinfrüchte jeder Art, auch gute sastige Birnen, schält Aprisosen und Birnen und putt die andern Früchte gut ab. Dann legt man jede Frucht allein in die mit Soda gereinigten Büchsen in <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Höhe und bedeckt die Früchte mit geläutertem Zucker. Bedient man sich der in Ar. 1 bemerkten neuen Blechbüchsen, so kann man sie selbst verschließen; andernfalls läßt man die Büchsen zulöten, wie es beim Einmachen junger Gemüse in Blechbüchsen bemerkt ist, stellt sie in kochendes Wasser, nimmt nach 15 bis 30 Minuten, je nach der Sorte der Früchte, den Tops vom Feuer, läßt sie darin erkalten und bewahrt sie luftig stehend auf.
- 11. Dunstfrüchte ohne Zucker. Dieselben geben ein wohlseiles, zugleich aber ein angenehmes und erfrischendes Kompott, besonders zu Mehlspeisen, welches, da weder Essig noch Gewürz dazu gebraucht wird, vorzüglich für Kranke zu empfehlen ist. Doch ist es zur Erhaltung der ohne Zucker eingemachten Dunstfrüchte unerläßlich, daß sie an ganzkühlem, trocknem und luftigem Orte ausbewahrt werden.

Bum Einmachen eignen sich unreife Stachelbeeren und reife andere Beerenfrüchte, von Kernobst nur Birnen, und zwar recht saftige. Diese

werden geschält, geteilt und vom Kernhause besreit; nur sehr mürbe Birnen bleiben ganz. Vom Steinobst eignen sich Aprikosen, Pfirsiche, Reineclauden, Mirabellen, gewöhnliche gute Zwetschen und Kirschen. Die Früchte werden möglichst frisch und unversehrt vom Baume genommen und, nachdem sie mit einem weichen Leinwandtuche abgerieben worden (siehe Nr. 1), in Gläser mit nicht zu weitem Halse gefüllt, so dicht als es zulässig ist, ohne daß das Obst zerquetscht wird. Alsdann werden die Gläser mit einem Stücken nach Nr. 1 gereinigter Schweinsblase ganz dicht und sest zugebunden, oder besser Büchsen mit luftdichtem Verschluß genommen.

Die auf solche Weise angefüllten Gläser werden nun in einen Ressel oder Topf auf eine Lage Hen oder Hobelspäne gestellt und mit Hen oder Spänen derart umpackt, daß sie sest stehen und sich nicht berühren. Sodann füllt man den Ressel, welcher während des Rochens unbedeckt bleiben muß, seitwärts mit kaltem Wasser soweit an, daß die Gläser einen Zoll breit über der Fläche des Wassers hervorstehen, und sorgt dasür, daß das Wasser langsam erwärmt wird. Nachdem die Siedehitze erreicht ist, läßt man solches gelinde und solange kochen, bis in den Gläsern etwa ½ leerer Raum entstanden — nicht länger —, während zuweilen das verdampste Wasser durch siedendes ersetzt wird. Ist das geschehen, so nimmt man den Ressel vom Feuer und läßt die Gläser darin erkalten, wischt sie alsdann mit einem feuchten Tuche ab und gibt denselben einen trochnen und kühlen Plaß.

Die Dampffrüchte erhalten sich, nach Angabe eingekocht, im ganzen gut, doch ift es nötig, oft nachzusehen, und sollte in diesem oder jenem Glase, welches nicht ganz luftdicht war, die Blase, mit welcher es verschlossen, gewölbt statt eingesunken erscheinen oder schon ein kleines schimmliges Bläschen auf den Früchten sich zeigen, so können sie nicht

fänger aufbewahrt werden.

Beim Gebrauch hält man den Hals der Gläser einige Minuten in heißes Wasser, worauf man alsdann die Blase ganz unversehrt abenehmen und wieder benutzen kann. Die Früchte werden in eine Glassichale gelegt und nach ihrer Art mit Zuder bestreut, vielsach thut man besser, sie mit Zudersaft eben aufzukochen: bei ganz reisem Obst aber bedarf es des Zuders nicht. Noch ist zu bemerken, daß in geöffneten Gläsern die Dunstfrüchte sich höchstens 2 Tage erhalten. In Fällen, wo man gern längeren Gebrauch davon machen möchte, würde es nötig sein, solche in einem Porzellanschissselchen im Dsen mit etwas französsischem Branntwein und Zuder heiß werden zu lassen.

Wer keinen paffenden Ort zum Aufbewahren des Dunstobstes ohne Zucker hat, thut besser, diesem beim Einschichten in Gläser lagenweise

fein geriebenen Zucker zuzusetzen und zwar auf 1 l Frucht 150 bis 200 g Zucker.

12. Erdbeeren in Zuder einzumachen. 1 Pfund reife Erd=

beeren, 1 Pfund Zucker.

Nachdem der Zucker nach Nr. 2 geläutert, nehme man den Topf vom Feuer, lege die ganz sanber gepflückten Erdbeeren hinein, fülle mit dem Löffel den Zucker darüber, da selbst durch behutsames Umrühren die Früchte leiden, und stelle den Topf hin. Um andern Tage lasse man sie heiß werden, und stelle sie wieder in demselben Topf hin dis zum folgenden Tage, und wiederhole das Heißmachen noch einmal, ohne sie zu rühren. Nach dem Erkalten fülle man die Erdbeeren in Gläser, und sollte der Saft noch des Einkochens bedürsen, so sehe man ihn noch ein wenig aufs Feuer, gieße ihn kalt darüber und richte sich weiter nach Nr. 1.

Um das Aroma der Erdbeeren besser zu wahren, ist es anzuraten, die tadellosen Früchte in hermetisch schließende Gläser zu füllen, alle Lücken mit seinem Zuder auszusüllen und sie nach Ar. 11 zu kochen. Haltbarer bleiben dagegen die Erdbeeren, wenn man sie mit leichtem Zudersaft Ar. 2 übergießt, dem man auf jedes Liter 2 Eslöffel Wickersbeimersche Frischerhaltungsslüssigteit zugesetzt hat, worauf man wie oben verfährt.

In derselben Weise kocht man Himbeeren, Johannisbeeren, Aprikosen, Kirschen und Pfirsiche ein, doch mussen die letzten drei Fruchtarten in dem Zuckersaft selbst einige Minuten kochen.

Will man die hübsche rote Farbe der Erdbeeren erhalten, umwickelt man die Gläser entweder mit starkem Papier, um sie vor Lichtstrahlen zu schüßen oder man kocht sie mit Johannisbeers oder himbeersaft ein.

13. Erdbeeren mit Johannisbeersaft einzumachen. Zu 1 Kfund Erdbeeren nehme man 1 Kfund geriebenen Zucker, streue die Hälfte lagenweise darüber und lasse sie Wacht stehen. Am andern Tage koche man die mit Zucker bestreuten Erdbeeren in sertig gekochtem steisen Johannisbeer= oder Apselgelee ein; d. h. man füllt die Erdbeeren, sobald sie heiß geworden sind, aus und kocht nur den Saft mit dem bestressenden Gelee einige Minuten.

Man gibt dies feine Eingemachte nicht nur zu feinen Braten, fon= bern auch zu Sandkuchen und Biskuit, auch allein mit junger Sahne.

14. Erdbeeren einzumachen auf englische Weise. Man schichtet die frischen Erdbeeren möglichst dicht mit dazwischen gestreutem feinen Zucker (1 Pfund Früchte, 200 g Zucker) in Gläser, übergießt die

Früchte mit kochend heißem Mabeira oder Malaga, schließt die Gläser, stellt sie mit Hen umwickelt in einen Topf und verfährt weiter nach Nr. 11.

15. Erdbeer-Mus(-Marmelade). 1 Pfund Erdbeeren, 750 g Zucker. Man kocht die Erdbeeren solange in dem geläuterten Zucker, unter stetem Rühren, dis sie sich aufgelöst haben und der Saft didlich wird. Nach Nr. 1 ausbewahrt.

Ober man zerreibt die erhitzten Erdbeeren, streicht die Masse durch ein Sieb und rührt sie mit seingeriebenem Zucker (1 Pfund Erdbeeren, 1<sup>1</sup>/2 Pfund Zucker) eine halbe Stunde, setzt jedem Psund Frucht <sup>1</sup>/2 Eß-löffel Frischerhaltungsslüssigkeit zu, füllt die Marmelade in geschwefelte Gläser, die man sofort verkorkt, und kocht sie im Wasserbade, in dem man sie dann auch erkalten läßt, eine Viertelstunde.

16. Ein vorzüglicher Erdbeersaft für Kranke. 1 l recht reife Walberdbeeren, 1 Bjund Zucker.

Man koche den Zucker nach Nr. 2 zu einem perlenden Sirup, lege die Erdbeeren hinein, rühre sie mit einem silbernen Löffel behutsam burch den Zuckersaft, ohne sie zu zerdrücken, und lasse sie heiß werden, nicht kochen. Alsbann spanne man ein loses leinenes Tuch, welches aber vorher in frischem Wasser ausgekocht sein muß, über eine Schale von Porzellan und schütte das Ganze darauf, damit der Saft durch= fließt. Die Erdbeeren dürfen weder gepreßt noch zerrührt werden. Der noch heiße Saft wird vom Bodensat abgegoffen und in fleine halbe Flaschen oder Medizingläser (siehe Nr. 1) gefüllt. 3 1 Erdbeeren liefern 3/4 7 Saft, der in Arankheiten, besonders Bruftleidenden thee= löffelweise gegeben, außerordertlich heilsam und erquickend ift. Die erfalteten Erdbeeren bilden ein wohlschmedendes Kompott. Auch kann man sie in Gläsern bis zur Zeit, wo es Johannisbeeren oder Simbeeren gibt, aufbewahren und dann mit diesen Früchten zu gleichen Teilen zu einer Marmelade einkochen, wozu dann auf 3 Pfund der frischen Früchte 2 Pfund Zuder genommen wird.

- 17. Unreife Stachelbeeren als Dunstfrüchte. Die Anweisung ist in Nr. 11 zu finden.
- 18. Unreise Stachelbeeren in Flaschen einzumachen. Man nimmt die Stachelbeeren halb reif (sie müssen an einem sonnigen Tage gepflückt sein), besreit sie von Stil und Blume, doch so, daß sie nicht verletzt werden, reibt sie ab und versährt übrigens damit wie mit Heidelbeeren, jedoch bedürsen sie einer Stunde Kochens. Sie erhalten

sich vorzüglich und sind im Winter zu Kuchen und Kompotts eine ansgenehme Aushilfe.

19. Reife Stachelbeeren in Zucker. 1 Pfund reife, feinschalige Stachelbeeren. 1 Pfund Rucker.

Die Stachelbeeren werden in einem Durchschlag in einer großen Schale voll Wasser rein gewaschen, trocken gestellt, von Stiel und Blume befreit, der Zucker in Wasser oder Wein getunkt, zu dünnem Sirup gekocht und der Schaum abgenommen. Dann werden die Stachelbeeren auf schwachem Feuer darin weich gekocht und mit dem Saft in ein Glas gefüllt. Nach Verlauf von 4—5 Tagen wird der Saft von den Stachelbeeren abgegossen, sirupähnlich eingekocht, warm darüber gegeben und übrigens nach Nr. 1 versahren.

20. Stachelbeer-Mus. 1 Pfund reife Stachelbeeren, 250 g Buder, Citronenschale ober Zimt.

Dunkelrote, überreife Stachelbeeren werden, nachdem sie gewogen, gewaschen, abgetropft, von Stiel und Blume besreit sind, mit einem silbernen Lössel zerdrückt, alsdann durch ein Sieb gerührt, in dem zu Sirup gekochten Zucer und Gewürz unter fortwährendem Rühren zu einer steisen Marmelade gekocht, welche, falls sie dis zu 8 Tagen nachswässern sollte, gut aufgekocht werden muß.

21. Walnüsse einzumachen. 1 Pfund Walnüsse, 1 Pfund Zucker, Zimt und Nelken.

Die Nüsse mussen fleckenlos sein und durfen noch keine innere Schale haben. Gegen Ende Juni ist gewöhnlich die zum Einmachen geeignete Zeit. Sie werden mit einem zugespitzten Stückhen Holz ober einer neuen Spicknadel an mehreren Stellen durchstochen und 14 Tage lang in kaltes Wasser gelegt, welches dreimal täglich erneuert werden muß. Sodann kocht man fie bei einmaligem Wechseln des Waffers ganz weich, legt sie über Nacht in kaltes Waffer und am nächsten Morgen auf ein Sieb. Statt bes früher gebräuchlichen Spickens ber Ruffe mit einer Gewürznelte und einem Stud Bimt, durch bas fie verletzt und unansehnlich werden, thut man besser, die Gewürze in dem geläuterten Bucker mit den Früchten aufzukochen, wodurch fie einen hinreichend gewürzigen Geschmack erhalten. In Süddeutschland, auch in Frankreich läßt man die Gewürze überhaupt fehlen. Fedoch kann auch zu jedem Pfund Zuker der Saft einer Citrone und etwas Bome= ranzenschale gegeben werben, was einen angenehmen Geschmad gibt. Man läutert den Zucker nach Nr. 2 und läßt die Nüsse einige Minuten barin kochen. Nach 3—4 Tagen kocht man den Zuckersaft auf, legt die Nüsse in ein Glas und gießt den heißen Saft darüber.

- 22. Himbeeren einzumachen. Diese werden wie Johannisbeeren behandelt, jedoch dürfen sie nicht gewaschen werden.
- 23. Himbeer-Gelee. Man richte sich nach Nr. 30 (Johannisbeer-Gelee Nr. 1), setze aber nach Meinecke den Himbeeren etwas Johannisbeeren zu, weil so das Gelee sester wird. Die Hauptsache ist, daß Früchte, deren Saft zu Gelee gekocht werden soll, nicht ganz reif sein bürfen.
  - 24. Simbeer-Mus. Wird bereitet wie Erdbeer-Mus (Nr. 15).
- 25. Himbeersaft. Nach Johannisbeersaft Nr. 33; jedoch zu 1 Pfund Saft, je nachdem man ihn mehr oder weniger süß zu haben wünscht, 170—200 g Zucker.
- 26. Ausgegorner Himbeersaft. 1 Pfund klarer Saft, 750 g Raffinade.

Nachdem die Beeren zerdrückt und ausgepreßt, stelle man den Saft an einen kühlen luftigen Ort, wo er nicht schimmelt, mit einem seinen Drahtsiede leicht bedeckt, etwa 5—6 Tage ruhig hin, worauf die Gärung erfolgt sein wird, die zuweisen aber auch später eintritt und beendigt ist, wenn der Saft klar erscheint. Alsdann nehme man die entstandene Haut davon ab, gieße den klaren Saft von dem darunter stehenden trüben behutsam ab, lasse ihn mit dem Zucker gut durchstochen, wobei der etwaige Schaum abgenommen wird, und fülle den heißen Sirup oder Saft in sauber gespülte, ganz trockene kleine Flaschen oder Gläser. Weiter nach Nr. 1.

Der weniger klare Saft kann mit einer geringen Quantität Zucker

zum ersten Gebrauch gekocht werden.

Der Sirup ist zwar etwas kostspielig, doch sehr klar, schön und ausgiebig.

27. Guter Simbeeressig. 2 1 Simbeeren, 1 1 guter Beinessig.

Bu je 1 l Saft 750 g Zucker.

Die Beeren werden etwas zerrührt, mit dem Essig 24 Stunden hingestellt und dann ausgepreßt. Am andern Tage wird der klare Sast vom Bodensatz abgegossen, mit dem bemerkten Zucker auß Feuer gestellt, ausgeschäumt, über Nacht stehen gelassen und alsdann nach Nr. 1 versahren. Es wird daran erinnert, daß man Früchte, welche eingekocht werden, nur in Töpsen von Porzellan oder bestem Steingut stehen lassen dars, Essig ebenfalls.

28. Johannisbeeren ohne Rerne einzumachen. Ausgesuchte nicht zu reife bicke Johannistrauben werden abgespult, zum Ablaufen auf einen sauberen Durchschlag gelegt und abgebeert. Dann burchsticht man jede Beere mit einer zugespitten Federspule, damit die Kerne herausfallen, und nimmt zu 1 Pfund Beeren 3 Pfund Zuder. Nachbem diefer gut geläutert, gibt man die ausgekernten Beeren mit ihrem Saft hinein, läßt fie eben durchkochen, schüttet fie dann mit dem Saft in ein porzellanenes Gefäß und füllt fie in Einmachegläfer.

Unter dem Namen "Groseilles de Bar" kommt dies besonders feine Eingemachte zu hohen Breisen in den Handel; trot seiner etwas umständlichen Herstellungsweise lohnt es sich daher, es selbst einzu-

machen.

29. Johannisbeeren auf gewöhnliche Art einzumachen. 1 Bfb.

Rohannisbeeren, 1 Pfund Zucker.

Die Beeren werden gewaschen, auf ein Sieb gelegt und darauf mit einer Gabel von den Stielen gestreift. Dann läutere man den Zucker nach Nr. 2, lege die Beeren hinein, lasse sie auf schwachem Fener bei vorsichtigem Umrühren durchweichen, doch nicht im geringsten zerkochen, lege sie mit einem Schaumlöffel auf einen porzellanenen Einleger oder eine flache Schüffel, füge den abgelaufenen Saft zum kochenden, und laffe diefen dicklich einkochen. Dann rühre man die Beeren durch, fülle fie noch heiß in Gläser und verfahre weiter nach Nr. 1.

Auch kann man die Johannisbeeren in Johannisbeersaft einkochen und prefit dann zu jedem Pfund Beeren soviel Berren aus, daß man 1 Pfund Saft erhält, in dem man 1 Pfund Zucker läutert, worauf man die Johannisbeeren wie oben tocht. Bu bemerken ift, daß die vielen Rerne den meisten Herren dies Eingemachte unangenehm erscheinen

lassen.

30. Johannisbeer-Gelee von vorzüglichstem Wohlgeschmad, nach Meinecte.

Frisch gepflückte hochrote Johannisbeeren werden sauber abgebeert

und dann roh durch ein feines Haarfieb leicht gepreßt.

Auf 1/2 l des so gewonnenen Saftes rechnet man 1 Pfund mehlfein geftoßenen Raffinadezucker, gibt diesen Zucker in einen tupfernen Schwungkeffel, fest folden auf leichte Rohlenalut und bereilet davon unter fortwährendem Abstoßen mittels eines hölzernen Rührlöffels einen sogenannten Krumpelzucker, doch so, daß solcher nicht farameliert, sondern vollkommen weiß bleibt.

Sat man diesen Lrumpelzuder gewonnen (ber, beiläufig bemerkt, bem oftindischen Palufago abulich sieht), gießt man ben Johannis=

beersaft darauf und bringt ihn auf gelindem Feuer bis ans Rochen, hebt ihn dann schnell vom Feuer, läßt ihn ca. ½ Stunde ruhig stehen, nach welcher Zeit sich oben eine Schaumdecke gebildet hat, hebt diese mittels eines Schaumlöffels behutsam ab, füllt dann das so geklärte Gelee sogleich heiß in geeignete Gläser, bindet solche, nachdem sie 8-10 Tage offen gestanden, mit Blase zu und bewahrt sie an einem fühlen Orte.

Das geeignete Quantum zur Bereitung bieses Gelees sind: 3 % roher Saft und 6 Pfund Raffinade. Bei geringerer Menge karameliert ber Zucker sehr leicht — bei einer stärkeren Menge aber verarbeitet sich

der Zucker auf dem Feuer zu schwer.

Außerste Vorsicht ist nötig, daß das Gelee auf dem Feuer ja nicht jum Ballen fommt, indem man bann wohl einen Johannisbeerfaft, aber keine feste Gallert gewinnt. Ebenso ist es Hauptbedingung, daß das Gelee 8–10 Tage der Lust ausgesetzt ist, weil dadurch sich hauptsächlich die Konsistenz des Gelees bildet.

Sehr zu empfehlen (seines Aromas wegen) ist auch ein rohes Fo-hannisbeergelee, zu dem man halb rote, halb weiße Beeren nimmt. Auf 2 kg Beeren nimmt man 500 g geläuterten erkalteten Zucker, mit dem man sie übergießt und über Nacht stehen läßt. Man schüttet die Beeren auf eine zwischen Stuhlbeinen gespannte Serviette, läßt den Saft ablaufen, nimmt zu  $^{1/2}$ kg Saft noch 375 g Zucker (feinen), den man löffelweise unter den Saft so lange rührt, bis man ein steises Gelee erhalten hat, das dann sofort in kleine Gläschen gefüllt und gut verschlossen wird.

31. Johannisbeer-Gelee anderer Art. 1 Pfund roher klarer Saft von frisch gepflückten roten Johannisbeeren, 1 Pfund geriebener

und durchgefiebter feiner Buder.

Sind die Johannisbeeren abgebeert, so zerquetscht man sie und drückt sie durch ein grobes ausgebrühtes und wieder getrocknetes Tuch; doch darf man, um den Saft gehörig herauszubringen, auf einmal nicht zu viel nehmen. Nach dem Auspressen lasse man den Saft durch einen ausgebrühten, lofen, spitzulaufenden Beutel fliegen, stelle ihn bis zum nächsten Tage hin und gieße ihn klar vom Bodensatz ab. Der Sast wird sodann auf ein nicht starkes Feuer gestellt, der Zucker langsam hineingestreut, während man von Ansang an gleichmäßig und forts während rührt. Ist der Zucker zu Ende, so nuß der Saft vor dem Kochen sein; er wird dann rasch vom Feuer genommen, ½ Stunde ruhig hingestellt und, nachdem die unterdes entstandene Haut abgenommen, in Gläser gefüllt, nach 48 Stunden mit einem in Franzbranntwein oder Arrak angefeuchteten Papier zugelegt und gut zu=

gebunden.

Dieses Gelee ist ebenso schön an Farbe und Geschmack als rohes und erhält sich mehrere Jahre, wenn alle Monate etwas Franzbrannts wein zugegoffen wird; es steht aber dem Vorgehenden nach.

32. Französisches Johannisbeer-Gelee. Auf 375 g roten und

125 g weißen Johannisbeersaft 1 Pfund Zuder.

Die Beeren stellt man so lange aufs Feuer, bis sie einigemal aufgekocht und geplatt sind, gießt sie auf ein Haarsieh, was noch nicht mit Bouillon in Berührung gewesen ist, läßt den Sast durchstießen und gießt ihn zum nochmaligen Durchstließen über das im Sieb Zurücsgebliebene. Dann wird der Zucker nach Nr. 2 so lange geläutert, bis er Faden zieht, der Sast hineingegossen und unter Abnehmen des Schaumes dis zu 1/4 Stunde gekocht. Übrigens wird auf Nr. 1 hingewiesen.

33. Johannisbeersaft. Bu 2 Pfund Saft 1 Pfund guter Melis-

zucker, keine harte Raffinade.

Nachdem der Saft wie zu Johannisbeer-Gelee ausgepreßt und vom Bodensat abgegossen, stelle man ihn aufs Feuer, lege den Zucker, zu kleinen Stücken zerklopft, hinein, koche ihn unter fortwährendem Schäumen, bis er klar geworden, wo etwa ein Viertel verkocht sein wird. Alsdann nehme man ihn vom Feuer, lasse ihn über Nacht stehen und versahre weiter, wie es in Nr. 1 bei den Fruchtsäften ausführlich bemerkt ist.

Dieser Saft ist an Saucen, Kalteschalen und Getränken sehr zu

empfehlen und hält sich mehrere Jahre.

34. Ansgegorner Johannisbeersaft. Nach Himbeersaft (Nr. 26) zu bereiten.

- 35. Schwarze Johannisbeeren einzumachen. Auf jedes Pfund Beeren nimmt man 250 g Zucker, welchen man läutert und in welchem man die Beeren weich focht, während man sie zuweilen umrührt. Noch heiß füllt man sie in Gläser und verfährt weiter nach Nr. 1.
- 36. Gelee von schwarzen Johannisbeeren. Die Bereitung ist wie bei Johannisbeer-Gelee, doch bedarf es hierbei nur der Hälfte des Zuckers.
- 37. Dreifrucht-Marmelade (Dreimus). Johannisbeeren und Himbeeren, beide ausgepreßt, von jedem 1 Pfund, dazu 2 Pfund ausgesteinte süße Kirschen und 2 Pfund Zucker.

Letterer wird nach Nr. 2 geläutert, das übrige nebst  $^{1}/_{4}$  der Kirschenkerne, wovon die Haut entfernt wird, hinzugefügt und unter Abnehmen des Schaumes und häufigem Durchrühren solange gekocht, bis der Saft dicklich geworden ist, während in der letteren Zeit 4 g feiner Zimt dazu gethan und stets gerührt werden muß, um Ansbrennen zu verhüten. Aufzubewahren nach Nr. 1.

Setzt man noch 1 Pfund Stachelbeeren und 250 g Zucker zu,

erhält man ein Vierfruchtmus.

- 38. Dreifruchtsaft. 1 Pfund Himbeersaft, 1 Pfund Johannis= beersaft, 1 Pfund saurer Kirschensaft mit 750 g Zuder wie Johannis= beersaft gekocht und ausbewahrt.
- 39. Kirschen als Dunstfrüchte. Die Anweisung ist in Nr. 11 zu finden.

40. Ririchen in Zucker. 2 Pfund von Stielen und Steinen

befreite Glastirschen, 2 Pfund Buder.

Der Zucker wird mit  $^{1}/_{4}$  l Wasser unter österem Umrühren klar gekocht, die Glaskirschen werden hineingegeben und dis zum andern Tage in einer Porzellanschale hingestellt. Dann werden sie auf einen Durchschlag, der von Porzellan oder emailliert sein muß, geschüttet; der ablausende Sast wird etwas eingekocht und kochend wieder über die Kirschen gegossen. Um 3. Tage dringt man den Sast abermals zum Kochen, dis er dünn sirupartig wird, vereinigt die Kirschen damit und schwenkt sie oft um. Noch heiß werden sie in kleine Gläser gefüllt und mit frischer Blase oder Pergamentpapier verbunden. Man nimmt zum Einmachen die hellrote doppelte Glaskirsche, aus welcher sich der Kern gewöhnlich mit dem Stiele ausziehen läßt, läßt die Kirschen ganz oder schweider sie auch durch. Sie sehen sehr schwa und sind von ausgezeichnetem Geschmack, welcher durch einen Teil der Kirschsene, welche ausgeklopst und einmal mitgekocht werden, noch gehoben wird.

41. Rirfchen für Kranke. 4 Pfund halb süße, halb saure entstielte

und entsteinte Kirschen, 1 Pfund Bucker, etwas Bimt.

Man tunkt den Zucker in Wasser, schäumt ihn gut und läßt die süßen Kirschen nebst Zimt darin halb gar kochen, dann gibt man die sauren Kirschen dazu, kocht alles weich, nimmt sie aus dem Saft, schüttet von letzterem in kleine geschwoselke Flaschen, läßt den übrigen Saft noch etwas nachkochen und füllt ihn über die Kirschen. Zu dem Kirschensaft füge man noch in jede halbe Flasche einige Stücken Zimt, auch 2—3 Nelken, und versahre übrigens nach Nr. 1.

- 42. Kirschen in Flaschen einzumachen. Man richte sich nach Heibelbeeren Nr. 46, und nimmt man reife, aber nicht aufgesprungene Kirschen ohne Stiele.
- 43. Kirschen-Mus. Zu 4 Pfund süßen, saftigen, schwarzen Kirschen ohne Stiele und Steine 1 Pfund Zucker und etwas Zimt und Nelken.

Der Zuder wird geläutert, Kirschen und Gewürz hineingegeben und gekocht, bis der Saft nicht mehr flüssig ist, dann mit einem Branntweinbabier bedeckt und aut zugebunden.

Ober: Zu 3 Pfund sugen schwarzen und 1 Pfund sauren Kirschen, ohne Stiele und Steine gewogen, 1 Pfund Zuder, und weiter damit

nach Angabe verfahren.

44. Kirschensaft. Bu jedem Pfunde sauren Kirschensaftes 200 g

Buder und 6 Kirschenkerne.

Saure Morellen werden ausgesteint und die Kerne mit den Kirschen bis zum andern Tage hingestellt. Dann preßt man sie durch ein ausgebrühtes Tuch, wägt den Saft, gibt den Zucker hinzu, schäumt und kocht ihn  $^{1}/_{4}$  Stunde, füllt ihn in kleine, ganz trockne und gesichwefelte Flaschen, welche man gut verkorkt und zugebunden an einen kühlen Ort aufrecht hinstellt.

- 45. Kirschfreide. 10 Pfund reife Sauerfirschen kernt man aus, schüttet sie ohne weitere Zuthaten in einen verzinnten Kessel und kocht sie unter beständigem Rühren so diet wie möglich ein. Man schüttet das Kirschmus in einen Steintopf und stellt es am folgenden Tage in einen Backosen, in dem einige Stunden zuvor Brot gebacken wurde, läßt es dis zum folgenden Morgen ruhig stehen und verbindet das jetzt vollkommen fest und trocken gewordene Mus mit Blase. An einem kühlen Ort hält sich die Kirschkreide jahrelang. Man benutzt sie zu vortresslicher Sauce, indem man ein Stück abschneidet und mit Wein, Wasser, Zucker und Gewürz kocht.
- 46. Heidelbeeren (Wald- oder Bickbeeren) in Flaschen einzumachen. Reife, an einem sonnigen Tage gepflückte Heidelbeeren werden ausgesucht, in gut gereinigte, ganz ausgetrocknete, am besten geschweselte Flaschen mit weiter Öffnung gefüllt und diese gut versforkt in einem Kessel mit kaltem Wasser auf ein rasches Fener gestellt, doch muß der Voden mit Heu bedeckt und auch Heu zwischen die Flaschen gelegt sein, damit sie sich nicht berühren. Man läßt sie, vom Kochen an, 3/4 Stunden kochen und im Kessel kalt werden, versiegelt sie oder

bindet ein Stück Blase über den Kork und bewahrt sie, aufrecht stehend, im Keller an einem dunklen Orte.

Beim Gebrauch rührt man entweder etwas Zucker durch, oder man läßt das Kompott in einem irdenen Geschirr, worin nichts Fettiges gewesen, mit etwas Zucker und Zimt durchkochen.

Man kann auch die Heidelbeeren in einem Bunzlauer Geschirr weich kochen ohne Wasser, dann sogleich in reine trockene, vorher erwärmte Flaschen füllen und diese mit Pergamentpapier verbinden. Wer keinen guten Ausbewahrungsort hat, thut gut, den Früchten etwas Frischerhaltungsstüssigietet zuzusehen oder auch sie mit Salichllösung zu übergießen. Man bewahrt die Beeren stehend auf.

47. Heidelbeergelee. Man bereitet dasselbe ganz wie Preißelsbeergelee Nr. 71, und erhält so ein ebenfalls vortreffliches Gelee zum Berzieren von tief violetter Farbe.

48. Hagebutten in Zuder. 1 Pfund Hagebutten, 1 Pfund Zuder, einige Stüdchen feiner Zimt, beffer Banille.

Die Hagebutten sind meistenteils Ende Juli oder Anfang August zum Einmachen gut, es hängt von der Witterung ab, jedenfalls nehme man sie völlig rot, lasse sie aber nicht bis zum Weichwerden hängen. Die größten und schönften Früchte eignen fich vorzüglich zum Ginmachen, die kleineren find zum Trocknen gut. Man thue sie in ein reines grobes Tellertuch, reibe sie darin ab, schneide die Krone und die Stiele glatt und mache die Kerne mit einem rundlich geschnittenen Gänsefederkiel rein heraus. Dann wasche man die Hagebutten wieder= holt in frischem Wasser, bis dieses klar bleibt, werfe sie in kochendes Baffer, laffe sie reichlich halb weich werden und schütte sie zum Ablaufen auf ein Sieb. Unterdes tunke man den Zuder in Weinessig oder in Waffer, laffe ihn klar kochen, lege Zimt oder Banille, nach Gefallen auch ein Stücken Ingwer und so viele der Früchte hinein, als nebeneinander liegen können, und koche fie fast weich; doch muffen sie gang und ansehnlich bleiben, dürfen nicht im geringften zerkochen, so daß jede Hagebutte ihre Form behält. Man lege fie mit dem Schaumlöffel in Gläser und verfahre nach Nr. 1.

49. Hagebutten=Mus. 1 Pfund Hagebuttenmark, 1 Pfund Zucker und ein Stück eingemachten Ingwer ober 2 Löffel Einmacheessig.

Die Hagebutten werden nach vorhergehender Angabe gereinigt, gewaschen und in Wasser weich gekocht, dann rühre man sie nach dem Abgießen des Wassers durch ein feines Sieb, stelle sie mit dem gestäuterten Zucker auf langsames Feuer, koche sie unter stetem Rühren,

bis die Marmelade nicht mehr wässerig ist und fülle sie noch heiß mit dem in Stückhen geschnittenen Ingwer in ein Glas. Weiter nach Nr. 1.

50. Dasselbe auf andere Art. 1 Pfund Hagebuttenmark und 1 Pfund Ruder.

Die Hagebutten müssen ganz reif und sorgfältig gepuht, d. h. von Stiel, Blume und den Kernen wohl gereinigt und gewaschen sein, worauf man sie spärlich mit Wasser beseuchtet und in einem sauberen Bunzlauer Gefäß etwa 8 Tage in den Keller stellt, während man täglich mit einem neuen ausgelaugten hölzernen Löffel umrührt. Nach Ablauf dieser Zeit werden sie zerrieben und durch ein seines Haarsieb gedrückt, so daß alles Mark durchgeht und nur die Hüssurücksleiben. Der Zucker wird nach Ar. 2 geläutert und kochend unter stetem Rühren nach und nach zu dem Mark gegossen, dem man noch die Schale einer halben Citrone beifügt. Das Mark wird eine Stunde fortwährend gerührt; auss Feuer darf es nicht gebracht werden. Das Ausbewahren geschehe nach Ar. 1.

51. Reineclauden in Zucker. Zu jedem Pfund nicht ganz reifer

Reineclauden gehört 1 Pfund Zucker.

Man läutere den Zuder nach Nr. 2 und stelle ihn zum Abfühlen hin. Unterdes werden die Früchte mit einem Tuche abgewischt. mit einer Nadel durchstochen und so viel, als nebeneinander liegen tönnen, in einem Meffing= oder Nickelkesselchen in dem abgekühlten Buckerfaft aufs Feuer gestellt. Nachdem fie kochend heiß geworden. aber nicht zum Kochen gekommen sind, wobei sie einmal umgelegt worden, lege man sie rasch nebeneinander auf ein sauberes Sieb und bei jedesmaligem Abkühlen des Saftes mit den übrigen Reineclauden ebenso. Dann lege man sie in ein Glas, gießt den Saft, welcher sofort aus dem Resselchen entfernt werden muß, etwas abgekühlt darüber und läßt fie drei Tage zugebunden an einem fühlen Orte ftehen. Dann wird der Saft soweit eingekocht, daß er die Früchte noch bedeckt, mit soviel gutem Arrak versett, daß er einen Geschmack davon erhält, und heiß über die Früchte gegossen, welche alsdann zugebunden an einem geeigneten Orte (siehe Nr. 1) sich vorzüglich erhalten und ihre grüne Farbe nicht verlieren.

- 52. Reineclanden=Mus. Dasselbe wird gekocht wie Aprikosen=Mus.
- 53. Aprikosen, Pfirsiche und Reineclauden als Dunstfrüchte. Bu finden Rr. 11.

54. Aprikosen in Zucker. Zu 1 Pfund entsteinter Aprikosen 1 Pfund feinen Zucker.

Wenn die Aprikosen noch nicht ganz ihre völlige Reise erlangt haben, werden sie gepflückt, gewaschen, geschält, in der Mitte durchgeschnitten und die Steine herausgenommen. (Man kann die Früchte auch ganz lassen.) Dann lege man die Aprikosen in ein porzellanenes Gefäß, dras so, daß die offene Seite nach oben liegt, und streue lagenweise den geriebenen Zucker dazwischen. Am andern Tage lasse man sie auf gelindem Feuer eben heiß, doch ja nicht weich werden, lege sie zum Abströpseln auf einen porzellanenen Einleger, danach mit einigen abgeschälten Aprikosenkernen in ein Einmacheglas, koche den Sast ein, dis er dicklich wird, und gieße ihn heiß über die Früchte. Nach Verlauf von 8 Tagen wird der Sast nachgekocht und wieder kalt übergegossen, was zur Vorsicht noch einmal geschehe. Übrigens nach Nr. 1.

- 55. Aprifosen- und Pfirsich-Mus. Nicht überreise Früchte lasse man mit kochendem Wasser einmal auswallen, ziehe die Haut davon ab und schneide sie durch, um die Steine zu entsernen. Man nehme dann soviel Zucker als Frucht, läutere ihn nach Nr. 2, thue die Früchte nebst der seingeschnittenen Schale einer Citrone, wozu auch einige Stücke ostindischer Inzwer gegeben werden können, hinein, koche sie ganz weich, verrühre sie mit einem außgelaugten hölzernen Löffel und koche das Mus auf schwachem Feuer (des leichten Unsbrennens wegen) unter stetem Kühren, besonders auf dem Grunde, zu einer dicken Marmelade. Sollte diese nach acht Tagen nachwässern, so ist es nötig, sie noch eine Weile einzusochen.
- 56. Pfirsiche in Büchsen einzumachen. Die Psirsiche werden enthäutet, halb durchgeschnitten, vom Kern befreit, dicht in die Blechsbüchse gelegt, mit geläutertem oder geklärtem Zucker übergossen und dann ebenso behandelt wie Ananas Nr. 92. Will man eine Bowle davon bereiten, so werden die Psirsiche, nachdem die Büchse geöffnet, in seine Scheiben geschnitten und mit gestoßenem Zucker überstreut. Man läßt sie 4—5 Stunden, auch länger, wohl zugedeckt stehen und verfährt dann gerade wie bei der Ananas.
- 57. Billiges gutes Mus (Marmelade) von gemischten Früchten. Man nimmt dazu von allem Obst, welches sich vorsindet, Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen, geschälte Zwetschen, Kirschen, Johannissbeeren, auch Üpfel und Birnen, wenn man feine frühreise Sorten hat. Stiele und Steine der Früchte entfernt man; Üpfel und Birnen werden geschält, vom Kernhaus befreit und in Stücke geschnitten, dann alles

gut gemischt, in Töpse gefüllt, mit gestoßenem Zucker gut bestreut und in einen Backosen gestellt, nachdem das Brot gar gebacken ist. Nachdem das Obst gleichmäßig weich gekocht ist, zieht man die Töpse heraus und verbindet sie mit Blase oder Pergamentpapier, um sie an einem kühlen trocknen Orte auszubewahren.

Ühnlich kann man ein Mus nur von Steinfrüchten herstellen. Man rechnet 250 g Zucker auf 500 g Frucht, die mit dem dazwischensgeftreuten Zucker 3 Stunden stehen bleibt und dann auch zu Mus

eingekocht wird.

58. Gelbe Möhren (Wurzeln). 1 Pfund Möhren, 375 g Rucker. 2—3 Citronen.

Nachdem die Möhren gereinigt, nimmt man das Herz heraus, schneidet sie in seine Streischen, kocht sie in Wasser ganz weich und legt sie zum Abtröpfeln auf ein Tuch. Dann läutert man den Zucker, gibt den durchgesiebten Saft von 2—3 Citronen, die Möhren nebst der Schale der Citronen, welche vorher in Wasser weich gesocht und gleich den Möhren geschnitten sein muß, hinein und läßt es solange kochen, dis noch hinreichend Saft zum Bedecken der Möhren vorhanden ist. Nach Nr. 1 ausbewahrt.

- 59. Zwetschen als Dunstfrüchte. Es wird hierbei auf Nr. 11 hingewiesen:
- 60. Zwetschen in neuen selbst verschließbaren Blechbüchsen einzumachen. Man läutert auf 8 Pfund reise Zwetschen 7 Pfund Zucker, legt die abgeriebenen, ganz unbeschädigten Zwetschen lose in Blechbüchsen, gießt den kochenden Zucker darüber, schließt die Büchsen, wie deim Einmachen der Gemüse angegeden ist, kocht sie während 1½ Stunden in einem großen Kessel mit kochendem Wasser aufgesetzt, läßt sie im Wasser erkalten und stellt die Büchsen an einen kühlen, trocknen Ort.

Beim Gebrauch wird die Sauce kochend über die Zwetschen gesovssen und erkaltet zur Tafel gegeben.

61. Zwetschen in Zucker. 3 Pfund ganz reise entkernte und abgezogene Zwetschen, 750 g Zucker, 8 g in Stückhen geschnittener Zimt, 6 Eklöffel Franzbranntwein und womöglich einige Stückhen eingemachter Ingwer.

Man läutere den Zucker, gebe Gewürz, den in Stückchen geschnitte= ner Ingwer und Brauntwein hinzu und koche die abgezogenen Zwet= schen darin einige Minuten. Dann nehme man sie heraus, lasse den Saft etwas einkochen und gieße ihn kochend darüber. Nach Verlauf von einigen Tagen koche man den Saft etwas ein, gieße ihn wieder kochend darüber, wiederhole dies auf gleiche Weise noch einmal und versfahre übrigens nach Nr. 1.

Rechnet man beim Einmachen der Zwetschen hauptsächlich auf Kranke, so lasse man den Branntwein weg; um so notweniger ist dann

aber die Anwendung des Ingwers.

62. Zwetschen in Honig. Gin kleines sauberes Fäßchen ober ein neuer ausgebrühter Steintopf wird mit Zwetschen gefüllt, Zimt und wenig Nelken ohne Köpfe, wenn man will, beides gestoßen, dazwischen gestreut und das Fäßchen mit geklärtem reinen Honig gefüllt. Man schließt das Fäßchen oder bindet den Steintopf mit einer Blase und läßt das Eingemachte mehrere Monate stehen, bevor man es draucht. Das Fäßchen wendet man täglich und den Steintopf schüttelt man tüchtig jeden Tag. So eingemachte Zwetschen sind von ausgezeichnetem Geschmack und zugleich in Gegenden, wo Honig reichlich vorshanden ist, ein billiges Eingemachtes.

63. Zwetscheugelee. 1 Pfund Saft, 200 g Zucker.

Man stelle nicht völlig reife, abgeriebene, entsteinte Zwetschen in einem Steintopf in kochendes Wasser und lasse sie so lange kochen, bis Saft genug entstanden ist. Dann tunke man den Zucker in Weinessig, koche ihn klar, gieße den Saft hinzu und koche ihn unter Abnehmen des Schaumes, dis einige Tropsen erkaltet zu Gelce geworden sind. Weiter nach Nr. 1.

64. Zwetschen=Marmelade als Kompott, sowie auch zum Überstreichen oder Füllen von Torten und kleinem Bacwerk. 6 Pfund völlig reife, von Haut und Steinen befreite Zwetschen, 2 Pfund Zucker, ½10 l Weinessig, 8 g ganzer Zimt, 4 g Nelken ohne Köpschen.

Die Zwetschen werden abgezogen und entsteint. Dann koche man den Zucker mit dem Essig klar, gebe Zwetschen, Nelken und Zimt hinzu und koche die Zwetschen, da das Mus sehr leicht ansetzt, unter stetem aufmerksamen Rühren 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden, oder so lange, bis keine festen Teile mehr zu sehen sind und die Marmelade ganz dick ges

worden ift.

65. Gewöhnliches Zwetschenmus. Zu 1/4 Scheffel Zwetschen 12 Walnusse in ihrer grünen Schale, 15 g gestoßene Nelken, 10 g Ingwer und die Schale einer Citrone.

Die Zwetschen werden vorher gewaschen und in einem Ressel ohne Wasser auf ganz schwaches Feuer gestellt; ein eiserner Topf ist zu ver-

meiben, weil bas Mus barin einen Gifengeschmack erhalt. Wenn bie Früchte Brühe entwickelt haben, rührt man zuweilen mit der Holzkrücke, damit sich weder am Boben noch an der Seite des Ressels etwas fest= fest. Wenn die Zwetschen gang zerkocht find, werden fie durch einen Durchichlag von Holz gerührt, fo daß Steine und haut zurüchbleiben. Dann laffe man die zerrührten Zwetschen in dem blank gescheuerten Reffel bei ftarterem Feuer mit den Walnuffen und Relken mehrere Stunden tochen, bis fie gang steif geworden. Während biefer Zeit muß auf bem Grunde aufmerksam gerührt werden, weil Zwetschenmus febr leicht anbrennt, besonders wenn es aufängt did zu werden, weshalb man wohl thut, zulett das Feuer nur schwach zu unterhalten. Beim Abnehmen bes Reffels werde er auf einen Strohtrang gestellt, und um das Anbrennen zu verhüten, das Mus noch eine Beile gerührt; dann fülle man es in steinerne Töpfe, welche ganz neu oder nur zum Einmachen gebraucht worden, ausgebrüht und danach im Dien recht heiß gemacht find. Zum längeren Erhalten stelle man die gefüllten Töpfe nach dem Berauszichen des Brotes fo lange in einen Bactofen, bis eine Kruste entstanden ist. Gine erfahrene Hausfrau streute danach einen halben Finger did gestoßenen Nelkenpfeffer (englisch Gewürz) darüber und versicherte, daß es das beste Mittel sei, Zwetschenmus zu erhalten. Im fühlen trocknen Raume halt sich das Pflaumenmus übrigens auch ohne das Überstreuen des Gewürzes, wenn man es mit einem in Salicylfäure getränkten Fließpapier bedeckt und noch zur Vorficht mit Vergamentpapier überbindet. Man bewahre die Töpfe nicht im Reller, sondern an einem luftigen, möglichst fühlen Ort.

- 66. Kompott von frischen Zwetschen für den Winter. Ein neuer oder nur zum Einmachen gebrauchter Steintopf wird mit frisch gepflückten ausgesuchten und abgeputzten Zwetschen gefüllt, mit grobem Brotteig allerwärts gut bedeckt, beim Bäcker in den Ofen gestellt, bis der Teig ausgebacken ist und die Zwetschen gar sein werden, und ohne weiteres an einem kühlen luftigen Orte ausbewahrt. (Es soll sich dies Kompott ganz vorzüglich erhalten.)
  - 67. Birnen als Dunstfrüchte. Man richte sich nach Nr. 11.
- 68. Birnen in Zuder (zugleich eine befänftigende Erquickung für Bruftleidende). Zu jedem Pfund Birnen 1 Pfund Zucker und ein fingerlanges Stück eingemachter oder trockner Ingwer.

Es sind hierzu gute, saftige, ziemlich mürbe gewordene Tafelbirnen erforderlich. Diese werden glatt geschält, mitten durchgeschnitten, vom Kerngehäuse befreit und abgespült. Unterdes läutere man den Zucker

nach Nr. 2, thue die Birnen nebst den in Stückchen geschnittenen Jugwer hinein und koche sie in dem Zuckersaft, dis sie klar geworden sind; weich dürsen sie nicht werden. Dann lege man sie zum Kaltwerden auf einen porzellanenen Einleger, danach in ein Glas, und gieße den dick eingeskochten Saft heiß darüber. Darauf wird das Glas nach Nr. 1 versorgt und an einem kühlen Orte ausbewahrt.

Gute Birnen können auch in Preißelbeersaft eingemacht werden und wird auf 750 g Birnen 1 l Preißelbeersaft, 400 g Zucker und 8 g Zimt gerechnet.

69. Birnen auf fraugösische Art. Man nimmt hierzu die doppelte Bergamotte= ober St. Germain-Birne, schält fie, läft fie nach ihrer Größe ganz oder halbiert sie und wirft die Früchte sofort in mit Citronensaft versettes Waffer. In diesem Waffer kocht man die Birnen. bis fie sich mit einem Strohhalm durchstechen lassen, hebt fie dann mit der Schaumkelle heraus, wirft fie in faltes Waffer und läßt fie ab= tropfen. Dann übergießt man die Birnen (auf 1 kg Birnen, 700 g Bucker) mit geläutertem Zucker, läßt fie 6-8 Stunden damit stehen, gießt den Saft ab, focht ihn dicklich ein, gießt ihn kochend wieder über die Birnen und läßt sie bis zum andern Tage stehen. Dann wird der Saft noch einmal abgegoffen, ein Stück in ein Mullläppchen gebundene Citronenschale und Banille mitgekocht, die Birnen 1/4 Stunde in dem siedenden Buckersaft an heißer Herdstelle ziehen gelassen und dann nach Itr. 1 aufbewahrt. Diese Birnen zeichnen sich vor allem andern Birneneingemachten durch blendend weißes Ansehen und ganz vorzüglichen Wohlgeschmack aus.

70. Apfelgelee. 3 Pfund Saft, 3 Pfund Zuder, 1/2 Wafferglas

Rheinwein und eine gute Citrone.

Man nehme seine saftige Üpfel, und zwar ehe sie völlig reif geworden sind, reibe sie mit einem Tuche ab, steche Stengel und Blumen
heraus, schneide sie ungeschält in je 4 Teile und koche sie, mit Wasser
bedeckt, gar, wobei die Bemerkungen in Nr. 1 zu beachten sind. Danach
stelle man die Üpfel 24 Stunden hin, schütte sie in einen dazu verfertigten leinenen Beutel, der jedoch zuvor ausgekocht und wieder trocken
sein muß, und lasse den Saft in ein sauberes Geschirr sließen. Dann
wird der Saft mit dem Zucker unter späterem Hinzuthun von Wein
und Citronensaft solange eingekocht, dis einige Tropsen, erkaltet, dick
geworden sind. Den eingekochten Saft fülle man in kleine Gläser und
versahre weiter nach Nr. 1.

Statt der Citronenschale nimmt man oft ein Stückhen Banille (in ein Läppchen zu binden), auch fügen manche einige zerschnittene Duitten

hinzu, um das Gelee schneller steif zu bekommen, doch bleibt dieses im letzteren Falle niemals hell, sondern wird stets rötlich und bekommt einen stärkeren Geschmack.

71. Apfelmarmelade. 2 Pfund Apfel, 1 Pfund Zucker und 1 Citrone.

Borsdorfer Üpfel sind hierzu am besten. Sie werden geschält, mitten durchgeschnitten, in mit Eitronensast gesäuertes Wasser gethan, gewogen und zweimal mit kaltem Wasser gewaschen. Dann läutert man den Zuder in so wenig Wasser wie möglich, gibt die Üpfel nebst der kleingeschnittenen Schale und dem Saft der Citrone hinzu und kocht sie in einem Bunzlauer Topf (siehe Kr. 1) rasch weich. Dann verrührt man die Üpfel mit einem neuen ausgesaugten hölzernen Löffel und kocht sie langsam zu einer steisen Marmelade, wobei, um das Andrennen zu verhüten, stets auf dem Grunde gerührt werden muß. Sollte man dis zu 8 Tagen sinden, daß die Marmelade etwas wässerig erscheint, so darf, gleichfalls unter ausmerksamen Kühren, ein Aussteden nicht verssäumt werden. Weiter nach Kr. 1.

72. Kirschapfel-Gelee, von angenehmem Geschmack und vorzüglich schwer Karbe. 1 Pfund Sakt. 250 g Zucker.

Die Kirschäpfel (kleine rote, den Früchten des Weißdorn ähnliche Üpfelchen, von einem hier und da angepflanzten Zierbaum, Pyrus astrachanica, stammend) werden gewaschen, in einem Messingkessels oder Bunzlauer Topf mit kaltem Wasser bedeckt, weich gekocht und mit der Brüse durchgepreßt. Um nächsten Tage wird der Saft klar abgegossen, gewogen, mit dem Zucker und noch ½ l Wasser auß Teuer gestellt, unter fortwährendem Schäumen 1 Stunde gekocht, wodurch einzig und allein dieses Gelee seine schöne rote Farbe erhält, da erst dann der Zucker karameliert und die Farbe beeinflußt. Steif ist das Gelee schon weit früher, will man es daher einfacher haben, so färbt man es mit etwas Cochenille rot und kann es alsdam nach 30 Minuten einfüllen. Bei längerem Kühren muß man hin und wieder etwas Wasser nachsgießen, da man soust kein Fruchtgelee, sondern Fruchtbondon erhält.

Man füllt dasselbe in Gläser und bewahrt es wie Johannisbeer= Gelee auf. Auch kann man es in Glassormen ausbewahren, und beim Gebrauch auf eine Glasschüffel umstürzen. Man hat so die schönste Geleeschüfsel, sowohl zu feinem Backwerk als zum Verzieren, indem man feine Blättchen und Figuren davon schneiden kann.

73. Berberiten in Zuder. Die Beeren werden Ende September ober anfangs Oktober reif. Zum Einmachen nehme man zu jedem Pfund ausgesuchter Berberiten mit den Stielen 1 Pfund Zuder.

Man lege die Früchte in ein Geschirr, läutere den Zucker und schütte ihn nicht zu heiß darüber, damit die Beeren sich nicht von den Stielen trennen. Nach 48 Stunden laffe man den Saft firupähnlich einkochen und fülle ihn mit den Früchten in Gläser.

Dieses Eingemachte bient hauptsächlich, Buddings und Ruchen

hübsch zu verzieren.

74. Berberipenfaft ftatt Citronenfaft anzuwenden. Die Beeren werden ohne Stiele zerdrückt, ausgepreßt, der Saft wird bis zum andern Tage hingestellt, vom Bodensat langsam abgegoffen und in saubere und trocene Arzneigläser gefüllt. Diese werden 14 Tage offen an der Sonne oder an einen warmen Ort zum Ausgaren hingestellt, später verkorkt und zum Gebrauch ausbewahrt.

Der Berberitzusaft kann zu Bunsch und andern Getränken, auch

austatt Citronensast zu Fleischspeisen gebraucht werden.

75. Brombeeren einzumachen. 3 Pfund reife ausgesuchte bicke Brombeeren, 1 Pfund Zucker, 4 g in Stücke gebrochener guter Zimt und einige Relfen. Der Zucker wird nach Nr. 2 geläutert, die Beeren nebst Gewürz hineingethan und auf langsamem Feuer unter öfterem behutsamen Durchrühren weich gekocht, doch so, daß sie ganz bleiben. Dann nimmt man fie heraus, läßt den Saft etwas dicklich einkochen und rührt die Beeren durch. Übrigens nach Nr. 1.

76. Mclone in Zucker einzumachen. 1 Bfund Melone, 1 Bfund Bucker, Citronenschale, Zimt, einige Nelken, worans die Röpfchen ent-

fernt sind, und einige Stücke eingemachter Ingwer.

Die Melone wird geschält, halbiert, vom Mark befreit, in Stücke geschnitten 1 24 Stunden in guten Essig gelegt. Dann nimmt man fie heraus, legt fie ebenso lange in geriebenen Zucker, sett den also entstandenen Buckersaft aufs Feuer, schäumt ihn, gibt das Gewürz und die Melonen hinein, kocht diese darin nur mäßig weich, den Saft stark ein, und füllt es, mit dem Ingwer durchschichtet, in ein Glas. Ubrigens werde nach Nr. 1 verfahren und das Nachfochen des Saftes nicht persäumt.

- 77. Maulbeeren und Beintranben einzumachen. Die Behandlung ist dieselbe wie die der Erdbeeren in Rr. 12. Die grobe blaue Maulbeere eignet sich zum Einmachen am besten.
- 78. Preifelbeeren (Kronsbeeren) einzumachen. Bu 10 Pfund Beeren 4-6 Bfund Buder, in gang fleine Stude gerklopft.

Vorab sei bemerkt, beim Ankauf auf reise dicke Früchte zu sehen und solche lieber teurer zu bezahlen, als schlechte zu nehmen, indem von der Güte Ansehen und Geschmack abhängt. Sollten die Beeren sedoch nicht vollkommen reif zu haben sein, so werse man beim Verlesen wenigstens die ganz unreisen weg und lasse die übrigen mit kaltem Wasser bedeckt kochend heiß werden, um dies Wasser alsdann abzugießen, wosdurch viel Säure entzogen wird.

Das Waschen geht auf folgende Weise sehr gut: Man schütte die säntlichen Beeren oder einen Teil von ihnen in ein Gefäß mit Wasser, rühre sie mit einem Handsieb tüchtig durcheinander und fülle sie mit dem Sieb in ein zweites Gefäß mit Wasser und dann zum Ablaufen auf einen Durchschlag. Alsdann lege man einen Teil des Zuckers in einen glasierten oder Bunzlauer Topf, einen verhältnismäßigen Teil Beeren darauf, lasse sie unter öfterem Umrühren und Abnehmen des Schaumes offen weich kochen (zerkochen aber dürfen sie nicht), schütte sie in ein bereitstehendes Gefäß und dringe wieder andere aufs Fener. Ist nun die ganze Menge gekocht, so wird sie in Steintöpfe oder Gläser gefüllt, glatt gestrichen, mit einem passenden Stück Fließpapier in Urrak oder Rum getunkt, bedeckt und mit Pergamentpapier (siehe Rr. 1) zugebunden. Bon vorstehend bemerktem Gewicht bleiben ungefähr 5 bis 6 Pfund.

Statt der Preißelbeeren nimmt man in Gegenden, wo sie zu haben sind, oft Moosbeeren (Vaccinium oxycoccos), welche weniger Säurc und Herbe haben. Man muß diesen Beeren beim Einmachen, weil sie viel Gallert entwickeln, einige Tassen Basser zusehen; auch gibt man gern einige in Bürsel zerschnittene Grasensteiner Üpfel dazwischen; Zucher braucht man auf 10 Pfund Beeren nicht mehr als 4 Pfund zu rechnen.

79. Preißelbeeren auf pommersche Art mit Birnen einzumachen. 1 l geschälte Birnen, 2—3 l Preißelbeeren, 2 Pfund Zucker, 8 g Zimt.

Hierzu eignen sich vorzüglich recht füße und saftige Birnen, doch sind auch weniger gute zu gebrauchen. Sie werden recht rund geschält, halb durchgeschnitten, vom Kerngchäuse befreit und gewaschen. Borher koche man die Beeren mit dem Zucker nach Preißelbeeren Kr. 1 weich, nehme sie mit dem Schaumlöffel herauß, füge den in Stückchen geschnittenen Zimt hinzu und koche die Virnen in dem Saste gar, doch nicht zu weich. Alsdann rühre man die Preißelbeeren durch und fülle sie in die bestimmten Gefäße.

Statt ber Birnen fann man auch in Biertel geschnittene fauerliche

feine Apfel nehmen und dann etwas Citronenschale zusehen. Die Apfel werden fein gerührt, bevor man die Preihelbeeren durchrührt.

80. Preißelbeeren ohne Zuder einzumachen. Nachdem die Beeren sauber ausgelesen und gewaschen sind, setze man sie in den nicht zu heißen Bratosen, lasse sie bei öfterem Umschütteln allmählich Sast ziehen und langsam kochen, dis sie weich sind. Dann fülle man sie so heiß wie nur möglich in weithalsige Flaschen, welche trocken und erwärmt sein müssen, schüttelt sie öfter und verdindet sie sofort mit Blase. Auch in kleine Brunnenkrüge mit Nachhilse eines Holzskäbchens kochend eingefüllt, sofort verkorkt und versiegelt, halten sich die Preißelbeeren mit ihrem vollen natürlichen Wohlgeschmack.

Beim Gebrauch wird die bestimmte Portion mit Zucker versüßt. Auch können die Preißelbeeren mit Sahne, welche mit Zucker zu Schaum

geschlagen worden, zur Tafel gegeben werden.

81. Preifelbeer-Gelee (ganz vorzüglich zum Berzieren kalter

füßer Speisen). 1/2 l Saft, 1 Pfund Zucker.

Die Beeren werden wie im Vorhergehenden gekocht, der Saft wird durch ein Mulltuch gegeben, vom Bodensat klar abgegossen und mit 1 Pfund Zucker zu jedem halben Liter aufs Feuer gestellt, bei fortwährendem Schäumen etwa 15 Minuten gekocht, der Topf abgesett, nach einer Weile der sich zeigende Schaum abgenommen und der Saft in Gläser gesüllt. Durch zu langes Kochen verliert das Gelee sein schönes Rot, sest aber muß es werden, damit man es zum Verzieren in seine Blättchen oder beliebige Figuren schneiden kann, weshalb es anzuraten ist, zum Erproben einige Tropsen des Saftes kalt werden zu lassen.

82. Liebesäpfel (Tomatos). Diese Frucht, welche in den sübslichen Staaten Amerikas gezogen und eingemacht wird, finden wir auch als Zierpflanze häusig in unsern beutschen Gärten. Zum Einsmachen gekört zu jedem Pfund reifer Tomatos 375 g feiner Zucker.

Man übergieße die Früchte mit kochendem Wasser, ziehe mit einem seinen Messerchen die Haut ab, läutere den Zucker nach Nr. 2 und lege die Tomatos in den kochenden Zuckersaft. Nachdem dieser sofort vom Feuer genommen, werden die Tomatos in dem Zuckersaft umzgedreht und nach 5 Minuten mit dem Schaumlöffel auf eine flache Schüssel gelegt. Nach dem Erkalten lege man sie wieder in den heißzgemachten Zucker und versahre also dreimal. Dann thue man die Früchte nach Nr. 1 in ein Glas, lasse den Saft etwas einkochen und gieße ihn kochend darüber. Weiter nach Nr. 1.

- 83. Mus von Liebesäpfeln einzukochen zu Suppen und Saucen. Die reifen aber noch festen roten Früchte werden gewaschen, durchgeschnitten und auf ein Sieb zum Abtropfen gelegt. Dann salzt man sie und kocht sie langsam weich, streicht die Masse durch ein Sieb, thut sie abermals in den Einmachekessel und kocht sie nun unter stetem Rühren, damit der Brei nicht andrennt, zu Pflaumenmusdicke ein. Der steise Brei wird noch heiß in kleine Steins oder Porzellantöpse gefüllt, zum Nachtrocknen so lange in den Bratosen gestellt, dis sich eine krause Haut auf der Oberfläche gebildet hat und die Töpfe nun mit reichlich flüssigem reinen Schweinesett übergossen. Die Büchsen werden mit Papier, welches man in Frischerhaltungsflüssissississischen werden wit Papier, welches man in Frischerhaltungsflüsssissississischen und mit Fett zu übergießen, kann man ihn nach dem Einfüllen im Wasserbade 1/2 Stunde kochen und dann verschließen.
- 84. Weinbeerensaft. Die Beeren von reisen weißen Weintrauben werden zerdrückt, einige Tage stehen gelassen und ausgepreßt. Den Saft kocht man dann mit <sup>3</sup>/4 Pfund Zucker auf 1 Pfund Saft, schäumt ihn dabei, läßt ihn erkalten, gießt ihn durch ein Mulltuch, den Bodensatz zu augenblicklichem Gebrauch zurücklassend. In kleinen Flaschen gut verkorkt ausbewahrt, dient er zu erquickenden Getränken für Kranke und Gesunde.

85. Quitten einzumachen. 1 Pfund Birnquitten, 375 bis 500 g Zuder, Zimt und womöglich einige Stückhen eingemachten Ingwer.

Birnquitten sind zum Einmachen die besten. Sie werden gut abgerieben, geschält, der Länge nach einmal durchgeschnitten und mit den Schalen und dem Kerngehäuse in Wasser beinahe gar, doch nicht weich gekocht. Die Kerne geben den Quitten eine schöne gelbrote Farbe. Dann läßt man sie auf einem Einleger abtröpfeln, während man das übrige noch 1 Stunde kocht, durch ein Sieb sließen läßt und die Brühe mit dem Zuder außschäumt. Hierauf läßt man die Quitten in dem Saft vollends gar kochen, legt sie mit Stücken Zimt und Ingwer in ein Glas, kocht die Brühe start ein und gießt sie nicht zu heiß über die Quitten. Der Saft muß, wie bei allem Eingemachten, die Früchte bedecken.

Liebt man an den Duitten einen etwas fäuerlichen Geschmack, so füge man beim Kochen zu 1 Pfund derselben den Saft einer guten saftigen Citrone.

86. Quittengelee. 14 Stück Quitten und 2 Pfund Zucker. Die mit einem Tuche abgewischten Quitten werden in 4 Teile geschnitten,

knapp mit Wasser bebeckt und in einem Bunzlauer Topf (siehe Nr. 1) ganz weich gekocht. Dann gießt man den Saft durch ein Tuch und erhält etwa 1 l. Darauf wird der Zucker nach Nr. 2 geläutert, der Duittensaft klar abgegossen, hinzugegeben und etwa 1/4 Stunde gekocht, wobei der Schaum abgenommen wird. Der Saft wird dann die nötige Konsistenz erhalten haben, doch ist eine Probe, wie sie bei Upselgelee angegeben ist, ratsam.

87. Quittengelce auf audere Art. Nachdem ein Dutsend Quitten abgewischt, mit der Schale auf einem Reibeisen bis auf das Steinige gerieben, durch ein Tuch gepreßt und der Saft über Nacht hingestellt, gießt man das Helle des Saftes vorsichtig ab, ninmt auf ½ d desselben 450 g Jucker, läutert ihn nach Nr. 2, doch mit ¼ d Wasser, dis er Fäden zieht, und gießt alsdann den Saft hinzu, legt auch die in ein loses Läppchen gebundenen Quittenkerne hinein, welche ein stärkeres Verdicken des Gelees und eine schöne rote Färbung bewirken. Indem man gut abschäumt, läßt man den Saft etwa ½ Stunde kochen.

Solches Gelee ist vorzüglich, von reinstem Geschmack und schönster Farbe; aber es ist zuweilen schwer zum Gelieren zu bringen, weshalb man die Früchte nicht zu reif nehmen darf.

- 88. Quittengelee roh zu bereiten. Man nimmt hierzu auf ein Pfund des hellen Saftes wie in voriger Nummer 750 g gesiebten Zuder und schlägt beides mit einem kleinen Schaumbesen <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunde lang gleichmäßig, so daß kleine Blasen entstehen. Der Sast wird in Gläser gefüllt, in denen er nach einigen Tagen geliert, worauf diese nach Nr. 1 behandelt werden.
- 89. Quittenmus. 1 Pfund Quittenmark, 375 g Zucker und

Man kocht Duitten in Wasser weich, schält sie und reibt das Mark auf dem Reibeisen ab, läutert den Zucker nach Nr. 2, thut das Duittensmark, die seingeschnittene Schale einer halben und den Saft einer ganzen Citrone dazu und rührt es in einem Bunzlauer Topf auf geslindem Feuer ununterbrochen, dis die Marmelade dicklich geworden ist. Sollte diese bis zu 8 Tagen etwas wässerig erscheinen, so ist ohne Verzug ein Ausschen notwendig.

90. Quittenbrot. 1 Pfund Duittenfleisch, 1 Pfund Zucker. Die Duitten werden mit der Schale in Wasser weich gekocht, abgeschält und bis zum Kerngehäuse abgeschabt. Dann läutert man den Zucker nach Nr. 2, gibt das Duittenfleisch nebst etwas abgeriebener Citronenschale

und Zimt hinein und läßt es unter fleißigem Umrühren ganz steif einstochen. Darauf wird es in papierne Kapseln gefüllt und in einem absgekühlten Ofen getrocknet. Das Quittenbrot muß so sest sein, daß man es schneiden kann. Um es aus den Kapseln zu bringen, mache man das Papier von außen feucht.

91. Kürbis als Jugwer einzumachen. Nr. 1. Soviel Sorten Kürbis auch zum Einmachen empfohlen werden, so ist meiner Erstahrung nach der große gelbe Centnerkürdis mit rötlich gelbem Fleisch der vorzüglichste. Stellt man ihn nach der Reise an einen kalten, Instigen Ort und verzieht mit dem Einmachen einige Wochen, so steht er der Melone ziemlich gleich. Zu "deutschem Ingwer" wurde indes vorzugsweise der neue chinesische hellgrüne Riesenkürdis und im übrigen Valparaiso in verschiedenen Sorten der zarten Beschaffenheit und des reinen Geschmacks des Fleisches wegen als die allerbesten Speisekürdisse empfohlen. Zu reif gewordener Kürdis ist trocken und mehlig. Soll er, eingemacht, etwas durchsichtig und zähe sein, so braucht man ihn vor der völligen Reise.

Zum nächstfolgenden Rezept rechne man auf 2 Pfund Kürbisstücke 2 Pfund Zucker, 2 g pulverisierten Jugwer (der nicht durch langes Liegen an Kraft verloren hat), und ebensoviel gestoßenen weißen Pfeffer, nach Gefallen auch eine kleine Messerspiße Cahennepfeffer.

Der Kürbis wird bis an das Fleisch abgeschält, durchgeschnitten, vom Kerngehäuse mit einem Eklöffel vollständig befreit und in Stücke von der Größe eines kleinen Fingers geschnitten, die man, nachdem sie gewogen sind, teilweise in stark siedendem Wasser einmal auftochen läßt. Dann lasse man sie auf einem Siebe ablausen, lege sie in eine porzellanene Schüssel, streue das bemerkte Gewürz und den geriebenen Zucker darüber und lasse sie über Nacht zugedeckt stehen. Um nächstsolgenden Tage bringe man den Zuckersaft zum Kochen, lege den Kürbis hinein und lasse ihn nur eine kleine Weise darin kochen, dis er klar wird, weich aber darf er nicht werden. Darauf sülle man ihn in ein Glas, soche den Saft sirupähulich ein und gieße ihn heiß darüber. Sollte der Saft nach einigen Tagen wieder dünn geworden sein, so wird er noch ein wenig eingekocht.

92. Ananas in Blechbüchsen einzumachen. Die Ananas werden dünn geschält, in Scheiben geschnitten, in Blechbüchsen gelegt, mit geklärtem Zucker, Zuckersirup, übergossen und die Büchsen gut verslötet. Dann werden die Büchsen eine gute Stunde und zwar so, daß sie immer mit kochendem Wasser bedeckt sind, gekocht, worauf man sie

in dem Wasser erkalten läßt. Nachher werden die Büchsen an einem kühlen Orte aufgehoben.

Auf diese Beise eingemachte Ananas kann man zu jedem Gericht: Gefrorenem, Mehlspeisen und Kompotts, besonders aber zur Bowle verwenden.

93. Saft von Ananasschalen. Man schneibet die absallenden Schalen der Ananas in kleine Stücken, wägt sie und nimmt das dreissache Gewicht Zucker, klärt ihn und kocht die Schalen 10 Minuten darin. Man läßt den Saft dis zum folgenden Tage stehen, seiht ihn dann durch ein Tuch, füllt ihn in Flaschen und kocht die verkorkten Flaschen im Wasserbade 10—15 Minuten. — Einfacher kann man die zerschnittenen Schalen, nur mit seinem Zucker durchstreut, in Gläser füllen und diese verschließen. Der sich bildende Saft ist vortrefslich und hält sich lange.

94. Apfelsinenschale in Zuder. 1 Pfund gekochte Apfelsinensichale, 375 g Zuder.

Die Schale wird in 4 Teilen von der Frucht abgezogen, in Wasser sast weich gekocht, 1 Stunde in frischem Wasser ausgewässert und abgetrocknet. Unterdes läutert man den Zucker nach Nr. 2, gießt ihn heiß über die Apfelsinenschale und läßt beides 24 Stunden stehen. Am folgenden Tage kocht man es dick ein, läßt es einige Tage offen stehen und wiederholt dies solange, dis sich keine Flüssigkeit mehr bildet, wo man dann die Schalen auf Papier an der Luft trocknet.

95. Apfelfinen einzumachen. Bon 24 Apfelfinen wird in regel= mäßigen Vierteln die Schale abgelöft und diese, nachdem die Hälfte der weißen Saut entfernt ift, eben mit Waffer bedeckt, solange gekocht, bis sie sich leicht durchstechen läßt. Dann schüttet man die Schale auf ein Haarfieb, läßt die Brühe in ein reines Geschirr ablaufen und ftellt beides bis zum nächften Tage hin, worauf die gekochte Schale abermals 24 Stunden in kaltes Wasser gelegt wird. Nachdem dies geschehen, befreit man die abgeschälte Frucht von der weißen Saut, zerlegt fie durch vorsichtiges Brechen in die einzelnen Fruchtfächer, wobei die Kerne natürlich entfernt werden muffen. Hierauf trochnet man die Apfelsinenschale in einem sauberen Tuche soviel wie möglich ab, schneibet fie, ju 3 ober 4 aufeinander gelegt, in feine Streifchen und gibt diefe jum Apfelfinenfleifch, worauf die Maffe gewogen und zu je 1 Pfund Frucht 1 Pfund Zucker gerechnet wird. Letterer wird in die abgekochte Brühe ber Schale getaucht und geklärt, die Frucht hinzugegeben und folange gekocht, bis der Saft anfängt bicklich zu werden, was nach 25 bis 30 Minuten ber Fall ist. Wird in Einmachegläser gefüllt und nach Nr. 1 aufbewahrt.

96. Apfelsinen-Mns. 1 Dutend saftreiche Apfelsinen wird geschält bis auf die weiße Schale; dann schneidet man die gelbe Oberschale in 2—3 cm breite Streischen und kocht diese, mit Wasser bedeckt, weich. Währenddenn ninmt man nit einem silbernen Löffel das Mark der Apfelsinen ohne die Kerne auf ein seinem Scharsied und reibt mit einem Stößel den Saft in die untergestellte Porzellanschale, was besser ist, als die Masse den sie in loses Tuch zu pressen, wodurch in der Regel Farbe und Geschmack leidet. Sobald die Schale weich gekocht ist, seiht man das Wasser davon, löst auf ½ l Apfelsinensaft, welcher mit dem Wasser gemischt ist, 1 Psund gestoßenen Zucker auf, kocht den Saft mit den Schalen zu sirupähnlicher Dicke und bewahrt die aromareiche, magenstärkende Marmelade in kleinen Gläsern. Bon bitteren Drangen und Eitronen wird sie auf dieselbe Art bereitet.

## III. Früchte in Zucker und Essig.

97. Süße schwarze Kirschen in Essig und Zuder zum Kompott und Kirschen. 6 Pfund ausgesteinte Kirschen, 1 Pfund in Stückhen geschlagener Zuder, 8 g in Stückhen gebrochener Zimt, 8 g Ressen, 1/10 l echter, starker Weinessig.

Dies alles wird unter Abnehmen des Schaumes so lange gekocht, bis die Kirschen weich geworden sind. Dann fülle man sie mit einem sauberen Schaumlöffel in den bestimmten Topf, gebe den Sast von den Kirschen zu dem übrigen Saste und koche ihn noch eine geraume Zeit, damit er einigermaßen sich runde. Dann wird der Sast mit den Kirschen durchgerührt und der Topf zugebunden. Zum Erhalten dient, den Sast nach Berlauf von 8 Tagen (nicht länger) noch eine kleine Weile nachkochen zu lassen. Dann wird der kochende Sast mit den Kirschen durchgerührt und der zugebundene Topf an einen kühlen, lustigen Ort gestellt.

Wie Kirschen sind auch "Heidelbeeren" (9 l Frucht, 2 kg Zucker und  $^{1}/_{2}$  l guter Essign) einzumachen, wobei die Beeren in dem in Essig gelösten Zucker nur einige Wal aufkochen brauchen.

Anmerk. Ein solches Kompott eignet sich im Winter gang besonders zu Kirschluchen. Zu diesem Zweck lasse man den Saft, welcher eine ansgenehme Sauce zu Mandelsulz liefert, von den Kirschen ablaufen und fülle diese alsdann über einen gebackenen Sahnes oder Mürbeteig.

98. Saure Morellen einzumachen. 6 Pfund saure Morellen bester Sorte, 4/10 l Gssig, 2 Pfund Zuder, 8 g in Stückchen geschnitteener Zimt, 4 g Relsen.

Die Kirschen werden abgeputzt, entkernt, mit dem Gewürz lagenweise in ein Glas gelegt. Unterdes wird der Essig mit dem Zucker gekocht, lauwarm über die Kirschen gegossen, diese zugedeckt einige Tage stehen gelassen, der Sast dicklich eingekocht, heiß über die Früchte gegossen und nach Nr. 1 weiter versahren.

99. Hagebutten in Zuder und Essig. 2 Pfund Hagebutten, 1/2 l Essig, 750 g Zuder, 4 g Zimt und etwas Nelken, aus welchen das Köpschen entsernt ist.

Die Hagebutten werden nach Nr. 47 vorgerichtet und ebenfalls halb gar gekocht. Dann schäume man Essig und Zuder, gebe die Früchte nebst dem Gewürz hinein und richte sich übrigens nach der vorigen Nummer.

100. Melone in Zucker und Essig einzumachen. Melonen von mittlerer Größe, stark 1 l Weinessig, 750 g Zucker, 4 g in Stückchen geschnittener Zimt, ebensoviel weiße Pfefferkörner, einige Stück eingesmachter Jngwer, etwas Citronenschale und 12 Nelken ohne Köpschen.

Bum Ginmachen eignet sich vorzüglich die Nehmelone.

Die Frucht wird, wenn sie ihre Reise erhalten hat, doch nicht überreif ist, geschält, halb durchgeschnitten, mit einem silbernen Lössel vom Mark befreit, in singerlange und streite Stücke geschnitten, in ein Einmacheglaß gelegt und mit Weinessig bedeckt. So lasse man sie bis zum andern Tag stehen, gieße den Essig davon, nehme zu ½ l desselben 625 g Zucker, koche und schäume ihn, füge die bemerkten Gewürze hinzu, lasse den Essig etwas einkochen, nehme ihn vom Feuer, lege die Melone hinein und sülle sie in ein Glaß. Dieß wiederhole man in einem Zeitraum von 8 Tagen noch zweimal; zum letztenmale aber wird der Essig sirupähnlich eingekocht. Man richte sich im übrigen nach Nr. 1.

Ebenso vortrefflich kann man die Melone nach "Kürbis in Essig und Zucker" Nr. 112 einmachen.

101. Mixed Pickles in Essig und Zuder. Man nehme die Bestandteile wie bei Mixed Pickles in Essig Nr. 122 (mit Ausnahme der Kräuter), alles recht jung, wiege es und rechne auf je 2 Pfund 750 g geriebenen Zuder, 4 g weiße Pfesserförner, desgleichen in Stückhen geschnittenen Zimt, einige Stücke in kleine Teile geschnittenen eingemachten Ingwer und in glatte Scheiben oder Stücken geteilten Meerrettich.

Gurken, Maiskolben, Kapuzinerkresse und Schoten von Kadies werden rein gewaschen und ohne Salz 24 Stunden mit Essig bedeckt; die Gemüse läßt man teilweise in stark siedendem Wasser ohne Salz rasch einigemal überwallen, bedeckt sie dann gleichfalls mit scharfem Essig und läßt auch diese 24 Stunden stehen. Alsdann wird der Essig abgegossen, alles mit dem Zucker und Gewürz lagenweise in ein porzellanenes Geschirr gelegt und zugedeckt 12 Stunden hingestellt. Darauf läßt man den Zuckersaft absließen und auskochen, das Benannte darin eine Weile langsam sieden, so daß es nicht zu weich und der Blumenkohl nicht bröcklig wird. Nach dem Abkühlen lege man die Vickes hübsch geordnet in Gläser und füge den Saft hinzu, koche nach 6—8 Tagen den Saft etwas ein, gieße ihn heiß darüber, binde die Gläser zu und bewahre sie nach Kr. 1.

102. Buntes Rompott. Man nimmt zu diesem Eingemachten Früchte und Gemufe, und zwar von Früchten: Birnen, Apfel, Quitten, Bfirfiche, Aprifosen, Melonen und Kurbis; von Gemusen: Blumen= tohl, Karotten, Liebesapfel, Gurfen, Ziestknollen und Bohnen. Man schält, entfernt, putt und schneibet alles zierlich zurecht, in Würfel, Streifen, Bierecke und Kreife und focht jede Art in fiedendem Baffer, welches zu den Gemüsen schwach gesalzen wird, gar. Man kühlt alles in kaltem Wasser ab, läßt es abtropfen und schichtet Früchte und Gemuse in buntem Durcheinander in eine große Terrine, in der man fie mit einem Zuckersirup nach Nr. 2 übergießt und über Nacht zugebedt stehen läßt. Um folgenden Tage gießt man den Saft ab, fügt noch 50 g Zuder und 1 Eglöffel Cifig auf jedes halbe l Saft hinzu, tocht ihn auf und gießt ihn wieder über das Kompott. Um dritten Tage schichtet man es in geschwefelte Gläser, kocht den Sirup dicklich ein. gießt ihn kochend über die Sachen, verbindet die Gläser und hebt fie am fühlen Orte auf.

103. Grüne Bohnen in Zuder und Essig einzumachen. 1 Pfund kleine Salatbohnen, 375 g Zuder, 4/10 l Weinessig, 4 g

ganzer Zimt.

Man nehme Salatbohnen, die noch keine Kerne haben, streise die Fasern davon ab, lasse sie, damit sie ihre schöne grüne Farbe behalten, in einem kupsernen oder messingenen Kessel in kochendem Wasser halb gar kochen, und lege sie zum Abtrocknen auf ein Tuch. Dann schäume man Zucker und Sisse, gebe Zimt und die Bohnen hinein, koche es noch eine Weile und fülle es in Gläser. Nach einigen Tagen koche man den Essig noch etwas ein, gieße ihn heiß über die Bohnen und versahre weiter nach Nr. 1. Schwertstangenbohnen mit dünner Schale

werden zum Verzieren der Torten gleichfalls mit geläutertem Zucker eingemacht, jedoch ohne Essig und Zimt.

104. Kleine Salatbohnen mit Senf einzumachen. Kleine Salatsböhnchen, guter Essig, zu je 1 l desselben 250 g Zucker; Senfsamen,

Bimt, weißer Pfeffer und Meerrettich nach Gutdünken.

Die Salatöhnehen werden abgefasert, in einem kupfernen Kesselin Wasser und Salz beinahe gar, doch nicht weich gekocht, mit gelbem Senssamen, weißem Pfesser und etwas in Stücken geschnittenem Meererettich schichtweise in einen Steintopf gelegt. Unterdes wird der Essign mit Zucker gefocht und kochend darüber gegossen. Die Bohnen müssen gänzlich bedeckt sein und mit einem Schieferstein versehen werden. Nach 8 Tagen wird der Essign wieder aufgekocht und darüber gegossen, welches nach 8 Tagen nochmals wiederholt wird. Zum drittenmal aber läßt man den Essign ein wenig einkochen, so, daß die Bohnen eben bedeckt bleiben. Übrigens richte man sich nach Nr. 1.

105. Zuckergurken. Man nehme hierzu große grüne Gurken wie zu Salat und behandle sie nach Meineke ganz wie Melonenkürbis in Essig und Zucker, Nr. 112.

106. Süße Glasgurken. 3 Pfund Gurken, 1 Pfund Zuder,  $^{1}/_{2}$  l reiner unverfälschter Essig, 8 g in Stückhen geschnittener Zimt, 2 g Muskatblüte (ganze Stücke), einige Stücke gereinigter Ingwer und

4 g Nelken ohne Köpfchen.

Hennble sie nach Zuckergurken, bringe Essig, Zucker und Gewürze zum Kochen und lasse die zuvor in gewöhnlichem Essig kaum zum Drittel weich gewordenen Gurken darin eine Weile kochen, jedoch müssen sie etwas härtlich bleiben. Man richte sich übrigens nach Vorhergehendem, wobei zu bemerken ist, daß es hier, der geringen Menge des Zuckers wegen, notwendig ist, den Essig zweimal nachzusochen.

107. Aufgerollte Gurken. 3 Pfund Gurken, 1/2 l Essig, 1 Pfund Zucker, 4 g Nelken, besgleichen in Stücken geschnittener Zimt, 2 g Muskatblüte.

Man nehme große Schlangengurken, schneide sie ungeschält kreuzweise durch, entkerne und wäge sie und koche sie alsdann in gewöhnlichem Essig ja nicht zu weich. Der frische Essig (1/2 l) wird mit dem Zucker gekocht; die Gurken werden aufgerollt, mit dem angegebenen Gewürz durchstochen, so daß die Röllchen zusammenhalten, und mit dem kochenden Zuckeressig bedeckt. Nach 2—3 Wochen wird dieser stark eingekocht und lauwarm über die Gurken gegossen. 108. Zwetschen mit Essig und Zucker einzumachen. 6 Pfund reise, ausgesuchte Zwetschen, 750 g Zucker, 4/10 l Weinessig, 8 g in

Stückchen geschnittener Zimt, 8 g Relken.

Man reibe die Zwetschen mit einem reinen Tuche ab, entsteine fie und brühe sie schnell mit heißem Wasser, um sie sofort zu schälen, koche Effig, beffer halb Effig halb Rotwein, Buder und Gewurg, gebe fie in kleinen Anteilen etwa in 2 Minuten hinein und nehme sie dann rasch heraus, wenn der Essig auch noch nicht wieder kocht, damit sie nicht weich werden, laffe den Effig aber jedesmal, bevor eine neue Bortion hineingethan wird, wieder jum Rochen kommen. Wenn die Zwetschen nach und nach auf angegebene Weise gekocht sind, so koche man den Buckeressig weiter; wenn er anfängt etwas dick zu werden, so thut man Die Zwetschen noch einmal hinein und schwenkt fie gut darin um, bringt fie aber nicht mehr aufs Feuer, sondern füllt fie in Gläser, welche fogleich noch warm mit Blase zugebunden werden. Wenn man sieht, daß der Saft etwas wäfferig wird, so gießt man ihn ab, kocht ihn auf und rührt die Zwetschen durch. Auch kann man die Zwetschen nur mit Bucker ohne jegliches Gewürz einmachen, man rechnet alsbann 125 g Zuder auf 500 g Zwetschen. — Übrigens kann auch mit unentsteinten, nicht geschälten Zwetschen ebenso versahren werden.

109. Senfzwetschen. 17 Pfund abgeriebene Zwetschen, 3 leguter Bieressig, 2 Pfund Zucker oder guter Zuckersirup, 20 g Relken, 15 g in Stückhen gebrochener Zimt, 250 g brauner Senfsamen, welcher in einen Beutel von der Größe des Topses gefüllt wird.

Der Essig wird mit dem Zucker oder Sirup gekocht, gut ausgeschäumt und das Gewürz hinzugesügt. Dann werden, wie vorstehend bemerkt worden, die Zwetschen in kleinen Anteilen hineingegeben, abgekühlt in einen Topf gelegt und mit dem Sensbeutel bedeckt. Den Essig läßt man noch ein wenig nachkochen, gießt ihn kochend darüber, bindet den Topf nach dem Erkalten zu, und wiederholt das Aufkochen und Ausschäumen des Essigs dis zu 8 Tagen noch einmal, und gießt ihn wieder darüber.

110. Beiße Birnen in Zucker und Essig. 9 Pfund Frucht, 5 Pfund Zucker, 1 l Weinessig, 8 g Zimt, Schale einer Citrone.

Ganz besonders eignen sich hierzu die sogenannten doppetten Bersgamotten, welche mürbe sein müssen. Sie werden glatt geschält, in der Mitte durchgeschnitten, nachdem das Kerngehäuse entsernt, gewogen und rasch in kaltes Wasser geworfen, damit sie recht weiß bleiben. Unterdes schäume man Zucker und Essig, lege soviel Birnen hinein, als nebeneinander liegen können, gebe das Gewürz hinzu und koche sie

auf lebhaftem Feuer, bis sie sich gut durchstechen lassen; zu langes Kochen benimmt den Birnen ihre hellgelbe Farbe und macht sie gelbbräunslich und unansehnlich. Sind diese nun nach und nach auf gleiche Weise, doch möglichst schnell gekocht, so lege man sie mit einem Lössel, die runde Seite nach oben, in ein Glas — das Hineinstechen mit der Gabel nuch vermieden werden — und gieße den dicklich eingekochten Saft darüber. So lasse man sie einige Tage stehen, koche dann den Essig, der unterdes wieder dünn geworden, stark ein, gebe ihn heiß über die Birnen und schüttele zuweilen das Glas, damit sie sich senken und richte sich sübrigens nach Nr. 1.

111. Senfbirnen. Man nimmt hierzu vorzugsweise die Königssbirne. Zu 15 l 250 g gemahlener Senfsamen, mit Essig angerührt, 2 dicke Stangen Meerrettich, gut gereinigt und in dünne Scheiben geschnitten, 24 Lorbeerblätter, 30 g schwarze Pfesserver, 30 g Nelkenspfesser und 30 g Nelken.

Die Birnen werden mit der Schale in einem messingenen Ressel, mit Wasser bedeckt, gekocht, dis sie sich durchstechen lassen, und zum Erstalten in ein Gefäß von Steingut gegeben. Dann legt man sie in einen neuen Steintopf, bestreut sie lagenweis mit dem bemerkten Gewürz, gießt die Brühe, mit dem Senf angerührt, darüber, womit die Birnen bedeckt sein müssen, bindet den Topf zu und stellt ihn in den Reller.

Anmerk. Man kann außer Birnen auch jedes andere Obst, welches nur . mit Zucker ohne Gewürz und ohne Essig eingekocht wird, als Senfstrückte zubereiten, indem man etwas gemahlenen Sensiamen (oder käufliches Sensmehl) unter den Zuckersaft mischt. Man mengt möglichst viel verschiedene Fruchtsorten untereinander und erhält so die bei herren sehr beliebten italienischen Sensstrückte (Mustardi).

112. Melonenkurbis in Effig und Zuder. (Rezept bes Herrn

Haushofmeister Meinicke beim Fürsten zu Rudolstadt.)

Auf 1 & Weinessig rechnet man 750 g Zuder, kocht und klärt beibes und siedet in diesem Saft die Kürdisstücke gar, doch nicht zu weich, welche man zu singerlangen, dreisingerbreiten Streisen aus geschältem nicht zu reisem Kürdis geschnitten und die man zudor in kochendem Wasser eine kleine Weile abgebrüht, in kaltem Wasser gekühlt und dann auf der einen Seite mit 3 Stückhen seinem Zimt und 2 Gewürznelken ohne Köpfe besteckt hat. Man stellt den Kürdis über Nacht kühl, kocht den Zudereisig am folgenden Tage auf, läßt die Kürdisstücke kochend heiß werden und wiederholt dies am dritten Tage noch einmal. Dann füllt man den Kürdis in Gläser, überdindet diese mit Pergamentpapier und bewahrt sie an kühlem Orte auf.

Ebenso sein ist es, wenn man den Kürdis nach dem Schälen und Zerschneiden eine Nacht in Essig legt, am folgenden Tage auf jedes Pfund Kürdis 375 g Zuder klar kocht, diesem Citronensaft, 1/2 in seine Stistchen geschnittene Citrone und 50 g ebenso zerteilte Succade, ein Läppchen mit Banille und etwas von dem Essig, in dem man den Kürdis hinstellte, zusetht, hievin den Kürdis gar kocht und wie oben weiter verfährt. Die Banille wird entsernt.

Am einfachsten kocht man endlich den Kürbis nur in halb Essig, halb Wasser mit 375 g Zucker auf jedes Pfund Frucht gar und durchsichtig, füllt ihn dann sogleich in Gläser, streut einige weiße Pfesser körner und etwas Muskatblüte dazwischen, gießt den Saft über und

verschließt die Gläser.

113. Große Schlehen einzumachen. 3 Pfund Schlehen, 1/2 lechter Biereffig, 1 Pfund Zucker ober guter Honig, 4 g in Stückchen

geschnittener Zimt, ebensoviel Relfen.

Die Schlehen sind hierzu am besten, wenn der Reif darüber gegangen ist. Man setze sie mit kaltem Basser aufs Feuer und schütte sie, wenn sie ganz heiß geworden, auf ein Sieb. Dann koche man Bieressig und Zucker, nehme den Schaum ab, gebe die Schlehen nebst Gewürz hinein, lasse sie zum Kochen kommen, nehme sie heraus, koche den Essig etwas ein und gieße ihn über die Schlehen. Nach 8 Tagen wird das Einkochen des Essigs wiederholt und solcher heiß übersgegossen.

**Arankenspeisen.** Viele eingemachte Früchte sind eine Erquickung für Leibende und Aranke; besonders gut sind Ar. 12, 13, 14, 16, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 54, 56, 60, 61, 69, 70, 78, 85, 86, 87, 92 und 96.

## IV. früchte in Essig einzumachen.

114. Mais ober türkischen Weizen in Essig einzumachen. Sobald die Zapsen oder Kolben die Dicke eines Fingers erreicht haben, werden sie von ihren Hüllen und Fäden befreit, mit Salz bestreut, wobei auf jedes Psund 15—20 g gerechnet werden kann, und Tag und Nacht an einen kalten Ort gestellt. Dann werden sie abgetrocknet, mit weißem Pfeffer, Oragon, Meerrettich und Basilikum lagenweise in ein Glas gelegt, mit gutem gekochten Weinessig bedeckt, mit einem Schiesersteinchen zum Niederhalten belegt und zugebunden.

Besonders gut zum Rindfleisch.

115. Kapuzinerkresse in Essig einzumachen. Die grünen Früchte dieses Rankengewächses werden, solange sie noch zart sind, gespslückt, gewaschen, mit Salz bestrent, am andern Tage zum Abtrocknen auf ein Tuch ausgebreitet, mit Psetser, Relken, vielem Dragon und Meerrektich in einen Topf gelegt und mit rohem Essig übergossen.

Man gebraucht die Körner zu verschiedenen Speisen und Saucen

anstatt Kapern.

116. Mixed Pickles in Essig. Man nehme schneeweißen Blumenkohl, sestgeschlossene dick Anospen des Brüsseler- oder Rosenschlöß, festgeschlossenen Wirsing, junge kleine gelbe Mohrrüben (Wurzeln), kleine junge Salatbohnen, ausgeschotete junge Erbsen, Perlzwiedeln, in Ermangelung derselben kleine Schalotten oder gewöhnliche kleine weiße Zwiedeln, kleine grüne Gurken, junge Maiskolden, Früchte von Kapuzinerkresse, Schoten von Radies, einige der Länge nach in je 8 Teile geschnittene Citrone, in Scheiden geschnittenen Meerrettich (dünne Burzeln werden in halbsingerlange Stückhen geteilk), weißen Pfesser, Dragon, Dill, frische Lorbeerblätter und Weineissig. Letzteren kann man, wenn er sehr stark ist, mit einem Viertel Brunnenwasser vermischen.

Die sechs ersten Teile werden nach ihrer Art sauber gereinigt, Blumenkohl und Wirfing in eigroße Stücke geschnitten, Mohrrüben, wenn sie nicht klein zu haben find, einmal geteilt, kleine Salatbohnen bleiben ganz, Berlzwiebeln werden vorgerichtet, wie es beim Einmachen berselben bemerkt ift. Dann wird jedes einzeln, Radies, Gurken und Rapuzinerkresse ausgeschlossen, in reichlich gesalzenem kochenden Wasser eine fleine Beile aufmerksam gekocht, denn es muß alles noch härtlich bleiben, zum Abtröpfeln auf ein Sieb gelegt und jedes einzelne in porzellanene Geschirrchen gefüllt. Wird zum Abkochen ein Messingkessel genommen, fo bleiben die Salatböhnchen frisch grun. Gurten, Radies= schoten und Rapuzinerkresse werden am Abend vorher gewaschen, mit ctwas Salz bestreut und am andern Morgen mit den übrigen zierlich in Gläser geordnet, wobei man lagenweise die Gewürze durchstreut. Darauf wird das Ganze mit einer Lage Kräuter und Gewürz verschen, mit rohem Effig bedeckt und mit einem Stück gereinigter Schweinsblafe oder Bergamentpapier nach Nr. 1 zugebunden.

Dieses schöne, besonders bei Herren so besiebte Eingemachte wird sowohl bei Suppenfleisch als Braten gegeben. In England werden halbe Kürdisse mit ihrer Schale, nachdem das Mark entsernt ist, in Essig wie Gurken eingemacht, die Pickles beim Anrichten, zierlich ge-

ordnet, hineingelegt und in Glasschalen aufgetragen.

117. Kotkohl auf englische Beise einzumachen. Feinblättrige recht feste Köpfe reinigt man von schlechten und losen Blättern, schneidet sie in Biertel, schichtet sie sest in nicht zu große Steintöpfe, streut schwarzen ganzen Pseffer, Nelken, Lorbeerblätter und Dillblüten dazwischen, bedeckt sie mit einer schwachen Salzsole, legt einen dünnen Sensbeutel und ein beschwertes Schieferstück darauf und verbindet die Töpfe mit Blase.

Bor dem Gebrauch wird der Kohl fein geschnitten, mit Effig, Öl

und Pfeffer gemischt ober auch ohne letteres zum Braten gereicht.

Man kann Notkohl auch wie den weißen Kohl ganz fein schneiden und mit sehr wenig Salz in einen Steintopf drücken, mit den oben genannten Gewürzen und Ingwerstückthen, auch Meerrettichscheiben bedecken, einen Sensbeutel und Schieferbeckel mit Stein darauf legen und halb Weinessig, halb Wasser aufkochen und heiß darüber gießen. Verwahrt und mit Blase zugebunden wie oben. Vor dem Gebrauch wird etwas Kohl herausgenommen, ausgedrückt, mit Pfeffer und Öl gemischt.

118. Perlzwiebeln einzumachen. Perlzwiebeln, weißer Pfeffer, Meerrettich und reichlich Dragon.

Die Perlzwiebeln werden sehr rein gewaschen, zum leichteren Abziehen der Haut lege man sie in lauwarmes Salzwasser, lasse sie darin erkalten und ziehe dann die Haut mittels eines silbernen Theelössels oder eines Bronzemessers ab. Ein Stahlmesser darf zum Reinigen der Zwiebeln nicht gebraucht werden, weil sonst schwarze Flecken entstehen. Nach dem Abswillen werden die Zwiebelchen in Weinessig mit weißem Psesser einige Minuten gekocht, herausgenommen, mit Dragon und Meerrettich lagenweise in ein Glas gelegt, der ebenfalls kalt gewordene Essig darüber gegossen und das Gefäß zugebunden.

Anmerk. Die Perkawiebeln dienen als Beilage zum Suppensteisch und Hammelbraten. Anch geben sie, 1 Stunde in Hammels oder Rindsleischs Ragout gekocht, diesem einen würzigen Geschmack. Beim Anrichten legt man sie ancinander gereiht in den Rand der Schüssel.

119. Schalotten und Zwiebeln einzumachen. Bon letzteren nehme man möglichst kleine; am besten ist, wenn zu diesem Zweck etwa Mitte Mai eine kleine Aussaat gemacht wird. Nachdem erstere oder letztere gewaschen, abgeschält und abgespült sind, stellt man sie, mit Salz durchstrent, über Nacht hin, macht andern Tags die Haut ab, wäscht sie rein, läßt Sssig sieden und die Zwiebeln teilweisz, unter öfterem Durchrühren, darin gut durchkochen, wobei man sich, da sie leicht weich werden, nicht entsernen darf. Danach werden sie mit reichlich Dill, Dragon, Meerrettich und Pseisservern durch dichtet,

mit dem kaltgeworbenen Essig bedeckt, mit einer Schieferscheibe niedersgehalten und zugebunden.

Anmerk. Solche eingemachte Zwiebeln haben großen Bert für die Kiche, da sie für gewöhnliche Saucen und Ragouts von übriggebliebenem Fleisch jeder Art die beste Würze sind.

- 120. Rotebeete (Roteriiben) einzumachen. Rur gut dunkle Rotebeete sind tauglich. Man schneidet die Blätter bis auf 5 cm Länge davon ab, aber nicht das Geringste von der Wurzel, weil soust der dunkelrote Saft herauskommen würde, wasche die Rüben recht rein und lasse sie entweder im Backofen gar backen oder, mit kochendem Wasser bedeckt, fortwährend und so lange kochen, etwa 3-4 Stunden, bis sie sich weich anfühlen lassen. Mit der Gabel darf nicht hinein= gestochen und zum Nachgießen muß kochendes Wasser genommen werden. Dann zieht man ihnen die Haut ab, schneidet sie in dünne Scheiben, legt diese mit Pfefferfornern, Relfen (fiehe Nr. 1), Meer= rettich, Koriander oder einigen Stückchen nach Nr. 1 gereinigten Ingwer und fehr wenig Salz, nach Belieben auch mit einigen Lorbeerblättern, in einen reinen Steintopf, worin nichts Fettiges gewesen ift, gießt soviel kochenden Effig darüber, daß fie bedeckt find, und bindet den Topf zu. — Man gibt die Rotebeete zum Suppenfleisch, Braten, zu Kartoffel=. Endivien= und Feldsalat und verwendet sie feingeschnitten beim Herinasfalat.
- 121. Champignons einzumachen. Man nehme ganz kleine, noch geschlossene Champignons, welche nicht madig sind, schneide die Stiele ab, soweit sie sandig sind, wasche sie unabgezogen in kaltem Wasser und lasse sie auf einem Tuche abtrocknen. Dann koche man einen reichlichen Teil abgeklärte Butter (siehe Abschnitt A. Kr. 13), lege die Champignons mit weißen Pfefferkörnern hinein und lasse sie unter fortwährendem Rühren ein wenig durchkochen. Sind sie so heiß, daß sie Saft von sich geben, so nehme man sie vom Fener, thue sie mit dem Saft in kleine Gläser und bedecke sie einen Finger breit mit geschmolzener Butter. Nachdem letztere sest geworden, lege man eine fingerdicke Schicht trockenes Salz darauf und stelle die verschlosse nen Gläser an einen kalten, recht luftigen Ort.
- 122. Champignons in Essig. Hierzu Nelken ohne die Röpfe, Pfeffer, Nelkenpfeffer, frische Lorbeerblätter, Dragon, mehrere Stücke trockenen nach Nr. 1 gereinigten Ingwer und Weinessig.

Man kann kleine und große Champignons nehmen, pute davon ab, was nicht daran fest ist, wasche sie schnell, damit sie nicht zu viel

Wasser ziehen, und trockne in einem Tuche größtenteils die Nässe davon ab. Unterdes koche man Weinessig mit dem Gewärz, sasse die Champignons einmal darin aufkommen, sege sie in Gläser, koche den Essig noch eine kleine Weile und gieße ihn darüber. Nach 14 Tagen koche man den Essig noch etwas ein, und richte sich ferner nach Nr. 1.

123. Kleine Gjüggurken. Zu einem 5 l haltenden Topf kleiner Gurken 200 g Salz, 375 g Perlzwiedeln oder andere ganz kleine Zwiedeln (erstere lege man mit den Gurken in Salz), 125 g Meerrettid in glatte, gleichmäßige Scheiben geschnitten, 30 g trockenen, nach Kr. 1 gereinigten Jugwer, 15 g Pfefferkörner, am besten weiße, 8 g Nelkenpfesser, 12 Stück womöglich frische Lordeerblätter, 2 Handvoll Dill, 1 Handvoll Dragon; zu empfehlen ist auch eine Handvoll Pfesserkraut oder breitblättrige Kresse — Lepidium latifolium —, auch kann man unreise Weintrauben hinzusügen. Damit man von recht grünem Dill Gebrauch machen könne, sei auf das Einmachen von Dill in den Vordereitungsregeln hingewiesen.

Grüne Gurten find zum Einmachen den gelben vorzuziehen und Schlangengurken die besten. Sie werden aut ausgesucht, alle fleckigen und beschädigten entfernt, in frischem Wasser rein abgewaschen, mit Salz bestreut und 12 Stunden hingestellt. Wie die Verlzwiebeln vor= gerichtet werden, ift beim Einmachen derselben bemerkt. Danged lege man die nochmals gewaschenen und auf Tüchern etwas abgetrockneten Gurken mit den Gewürzen und Rrautern lagenweise in einen Steintopf, welcher nen sein muß oder nur zum Einmachen der Gurken benutt worden ist. (Fedenfalls muß er vor dem Gebrauch mit heißem Wasser ausgebrüht werden.) Dann bedecke man die Gurken mit rohem Beineffig, wodurch fie eine grünere Farbe behalten, schütte nach 14 Tagen den Effig davon ab, toche und schäume ihn, gieße ihn kalt auf die Gurken, versehe den Topf nach Rr. 1 mit Schiefer und Stein, binde ihn zu und stelle ihn an einen kalten, recht luftigen Ort. Beliebt es. einen Senfbentel auf die Gurten zu legen, wie dies in Nr. 1 empfohlen worden, so halten sie sich um so besser.

Statt der kleinen Gurken kann man auch größere nehmen, doch dürfen sie noch keine Kerne enthalten.

Anmerk. Wenn die Gurken aus dem eignen Garten eingemacht werden, pflücke man sie nach und nach, sobald sie die passende Größe erhalten haben, und nachdem jede Portion eine Nacht mit etwas Salz versehen ist, lege man sie zu den früher gepflücken in rohen gewöhnlichen Ssig, gieße aber jedesmal Ssig hinzu, um sie zu bedecken. Zuletzt lege man die Gurken mit den Gewürzen in den Topf und bedecke sie mit frisch gekochtem und kalt gewordenen Ssig. Es empsiehlt sich auch, diese Gurken in Gläser einzumachen.

124. Gurken in Essig und Basser einzumachen. Auf 2 l' Weinessig 1 l' Brunnenwasser, 125 g Salz und die in Gurken Kr. 1 angegebenen Gewürze.

Man nehme hierzu Gurken von jeder Größe, selbst völlig ausges wachsene, doch müssen sie fest und frisch sein und dürsen noch keine Kerne haben, wasche sie und lege sie 12 Stunden in frisches Brunnenswasser. Danach trockne man sie mit einem reinen Tuche ab, schichte sie mit den angegebenen Gewürzen in Steintöpfe, löse das Salz im Wasser auf, gieße dieses nebst dem Essig auf die Gurken, welche reichslich mit der Brühe bedeckt sein müssen, lege einen Sensbeutel nach Nr. 1 darauf und verfahre weiter nach gleicher Nummer.

Anmerk. Gurken nach dieser Borschrift eingemacht, haben einen sehr angenehmen Geschmack und erhalten sich gut. Zugleich eignen sie sich ganz vorzüglich zu Gurkensalat.

125. Russische Gurken. 30 Stüd große Gurken, welche noch feine Kerne haben, 1 Pfund Schalotten, 70 g weiße Senfförner, 30 g Knoblauch, 1 Handvoll feinblättriger Basilikum, desgleichen Dill und Dragon und 1 Schote spanischer Pfeffer, womöglich frischer, andernsfalls getrockneter aus der Apotheke.

Man wasche die Gurken, salze sie stark und lasse sie 48 Stunden liegen. Nachdem sie gewaschen und auf einem Durchschlag abgelausen, trockne man sie mit einem Tuche ab, lege sie dicht nebeneinander in einen Steintopf und bedecke sie mit den benannten Kräutern. Dann koche man in einem Messingkessel soviel Weinessig, daß derselbe die Gurken bedeckt, und gieße ihn langsam kochend darüber. Nach 14 Tagen koche man den Essig auf und gebe ihn kalt auf die Gurken, welche nach 6 Wochen gebraucht werden können.

Anmerk. Falls die Gurken in kaltem seuchten Sommer schlecht geraten, kann man sehr gut "Kürbis" wie Gurken einmachen, doch müssen die Kürdisse unreif sein. Man schält sie, schneidet sie in singerlange Stücke und macht sie nach Nr. 123, 125 und 127 ein.

126. Knoblauchgurken (jogenannte Tenfelsgurken). Halbereise Gurken schält man, schneidet sie in vier Teile, nimmt das Inwendige heraus, salzt sie und stellt sie 48 Stunden lang hin. Dann trocknet man sie mit einem Tuche ab und legt sie lagenweise mit schwarzen und weißen Pfefferkörnern, Schalotten, Meerrettich, Pfefferkrant oder breitblättriger Kresse, Lorbeerblättern, Fenchel, Kümmel, spanischem Pjeffer und Knoblauch (von den beiden letzgenannten Gewürzen nicht viel) in einen steinernen Topf, wobei von den Kräutern eine Unters und Oberlage gemacht werden muß, kocht in einem messingenen Kessells werden darauf. Der Essig muß dreis

mal ein über den andern Tag aufgekocht und jedesmal heiß aufgegoffen werden.

127. Senfgurken. Zu einem 5 l großen Steintopf 250 g Salz, 250 g Schalotten, 125 g Meerrettich, 125 g gelben Senffamen, 30 g nach T. Ar. 1 gereinigten Jugwer, 14 g Pfeffer, 8 g Nelken ohne die

Röpfchen, desgleichen Lorbeerblätter, 2 Handvoll Dill.

Schon etwas gelb gewordene Gurken sind hierzu am besten, weil diese nicht so leicht weich werden. Man schäle und schneide sie der Länge nach durch, nehme mit einem silbernen Lössel das Kerngehäuse und vas nicht fest ist, heraus, bestreue sie mit dem bemerkten Salz und lasse sieder Nacht stehen. Nachdem sie gut abgetrocknet, schneide man sie in fingerlange und singerbreite Streisen, lege sie in einen Steinstopf und gieße kalten Weinessig darauf. Nach Verlauf von 8—14 Tagen bringe man den Essig in einem Messingkessel zum Kochen, schäume ihn, lege die Gurken mit den bemerkten Gewürzen lagenweise in den Topf, gieße den Essig kalt darüber — derselbe muß die Gurken reichlich bedecken — lege einen Sensbeutel nach Nr. 1 darauf und versfahre weiter, wie es daselbst angegeben worden.

128. Gute Salzgurten. Zu einem Anker (etwa 35 l) Salzgurken nehme man ungefähr 13 l Brunnenwasser, je härter, desto besser, und zu je 1 l 50 g Salz. Folgende Kräuter können in reichlichem Maße angewendet werden, es kommt hierbei nicht auf etwas mehr weriger an: Dill, Meerrettich, Dragon, Blätter von sauren Kirschen, seinblättriger Basilikum, Weinblätter, Kanken und Trauben, Lorbeerblätter, Kesser Relken und Relkenpfesser. Was man hiervon nicht hat, kann wegbleiben. Recht reichlich Dill, Meerrettich und Blätter von sauren Kirschen sind schon hinreichend, gute Salzgurken zu machen. Es sind dazu aber kleine Fässer, welche vom Böttcher zugeschlagen werden, eine Hauptbedingung. In Familien, wo häusig Salzgurken gegessen werden, thut man wohl, sich Halb und Viertelankerfässer ansfertigen zu lassen, die auf lange Jahre dienen können und zum Ershalten der Gurken besser sind als größere Fässer, woraus lange Zeit gebraucht wird. Daß diese gut ausgebrüht und recht sauber sein müssen, ist selbstwerständlich.

Die Gurken können zu diesem Zwecke völlig ausgewachsen sein, doch nehme man solche, die noch keine Kerne haben und die fest, frisch und ohne Flecken sind. Die grünen Gurken sind den gelben mit zareterer Schale vorzuziehen. Sie werden sauber gewaschen, 24 Stunden in Brunnenwasser gelegt, dann mit den Kräutern und Gewürzen lagenweise und so fest geschlossen ins Faß gepackt, daß keine Lücken

entstehen. Unten und oben kommt eine Lage Kräuter. Unterdes löse man das Salz in kaltem Wasser völlig auf, rühre es gut durch und gieße es auf die Gurken, welche reichlich bedeckt sein müssen. Dann lasse man das Faß vom Böttcher zuschlagen. Dasselbe muß im Boden ein geschlossenes Spundloch haben, um solches von Zeit zu Zeit öffnen und nötigenfalls Salzwasser hinzugießen zu können, da die Brühe nach und nach etwas verschwindet. So stelle man das Faß in den Keller und kehre jede Woche einmal die untere Seite nach oben.

Beim Gebrauch wird der Boden herausgenommen, eine Schiefersicheibe oder ein hölzerner Einleger auf die Gurken gelegt und mit einem kleinen Stein nur soviel beschwert, daß sie nicht von der Brühe gehoben, sondern niedergehalten werden. Der etwa eutstehende Kahm wird wie bei eingen achten Gemüsen abgenommen und das Kaß rein

gehalten.

129. Samba. Man schält große Gurken, schneidet sie der Länge nach sein ab dis auf das Kernhaus und dann gleichfalls der Länge nach so sein wie Krautsalat, legt sie 3 Stunden lang in Salz, worauf sie in einem ausgebrühten Tuch aufgehängt werden, um auszulausen. Sind sie ganz trocken, so legt man sie mit ganzer Muskatblüte, weißen Pfefferkörnern und etwas Schalotten schichtweise in ein Glas und gießt gekochten und wieder erkalteten Weinessig darauf.

Es macht sich ganz hübsch, den Samba mit eingemachten Zwiebelschen zu garnieren, indem man diese in der Mitte des Schüsselchens

aufhäuft und von ersterem einen Kranz darum legt.

Sehr fein zu Rindfleisch und unter Heringssalat.

130. Gurkensalat einzumachen. Halb ausgewachsene geschälte Gurken werden wie Salat geschnitten und gesalzen, dann in ein Sieb gethan, daß sie rein ablanfen, und darauf mit Weinessig in ein Geschirr gestellt, damit das Salz wieder herausziehe. Alsdann legt man ein Tuch in ein Sieb, schüttet die Gurken darauf und preßt sie wohl aus, legt sie, mit Zwiedeln und gestoßenem Pfesser durchschichtet, in einen Steintopf oder in ein Glas, gießt hinreichend kalten Weinessig darauf und zuletzt etwas Provenceröl hinzu.

## V. Betrocknete früchte.

131. Aprikosen, Pfirsiche und Reineclauden als Zuckersfrüchte. In Zucker eingemachte Aprikosen, Pfirsiche oder Reineclauden legt man in ein Sieb, damit der Saft abtröpfelt, bestreicht eine Glass

scheibe mit feingesiebtem Zuder, legt die Früchte darauf, besiebt sie mit Zuder und stellt sie in einen warmen Bratosen. (Früchte, Kränter 2c., deren Aroma und Farbe erhalten werden soll, trocknet man niemals an der Sonne.) Arzneis und Küchenkräuter werden auch auf luftigen Böden getrocknet. Wenn die Früchte oben trocken geworden sind, wendet man sie um, besiebt sie nochmals und stellt sie wieder in die Wärme, was nötigenfalls wiederholt wird, bis sie ganz getrocknet sind, worauf man sie zwischen Papier in Schachteln ausbewahrt.

- 132. Birnen zum Dessert zu trocknen. Nicht zu saftige ober zu mürbe Birnen, seinster Sorte, werden ungeschält neben-, nicht aufeinander liegend, in Wasser 10—15 Minuten gesocht, danach geschält und die Blüte zugleich entsernt. Dann legt man sie auf Trockenhorden, mit Holzstäben oder Drahtgeslecht versehen, und trocknet sie in nicht zu großer Higgs langsam mit großer Borsicht lichtbraum. Sind sie vollständig bis an das Kernhaus trocken geworden, so drückt man die Birnen etwas platt, läßt sie mehrere Tage an der Lust nachtrocknen und bewahrt sie in mit weißem Papier ausgelegten Schachteln.
- 133. Birnen zum Küchengebrauch zu trocknen. Die Birnen werden sehr gut, wenn man sie, nachdem sie etwas mürbe geworden, in kochendes Wasser wirst, ein wenig kochen läßt, abschält und die Blume heranssticht. Dann werden sie auf sogenannten Horden in einem mäßig geheizten Osen sehr langsam, nicht hart getrocknet.
- 134. Prünellen zu machen. Reise, große Zwetschen werden mit einem Neg oder Sieb 5 Minuten in Wasser, welches gekocht hat und auf einer Platte kochend heiß erhalten wird, getunkt, von Haut und Steinen befreit, wieder zugedrückt und langsam getrocknet. Sie müssen noch etwas weich bleiben, werden dann auseinander gelegt, an der Lust noch ein wenig nachgetrocknet und in steinernen Töpfen oder Schachteln ausbewahrt.
- 135. Pflaumen (Zwetschen) ohne Steine zu trocknen. Sind dieselben halb trocken geworden, so drücke man an der Stiekseite den Stein heraus und setze sie wieder in den nicht zu heißen Ofen, doch müssen sie nicht zu lange darin sein, sondern an der Luft etwas nachstrocknen.
- 136. Üpfel zu trocknen. Man nehme reife, vom Liegen etwas mürbe gewordene Üpfel, schäle sie und bohre das Kerngehäuse heraus, oder schneide sie in der Mitte durch, mache das Kerngehäuse heraus und trockne sie in einem mäßig geheizten Dsen mit großer Vorsicht, damit sie nicht zu dunkel und dadurch bitter werden.

137. Heidelbeeren (Waldbeeren) zu trocknen. Dieselben werden gut ausgesucht, dünn auseinander gelegt und im Ofen getrocknet. Unmerk. Heidelbeer-Kompott, sowohl von frischen als von getrockneten

Beeren, ift ein vorzügliches Mittel gegen Diarrhoe.

- 138. Weintranben zu trocknen. Man nehme dazu die kleinen, süßen, schwarzen Tranben, pflücke sie ab und trockne sie wie Heidelsbeeren. Man kann sie statt Korinthen gebrauchen.
- 139. Quitten zu trocknen. Wenn die Quitten vom Liegen etwas mürbe geworden sind, werden sie geschält, in 8 Teile geschnitten und getrocknet. Zur Zeit können einige Stücke unter getrockneten Üpseln und Birnen gekocht werden, wodurch solche für manche einen angenehmen Geschmack erhalten.
- 140. Kürbis zu trockneu. Man mache aus einem reisen, absgeschälten Kürbis das Kerngehäuse, schneide ihn in längliche Stücke, trockne diese an der Sonne oder in einem mäßig geheizten Dsen und koche einen Teil mit getrocknetem Obst.
- 141. Champignons zu trocknen. Dieselben werden rein geputzt, nicht gewaschen, auf einen Faden gereiht und an der Luft oder in einem halb abgefühlten Dsen ganz langsam getrocknet. Man kann sie neben ihrer gewöhnlichen Anwendung auch sein gestoßen als Ragoutwürze gebrauchen. Die getrockneten Champignons sowohl wie die nachsher seingestoßenen, verwahrt man in fest verschlossenen Gläsern an einem trocknen Ort.

Wie Champignons trochnet man auch Steinpilze, Pfifferlinge, Ziegenbärte.

Rrantenkompotte laffen sich von getrodneten Früchten trefflich herstellen, man findet unter P. Kompotte von frischen und getrochneten Früchten Borschriften verschiedener Art.

## U. dom Einmachen und Trocknen der Gemüse.

## 1. Bom Ginmachen junger Gemufe in Blechbuchfen.

Junge Gemüse werden am besten in Blechbüchsen eingemacht, welche, hermetisch verschlossen, jahrelang aufbewahrt werden können. Gelingen hängt allein von der Güte der Büchsen ab; sind diese nicht vorsichtig dicht gegrbeitet, so erhält das Gemuse sich nicht in ihnen: jedoch ist auch auf möglichste Frische der Gemuse zu achten; wo man gezwungen ist, sie auf dem Wochenmarkte zu kaufen, gehe man so früh wie möglich hin, damit die Sonne nicht in ihnen schon die erste, wenn auch nur kleine Gärung erzeugt hat. Die Büchsen werden von beliebiger Größe angefertigt, etwa so groß, daß sie bei einer kleinen Personenzahl cine Portion halten; gewöhnlich nimmt man sie teils 1/2, teils 1 1 groß. Es ist dabei zu bemerken, daß Gemuse in einer geöffneten Buchse sich nicht lange aufbewahren läßt, sondern sogleich verbraucht werden muß. Man kann es an kaltem luftigen Orte jedoch drei bis vier Tage voll= fommen gut erhalten, wenn man es mit einem Stück Fließpapier bebeckt, welches man in eine weingeiftige Salicylfäurelösung (5 g Salicylfäure in 1/4 l Spiritus aufgelöft) getaucht hat. Der Rand der Büchse ist inwendig ringsum so gearbeitet, daß ein plattes, rundes Stück Blech als Deckel aufgelegt werden kann. Bevor das Einmachen begonnen wird, werden die neuen Büchsen zuerst in Pottaschenlauge und dann in heißem Wasser tüchtig ausgebrüht.

Vorab sei hier mitgeteilt, daß es neben den nachfolgend beschriebenen Blechbüchsen jetzt auch solche gibt, die man ohne große Umstände selbst verschließen und öffnen kann und die daher unter allen Umständen vorzuziehen sind.

Die zum Einmachen geeigneten Gemüse sind: Erbsen; die frühe englische Mark- oder Rittererbse ist hierzu vorzüglich zu empsehlen, doch nehme man diese nicht gar zu jung; ferner Dickebohnen, Schneidebohne, kleine Burzeln (Möhren), alles jung, ebenfalls Blumenkohl

und Spargel. Die bemerkten Gemüse werden, mit Ausnahme von Erbsen und Spargel, in gefalzenem Baffer halb gar gefocht, wobei weder reichlich Wasser, noch reichlich Salz genommen wird, da das fehlende Salz leicht beim Schmoren ersetzt werden kann. Erbsen werden wie gewöhnlich in nicht langer Brühe und zwar ohne Salz nicht über 1/4 Stunde gekocht und mit der Brühe eingefüllt. Sparacl. welcher gang vorzüglich gut sein muß, wird nur gut abgewaschen und geschält, nicht gekocht, dicht und senkrecht in die Büchsen geschichtet und mit fochendem Waffer bedeckt. Die übrigen Gemüse werden ebenfalls möglichst dicht, und zwar solange sie noch heiß sind, in die Büchsen gefüllt, jedoch braucht man sich damit nicht zu übereilen. Unter dem Deckel muß noch ein leerer Raum von der Breite eines fleinen halben Fingers bleiben. Sind die Büchsen soweit angefüllt, so gieße man in jede soviel von der Brühe, worin die Gemüse abgekocht worden find, daß die Oberfläche derselben eben bedeckt wird und nur ein kleiner Raum von 2 Strohhalm Breite von der Oberfläche des Gemufes bis an den Deckel der Büchsen vorhanden ift, ohne welchen das Löten unmöglich wäre. Alsdann geht man zum Löten der heiß angefüllten Büchsen über, welches einen geschickten und zuverlässigen Blecharbeiter erfordert, da von dem Löten, wie gleich anfangs bemerkt, das Gelingen des Ganzen abhängt. Die fleinste, unbedeutendste Öffnung von der Größe einer Nadelspitze bewirkt das Verderben des Inhalts; wird bagegen nachstehendes Verfahren vom Klempner genau befolgt, so ist bas ganze Zulöten eine Rleinigfeit. Der auf die Öffnung gelegte Deckel wird zuerst mit dem Lötkolben und etwas Zinn aufgelegt, ohne mehr Zinn zu nehmen, als zum halten des Deckels erforderlich ift. Dann muß der Alempner anfangen, auf den ganzen Rand einen Tropfen Zinn neben den andern zu feten, so daß die einzelnen Tropfen sich dachziegelförmig decken und auf diese Weise ein erhabener dicker Ring von Binn entsteht. Die zugelöteten Büchsen kommen sodann in einen großen Ressel mit kochendem Wasser, worin sie ununterbrochen 2 Stunden kochen und nachher auch erkalten müffen. Alsdann kann man das Gelingen und Miklingen sogleich beurteilen. Ift der Boden und Deckel leicht nach innen gebogen, fo ift das Gelingen gewiß; find hingegen dieselben nach außen gebogen, so hatte die Buchse Luft und muß daher wieder aufgemacht, von neuem gelötet und gekocht werden. Beim Eintragen der Büchsen muß der Klempner gegenwärtig sein und fie noch 1/4 Stunde in bem tochenden Waffer beobachten. Ift nur das kleinste Löchelchen vorhanden, so macht fich bieses durch kleine aus ihnen aufsteigende Luftblasen bemerklich. Die Büchsen werden an einem kühlen, recht trockenen Orte ausbewahrt. Nach 14 Tagen

müssen sie nachgesehen werden, sind sie dann nach außen gebogen, was jedoch selten vorkommt, so muß der Inhalt gleich gebraucht werden. Das Ausmachen geschieht entweder durch Berstüssigen der Lötung mit einem glühenden Purreisen oder besser mit besonders dazu konstruierten Zangen oder Messen, von denen der zirkelartig schneidende "Rapid-

Dosenöffner" am meisten zu empfehlen sein dürfte.

Das Gemüse wird auf folgende Beise geschmort: Man laffe in einem irbenen ober glasierten Topfe ein Stücken frische Butter zum Rochen kommen, gebe nach Verhältnis der Portion 1/2-2 Eglöffel Mehl darein und rühre, bis es steigt; füge dann soviel Fleischbrühe und frische Butter, als nötig ift, hingu, gebe zu Erbsen und Möhren auch ctwas Zucker, sowie das nötige Salz, laffe das Bemufe darin kochend heiß werden, rühre es nach seiner Art mit etwas feingehackter Beter= filie durch und richte es sogleich an. Der Spargel wird in siedendem Waffer mit dem nötigen Salz aufgetocht, dann wie gewöhnlich angerichtet, mit geschmolzener Butter ober einer fäuerlichen Spargelfauce zur Tafel gebracht. Blumenkohl und große Bohnen werden ebenfalls in siedendem Wasser aufgekocht, ersterer mit einer Blumenkohlsauce, lettere mit geschmolzener Butter und Betersilie durchgeschwenkt. Ge= muse auf diese Art zubereitet, sind den frischen, wo nicht gleich, doch sehr ähnlich und haben nichts Starkes, was ihnen einzig und allein burch längeres Rochen oder Warmhalten oder durch das Rochen in der eingemachten Brühe mitgeteilt wird, was am wenigsten Erbsen und Wurzeln vertragen. Daher möchte ich nach meinen Erfahrungen raten, Die Gemüse in ihrer Brühe nicht zu kochen, sondern, wie dies auch von vielen großen Konservefabrifen empfohlen wird, fie in fiedendem Salz= waffer eben aufwallen zu laffen.

Die Büchsen müssen nach dem Gebrauch gut gereinigt an einem trochnen Orte aufbewahrt und vor jedesmaligem Gebrauch vom Klempner nachgesehen werden.

- 2. Einmachen junger Gemüse in Steintöpfchen nach Wickersheimerscher Angabe. Man putt die jungen Gemüse und kocht sie in Salzwasser weich, füllt sie dann in kleine Steintöpfe, vermischt sie noch heiß mit 2 Eklöffel Frischerhaltungsflüsseit auf jedes Kilo oder Liter und gießt etwas Flüssigkeit über die Obersläche. Man verbindet die Töpfe mit Pergamentpapier, welches in die Frischerhaltungsflüssigkeit getaucht wurde und bewahrt sie an einem luftigen Ort auf. Selbst Spargel soll auf diese Weise sich leicht und sicher ausseben lassen.
- 3. Bom Einmachen in Fäffern oder Steinfrügen. Die Fäffer muffen fogleich, nachdem fie leer geworden find, mit einem handbefen

gut gereinigt, darauf mit kaltem Waffer gefüllt werden, welches während acht Tagen einigemal zu erneuern ift; bann werben fie gut gescheuert, mit heißem Waffer ausgebrüht, an der Luft getrochnet und, auf eine Unterlage gestellt, in einem luftigen Reller aufbewahrt. Bor bem Gin= machen der Gemüse muß man das Ausbrühen wiederholen. Gemüse. welche vor dem Einmachen abgefocht werden, erhalten dadurch eine schöne grune Farbe, daß dies in einem kupfernen Keffel geschieht, was auch burchaus nicht nachteilig ift, wenn das Gemufe fogleich ausgeschüttet und jedesmal frisches Wasser genommen wird. Ist man jedoch ängstlich, toche man lieber in Ridel- oder emaillierten Gefäßen und fete bem Wasser ein Stückchen Maun zu, welches dem Gemüse ebenfalls eine schöne grüne Farbe gibt. Ift das Gemuse eingemacht, so muß es mit einem leinenen Tuche bedeckt, mit Meerrettich oder Traubenblättern belegt und mit einem Einleger und so vielem Gewicht versehen werben, daß das Gemüse mit Brühe bedeckt, aber nicht ausgepreßt wird. Das Reinigen der Fäffer geschehe alle 8 Tage, wobei das Tuch ausgewaschen werden muß, auch sei man aufmerksam, daß keine Brühe fehlt, andernfalls gieße man nach dem Reinigen gekochtes, kalt gewordenes Waffer hinzu.

Hachfüllen sorgfältig das Berdorbene abnehmen, so muß man bor dem Nachfüllen sorgfältig das Berdorbene abnehmen, dabei auch mit dem Finger ringsum fahren, wo sich gewöhnlich noch etwas Weiches sindet, und mit einem reinen ausgewrungenen Tuche das Faß auswischen, das Tuch in frischem Wasser auswaschen und das so ost wiederholen, bis das Faß rein und klar geworden ist. Dann gieße man die Brühe mitten aufs Gemüse, lege das ausgewaschene Tuch wieder darauf, auch frische Blätter, sowie auch den abgewaschenen Einleger und Stein.

Beim Herausnehmen des Gemüses fasse man das darauf liegende Tuch von allen Seiten zusammen, damit der darauf befindliche Schleim sich nicht dem Gemüse mitteile, und nehme auch von den Seiten ein wenig weg. Darauf wird das Gemüse nicht über dem Faß ausgesdrückt, das zum Überlegen bestimmte Tuch ausgewaschen, und nachdem Ginleger und Stein gut abgespült sind, das Faß wieder zugelegt. So bleibt das Gemüse ohne allen Nebengeschmack ganz frisch. Es ist sehr zu empfehlen, Tuch, Ginleger und Steine mit einer schwachen Salichlsfäurelösung nach dem Reinigen abzuwaschen.

4. Junge Erbsen in Salz einzumachen (die in Blechbüchsen eingemachten haben jedoch den Borzug). Es werden 3 Teile junge Rittererbsen und 1 Teil Salz in ein kleines, sanberes, ausgebrütes und wieder getrochnetes Säcken von Leinwand gethan, zugebunden,

in einen Steintopf gesetzt und auf das Säckchen eine mit Waffer gefüllte Weinflasche gestellt. Die Zubereitung ist unter den Gemüsen (C. Nr. 102) zu finden,

5. Junge Erbsen zu trocknen. Man wähle dazu die frühe engslische Ritters oder Markerbse. Es werden diese jung ausgehülst, in weiches kochendes Wasser geschüttet, nach 5 Minuten herausgenommen und auf Tüchern zum Abtrocknen ausgebreitet. Dann werden sie auf Rahmen, die mit sauberen Papierbogen belegt sind, in einem schwach geheizten Osen langsam getrocknet. Man bewahrt sie in papiernen Säckhen, an einem trocknen, luftigen Orte hängend.

Beim Gebrauch werden sie abends zuvor in kaltes weiches Wasser gelegt und andern Tages abgekocht. Alsdann wird weiches Wasser mit frischer Butter und einem Stückhen Zucker zum Kochen gebracht, die Erbsen darin weich gekocht und mit dem nötigen Salz, Petersilie, etwas Zucker und noch einem Stückhen Butter, welches in Mehl

umgedreht wird, angerichtet.

6. Dickebohnen in Salz. Die Großebohnen, womöglich engsliche, werden ausgeschotet und wie Erbsen behandelt.

Ober man mischt die Bohnen nur mit Salz, füllt sie in weithalsige Flaschen, übergießt sie mit Frischerhaltungsflüssigkeit und verkorkt die Flaschen gut. Gerade so werden Erbsen und Suppenspargel behandelt.

Beim Kochen ist es am zweckmäßigsten, die Gemüse erst mit lauwarmem Wasser tüchtig zu spülen, mit kochendem zum Kochen zu bringen und dann noch eine Weile mit heißem Wasser zu wässern. Dann kocht man sie in Bouillon weich und dünstet sie wie frische Gemüse.

- 7. Saucrampfer einzumachen. Der Saucrampfer wird gut verlesen und gewaschen, in kochendes Wasser gethan mit etwas Salz, doch nur solange darin gelassen, dis er etwas weich geworden, zum Kochen darf er nicht kommen. Dann schüttet man ihn rasch auf einen dereitstehenden Durchschlag, schüttelt ihn häusig und stellt ihn einen Tag hin, damit er ganz trocken wird; drücken darf man ihn nicht, weil er sich leicht zerdrückt. Dann thne man den Sauerampfer in kleine Steintöpfe, die immer eine Portion sassen, bedecke ihn mit geschmolzenem Hammeltalg oder fülle ihn in Gläser, die im Wasserbade 1/4 Stunde gekocht werden. Auch kann man dem Sauerampfer vor dem Kochen einige Kopfsalatherzen, Mangold oder etwas Kerbel zusehen.
- 8. Schnittbohnen roh einzumachen. Bum Ginmachen möchten junge Specksalatbohnen ben Schwertbohnen vorzuziehen sein, weil

letztere, wenn man nicht Zeit hat, gerade den nötigen Zeitpunkt zu benutzen, gar zu schnell hart werden. Übrigens ist es nicht in Abrede

zu stellen, daß lettere, weich gepflückt, feiner sind.

Bu 100 Pfund Bohnen (eine gewöhnliche Mange, großer, runder, stark gefüllter Waschstorb voll), die man sein und lang schneidet, nimmt man  $7^{1/2}$  Pfund Salz, welches man teilweise durchstreut und lose durchsrührt. So läßt man die Bohnen über Nacht in dem Gefäße stehen und füllt sie am nächsten Worgen ohne die Brühe fest in das dazu bestimmte Faß. Es wird dann noch soviel Brühe hervortreten, als nötig ist, die Bohnen zu bedecken. Nach 3—4 Wochen wird das Unreine abgenommen, und sollte es nötig sein, so wird eine gekochte Salzpökel darauf gegossen. Übrigens richte man sich mit dem Bedecken und Beschweren der Bohnen 2c. nach Nr. 3.

Anmerk. Man setzt diese Bohnen abends vor dem Gebrauch mit kaltem Basser aufs Feuer, läßt sie eine Stunde kochen und setzt sie über Nacht in kaltes, frisches Basser. Am andern Morgen werden sie gut abgeipült und zum Schmoren mit Basser und Butter aufs Feuer gebracht; sie sind in einer Stunde gar. Einfacher und ratsamer ist es, die Bohnen, wie alle in Salz eingemachten Gemüse im Dsmose- (Entsalzungs-) Apparat zu entsalzen, und sie dann wie frische Gemüse zuzubereiten.

- 9. Schnittbohnen abgekocht einzumachen. In Landhausshaltungen, wo die Bohnen im eigenen Garten wachsen, pflücke man diese, wie sie zum Einmachen passen, schneide sie sein und lang, vermische sie reichlich mit Salz und rühre sie so lange lose durcheinander, dis der Saft sich zeigt. Dann drücke man die Bohnen in ein Faß und beschwere sie mit Einleger und Gewicht. Sind Bohnen zum Einmachen wieder herangewachsen, füge man sie auf gleiche Weise zu den früheren und fahre so fort, dis die zum Einmachen bestimmten Bohnen zusammen sind. Dann bringt man reichlich Wasser in einem großen Kessel zum Kochen, füllt einen Kord zur Hälfte mit den eingemachten Bohnen, setzt ihn in das start kochende Wasser, läßt sie eben durchkochen und legt sie zum Abkühlen auf grobe Tücher. Durch das Abkühlen an der Luft verlieren die Bohnen ihre grüne Farbe. Darauf drücke man sie mit wenigem Salz in das Faß und versehe dieses nach Kr. 3 mit Tuch, Blättern, Einleger und Gewicht.
- Anmerk. Das Einmachen ber Bohnen bor bem Abkochen bient zur Bequemlichkeit, um nur einmal die Mühe bes Abkochens zu haben.
- 10. Schnittbohnen auf andere Art. Die Bohnen werben ausgewaschen, geschnitten, in einem Kessel von Kupfer oder Nickel zum Kochen gebracht und nur einige Minuten darin gelassen, wenn sie auch nicht völlig durchkochen, in einen Korb oder Durchschlag geschüttet und

zum Abkühlen viel kaltes Wasser barüber gegossen. Der Boben bes Fasses wird nun mit etwas Salz bestreut und jede abgekochte Portion Bohnen, wozu man jedesmal frisches Wasser zum Kochen bringt, ins Faß drückt. Ist man mit dem Abkochen fertig, so streut man etwas Salz auf die Bohnen und bedeckt sie mit kaltem Wasser, beschwert sie ansangs nicht stärker, als es das Niederhalten der Bohnen ersordert, damit sie nicht zu sest gepreßt werden (später kann man etwas mehr Gewicht zum Beschweren nehmen). Nach 14 Tagen gießt man die Brühe davon ab und wieder kaltes Wasser darauf, und wiederholt dies von Zeit zu Zeit, etwa alle 14 Tage.

Die auf biese Weise eingemachten Bohnen haben eine vorzüglich schöne Farbe, bedürfen weiter nicht des Salzes, zum Weichwerden nur einer kurzen Zeit, haben keinen unangenehmen Geruch und sind im

Geschmack fast mit ben frischen Bohnen zu vergleichen.

11. Kleine Salatbohnen roh. Zu 30 Pfund Bohnen 3 Pfund Salz.

Die Böhnchen werben abgefasert, gewaschen, auf ein Sieb geschüttet, mit dem Salz durchstreut und in einem saubern Fasse über Nacht hinsgestellt. Undern Tags werden sie durchgemengt, ganz sest in ein Einsmachefaß gedrückt und dieses nach Nr. 3 zugesegt. Das Reinigen werde nicht versäumt. Sollten die Bohnen nicht mit Brühe bedeckt sein, so gießt man saltes Salzwasser darauf.

- 12. Salatbohnen in Salzwasser einzumachen. Man kocht die Bohnen ganz oder durchgebrochen halb weich, drückt sie erkaltet in ein Faß, kocht eine Salzpökel, welche ein Ei trägt, ungefähr auf 6 l Wasser 3 Pfund Salz, und gießt diese erkaltet über die Bohnen. Diese Menge wird hinreichend sein, etwa 17 l zu bedecken. Beim Zuslegen des Fasses richte man sich nach Nr. 3.
- 13. Salatbohnen in Essig. 2 l Weinessig, 1 l Brunnenwasser, eine Handvoll Salz, reichlich Meerrettich oder trockne Jugwerstücke, Lorbeerblätter, Pfeffer und Nelkenpseffer.

Die Salatbohnen, welche man nach Belieben von jeder Größe nehmen kann, werden gut abgefasert in einen kupfernen Kessel in brausend kochendes Wasser teilweise geworsen, worin sie aber nur etwa 10 Minuten bleiben dürsen, weil sie sonst weich würden und leicht verderben könnten. Dann legt man sie zum Kaltwerden außeinander, doch darf dies nicht an der Lust geschehen, die Lust benimmt den Bohnen ihre grüne Farbe. Alsdann drückt man sie lagenweise mit dem Gewürz in einen Tops, löst das Salz in Wasser, gießt dies

nebst dem Essig darüber — es muß die Bohnen völlig bedecken —, legt einen Beutel mit einer dünnen Lage Senfsamen, welcher nach allen Seiten hin die Bohnen genau bedeckt, samt Schiefer und Stein darauf, bindet den Topf zu und stellt ihn an einen luftigen und kalten Ort.

Anmerk. Die Bohnen werden abgekocht, mit Dl und Essig als Salat, auch geschmort, oder mit einer Giersauce als Gemusc gegeben.

- 14. Salatbohnen wie Schnittbohnen sind, mit luftdichtem Berschluß wie Erbsen eingekocht, den frischen fast gleich.
- 15. Eingemachtes Stielmus. Nachdem das Kraut von den Rippen abgestreift, werden diese in einem Faß gut gewaschen und gespült, zum Ablausen in einen Korb gelegt, sein geschnitten und wie Schneidebohnen nach Belieben roh oder eben abgekocht mit Salz einsgemacht. Im ersteren Falle wird in einem Fasse das Salz tüchtig durchgemengt, das Mus nach 12 Stunden in ein ganz sauberes Ginsmachesaß gedrückt und dieses nach Nr. 7 zugelegt.

Von der Stielmusbrühe stelle man einen Teil bis zum andern Tage hin, damit, wenn nicht hinlänglich neue Brühe entstände, man sich aushelfen könne.

16. Weißer Kohl (Kappes, Sauerkraut). Zu 1 Anker, etwa 35 l, kann man ungefähr 24 feste, mittelgroße Röpfe rechnen; wünscht man ganz sein geschabtes Kraut zu haben, so werden 30 bis 34 seste Röpfe erforderlich sein. Indes hüte man sich, Winterkappes einzumachen, da solcher zähe und starkschmeckend ist.

Der Kohl werde womöglich bald nach dem Abnehmen in frischem Saft fein und lang geschabt, das Faß mit etwas Salz bestreut und der Kohl in dünnen Lagen ohne Salz so sest als möglich hineingedrückt.

Ganze Weintrauben und kleine Borsborfer Apfel mit der Schale nach oberländischem Brauch lagenweise durchzulegen, ist zu empsehlen. Das Durchmischen einer Tasse guten Rüböls — kein Kapsöl — macht das Sauerkrant milbe und bewirkt eine schöne Farbe. Auch kann man nach Gefallen Pfesserer und Wacholderbeeren durchstreuen. Auch wird wohl lagenweis Kümmel angewandt, indes möchte es vorzuziehen sein, beim Kochen einen halben dis ganzen Theelössel Kümmel, in ein Läppchen gebunden, zum Sauerkraut zu legen. Viele ziehen es vor, das Sauerkraut mit etwas Salz einzumachen, doch darf diese höchstens 1 Pfund auf den Anker betragen. Man mischt den sein geschnittenen Kohl leicht mit dem Salz und drückt ihn sest oder stampst ihn mit einer hölzernen Keule in das Faß. Zuviel Salz vers

hindert die notwendige Gärung. Die Reinigung des Fasses 2c. besorgt man nach Nr. 3.

17. Endivien einzumachen. Es werden hierzu nur glatte, gelb

gewordene Sommerendivien genommen.

Nachdem die gelben Blätter von den Strünken gestreift sind, werden sie gewaschen und in halbsingerlange Stücke geschnitten, nochmals gewaschen und zum Ablausen hingestellt. Hierauf legt man sie mit vielem Salz in ein reines Faß oder in einen steinernen Topf und beschwert sie gehörig mit Gewicht.

Anmerk. Beim Gebrauch werden sie abgekocht, ausgewässert, fest ausgedrückt, mit Butter, Salz, etwas gestoßenem Zwieback und Muskat geschwort, auch wohl mit einem Eidotter abgerührt. Die hochaufgeschossenen Sengel oder Strünke der Sommerendivien werden geschält, in Scheiben geschnitten oder gehobelt wie Gurken und wie Ritsbohnen eingemacht und bewahrt, auch ebenso gekocht. Nach dem Auswässern kann man sie mit Dl. Pesser und Sissa nehrt saurem Flott und Veterssilie zu Salat verwenden oder mit Butter und Semmelkrume, Kahm oder Bouillon als Gemüsse zu bereiten.

- 18. Schnittbohnen zu trocknen. Man nehme dazu die großen sogenannten Specksalatbohnen, die schon ausgewachsen, aber noch recht zart sind, schneide sie beinahe einen halben Finger lang, koche sie in Wasser einige Minuten ab und trockne sie in einem leicht geheizten Ofen nicht zu stark. Sie müssen hellgrün und zähe bleiben, dürsen also nicht brechen.
- 19. Salatböhnchen zu trocknen. Dazu sind die Prinzessinböhnchen zu empsehlen, doch sind auch andere kleine Stocksalatbohnen gut. Man nehme sie nur nicht gar zu jung, wenigstens nicht eher, bis kleine Bohnen darin sind. Sie werden vorsichtig abgefasert, einmal aufgekocht und weder zu langsam noch zu stark getrocknet. Die Bohne muß zähe bleiben, darf nicht brechen. Die Fasern oder Streisen lassen sich nach dem Kochen am besten abziehen. Nachdem man sie zum Gebrauch abends in kalkem Wasser eingeweicht, erneuert man dieses am andern Morgen, setzt die Bohnen abermals mit kalkem Wasser aufs Feuer und bereitet sie wie frische, sobald sie weich geworden sind, was 1—2 Stunden dauert.

Rrankenspeisen geben von den eingemachten Gemusen nur die in Büchsen eingesetzten und von ihnen nur wieder die, welche unter den frischen Gemusen Abschn. C. als Krankengemuse genannt find.

## V. Wurstmaden, Einpökeln und Räuchern des Fleisches.

1. Feine Cervelatwurft (Sommerwurft). Hierzu gehört das feinste Mettfleisch, womöglich von einem jungen, gut gemästeten Schweine, wobei man zu 5 Teilen mageren Fleisches einen reichlichen Teil Fett rechnen kann, und zwar festen Rippenspeck. Nachdem alles am besten in feine Scheiben geschnitten. — doch muffen hierbei die im Fleisch befindlichen Sehnen, Häute, blutigen und härteren Teile sorgfältig von demfelben getrennt werden — wird folches fo fein gehackt, daß beim Aufrollen und Durchbrechen eines Bällchens sich keine festen Fleischteile mehr finden. Im Besitz einer Hadmaschine wird man diese Arbeit rasch und vorzüglich ausführen. Man kann ben Speck auch beim Saden gurudlaffen und in fehr feine Burfelchen schneiben, um diese mit dem Fleisch zu vermischen. Auf diese Weise wird die Wurst ausgezeichnet. Dann wird das Fleisch gewogen. Bu 6 Pfund desfelben nimmt man 80 g feingestoßenes Salz, 12 g gröblich gestoßenen weißen Pfeffer, 3 g Salpeter aus einer Apotheke und nach Belieben 1/2 kleine Obertaffe guten Rum oder Rotwein, den man indeffen auch sehr wohl weglassen kann. Bu einem Zusat von Blut, wie einzelne es gut finden, ist nicht zu raten, da es die Wurst trocken und hart macht. Auch ist noch zu bemerken, daß man das gehackte und gewürzte Fleisch unter keiner Bedingung über Nacht stehen lassen darf, weil es dadurch die Farbe verliert und zähe wird.

Nachdem das Mett mit dem Gewürz, welches gleichmäßig darüber verteilt werden muß, durch längeres Verarbeiten gehörig verbunden, fülle man es in wohl gereinigte, gut gewäfferte und geruchlose, dicke glatte Fettdärme, in welchem sich diese Würste am besten saftig erhalten; die in den Enddarm gefüllte Wurst bleibt am längsten saftig, sie werde

also bis zulett bewahrt.

Sollte man mehr Wurst machen wollen, als glatte Fettbärme zu haben sind, so kann man sich mit der Haut des Nierensetts aushelsen. Diese wird vorsichtig abgetrennt, in Stücke von beliebiger Länge und Breite geschnitten, unten und seitwärts dicht zugenäht. Rindsdärme aber taugen nicht zu solcher Wurft, ebensowenig die von einigen gespriesenen Schlundröhren (sogenannter Tränkestrotten), weil hierbei die Wurft austrocknet.

hinsichtlich des Füllens der Fettdärme ist zu bemerken, daß dies sehr behutsam geschehen muß. Zu diesem Zweck binde man den Darm unten zu, ziehe ihn ganz auf die Wurstsprize oder aufs hörnchen, fülle das Fleisch vorsichtig hinein und drücke es sinnig und nur allgemach stärker an, damit der Darm nicht plaze, die Wurst aber so sest möglich werde, wobei die mit Luft gefüllten Stellen mit einer Nadel durchstochen werden. Der Vorsicht halber nehme man dazu eine Stops-

nadel, welche mit einem zugeknoteten Faden versehen ift.

Se fester diese Wurst gefüllt und je dicker sie ist, desto besser erhält fie fich, wohingegen Bürfte, welche lose gefüllt find, verdorbene Stellen und einen starken Geschmack erhalten. Rach dem Füllen können die Würste, wenn sie nach Angabe sehr fest gefüllt find, sogleich gut zuge= bunden werden; bei Mangel an Übung aber ist zu raten, sie eine Nacht liegen zu laffen, dann behutsam, und zwar nach beiden Seiten hin, fie burch Streichen fester zu drücken, neue Bander baran zu binden und die ersten abzuschneiden. Da die Bänder an dicken schweren, in Fett= barme gefüllten Bürsten mitunter abreißen, so ist es gut, ben Darm vor dem Zubinden mit einer kleinen aus starkem Holz geschnittenen spiten Spiele zu durchstechen, unter und über diefer die Wurst mit bunnem Bindfaden recht fest zu binden und ein Kreuzband darum zu machen. Alsbann hänge man sie 10-14 Tage in einen mit Luft ver= bundenen schwachen Rauch von Buchenholz, zuweilen abwechselnd mit Wacholber, und bewahre sie hängend an einem luftigen, frostfreien Orte auf. Sollten die Bürfte im Sommer Neigung jum Schimmeln zeigen, befeuchtet man fie mittels eines Watteflausches mit einer wein= geistigen Saliculfäurelösung (5 g auf 1/4 1).

- 2. Kleine Saucissen. Gut mit Fett burchwachsenes Schweinesleisch wird sein gehackt, mit Salz, Muskatblüte und sehr wenig Pfesser gewürzt, in ganz dünne Därme gefüllt, die man zwei Zoll lang umbreht. Die Saucissen werden in Butter und etwas Wasser, fest zugedeckt, einige Minuten lang gelb gebraten und zu Ragout oder als Beilage zu seinen Gemüsen angerichtet.
- 3. Westfälische bünne Mettwurst zum Räuchern, sowie auch zum frischen Gebrauch. Ist die Wurst zum Käuchern und Kochen bestimmt, so gehört auf 10 Pfund Schweinesleisch 130 g Salz und 15 g Pfesser. Zum frischen Gebrauch, also zum Braten, nehme man

zu 4 Pfund 30 g feines Salz, 5 g gestoßenen Pfesser und, wenn man den Geschmack liebt, die Hälfte seingestoßene Muskatnelken; jedoch ist zu raten, die zum Räuchern bestimmten Würste nicht mit Nelken zu

würzen, weil fie badurch einen starken Beschmad erhalten.

Da die Wurst recht sastig sein muß, so ist hierzu am besten durchwachsenes Schweinesteisch, sonst muß gehörig Fett untergemischt werben. Beides wird in kleine Würsel geschnitten, nicht gehackt, weil
badurch die zum Känchern bestimmten Würste sastiger bleiben. Ein
Teil aber des geschnittenen Fleisches zu den Würsten, welche frisch
gegessen werden sollen, kann nach Gesallen sein gehackt werden. Dann
vermische man das Fleisch gut mit dem seingeriedenen Salz und
Pfesser, sülle die Fleischmasse in saubere dünne Därme und räuchere
sie bei wenig Rauch und viel Lust etwa 2—3 Wochen. Die Würste,
welche frisch gegessen werden sollen, lassen sich einige Zeit, lustig hängend, ausbewahren; tritt aber weiche, nasse Witterung ein, so werden
sie leicht kledrig und erhalten einen Beigeschmack, weshalb man in
solchem Falle sicherer geht, sie in eine Fleischpökel zu legen, wie weiterhin einige demerkt sind, und worin sie sich gut erhalten.

- 4. Frankfurter Bratwurst. Durchwachsenes Schweinesseisch ohne Sehnen, auch etwas Fett wird fein gehackt, mit Salz, Muskatsblüte, Koriander, wenig Pfeffer und etwas rotem Wein gewürzt und in Schweinsdärme gefüllt. Frisch ist diese Wurst am feinsten, doch auch leicht geräuchert sehr gut. Wan hängt sie in der Lust auf.
- 5. Frankfurter Knoblauchwürstchen. 2 Teile vom zartesten Schweinesteisch und 1 Teil Kalbsleisch aus der Keule wird zusammen gehackt, nicht zu sein, mit Pfesser, Salz und etwas Knoblauch gewürzt. Dann gießt man einen Lössel voll sette Bouillon darüber, mischt die Masse gut, füllt sie in runde Schweinse oder Rindsdärme und bindet handlange Würste davon. Man hängt diese lustig auf, und wenn man Gebrauch davon machen will, läßt man sie in kochendem Wasser 5 Minuten sieden und ist sie warm zum Frühstück. Sie schmecken sowohl frisch als geräuchert. Um den Würsten einen Knoblauchgeschmackt zu geben, zerschneidet man einige geschälte Zehen Knoblauch, bedeckt sie in einem Glase mit gutem Branntwein oder Arrak, läßt sie mehrere Stunden ausziehen und würzt damit nach Belieben start oder schwach.
- 6. Feine Knad= oder Knappwurst. Beim Einschlachten wird zu den gekochten Würsten das Bauchstück des Schweines und das Kehlstück, als die besten zu ersteren, gekocht. Will man außerdem selbst Wurst bereiten, so kann man diese Stücke, nebst der Leber, auch vom Schlachter

kaufen. Dies Fleisch darf nicht zu weich gekocht werden, denn der darauf und dazwischen befindliche Speck muß härtlich bleiben. Sobald das Fleisch aus der Brühe genommen ist, schneidet oder zieht man die Schwarte davon und schneidet dann die oberfte härteste Fettlage zu "Rinkeln, Grieben oder feinen Bürfeln" in die Leberwurft. Fleischstreifen, welche das hellste Fleisch haben, löft man aus, läßt nur wenig Tett daran und hackt sie auf einem durchaus sauberen, guten Sacklobe oder mit einer Fleischhackmaschine fein, damit zugleich die weißesten Spiten des weichgekochten Gekröses, wenn man letteres hat. Ift dies zusammen fein gehacht, was keiner großen Kraftanstrengung bedarf, so nimmt man das Fleisch in eine reine hölzerne Mulde, ver= mischt es mit Salz, wenig Muskatnuß, Thymian und einer Prise Nelken, füllt einen Löffel voll Zwiebelfett darüber, prüft den Geschmack nach abermaligem Mischen — die Wurst darf nicht stark gewürzt sein und füllt sie in abgezogene runde Schweinsdärme, welche in runder Form zusammengebunden werden. Die Würste werden in schwach kochendes Wasser gelegt; kommt dieses wieder in Bewegung (stark kochen darf es nicht) wendet man die Würste um, nimmt sie mit dem Schaumlöffel heraus und legt fie in ein großes Gefäß mit kaltem Waffer. Sobald sie darin hart geworden sind, bringt man sie auf einen Tisch zwischen nasse Tücher, damit sie recht weiß und glänzend werden.

Zum Gebrauch bei feinen gekochten Würsten stellt man ein kleines Töpschen mit abgefülltem Fleischsett und geschälten weißen Zwiebeln auf den Herd, läßt lettere darin weich kochen und würzt nur mit dem

klaren Tett von feinem Zwiebelgeschmack.

7. Feine Leberwurft. Diese wird, gleich der Banseleberpastete,

fett und stark gewürzt bereitet.

Die Leber eines Schweines, welche gefund und ganz frisch sein muß, wird gut ausgesehnt, in daumdicke Scheiben geschnitten und in einen Durchschlag gelegt. Diesen hält man mit den Leberscheiben in das im Siedekessel kochende Wasser etwa 30 Sekunden, hebt den Durchschlag wieder heraus, läßt 2 Minuten abkühlen, taucht ihn wieder in das kochende Wasser und fährt so fort, dis die Leberstücke inwendig nicht mehr roh, aber noch recht saftig und rötlich aussehen. Sosort wird dann die Leber recht sein gehackt.

Das von der Knackwurst als etwas dunkel ausgeschiedene gekochte Bauchsleisch wird mit dem sämtlichen Fett — außer dem gewürfelten Speck — und dem, was vom Gekröse zurückgeblieden ist, ebenfalls ganz sein gehackt, zuletzt die Leber damit durchgehackt und zusammen durch ein Sieb oder einen Durchschlag gerieden. Diese Masse wird

mit reichlichem Zwiebelfett, den Speckwürfeln, Salz und folgenden feingestoßenen Gewürzen gut gemischt: Nelkenpfeffer, Thymian, etwas weißem Pfeffer, Muskatnuß, wenig Nelken. Das Ganze muß stark nach Gewürz und Salz schmecken, weil beim Kochen immer etwas auszieht.

Bu den Leberwürsten nimmt man die auf die Schlacken folgenden Fettdärme; wenn diese nicht reichen, Fettdärme vom Rind, füllt sie nicht zu lose, aber auch nicht zu sest wie Schlacke oder Mettwürste, bindet sie recht sest und kocht sie, in dem Ressel schwimmend, etwa ½ Stunde ganz schwach. Man darf den Ressel dabei nicht verlassen, muß die Würste einmal umwenden und mit dem Lössel zuweilen darüber streichen, auch eine Kelle kaltes Wasser in den Ressel gießen, sobald die Brühe ansängt stark zu kochen. Kochen die Würste aber gar nicht, so werden sie schlasse und sehen später inwendig rot aus. Sobald sie gar sind, werden sie wie die Knappwürste in kaltes Wasser gelegt, danach zwischen nasse Tücher und am andern Tage ausgehängt.

Beide Sorten, Anacks und Leberwurft, halten sich 14 Tage frisch,

können aber auch geräuchert werden.

8. Trüffelleberwurft. Diese sowie die oben beschriebenen Würste dürsen niemals einen Zusat von Mehl erhalten. Zede Wurst wird badurch sest und schwer, auch zum Berderben geneigt. Die Leber eines jungen setten Schweines wird vorbereitet wie in Nr. 7 und sehr sein gehackt. Ze nach der Größe derselben hackt man 2—3 Pfund Bauchstück, nicht zu weich gekocht, sein, dann mit der Leber zusammen und reibt die Masse durch einen Durchschlag. Die Lebersarce wird darauf mit einem Lössel voll heißem Zwiedelsett, 1/2 Pfund rein gebürsteten, gröblich gehackten, in wenig setter Fleischbrühe weichgekochten Trüfseln mit ihrer Brühe und den in Nr. 7 erwähnten Gewürzen gemischt, in Fettdärme gefüllt und gekocht.

Speckwürfel kommen nicht in die Trüffelwurst, und mit Rücksicht

auf die Trüffeln weniger Gewürz ober nur Pfeffer und Salz.

9. Feine Notwurst mit Zunge. Das nicht zu weich gekochte Kehlflück eines jungen Schweines wird in größere ober kleinere Würsel geschnitten, nachdem die Schwarte davon entsernt ist. Sind noch Abställe von gekochtem Fleisch vorhanden, so hack man diese größlich, gibt sie hinzu und würzt die Wasse mit Salz, viel Nelkenpfesser und Thymian, wenig Nelken und wenig Pfesser. Nachdem dies in einer Mulde gut durchgemischt ist, gießt man durch einen seinen Durschschlag soviel von dem ausgesangenen frischen Blut des Schweines hinzu, daß das Fleisch angeseuchtet ist, und füllt die Masse in dies krause Fetts

bärme. In den Enddarm steckt man die weichgekochte, sauber geputzte, in den oben genannten Gewürzen umgewendete Zunge. Die Därme dürsen nicht ganz angefüllt werden, aber auch nicht halb seer sein, und die Würste müssen mit derselben Vorsicht gekocht werden wie in Nr. 7 die Leberwurst.

10. Weiße Wurst zum Butterbrot. 2 Pfund Schweinsmürbebraten und 1 Pfund schieres Schweinesleisch wird gehackt, 1 Pfund Speck gekocht und kalt in ganz seine Würfel geschnitten, dazu kommen 200 g in kräftiger Brühe geweichtes Weißbrot, die seingeschnittene Schale einer Citrone, Salz und Muskatblüte.

Dies alles wird gut untereinander gemischt, in klare Schweins= bärme gefüllt und in kochendem Wasser 20 Minuten gekocht.

11. Leberwurst zum Butterbrot. Man stampst eine rohe Schweinsleber ganz sein, jedoch kann man sie auch zuvor 10 Minuten in kochende Brühe legen, reibt sie durch ein Sieb, gibt einen reichlichen Teil weichgekochtes, ausgesuchtes, seingehacktes Fleisch und Fett hinzu, serner Salz (doch nicht zu viel, weil man die Leber leicht versalzen kann), Thymian, Nelkenpsesser, Muskatnuß und etwas Nelken nebst gekochtem sehr sein gewürseltem Speck. Dies alles mischt man gut durcheinander, füllt es in dicke, glatte Schweinsdärme, läßt jedoch einen zwei Finger breiten leeren Naum zum Ausdehnen der Leber. Dann dringt man sie, am besten an einer Weidenrute hängend, in gesalzenes, kochendes Wasser und läßt sie langsam 1/2 Stunde kochen, wobei man sie mit einem glatten Lössel sanst niederdrückt, welches das Ausspringen verhütet. Man gebraucht die Würste frisch und geräuchert. In letzterem Falle hängt man sie 8—10 Tage in einen nicht starken Rauch, entsernt von der Hipe des Feuers, durch dessen Einmirkung sie verderben. Nach dem Räuchern hängt man sie an einem luftigen, frostsreien Orte auf.

Anmerk. Bei diesen und den nächstfolgenden Rezepten wird auf ein sorgfältiges Binden ausmerksam gemacht, da die geringste Lücke ein Auskochen bewirkt. Sowohl Leber- als Blutwürste werden ansehnlicher, wenn man sie nach dem Kochen 10 Minuten in kaltes Wasser legt.

12. Blutwurft. Erste Sorte. Das Blut wird warm, sowie es vom Schweine kommt, mit einem kleinen Besen geschlagen, bis es ganz kalt geworden, und durch ein Sieb gerührt, wodurch es flüssig bleibt. Dann gibt man zu einem Teil des Blutes reichlich vom besten gestochten und seingehackten Schweinesleisch, mager und fett, nebst den weichgekochten und seingehackten Schwarten, serner: gekochten Speck,

welcher in kleine Würfel geschnitten ist, Salz, Pfeffer, Nelken und Nelkenpseffer. Dies alles wird wohl gemischt, wie Leberwurst in dicke, möglichst glatte Därme nicht fest gefüllt, damit die Masse behnen kann, und ½ Stunde gekocht. Blutwurst muß vollkommen gar gekocht werden, um sich lange zu halten; deshalb nimmt man eine Wurst aus dem kochenden Wasser mit dem großen Schaumlöffel und sticht mit einer seinen langen Stopfnadel hinein. Zeigt sich noch Blut, so ist die Wurst noch nicht gar, dringt aber klares Fett aus der kleinen Öffnung, so ist sie haltbar. Etwas geränchert, wird die Wurst zum Butterbrot gegeben.

Manche scheuen die Speckwürfel; in solchen Fällen kann der Speck fein gehackt werden; läßt man ihn fehlen, so wird die Wurst trocken.

13. Vlutwurft. Zweite Sorte. Man vermische das Blut mit etwas Fleischbrühe, gebe Abfüllsett, Speckwürsel, seingehacktes Fleisch— eine zweite Sorte — die benannten Gewürze und soviel Weizen= oder seines Roggenmehl hinzu, daß die Masse zusammenhält, was sich in einer Pfanne am besten erproben läßt. Wird zu dieser Wurst auch nicht reichlich Fleisch angewendet, so muß sie doch recht sett gemacht werden; es erhält sie saftig. Beim Stopsen werden die Därme des Mehles wegen nur <sup>2</sup>/<sub>8</sub> angesüllt; die Wurst wird <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde wie Leberwurst gekocht und geräuchert.

Beim Gebrauche wird die Wurst in dicke Scheiben geschnitten, gelb gebraten oder so lange in Erbsensuppe gekocht, dis sie durchweg heiß

geworden ift.

- 14. Mecklenburgische Blutwurst. Einige Stunden vor dem Füllen der Därme wird die Masse zu Blutwürsten angerührt. Man nimmt hierzu einen Teil des durchgesiedten Blutes, rührt gutes Mehl, recht reichlich in kleine Würfel geschnittenen Speck, auch Füllsett hinzu und würzt dies mit seingestoßenem Salz, Pfesser und Nelkenpsesser. Dann schneidet man dicke Därme in passende Stücke, macht das eine Ende mit einem Pröckel oder Band dicht, füllt den Darm stark zur Hälfte an, bindet auch das andere Ende gehörig mit Bindsaden zu und kocht die Würste gar. Die Probe des Garseins macht man nach Nr. 12.
- 15. Hirnwurft. Man zieht von dem ausgewässerten Gehirn die Haut, nimmt etwas gutes, feingehacktes, fettes, rohes Mettsleisch und hackt beides zusammen durch. Dann weicht man den vierten Teil soviel Weißbrot ohne Kruste in fette Fleischbrühe, drückt es aus, gibt solches, nebst Muskatnuß, Salz, Relkenpfesser und in Butter gebratenen

und durch ein Sieb gerührten Zwiebeln zu dem Fleisch, mischt alles wohl untereinander und füllt es nicht zu fest in dünne Därme. Die Wurst wird frisch in Butter gelb gebraten ober auf braunem Kohl gar gekocht.

16. Schwartenmagen. Man ninmt von dem gehackten Burstsfleisch ohne Fett, nach Angabe mit Salz und Pfeffer gewürzt, zwei Drittel, vermengt es mit etwas gestoßenen Relken und Kardamom, wenig Pfeffer und seingeriebenem Majoran (vorzüglich paßt auch, wenn dies Gewürz überhaupt beliebt ist, Knoblauch an diese Burst), fügt hinzu ein Drittel weichgekochte, gehackte Schwarten, einen Suppensoder Füllsössel Blut, die weichgekochten Jungen von zwei Schweinen oder eine in kleine Würsel geschnittene Frad-Bentos-Junge. Dies alles wird mit dem vielleicht noch sehlenden Gewürz gut gemischt und nicht zu sest in den wohlgereinigten Schweinsmagen gesüllt. Dann läßt man diesen 2 Stunden langsam in etwas gesalzenem Wasser oder in Brühe kochen, preßt ihn eine Nacht zwischen zwei Brettern und räuchert ihn 2—3 Wochen.

Die Schwartenwurst ist sowohl kalt zum Butterbrot als auch erwärmt zu Kartoffelsalat sehr schmackhaft.

17. Mecklenburgische Grützwurft. 3 l Gerstengrüße wird in Brühe, in Ermangelung derselben in Wasser, recht die und weich außgequollen und 1 Pfund außgeschmolzenes Schweinssett hinzugethan. In den zurückgebliebenen Schreven (außgebratene Fettwürfel) werden seingeschnittene Zwiedeln unter öfterem Durchrühren gar gemacht und solche nehst Salz, Pfeffer, Nelken, Nelkenpfeffer, dies alles fein gerieben und durchgesiebt, hinzugethan, und soviel durchgesiebtes Schweinsblut durchgerührt, daß die Masse rot und etwas verdünnt wird. Man füllt diese in saubere Därme und kocht sie in gesalzenem Wasser so lange, dis deim Hineinstechen kein Blut mehr hervortritt.

Anmerk. Bu solcher Burft möchte die Lunge, recht weich gekocht und fein gehadt, am zwedmäßigsten zu verwenden sein.

18. Rindsleischwurst. Erste Sorte. Kindsleisch, Kopf und Hals, wird sehr weich gekocht, das beste Fleisch von Haut und Sehnen bestreit und ganz sein gehackt. Dann gibt man sette, kräftige Fleischbrühe, Salz, Muskat und gestoßene Nelken dazu. Hat man Rollenbrühe, so gibt diese der Wurst einen angenehmen Geschmack. Die Masse muß nicht zu mager, recht saftig sein. Man füllt sie in dünne Kindsdärme, kocht sie <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde in Brühe, legt sie 5 Minuten in kaltes Wasser

und hängt sie, völlig erkaltet, an einen luftigen Ort. Die Zubereitung ift bei den Fleischspeisen bemerkt.

Diese Burst wird vorzüglich sein und saftig, wenn man zu einem Pfund gehacken Fleisch 100 g altes Beißbrot ohne Rinde, in heißer Fleischbrühe eingeweicht, und 100 g geschmolzenes Kindermark nimmt. In Ermangelung desselben kann man auch gekochten, seingehackten, frischen Speck nehmen. Mit Weißbrot säuert die Wurst indessen leicht.

19. Gine zweite Sorte Rindsleischwurst. Man verlängert das gehackte Fleisch mit etwas guter, weichgekochter Hafergrüße, welche also nicht stark gedörrt sein darf. Die Grüße wird zuvor einigemal mit kaltem Wasser abgestößt und mit Fleischbrühe recht weich und diet gestocht. Auch kann man hierzu abgebrühten Reiß, so auch Gerstengrüße, auf gleiche Weise weich gekocht, anwenden; erstere aber macht die Wurstseiner. Dann sügt man Fett, Salz, Nelkenpfesser und Muskanuß oder Nelken hinzu. Wird zu dieser Wurst guteß Fleisch und nicht zu viel Hafergrüße genommen, so möchte sie vor der ersten Sorte den Vorzug haben.

Auch kann man Weißbrot ohne Rinde in fetter Fleischbrühe einweichen, mit Fleisch und Gewürz vermischen; doch darf solche Wurst nicht lange ausbewahrt werden.

- 20. Mecklenburgische Preswurft. 5 Pfund schieres Rinbsleisch wird geschabt und alles Sehnige entsernt, oder so sein gehackt, daß sich beim Anfühlen keine festen Fleischteile mehr sinden, mit 5 Pfund ganz sein gewürfeltem Speck, Salz, Psesser, Nelken und Nelkenpfesser gut durchgemengt, recht fest in saubere Rindsdärme gefüllt, mit seinem gestoßenen Salz besprengt, über Nacht hingelegt, 12 Stunden gepreßt, mit Papier umbunden und 8 Tage geräuchert.
- 21. Bremer Pinkelwurft. Man vermengt mit kleingehacktem Rindsnierenfett ebensoviel frische rohe Hafergrüße, die weder zu sein noch zu grob sein darf, gibt hinzu Salz, Nelken, Pfeffer und Nelkenspfeffer nehst reichlich gehackten Zwiebeln, füllt dies alles in glatte dicke Därme, läßt jedoch etwas Raum zum Ausquellen der Grüße und hängt sie in den Rauch.

Es wird solche Wurst in braunem Kohl, auch in Bohnensuppe gekocht.

22. Panhas. Der Panhas wird am besten, wenn man dazu halb Kindsleisch, halb ziemlich settes Schweinesleisch nimmt; jedoch kann man ihn sowohl von ersterem, als auch von letzterem schmackhaft zusbereiten. Man koche das Fleisch recht weich, suche alle Knöchelchen

vorsichtig heraus, schneide dasselbe in große Würfel, hacke es sein und lasse es mit der Brühe, welche durch ein Sieb gegossen wird, zum Kochen kommen. Dann würze man es mit Salz, Pfesser, Nelken und Nelkenpfesser, streue unter fortwährendem Kühren soviel gutes Buchs weizenmehl (etwa 2 Pfund auf 2 Pfund Fleisch) hinein, daß die Masse, nachdem das Mehl ausgequollen und der Panhas 1/2—3/4 Stunde gestocht hat, recht steif wird und sich vom Topse löst. Danach fülle man ihn in wohlgereinigte und im Osen ausgetrochnete irdene Schalen und bewahre ihn an einem kühlen luftigen Orte.

Das Braten geschieht, wie es in Abschnitt "Fleischspeisen" (D.

Mr. 64) bemerkt worden.

23. Saure Rindfleisch-Rollen. Zu 10 Pfund Fleisch 170 g

feingestoßenes Salz, 15 g Pfeffer und ebensoviel Relten.

Man schneibet mageres und settes Rindsleisch in dünne Streifen (das schlechteste kann hierzu gebraucht werden), jedoch wird alles Häustige entsernt, legt es durcheinander und bestreut es mit den genannten Gewürzen.

Dann schneibet man den wohlgereinigten und gewässerten Pansen zu großen länglich-viereckigen Stücken, legt das Fleisch darauf und näht jene recht dicht zu, damit die Kraft nicht zu start aus Fleisch und Gewürz kocht, doch dürsen sie des Plazens wegen nicht zu sest gestüllt sein. Darauf dringt man die Rollen, reichlich mit Wasser bedeckt, nebst etwas Salz aufs Feuer, schäumt und kocht sie so lange, etwa 3—4 Stunden, dis man mit einem steisen Strohhalm hineinstechen kann. Dann nimmt man sie aus der Brühe, vermischt etwas von dieser mit scharsen Sssig und gießt sie, wenn die Kollen ganz kalt geworden sind, darüber; sie müssen damit bedeckt sein. Die übrige Brühe kann zweckmäßig zum Ausbraten des Nierensetts, auch zu den Würsten gebraucht werden.

24. Köllchen von Schweinesteisch in Gallert. Die Schwarten werden vom Fett so abgelöst, daß ein schmales Kändchen Fett daran bleibt, und in vierfingerbreite, 16 cm lange Stücke geschnitten; ebenso auch dünne Scheiben mageres Schweinesteisch von derselben Größe. Letteres legt man auf die Schwarten, streut Salz, weißen Pfeffer und seingeschnittene Citronenschale darüber, rollt sie fest auf, bewickelt sie mit einem Faden und setzt sie nebst einigen Schweinepfoten, Aniestücken und einem Stückhen Kindsleisch in einem glasierten Topf, mit halb Essig und halb Wasser bedeckt, auf Feuer, nimmt den Schaum gut ab und läßt sie mit einigen Lorbeerblättern, ganzem Pfeffer, Nelkenspfesser und einem Stück Eitronenschale weich kochen. Dann legt man

sie in einen Topf, gießt die Brühe durch ein Haarsieb in ein Gefäß, und wenn sie sich gesenkt hat, auf die Köllchen. Diese werden beim Gebrauch in Scheiben geschnitten, mit etwas von dem Gelee belegt, bei kalten Essen zum Butterbrot und zum Salat gegeben. Auch kann das Gelee, worin sie liegen, zu der Sauce für kalte Feldhühner gebraucht und diese darüber angerichtet werden.

Die Röllchen bleiben saftiger und kräftiger, wenn man halbgar ge=

tochte Schwarten dazu verwendet.

- 25. Sulze von Schweinefleisch. Rr. 1. Schnauze, Pfoten, Ohren und ein Aniestück vom Schweine werden mit 750 g magerem Rindsleisch, Salz, 1 l Weinessig und so vielem Wasser, daß es aus= geschäumt werden kann, in einem glasierten Topfe aufs Feuer gebracht, mit einigen Lorbeerblättern, reichlich ganzem Pfeffer und Nelkenpfeffer so weich gekocht, daß sich das Fleisch von den Knochen trennt. Dann wird die Brühe durch ein Haarsieb gegossen und bis zum andern Tage hingestellt. Die Anochen werden aus dem Fleisch genommen, und biefes, nachdem es gang talt geworben, in feine Streifen geschnitten, das Rindfleisch bleibt zurud. Am andern Tage schneidet man Fett und Bodensat von dem Gelee, setzt es mit dem geschnittenen Fleisch und einer in Scheiben geschnittenen Citrone ohne Kerne aufs Feuer, läßt es 1/4 Stunde kochen und füllt es in Geschirre oder Formen, die man vorher mit kaltem Baffer umgespült hat. Man bewahrt die Sülze offen stehend an einem luftigen Orte. Beim Gebrauch streicht man mit einem Messer das darauf besindliche Fett ab, stürzt die Sülze auf eine Schüssel und gibt sie zu gestovten Kartosseln, zum Butterbrot und zum Salat. Sie erhält sich mehrere Wochen frisch und ift eine ansehnliche, erfrischende und wohlschmeckende Beilage.
- 26. Schweinsstülze nach Küstelberg. Nr. 2. Man nimmt die Ohren und Vorderfüße, wenn man will auch einen Teil des Kopfes, wovon jedoch das Fett sorglich getrennt werden nuß, und setzt alles, worher sauber gewaschen, mit Salz und Wasser aufs Fener. Nach dem Abschäumen thut man einige Lordeerblätter, Pfesserkörner, Nelken und Nelkenpfesser hinzu und läßt das Fleisch gehörig gar kochen. Darauf wird es von den Anochen abgelöst und sein länglich zerschnitten, die Brühe, welche nicht zu lang sein darf, durchgeseiht, und nachdem sie erkaltet, vom Fett befreit, dann mit dem zerschnittenen Fleische aufs Fener gesetzt, geriedene Citronenschale und gestoßene Gewürznelken (aus welchen vorher die Köpschen entsernt sind, weil sonst die Sülze unansehnlich wird) hinzugesügt und eingekocht.

Nachdem dies bis zu dem gehörigen Grade geschehen, wird das Ganze zum Erkalten, in passende Schüsseln ober Formen gefüllt.

Eine Beilage zum Butterbrot, Salat und Kartoffelspeisen. Es wird Teufelssauce (R. Kr. 57) ober Senf mit Zucker dazu gereicht.

- 27. Sülze von Schweinesteisch auf mecklenburgische Art. Nr. 3. Zu 2 Kfund Schweinesteisch vom Kopfe nimmt man 3 gereinigte Kalbössüße und kocht dies mit Salz gar. Die nicht zu lange Brühe wird mit ganzen Zwiebeln, Nelken, Pfeffer und Nelkenpfeffer, Citronenschale, einigen Lorbeerblättern und einer Tasse scharfem Essign noch eine Weile gekocht und durch ein Haarsieb gegeben. Unterdes wird das Fleisch samt den Füßen in Würfel geschnitten, die Brühe, vom Bodensat abgegossen, hinzugesügt, auch der Sast einer Citrone, und solches gut durchgekocht. Dann wird eine Form oder tiese Schüssel mit kalkem Wasser umgespült, wodurch die Sülze sich besser löst, eine Berzierung von Citronenscheiben darin gelegt, das Eingeskochte behutsam hineingefüllt und übrigens wie im Vorhergehenden versahren.
- 28. Schweinsrippen in Gallert. Die Rippen werden der Länge nach zweimal durchgehauen und so geschnitten, daß jedesmal zwei anseinander bleiben. Diese werden mit mehreren Schweinspfoten, mit halb Wasser und halb Weinessig aufs Feuer gesetzt und gut ausgesschäumt. Dann gibt man Citronenschale, reichlich ganzen Pfeffer, Salz, 1—2 Zwiedeln, Nelkenpfeffer, Gewürznelken ohne Köpfchen und einige Lorbeerblätter dazu und läßt das Fleisch gar kochen. Alsdann wird die Brühe durch ein Sied gegossen, und wenn sie sich gesenkt hat, klar über das in einem Bunzlauer Topf gelegte Fleisch gefüllt.

Die Rippen werden mit etwas von dem Gelee, worin sie liegen, angerichtet, bei einem kalten Essen zum Butterbrot, zum Salat und zu gestovten Kartoffeln gegeben. Man verziert die Schüssel mit Meer=rettichhäusechen, die mit Sast von Kotenrüben gefärbt werden, mit Betersiliensträußehen, und in der Mitte mit gekochtem gehackten Eisbotter.

29. Prestopf in Gelec. Nr. 1. 2 Schnauzen, 3 Ohren und 4 Füße vom Schweine, 2 Kalbsfüße, 1/4 Ochsenmaul, auch Schwarten ohne Fett werden, mit halb Weinessig halb Wasser gekocht und gut abgeschäumt, 1 Flasche Wein, 4 Zwiedeln mit Nelken bespieckt, Kfefferstörner und eine in Scheiben geschnittene Citrone hinzugegeben, das Fleisch weich gekocht, von den Knochen gesucht und in längliche Stückhen

geschnitten. Dann legt man die weichgekochten Schwarten in ein sauberes, nasses Tuch, in Scheiben geschnittene Rotebecte mit dem Fleisch abwechselnd darauf, bedeckt es mit Schwarten, bindet das Tuch fest zu, beschwert es mit Brettchen und Gewicht, und gießt die Brühe durch ein Haarslieb. Am andern Tage wird der Preßkopf in fingerbreite Scheiben geschnitten, in eine Schüssel gelegt, von der zu Gese gewordenen Brühe Bodensah und Fett abgeschnitten, wie Gesce geslärt und auf das Fleisch gegeben. Der Preßkopf kommt umgestürzt zur Tasel.

30. Preftopf mit Fray Bentos-Zunge. Nr. 2. Der Ropf eines jungen Schweines wird in 2 Salften zerlegt, gut gereinigt, mit ber Zunge und einigen Schweinsfüßen in halb Waffer, halb gutem Biereffig mit Salz, Zwiebeln und Gewürzen weich gefocht. Auf einem Brett löst man dann das Fleisch mit der Schwarte von den Knochen ab und legt die Schwarte auf eine naffe, gut ausgebrühte Serviette, forgt dabei, daß sie möglichst ganz bleibt. Alle Knorpel und Sehnen werden aus dem Fleische entfernt und letteres, soweit es sich von der Schwarte gelöst hat, nebst der Zunge in Streifen geschnitten. Daneben schneidet man noch eine in Büchse fertig eingekochte Fran Bentos-Runge in fingerdicke Streifen, verteilt das Fleisch und die Zunge auf der ausgebreiteten Ropfschwarte, bestreut alles mit Pfeffer, ganz wenig Salz, weil die Fran Bentos=Runge gesalzen ift. Thymian und Nelkenpfeffer, wickelt das Ganze in der naffen Serviette zusammen, schnürt mit Bindfaden eine Rolle davon und kocht diese in der Kraftbrühe noch 1/2 bis 1 Stunde. Nachdem man den Ropf aus der Brühe genommen, läßt man ihn abfühlen, preft ihn zwischen 2 Brettern mäßig, wickelt am andern Morgen die Serviette ab und reicht ihn, in Scheiben geschnitten, mit Gelee oder Remouladensauce.

Die Brühe, worin der Preßkopf gekocht ist, wird abgefettet, durch ein feines Sieb gegossen, vom Bodensatz geklärt, wenn nötig noch etwas gesalzen und dann als Gelee benutzt.

31. Preftopf als Wurft. Man nimmt hierzu einen halben Kopf, ein Kniestück, das Herz und sonstiges Fleisch von einem jungen Schweine, kocht es weich, schneidet es in große Würfel und vermengt es tüchtig mit Salz, Pfeffer, Nelken und Nelkenpfeffer; dann schneidet man die gereinigte Blase in zwei Teile, näht jedes Stück der Länge nach zussammen, füllt das Fleisch hinein, bindet die Wurft fest zu und kocht sie 15—20 Minuten in kochender Brühe. Danach legt man sie sogleich zwischen 2 Brettchen, beschwert sie mit Gewicht und hängt sie andern Tags an einen luftigen Ort.

Die Wurst erhält sich viele Wochen. Beim Gebrauch schneibet man Scheiben davon ab, besprengt sie mit Essig und gibt sie mit seingehackten Zwiebeln zum Salat oder auch zum Butterbrot.

32. Ragont von Schweinesteisch, beim Einschlachten anzuwenden. Man haut die Kniestücke, Schnauze und einige Kückenstücke,
wovon man die größte Hälfte des Specks abgeschnitten hat, in kleine
passende Stücke, schäumt sie in 2 Teilen Wasser, 1 Teil Essig und Salz
ab, gibt viel ganzes Gewürz, als Pfesser, Relken, Relkenpsesser, Zwiebeln, Lorbeerblätter hinzu und läßt das Fleisch gar, aber nicht zu weich
kochen. Sine Stunde vorher macht man Mehl braun, gibt es, mit
etwas Brühe zerrührt, und ein wenig Birnmus oder Sirup dazu, doch
nur soviel, daß der Essig gemildert wird, läßt das Fleisch gar kochen
und füllt es in einen steinernen Topf. Unstatt des braunen Mehls
kann man zuletzt auch Schweineblut mit Essig zum Fleisch rühren,
wodurch die Brühe ganz sämig und wohlschmeckend wird und wodurch
das Fleisch sich länger erhält. Es kommt dann ansangs weniger Essig
hinzu.

Bur Zeit macht man einen Teil von diesem Ragout heiß und gibt

Kartoffeln dazu.

Es ist ein wohlschmeckendes Essen und erhält sich einige Wochen ganz frisch.

33. Sauerbraten beim Einschlachten. Hat man Sauerbraten zum Aufbewahren ausschneisen lassen, so erhalten sich diese besonders gut, wenn man sie einige Minuten lang in das kochende Nierenfett legt, dann auf einer Schüssel kalt werden läßt und darauf in einem steiner=nen Topfe mit Essig bedeckt.

Die Fettdecke erhält das Fleisch lange frisch und läßt auch nicht so

viel Säure eindringen.

Zu Sauerbraten ist scharfer Bieressig jedem andern Essig vorzusziehen.

34. Sauerbraten beim Einschlachten ein halbes Jahr lang aufzubewahren. Hierzu werden diesenigen Stücke genommen, die sich zu Braten eignen, und solche etwas gesalzen. Nach Verlauf von 2 dis 3 Tagen seht man sie in einem großen Topfe, mit halb Weinessig, halb Rollenbrühe reichlich bedeckt, auß Feuer, schäumt sie gut ab und gibt einige Lorbeerblätter, grobgestoßene Psesservier und Nelken hinzu. Nach einer Stunde Rochens legt man sie in große, gut außgebrühte Steintöpfe oder in ein recht sauberes Fäßchen, nimmt das Fett von der Brühe, weil dies wie Butter zum Rochen der Gemüse gebraucht werden

kann, und gießt die Brühe über das Fleisch, welches völlig damit bedeckt sein nuß. Wenn es ganz kalt geworden, schmilzt man es mit gutem Rindersett 2 cm hoch zu. Beim Herausnehmen eines jeden Stückes nuß das Feit von neuem geschmolzen und das Fleisch wieder damit bedeckt werden.

Beim Gebrauch wird der Sauerbraten wie gewöhnlich zubereitet, doch gibt man, nachdem er gelb gebraten ist, einige Löffelchen von der Brühe, in welcher er gelegen hat, sowie eine Tasse Sahne hinzu und läßt ihn nur 1 Stunde schmoren.

35. Vom Ansschmelzen des Fettes beim Einschlachten. Das Nierensett werde zum Berbessern und zum längeren Erhalten in reichslichem Basser eine Nacht gewässert, wodurch die blutigen Teile heraussiehen, und in kleine Bürfel geschnitten. Danach stelle man das Fett womöglich mit einem kleinen Teile der kochenden gewürzigen Brühe, worin die Rindsleischrollen gekocht sind, auß Feuer und lasse sbei öfterem Umrühren so lange kochen, dis die Schreven samt dem Fett ganz klar geworden sind; ein längeres Kochen macht letzteres unsschmackhaft. Dann nimmt man das klare Fett ab, läßt es durch ein Sieb in einen steinernen Topf sließen und füllt den Bodensatz in einen zweiten Topf.

Das Fett gewinnt, auf diese Weise ausgeschmolzen, so sehr, daß

man es an manchen Speisen statt Butter verwenden kann.

Hat man aber keine Rollenbrühe, so kann man das Fett auf folgende Weise verbessern: man läßt etwas frische Milch mit einigen Lorbeerblättern und Salz kochen und das Fett darin ausschmelzen.

Oder: man läßt eine Handvoll Salz mit einer Tasse Wasser kochen und leat das Kett hinzu, weil das Salz sonst zu Boden fällt und sich

dem Fett nicht mitteilt.

Darmfett wird geschnitten, gereinigt und bei mehrmaligem Wechsel bes Wassers gut ausgewässert. Dann seht man es mit kaltem Wasser aufs Feuer und schüttet es vor dem Kochen zum Ablausen auf ein Sieb, welches auf ein Faß gestellt ist. Es wird nachdem ausgedrückt und gleich dem Rierenkett ausgeschmolzen.

Die Fettbecke, die fich auf dem abgegossenen Wasser bildet, kann

man mit anderem Abfall nach Gutdünken verwenden.

36. Schweinesteisch zu pökeln und zu räuchern. Auf 100 Pfund Fleisch (Schinken, Schulterstücke, halbe Köpse, Speckseiten und Kleinigkeiten) rechne man 5 Pfund geriebenes Salz und 15 g Salpeter. Man bestreue den Boden des Fasses dünn mit Salz, reibe die Specksseiten gehörig mit Salz ein und vermische dann das übrige Salz mit

bem Salpeter. Hiermit reibe man nun die Schinken so stack ein, daß sie kein Salz mehr aufnehmen, auch die übrigen Stücke, lege die Schinken unten ins Faß, fülle jeden Raum, auch den kleinsten, mit kleinen Stücken Fleisch oder Anochen aus und packe alles so, daß es schinkener schließt, streut das übriggebliebene Salz lagenweise auf das Fleisch und lege die Seiten, auch mit Salz bestreut, oden auf. Bon diesem festen Zusammenpacken hängt viel der reine Geschmack des Fleisches ab. Auch ist hierbei zu bemerken, daß es zum Erhalten des Schinkens besser ist, den auf der Fleischseite hervortretenden Anochen nicht abzusägen; es kann dies, falls der Schinken zum Aochen bestimmt ist, vor dem Gebrauch geschehen. Ebenso ist es zu raten, das Fleisch nicht vom Anochen los zu machen, und die Lücke mit Pfesser und Salz

zu füllen, wie es häufig geschieht.

Über ben Zeitraum des Einpökelns ift man verschiedener Ansicht. Meiner Ersahrung nach können 14 Tage angenommen werden; aufmerksame und ersahrene Ökonomen halten es für besser, das Fleisch nicht über 8 Tage in der Pökel liegen zu lassen. Man hänge es danach zum Käuchern an einen lustigen Ort und räuchere womöglich zuweilen mit einem Wacholderzweig, meistens mit Sägespänen von Buchenholz. Nur mit Wacholder geräuchert, wird das Fleisch bitter. Es wird da, wo geräuchert werden soll, ein alter Osen ohne Deckel und Köhre hinsgestellt, ein kleines Fener von Buchenholz darin angezündet und sodald Kohlen vorhanden sind, Sägespäne von Buchenholz darauf geworsen. Dies wird wenigstens 8 Tage täglich wiederholt, wobei auch dem Fleisch durch Öffnen der Fenster häusig Lust gegeben werden muß, weil nicht Rauch allein konservierend wirkt, sondern durch die austrocknende Wirkung der Lust unterstützt werden muß.

- 37. Luftspeck zu machen. Eine gute frische Seite Speck wird an beiden Seiten mit feingemachtem Salz, welches mit etwas Salpeter vermischt ist, so lange stark eingerieben, bis sie kein Salz mehr aufnimmt. Dann wird sie 14—16 Tage in ein sauberes Gefäß gelegt und, sollte bei seuchter Witterung das Salz flüssig werden, täglich damit begossen. Nachdem legt man die Seite auf einen schrägstehenden Tisch, ein Brett mit etwas Gewicht darauf, damit die Flüssigkeit abströpfele und der Speck durch das Pressen serbe. Nach einigen Tagen hänge man sie an einem lustigen Orte auf, sehe sie aber nie den Sonnenstrahlen aus.
- 38. Ochsen- oder Rindsteisch roh zum Butterbrot, sowie auch Rauchsteisch zum Kochen, auf Hamburger Art. Zum Butterbrot nehme man ein sogenanntes Nagelstück, am besten von einem gut ge-

mästeten Ochsen. Es ist dies ein rundes langes Stück ohne Knochen, mit einer Haut umgeben, und liegt im Hinterviertel vom Schwanz nach dem Beine hin an der äußeren Seite. Um dieses Stück sastugerhalten, darf nicht in die Haut geschnitten werden, weshalb das Ausetrennen mit Vorsicht geschehen muß. Es wiegt das Nagelstück gewöhnelich bis zu 5 Pfund. Jedes größere oder kleinere, nach den Sehnen und ohne Knochen ausgelöste Stück Fleisch aus der Keule eines jungen setten Ochsen oder Rindes kann als Nagelholz zum Rohessen auf Butterbrot wie solgt bereitet werden.

Die Fleischstücke werden mit einem Bindfaden versehen 3—4 Minuten in kochendes Wasser gehalten, dann mit vielem Salz, ganz wenig Salpeter und etwas Zucker in einer hölzernen Mulbe von allen Seiten krästig gerieben, 1 Tag in die Luft, dann bis zu 8 Tagen in den Rauch gehängt. Sind die Stücke klein, so können sie nach wenigen Wochen roh in seine Scheiben geschnitten und diese zum Butterbrot verspeist werden. Das Fleisch ist sehr delikat. Die Stücke vom Vorderviertel der Schlachttiere eignen sich nicht zum Käuchern und Kohessen, sind aber vorzüglich zum Kochen, nachdem sie eingesalzen und geräuchert sind.

- 39. Nauchsteisch zum Butterbrot. Zu einem Stück Kindsteisch aus dem Binnerspalt (Oberschale) von 6—8 Pfd. nimmt man 250 g Salz, 10 g Salpeter, 30 g Zucker und ½ Glas Rotwein. Nachdem dies gut gemischt, wird das Fleisch von allen Seiten tüchtig damit einsgerieben, dann läßt man es 3 Tage darin liegen und begießt es, unter häusigem Umlegen, oft mit dem daraus fließenden Saft. Hierauf wird das Fleisch in einen reinen Lappen genäht, mit einem Bindsaden sest umwickelt und höchstens 8 Tage geräuchert. Man kann es gleich gebrauchen.
- 40. Rindsteisch einzupökeln, welches sich wohl ein Jahr ganz rein von Geschmack erhält. Dazu werden Stücke genommen, die nicht viel Knochen haben. Zu 100 Ksund Fleisch gehören 6 Ksund Salz und 35 g Salpeter. Das Fleisch wird damit recht stark einzgerieben und so fest in halbe Ankerfässer gepackt, daß keine Zwischenzäume entstehen. Dann werden die Fässer zugeküfert, in den Keller gestellt und alle 8 Tage herumgesetzt. Nachdem ein Faß angebrochen ist, muß immer das oberste Stück abgenommen, das Faß mit einer Schieferscheibe belegt und mit Gewicht beschwert werden.

Anmerk. Das Fleisch hält sich auf diese Weise von einem Jahr ins andere und kann zur Suppe gebraucht werden, weshalb seines säuerlichen Geschmackes wegen wenig Salpeter dazu bemerkt ist.

- 41. Gute Fleischpökel. Zu 50 Pfund Fleisch mischt man 3 Pfund Salz, 50 g Salpeter und 30 g Borsäure, löst dies in 6 l heißen Wassers und gibt die erkaltete Lösung durch ein Tuch über das Fleisch, das man mit Brettchen und Stein beschwert. Es bedarf etwa 25 Tage Bökelns.
- 42. Gingesalzene Brustkerne. Man bestelle bazu ein Stück von der Brust, 10—15 Ksund schwer. Hat man Gelegenheit, sehr gutes, settes Fleisch zu bekommen, so ist die Bei= oder Nebenbrust vorzuziehen, weil erstere zu sett sein möchte. Die Anochen lasse man vom Schlachter herausschneiden, sege das Stück in eine Pökel nach voriger Ungade, worin es 14 Tage, auch noch länger liegen kann. Soll es gekocht werden, so rollt man es sest auf, umwickelt es stramm mit einem Bindsaden, segt es mit so vielem Salz in kochendes Wasser, daß dieses wie versalzene Fleischbrühe schmeckt, und läßt es langsam weich kochen, wosei man eigentlich nicht hineinstechen darf. Dann legt man das Fleisch auf ein Brettchen mit Gewicht beschwert, wo es liegen bleibt, dis es völlig kalt geworden. Beim Gebrauch werden Scheiben davon abgesschnitten. Auch kann man es nach dem Austrollen räuchern und dis zum Sommer ausbewahren.

Es ist dies Fleisch, ähnlich dem Round of Beef (D. Nr. 16), eine wohlschmeckende Beilage zum Butterbrot und allen grünen Gemüsen und — den jungen Hausfrauen ins Ohr gesagt — zugleich ein profitables Stück, von dem sich viel schneiden läßt.

43. Ein einzelnes Pökelstück. Am besten eignet sich dazu ein gutes Schwanzstück von sehr settem Vieh, und zwar das zweite Schwanzstück, weil hiervon das erste zu sett sein würde. Man nehme zu 7 Pfund 2 l Wasser, 250 g Salz, 30 g Sandzucker, 3 g Salpeter und zwei Eßlössel Sirup. Dies alles wird zusammen in heißem Wasser gelöst und nach dem Erkalten durch ein Tuch über das Fleisch gegossen, welches ungefähr 8—9 Tage darin liegen muß.

Beim Rochen wird das Stud, damit der Saft nicht herauslaufe,

mit kochendem Waffer aufs Feuer gebracht.

44. Auf andere Art. Ein Stück Fleisch von 8 Kfund reibt man mit 10 g Salpeter und etwas seinem Salz ein. Dann kocht man eine Bökel von  $2^{1/2}$  l Wasser, 130 g Salz und 1 Eklössel Jucker. Erkaltet gießt man dieselbe über das Fleisch. Nach 2 bis 3 Wochen kocht man die Hälfte dieser Pökel mit soviel Wasser, daß das Fleisch damit bedeckt ist. Nachdem sie gut ausgeschäumt ist, legt man das Fleisch hinein und läßt es sehr langsam 2—3 Stunden kochen, gibt es dann samt der Brühe in einen Steintopf und lüßt es offen stehen.

Im Sommer ist es der Fliegen wegen gut, den Topf mit einem Mulltuch zuzubinden. Das Fleisch hält sich wochenlang, nur muß die Brühe nach 14 Tagen aufgekocht werden.

- 45. Eingesalzene Junge zum Butterbrot und als Beilage. Eine Zunge von schwerem Schlachtvieh wird zunächst gereinigt, wie es D. Nr. 34 bemerkt ist. Dann nehme man 125 g Salz, reibe sie damit, nachdem sie mit 4 g Salpeter ringsum abgewischt, gehörig ein, streue etwas von dem übriggebliedenen Salz in den Steintopf, lege die Zunge darauf, den Rest des Salzes darüber und lasse sie an einem kühlen Orte im Sommer 6—8, im Winter 10—14 Tage in dem sich bildenden Bökel liegen, während man sie alle Tage unwendet. Zum Gebranch wird die Zunge, am besten einige Tage vorher, mit kochendem Wasser auß Feuer gebracht und so lange ununterbrochen gekocht, dis sie sich leicht durchstechen läßt, was in etwa 3½ Stunden der Fall sein wird. Nachdem alsdann die Haut abgezogen, wie sie in der vorher erkalteten Fleischbrühe ausbewahrt und nach jedem Gebrauch wieder hineingelegt, wodurch sie dis auf den letzten Rest satig bleibt. Wünscht man die Zunge etwa im Winter längere Zeit auszubewahren, so muß die Brühe nach 8 Tagen ausgekocht werden.
- 46. Pökelsteisch mit Holzkohlen zu konservieren. Zu einem Stück Fleisch von 12 Kfund wirft man 2 Handvoll Salz in einen Kessel kochenden Wassers und läßt es nach dem Hineinthun des Fleisches beinahe wieder zum Rochen kommen. Das Fleisch reibt man, während es noch möglichst heiß ist, mit 200 g gestoßenem Salz und 8 g gestoßenem Salpeter recht stark ein, läßt es kalt werden, bestreut es überall mit gestoßenen Holzkohlen und hängt es an einem kalten Orte, wo Luft dazu kommt, auf.

Das Fleisch hält sich gut und ist von angenehmem Geschmack.

- 47. Künstliche Käncherung des Fleisches. Das Fleisch wird wie gewöhnlich eingesalzen, dann abgewischt und ringsum mit brenzliger Holzsaure bepinselt, in der Luft getrocknet, und dies Versahren dreimal wiederholt. Würste bedürsen nur eines einmaligen Überstreichens. Darauf wird das Fleisch an einem luftigen Ort aufgehängt; es kann sofort gebraucht werden und hält sich gut, jedoch hat das Fleisch einen etwas unangenehmen Rauchgeschmack; das Räuchern hat einen überwiegenden Vorzug.
- 48. Gänsebrust zu räuchern. Zum Käuchern eignen sich nur sette große Gänse. Nachdem die Brust vom Brustknochen abgelöst ist, werden die Schinken im Gelenk abgeschnitten, wie die Brusthälsten

mit wenig Salz und etwas Salpeter nicht zu stark eingerieben und nach 3 Tagen geräuchert. Länger als 8 Tage dürfen sie nicht im Rauche hängen und müssen während dieser Zeit mehr Luft als Rauch haben.

Sie werden roh mit ihrem Fett in dünne Scheiben geschnitten und

jum Butterbrot gegeben.

49. Sogenannte Spidganfe auf pommeriche Art zu randern. Den zum Räuchern gut gemästeten jungen Gänsen schneibet man nach dem Ausnehmen Füße, Sals und Flügel turz ab, spaltet fie genau in ber Mitte der Länge nach, reibt sie mit Salpeter und wenig Salz ein und packt fie fest und schließend in ein recht sauberes Fäßchen, welches danach zugedeckt wird. Darin läßt man sie nicht länger als 3 Tage liegen, nimmt dann die Gansehälften einzeln beraus und bestreut fic. ohne die Rässe und das daran hängende Salz abzuschütteln, stark mit trockener Beizenkleie, und wälzt fie jo barin herum, daß Fett und Fleisch nicht mehr zu sehen sind. Dann hängt man sie in den Rauch, wobei zwischen je zwei Stück ein zweifingerbreiter Raum bleibt und die Fenerhitze nicht im geringsten darauf einwirken kann. Nach Verlauf von 8 Tagen werden die Spickganse aus dem Rauch genommen, an einem recht luftigen Orte aufgehängt und nach kurzer Zeit mit einem trockenen zusammengefaßten Leinwandlappen von aller Rleie gereinigt.

Die so geräucherten Gänse sind von frischer Farbe, gutem Geschmack

und erhalten sich lange.

## W. Allerlei Getränke.

1. Bon verschiedenen Kafflesorten, vom Waschen, Brennen und Mahlen des Kaffees und von einigen Zusätzen.

Mokka ist der scinste, wohlschmeckendste und teuerste Kaffee; seines Feuers wegen aber nicht der gesundeste, zudem wird man ihn selten kausen können, da von der produzierten und verbrauchten Billion Pfund Raffee Mokka nur 7—8 Millionen Pfund hervordringt. Nächst diesem wird der gelbe und besonders der braune Java — selbstverständlich echt und ungefärdt — am meisten geschäht. Portoriko ist ein starker, kräftiger und angenehmer Kaffee; auch Cehlon und Benezuela sind von gutem Geschmack, doch dürsen alle drei Sorten nicht zu stark gedrannt werden. Domingo ist weniger kräftig und ost sehr unrein, aber milde und gesund, ebenso ist Santos und Campinas milde, besitzt aber wenig Aroma, während der Brasilkaffee die geringste Sorte ist.

Vom Brennen des Kaffees hängt der Geschmack fast ebenso sehr ab als von der Güte. Ein zu starkes Brennen macht ihn bitter; ein zu schwaches Brennen gibt dem Kaffee einen sehr unangenehmen, saden,

etwas fäuerlichen Geschmad.

Zwar lassen die größeren Kausleute den Kasse auslesen, doch sehe man ihn noch eben durch, damit man sicher sei, daß keine schwarze faulige Bohne der Portion Kassee, wozu sie gerade kommt, einen Beisgeschmack mitteilt.

Ein Waschen des Kaffees mit kaltem Wasser ist in vielen Fällen angebracht, weil manche Sorten des besseren Ansehens wegen ge=

färbt find.

Zum Brennen des Kaffees sind Drehtrommeln den Drehtöpfen vorzuziehen, weil darin dem Kaffee besser der richtige Grad des Köstens gegeben werden kann. Das Kösten geschieht am besten bei einem nicht gar zu starten, doch lebhastem Feuer, wobei der Brenner stets in Be-

wegung gehalten werben muß, damit der Raffee sich nach und nach bräune und eine ganz gleichmäßige Farbe erhalte. Zum sogenannten Schwißen darf er nicht kommen, welches im Hervortreten der öligen Teile seinen Grund hat. Sobald der Kaffee eine schöne mittelbraune Färbung erhalten hat und die Bohnen sich leicht durchbrechen laffen, ift er gut. Bei Ubung und Aufmerksamkeit kann man einige Minuten vorher den Brenner vom Feuer entfernen und dem Kaffee durch Schütteln, bis er nicht mehr heiß ift, den gewünschten Grad geben, wodurch er fräftiger bleibt. Nichtgenbte aber thun besser, vorher ein flaches Geschirr zur hand zu stellen, um ihn nötigenfalls ausschütten, ausbreiten und umrühren zu können, da der Kaffee bekanntlich bei einem gewiffen Grade fehr leicht dunkel wird.

Der gebrannte Kaffee muß, nachdem er abgefühlt ift, alsbald verschlossen werden, weil er an der Luft sein Aroma verliert; aus diesem Grunde brenne man auch möglichst wenig auf einmal. Zum Aufbewahren des Kaffees nehme man eine blecherne Kaffeetrommel oder noch besser die luftdicht schließenden Borzellan- oder Blechdosen. Auch sorge man für eine feingestellte Raffeemühle: feines Mahlen des Raffees berftärkt das Getränk ganz bedeutend. Eine schlechte oder grobmahlende Raffeemühle kann man von einem Alempner oder Schmied gegen ein

geringes schärfen laffen.

Es gibt verschiedene Kaffeezusätze; einer der angenehmsten ist folgender: Man röftet 1/4 Pfund gute Kakaobohnen in einem Kaffee= brenner schön braun, läßt sie in einer Schale abkühlen, entfernt die äußeren Schalen der Bohnen, welche jest ganz lose sitzen, und bewahrt bie Bohnen in einem verschlossenen Gefäß wie ben gebrannten Raffee. Mit einer Bohne kann man 2 Portionen Kaffee ben Geschmack bes feinsten Mokka geben. - Die Körner ber Hagebutten, die beim Gin= machen und Trocknen dieser Früchte abfallen, werden braun gebrannt. gemahlen und eine Rleinigkeit davon dem Raffee zugesett. Es bedarf vorher nicht des Entfernens der wolligen Teile, mit welchem die Körner umgeben sind, da diese während des Brennens zerfallen. Auch der ebenso zu behandelnde Spargelfamen wird als Raffeezusat empfohlen.

Um meiften beliebt ift wohl der sogenannte Feigenkaffee, den man fich felbst herstellen kann, indem man Feigen fein wiegt und in offener Pfanne über gelindem Feuer dunkelbraun röstet unter bestän= bigem Rühren. Man bewahrt die Feigenmasse in verschlossenen Büchsen auf. Empfehlenswerter nach Geschmad und Betommlichkeit durfte das Rarlsbader Raffeegewürz sein. — Zum Färben eines Raffees aus nicht dunkel genug gebrannten Raffeebohnen kann man unbesorgt

um den Geschmack einige Tropfen Ruckerfarbe nehmen.

2. Raffee als Getränt. Man rechne zu einem starken Raffee à Person 15 g, bei einer größeren Gesellschaft braucht man weniger. Die Runne stelle man vorher mit tochendem Waffer auf eine heiße Platte, damit fie gang beiß werde, ehe man den Raffee, ber nicht lange vorher gemahlen sein darf, hinein gibt. Dann gieße man die nötige Menge ftark kochendes Wasser gleich hinzu, einige Tassen heraus und wieder in die Kanne, und stelle diese einige Minuten oder so lange auf eine heiße Platte, bis er Blasen wirft. Hat sich der Kaffee gesenkt und ift klar, so kann man ihn nach Belieben in eine andere heißgemachte Ranne gießen. Längeres Ziehenlassen ist aber unter allen Umständen zu vermeiden. Beffer noch wird der Raffee, wenn man ftark fochendes Waffer in kleinen Anteilen auf das im Filtriertrichter befindliche Kaffeepulver gibt. Am geeignetsten sind Porzellantrichter; da deren Öffnungen aber des leichten Verstopfens wegen nicht sehr eng sein dürfen, so daß die feineren Teile mit durchfliegen und das Getränk trüben würden, so ist ein eingesetzter Filtrierbeutel nötig, der am besten aus Pferdehaar hergestellt ist. Leinenbeutel saugen Raffee an, der sich allmählich zersetzt und so das Getränk unappetitlich macht und den reinen Geschmack schädigt. Offene Trichter lassen viel Aroma ent= weichen; auch das Auflegen eines Deckels nach jedesmaligem Aufgießen nutt nicht viel und wird von Dienstboten sicher verabfaumt. Dieser Fehler wird bei dem Hopfichen Spar-Raffeetrichter vermieden, der ein kräftiges aromatisches Getränk liefert, wie man es sonst nur mit guten Maschinen erhalten kann, ebenso ist der "Karlsbader Kaffeetrichter" empsehlenswert. Von "Kaffeemaschinen" sind nur diejenigen brauchbar, welche den Kaffee auslaugen, ohne ihn zu kochen; sie nuten ihn aller= bings am vollständigsten aus. Um empfehlenswertesten ift wohl die "Universal-Kaffeemaschine". — Weiches, namentlich Alkali haltiges Wasser macht den Kaffee wohlschmeckender als hartes, also Kalk führendes. Der mit geeigneten Mineralwässern (Karlsbad!) bereitete Raffee gilt daher als der mohlschmedendste.

Bugleich sorge man auch für gute Milch — schlechte Milch verdirbt einen guten Kaffee. Wünscht man diesen ausnahmsweise gut zu geben, so ist rohe Sahne erwünscht; hat man solche indes nicht und mag nicht gern sette gekochte Milch nehmen, da manche die Haut scheuen, so kann man sich auf solgende Weise helsen: Man setze frische Milch auf ein rasches Feuer und rühre sie beständig, dis sie kocht, dann nehme man den Tops ab, zerrühre ein ganz frisches Sidotter mit einigen Tropsen kaltem Wasser, gebe von der kochenden Milch allmählich dazu und rühre noch eine kleine Weile, damit sich keine Haut bilde. Der Kaffee bekommt dadurch einen angenehmen Geschmack.

Raffee kann auf verschiedene Weise gereicht werden. In Frankreich versetzt man den fertig gekochten Kaffee mit der gleichen Menge kochender Milch und läßt beides aufkochen. In Paris vermischt man diesen Milchkaffee mit Milchschotlade, was trot der wundersamen Zusammensetzung nicht schlecht mundet. In Norwegen wird der schwarze Kaffee mit einem Glas Liqueur gesüßt und in Wien reicht man den Herren nach dem Mittagessen seinen schwarzen Kaffee, den man gut süßt, und gießt nun über den Kücken eines Theelöffels einen Theelöffel alten Cognac auf den Kaffee und zündet ihn an. Ist der Cognac ausgesbrannt, rührt man den Kaffee und Cognac durcheinander.

3. Thee. In früheren Jahren wurde bekanntlich der schwarze Thee nur mit grünem vermischt getrunken; mehr und mehr aber wird in gegenwärtiger Zeit nur von ersterem Gebrauch gemacht, da dieser eine weniger aufregende und Nerven angreisende Eigenschaft als der

grüne Thee besitt.

Pekko ist die beste Sorte des schwarzen Thees. Da dem Karawanenthee das dem Pekko eigentümliche Aroma nicht durch die Seelust entzogen wird, so ist er von äußerst seinem, angenehmem Geschmack, wird aber auch ungemein hoch bezahlt. Viel billiger als Pekko ist Souchongthee, und eine gute Sorte dieses Thees zu empschlen. Kongo ist am wenigsten geschätzt, indes gibt es auch davon Sorten, die nicht übel sind.

Um Thee gut aufzubewahren, daß er nichts von seinem Aroma einbüßt, füllt man ihn in luftdicht schließende Dosen, welche man vorher aromatisiert, d. h. in denen man einen Theeaufauß erkalten läßt.

Den Theetopf spüle man heiß aus und setze ihn mit kochendem Wasser auf eine heiße Platte. Nachdem er recht heiß geworden, gieße man das Wasser heraus, gebe für eine Person etwa 2 große Thee-löffel Thee (für mehrere Personen kann verhältnismäßig weniger genommen werden) hinein, setze den Thee mit wenig kochendem Wasser an, lasse ihn etwas ziehen, fülle den Topf mit kochendem Wasser, stelle ihn einige Minuten heiß und rühre ihn mit einem Theelöffel durch.

Grüner Thee wird mit einer Tasse kochendem Wasser übergossen, dieses sofort wieder entsernt, der Thee mit wenig kochendem Wasser angeseuchtet, und nachdem er gezogen hat, nachgefüllt, kochen darf der Thee nicht.

Der auf die angegebene gebräuchliche Weise bereitete Thee enthält viel Gerbstoff und ist nichts weniger als ein wohlschmeckendes Getränk. Wenn man sich nun auch für verpslichtet hält, seinen Gästen die durch

den Gebrauch befohlene dunkle, miffarbige und streng riechende und schmeckende Brühe vorzusehen, so sollte man doch nicht versäumen, für den Privatgebrauch den Bersuch zu machen, den Thee nur bis zu einer Minute mit dem kochenden Waffer in Berührung zu lassen. Die so erhaltene goldig durchsichtige, aromatisch riechende Flüssigkeit enthält den wichtigsten Bestandteil des Thees, das Thein, fast vollständig gelöst, auch die ätherischen Die zum großen Teil, nur die widerliche Gerbfäure ist der Hauptmasse nach zurückgeblieben. Die beabsichtigte nervenanregende Wirkung wird man also auch mit einem solchen Aufguß erreichen. Voraussetzung dieser Bereitungsweise ist nur, daß der erste, wertvollste Aufguß nicht etwa schon von Chinesen oder Enaländern getrunken ift, die uns die wieder getrockneten Blätter oft als feinste Ware verkaufen. — Um das lästige Abgießen des Thees zu vermeiden, bei dem obendrein Aroma verloren geht, verwendet man am besten ein sogenanntes Thee-Ei: ein solches aus Nickelin oder noch beffer Reinnickel-Draht ift am meisten zu empfehlen. Im Thee-Ei kommen die Theeblätter zunächst nur mit einer geringen Wassermenge in Berührung, welche nicht viel Gerbfäure lösen kann, fo daß das fonst wohl empfohlene Aufgießen von wenig Wasser und Plachgießen des übrigen nach Entfernung der Theeblätter entbehrlich wird.

Weiches Wasser macht den Thee angenehmer als hartes. Von den gebräuchlichen Zusätzen ist Milch als ganz unpassend zu bezeichnen.

- 4. Milchscholade. Hierzu läßt sich wegen der Verschiedenheit der Schokolade in Gehalt und Geschmack kein bestimmtes Verhältnis angeben. Indes rechnet man gewöhnlich von guter süßer Schokolade 80 g zu 1 l oder 10 g zu einer Tasse, zum Verkochen etwas zugegeben. Von ditterer Schokolade reicht weniger hin. Man setze, die Schokolade mit Wasser kaum bedeckt auß Feuer; nachdem sie ganz weich geworden, rühre man sie zu einem gleichartigen Vrei und die frische Milch hinzu, die man mit einem Orittel Wasser verdünnen kann, wodurch das Getränk einen angenehmeren Geschmack erhält und besser bekommt, als wenn es nur mit Milch zubereitet ist. Dann gebe man den etwa nötigen Zucker hinzu und lasse siewa 10 Minuten unter beständigem Kühren kochen.
- 5. Wasserschokolade. Man kann zu 1 l Wasser 125 g gute süße Schokolade oder zu jeder Tasse 15 g rechnen; zum Verkochen muß zugesett werden. Sie wird wie die Milchschokolade gemacht, muß aber 10 Minuten bei starkem Feuer kochen und gerührt oder besser gequirkt werden, wodurch sie sich bindet.

- 6. Schlemp (ein holländisches Wintergetrant). 1/4 Taffe grüner, nach Nr. 3 abgegoffener Thee, 1 Eflöffel Gerste, 1 Prise Safran, 6 Gewürznelken, etwas Muskatblüte und Zimt werden mit kochendem Waffer in einem Theetopf angesetht; die Tülle (der Ausguß) muß mit Papier zugestopft werden. Man läßt es 1 Stunde ziehen, kocht bann zu dieser Portion 13/4 l frische Misch, gibt den Thee durch ein Sieb hinzu, rührt das Ganze mit 4 Eidottern ab und reicht es in Tassen.
- 7. Imperial-Bunich. Gine in feine Scheiben geschnittene Ananas, 1 Flasche Schaumwein, 1 Flasche Rheinwein, nahezu 1 Flasche Arrak, 1 l kochendes Wasser, etwa 250 g Zucker, worauf eine Citrone abge= rieben, nach Belieben auch die feine Schale einer kleinen Bomerange. 4 Apfelsinen, Saft von 4 frischen Citronen, 3 g ganz feiner Zimt, ein Stud Banille von der Länge eines halben Fingers.

Man läßt in kochendem Wasser Zimt und Banille gut ausziehen, nimmt das Gewürz herein, gießt das Wasser in die Bowle, gibt Zucker, Citronensaft, die abgezogenen, in Achtel geschnittenen Apfelsinen und die Ananas hinein. Nachdem dies kalt geworden ist, wird Kheinwein,

Arraf und Schaumwein hinzugegeben.

8. Erdbeerpunsch nach Uhlenhorst. Man nehme auf eine Flasche guten Rum 2 Pfund Erdbeeren, quetsche lettere mit einem Löffel, am beften in einer steinernen Schuffel, zu Brei, thue die Erdbeermasse in ein verschließbares steinernes oder gläsernes Gefäß. gieße den Kum darauf und lasse die Mischung 2—3 Tage stehen, während welcher Zeit man die Masse mehrere Male umrührt. Hier= auf fülle man die Flüssigkeit ab und lasse sie durch ein nicht ganz feines Haarfieb in ein anderes Gefäß laufen. Den zurückbleibenden Erdbeerbrei gibt man darauf ebenfalls nach und nach in das Sieb und reibt ihn durch. Den zurückbleibenden Rest drücke man durch ein ausgespanntes sauberes, vorher ausgekochtes und wieder trocken gewordenes leinenes Tuch und fülle dann den also gewonnenen so= genannten Erdbeerrum in Flaschen, die, gut verkorkt und versiegelt, Liegend lange ausbewahrt werden können, selbst bis zum nächsten Sommer. Sollte bei längerem Ausbewahren der Punsch gelieren, so muß man dies Gelee vorsichtig durch Schütteln aus der Flasche bringen, bei der Berührung mit dem kochenden Wasser löst es sich fofort.

Bum Punsch nehme man auf eine Flasche Erdbeerrum den Saft von 2 guten saftigen Citronen ohne Kerne, nach Geschmack 500 bis 700 g Zucker und 3 Flaschen Wasser. Der Zucker wird in eine

Terrine oder Bowle gethan, ber Citronensaft barauf gebrückt, bann Der Kum hinzugegossen und zuletzt das kochende Wasser. Der sertige Punsch wird in der Terrine zugedeckt, dis zum Erkalten ausberrahrt und schmeckt, wenn am Vormittage gemacht und abends genossen, besser, als wenn er heiß und frisch getrunken wird. Auch dieser sertige Punsch kann auf Flaschen gefüllt, mehrere Tage (liegend) ausbewahrt werden, und gewinnt nach mancher Ansicht noch an Geichmack.

Die bei der Bereitung des Erdbeerrums zurückbleibende Erdbeer= masse kann zu einem guten Punsch verbraucht werden, indem man auf diese Masse kochendes Wasser gießt, sie umrührt und dann einige Stunden stehen läßt, hierauf die Flüssigkeit abfüllt und Zucker und Citronensaft nach Bedürfnis hinzufügt.

9. Rum-Punsch nach Uhlenhorst. Auf eine Flasche guten Rum nehme man den Saft von 4 saftreichen Citronen ohne Kerne und Zucker bis zu 2 Kfund. Der Zucker und Citronensaft wird in eine Terrine gethan, etwas von der äußeren gelben, fein abgeschälten Citronenschale dazu geworfen und dann das Wasser kochend darauf gegossen. Bei gutem starken Rum kann man 4 Flaschen und wohl noch etwas mehr Wasser nehmen. Der Punsch wird in der Terrine, nachsem man noch 1 Flasche Schaumwein dazu gegossen, zugedeckt bis zom Gebrauch ausbewahrt, und soll gleichfalls besser sein, nachdem er einige Zeit oder während des Tages geftanden hat. Wenn er dann, namentlich im Winter, etwas warm getrunken werden soll, so kann man ihn in der Terrine im Ofen vorher erwärmen, oder auch in einem sauberen Bunzlauer Topf erhigen, wobei der Punsch zugedeckt bleiben nuß. Wenn von dem Getränk etwas übrig bleibt, so kann man es in eine Flasche füllen und diese liegend aufbewahren, welches im Winter bis 8 Tage geschehen kann.

Auch ohne Schaumwein gibt die erwähnte Mischung einen guten

Punsch.

10. Holländischer Punsch. 1 Teil durchgesiehter Citronensaft, 2 Teile geriehener Zucker, 4 Teile seiner Arrak in einem Glase gemessen.

Dies wird in einem kleinen Geschirrchen zugedeckt auf dem Feuer geschmolzen und mit 8 Teilen kochendem Wasser durchgerührt. Man kann zu diesem Punsch statt des Citronensastes auch Berberitensaft nehmen, beffen Bereitung man beim Ginmachen ber Früchte (T. Nr. 74) findet.

- 11. Weinpunsch. Nr. 1. 6 Flaschen leichter Rheinwein werden mit Zucker, 80—100 g auf die Flasche, bis zum Kochen erhigt, dann ½— ¾ Flasche Arrak, noch besser aber echter alter Jamaika-Rum hinzugegeben und das Ganze noch kurze Zeit, ohne daß es kocht, auf dem Feuer gelassen.
- 12. Weinpunsch. Nr. 2. 1 Flasche Borbeaux, 100 g Zuder, 2 Flaschen Wasser, 1/2 Flasche feiner Arrak, Sast einer Citrone.

Wein und Zucker läßt man siedend heiß werben, aber nicht kochen, gibt das kochende Wasser hinzu und fügt zuletz Arrak und den Saft einer Citrone hinzu.

- 13. Jäger-Weinpunsch. Auf zwei Flaschen Moselwein nimmt man eine halbe Flasche Arrak-Punschsirup nebst etwas Zucker und läßt es nur bis zum Kochen kommen, nicht durchkochen, wobei sich ein weißer Schaum bilbet.
- 14. Ein anderer Weinpunsch. 3 Flaschen Rheinwein werden bis zum Kochen erhitzt, hinzugefügt: 1 Flasche starker Thee, der von etwa 15 g gemacht worden ist, und 400 g Zucker, worauf 1 Citrone abgerieben ist, nebst dem Saft derselben. Wenn diese Wischung in die Bowle gefüllt worden ist, setzt man, je nachdem der Punsch stark sein soll, etwa  $^3/_{10}$ — $^5/_{10}$  l Arrak hinzu.
- 15. Polnischer Königspunsch. Man reibt an 500 g Zucker eine halbe Apfelsine und eine halbe Citrone ab, kocht dies mit <sup>3/4</sup> l Wasser zu dünnem Zuckersirup, fügt den Saft zweier Apfelsinen und einer halben Citrone, 3 Löffel eingekochten Ananassaft, <sup>1/2</sup> Flasche Rheinwein, ebensowiel Chablis und Burgunder hinzu und läßt alles, ohne daß es kochen darf, heiß werden. Dann taucht man ein Stück Zucker in Rum, legt es in einen silbernen Löffel, hält den Löffel über den Punsch und zündet den Zucker mit einem Fibibus an. Sowie der Zucker drennt, gießt man immer neuen Rum auf den Zucker, dis man eine halbe Flasche so brennend in den Punsch hat laufen lassen, dann gießt man eine halbe Flasche Schaumwein an und reicht den Punsch sofort.
- Anmerk. Der richtige Bunschkenner brennt den Rum, welcher natürlich bester Sorte sein muß, stets auf oben angegebene Weise ab. Zur Mischung mit Weißwein und Fruchtsäften ziehe ich roten Rheinwein dem französischen Kotwein bor und empsehle beste rote Fruchtweine als billigen Ersat der roten Rheinweine.
- 16. Medlenburger Punsch. Man nehme zu demselben 1 Flasche guten Thee, 4 Flaschen feinen roten Franzwein, 1 Flasche Portwein,

- 1 Flasche Cognac, 1/2 Flasche Madeira und 2 Psund Zucker, worauf 2 Citronen abgerieben sind.
- 17. Amerikanischer Punsch. 6 Eigelb rührt man mit 250 g Zucker schäumig, fügt alsdann  $^4/_{10}$  l seinen Arrak hinzu und zieht den steisen Eierschnee durch die Mischung. Wenn alles gleichmäßig verrührt ist, mischt man  $1^{1}/_{2}$  l süße Schlagsahne unter den Punsch und reicht ihn soften Henselssan.
- 18. Jenny-Lind-Punsch. Eine halbe Apselsine reibt man auf 250 g Zuder ab, preßt den Saft von 2 Apfelsinen auf denselben und läutert ihn damit. Darauf gießt man 2 Flaschen Rheinwein hinzu und erhipt die Flüssigkeit bis zum Kochen. Ein 2 cm langes Stück Banille klopft man inzwischen weich, legt es in die heiße Flüssigkeit und läßt sie die zum Erkalten in ihr. Man gießt zuleht 2/10 l Madeira an und stellt dann den Punsch bis zum Gebrauch auf Eis.
- 19. Kalter Silvester-Bunsch. Man bereitet diesen Punsch recht früh am Worgen des letzten Tages im Jahre, damit er sehr kühl gereicht werden kann, was zu seinem trefflichen Geschmack Hauptersordernis ist. Man brüht 10 g Pekko ½ Minute mit ¾10 l siedendem Wasser, (man thut den Thee in ein Thee-Si), gießt die Flüssigkeit in eine Terrine und deckt sie zu. 750 g Zucker wird mit ¼1 Wasser geläutert, die Schale einer halben Citrone, eine halbe Stange zerschnittener Banille und 6 g getrocknete Drangenblüten hinzugefügt und der Zucker an nicht zu heißer Herdschelle eine Stunde ziehen gelassen. Darauf wird er durch ein Sied zu dem Thee gethan, 1 Flasche Rheinwein, 1 Flasche Rotwein, ½ Flasche Madeira, ¼4 Flasche abgebrannten Rum, der Saft von 2 Apfelsinen, 2 Löffel Himbeersaft und 5 g Ananasertrakt zugesügt, alles erhitzt und vor dem Anrichten, nachdem er recht kalt geworden ist, ein Glas Maraskino zugesetzt.
- 20. Nömischer Bunsch. Man reibt auf 500 g Zucker die Schale einer halben Apfelsine und einer halben Citrone ab, läutert den Zucker mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Wasser und dem Saft einer Citrone und zweier Apfelssinen und gießt <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Flasche Kheinwein, <sup>1</sup>/<sub>10</sub> l Arrak, <sup>1</sup>/<sub>10</sub> l Marassinoslikör und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Flasche deutschen Schaumwein hinzu. Man füllt diese Mischung in eine Gesrierbüchse und läßt sie unter fleißigem Umdrehen gesrieren. Etwa eine halbe Stunde vor dem Anrichten zieht man den steisen Eierschnee von 4 Eiweißen, den man mit 100 g Vanillezucker gewürzt hat, darunter, läßt es noch eine halbe Stunde stark frieren und reicht den Punsch, der weiß und schaumig wie dicker Rahm sein muß, in Champagnergläsern.

21. Gierpunsch. ½ Flasche guter Franzwein, stark ½ l kochendes Wasser, 250 g Zuder, worauf 1 frische Citrone abgerieben, nebst dem Saft von 2 Citronen, etwas Thee, Muskatnuß und einige Nelken,

8 Stück frische Gier, etwas Arrak.

Man läßt die Gewürze in dem kochenden Wasser ausziehen und preft sie aus, gießt das übrige hinzu und schlägt dies alles mit dem Schneebesen recht stark über raschem Feuer, dis der Schaum sich hebt, kochen darf es nicht. Wenn der Topf abgenommen ist, so muß noch ein wenig geschlagen und während des Schlagens nach Geschmack etwas Arrak hinzugefügt werden.

- 22. Eispunsch. 1 Pfund Zucker, auf dem 1 Citrone abgerieben, wird mit wenig Wasser aufs Feuer gesetzt, der Saft von 2 Citronen hinzugefügt, und wenn es kocht, gut abgeschäumt. Nach dem Erkalten gibt man den Saft von 6 Apfelsinen dazu. Man gießt die Mischung in eine Gestrierbüchse. Nachdem sie ziemlich steif gestroren ist, fügt man nach und nach eine Flasche Schaumwein, ein Weinglas voll Arrak und ein halbes Glas Jamaika-Aum hinzu.
- 23. Punsch-Extrakt. 750 g seiner Zucker, Saft von 4 recht frischen saftigen Citronen, 1 Flasche seiner Arrak. Den Zucker lasse man mit 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tasse Wasser kochen, gebe den Citronensaft hinzu, und wenn es abgekühlt ist, den Arrak. Beim Gebrauch gießt man zu 1 Teil dieses Cytraktes 2 Teile kochendes Wasser.
- 24. Glühwein. Zu 4 Flaschen Rotwein werden 1 Pfund Zucker und 30 g in Stücke gebrochener seiner Zimt, sowie einige Nelken ein gutes Verhältnis sein, andernfalls kann nach dem Erhigen noch Zucker hinzugefügt werden. Man stelle es zusammen in einem irdenen Topfe zugedeckt aufs Feuer, und gebe es kochend heiß in eine Bowle.

25. Grog. Man gieße zu einem Teil Arrak oder Rum und Zuker nach Belieben 3—4 Teile kochendes Wasser.

Ein ganz vorzüglicher und bekömmlicher, auch Damen im Winter als sogenannter Schlaftrunk sehr zu empsehlender und beliebter Grog wird aus echtem alten Jamaika-Rum, recht reichlich Zucker und kochendem Wasser, 4—5mal soviel als Rum, bereitet.

26. **Bhip.** 2 Flaschen weißer Wein, 230—270 g Zucker, woran die Schale von 1—2 Citronen abgerieben, nebst dem Saft, 2 g feiner ganzer Zimt, 6 zerklopfte frische Cier.

Dies alles wird mit einem Schaumbesen auf raschem Feuer bis zum Rochen start geschlagen, schnell in eine Bowle gegoffen, die vorher

mit warmem Wasser erwärmt wurde, in Gläser gefüllt und heiß ge-

- 27. Kalter Gierwein (ein erquickendes Getränk). Man nimmt zu 1/4 l weißem oder auch rotem Wein 2 ganz frische Eidotter, rührt sie mit geriebenem Zucker und wenig Muskatnuß die und schaumig und gibt dann den Wein allmählich dazu.
- 28. Gierbier. Man rechne auf jede Person 1/4 l Bier, 1 frisches Ei, 30 g Zuder, auch nach Belieben etwas Citronenschale oder Zimt.

Das Ei wird zerklopft, mit Bier und Zuder auf ein rasches Feuer gesetzt und mit einem Schaumbesen fortwährend bis zum Kochen stark geschlagen (kochen darf es nicht, weil es sonst gerinnt), das Getränkt vom Feuer genommen, noch ein wenig geschlagen und in Gläser gefüllt.

Ebenso mit Wein als "Gierwein".

29. Warmer Hoppelpoppel. 1 l süße Sahne, 4 Eidotter, 3/10 l Arrak, Zuder nach Geschmack.

Die Sahne läßt man mit Zucker zum Kochen kommen, nimmt sie vom Feuer, zerrührt die Eidotter mit etwas Milch, gibt sie unter stetem Kühren langsam hinzu und rührt den Arrak durch.

- 30. Kalter Hoppelpoppel. 4 Eidotter und  $^{1}/_{4}$  geriebene Muß- katnuß werden mit  $^{2}/_{10}$  l füßer Sahne gerührt, dann mit  $^{1}/_{4}$  l Arraf oder feinem Kum vermischt und mit Zucker versüßt.
- 31. Feiner Bischof. Zu einer Flasche Rotwein die möglichst fein abgeschälte Schale von einer kleinen grünen Pomeranze und 100 g Zucker.

Die Schale muß nach 10 Minuten entfernt werden.

32. Guter Bischof-Extraft. 12 Stück frische grüne Pomeranzen,

1/2 7 völlig entfuselter Spiritus.

Die Pomeranzen werden mit einem scharfen seinen Messer so sein als möglich abgeschält, die grünen Schalen in schmale Streischen geschnitten, alsdann mit dem Spiritus übergossen und bei gelinder Wärme 3 Tage digeriert (ausgezogen), wobei das Gefäß mit Blase gut verschlossen und östers umgeschüttelt werden muß, Nach dem Ausziehen wird die Essenz durch Löschpapier filtriert und zum Gebrauch aussewahrt.

Man nimm hiervon zu jeder Flasche Kotwein etwa 2 Eklöffel voll und versüßt sie nach Geschmack mit 100—130 g seinem Zucker.

33. Barifer Kardinal-Extraft. 8/10 l Arrak, die gelbe Schale

von 4 Apfelfinen, 70 g bester Zimt, etwas Banille.

Der Zimt wird grob gestoßen, Banille in kleine Stücke geschnitten, die Apselsinen sein geschält, in Stücke geschnitten und mit dem Arrak in eine Flasche gefüllt, übrigens wie beim BischofsExtrakt versahren.

Bon diesem Extrakt werden 2 Löffel zu 1 Flasche gutem Rhein=

wein gegeben und mit 80-100 g feinem Bucker versüßt.

- 34. Bowle, allgemeine Bemerkungen über die Zubereitung berselben. Für alle Bowlen empfiehlt es sich fehr, zu den leichten Bowleweinen (Mosel= und Rheinwein) ein Flasche besseren und schwe= reren Rheinwein zu nehmen. Die Bowle wird dadurch durchaus nicht zu stark, gewinnt aber sehr an Geschmack. Bei Bowlen von eingemachten Früchten ist nur start die Hälfte des angegebenen Zuckers erforderlich. Dieser löst sich gut in Wasser, womit er vor dem Hinzufugen des Weins in der Bowle angefeuchtet wird, doch ist ein fertiger Zuckersirup stets vorzuziehen. Man stellt den Zuckerstrup her, indem man 1 kg reinen Zucker mit 1/2 l Wasser zum Rochen bringt, 5 Minuten kocht, durch eine gebrühte, falt gespülte, ausgerungene Serviette gießt und den Sirup in kleine Glasflaschen füllt, in denen man ihn verkorkt lange aufbewahren kann. 100 g Zuder gleicht 1 Weinglas Zuderfirup. Womöglich mache man die Bowle mehrere Stunden vor dem Gebrauch ganz fertig und stelle sie dicht verschlossen recht fühl, am besten auf Eis. Rotwein verbeffert die Bowle an sich nicht, gibt ihr aber eine für Bowlen beliebte Farbe; roter Rheinwein und selbst Fruchtwein sind dabei dem französischen Rotwein entschieden vorzuziehen. Auch Selters= wasser verbessert sie nicht und ift der Salze wegen, die es enthält über= haupt nicht zu empfehlen; will man die Bowlen leichter machen, so nehme man kohlensaures Wasser (in den Apotheken käuflich). Ganz abzuraten ist bei feinen Bowlen, die bekömmlich sein sollen, von einem Bufat von Rum, Arrak, Cognac und dergl. Soll Champagner oder mouffierender Rheinwein dazu gegeben werden, was von Rennern zu einer guten Bowle nicht gefordert wird, so muß dies unmittelbar vor dem Gebrauch geschehen.
- 35. Ananas-Bowle. Eine dünn abgeschälte und in seine Scheiben geschnittene frische Ananas, je nach der Größe der Frucht 8—12 Flaschen Rhein- oder Moselwein, 1 Flasche Rotwein und nach Geschmack auf die Flasche 80—100 g Zucker.

Die Scheiben der Ananas bestreue man lagenweise ftark mit Zucker, gieße ein Glas Madeira, in bessen Ermangelung Wasser darüber und

stelle sie 24 Stunden zugedeckt hin. Danach lege man sie in eine Bowle und füge Wein und den etwa zurückbehaltenen Zucker hinzu. Auf eingemachte Ananas schütte man 10—12 Stunden vor dem Gebrauch eine Flasche Wein. Die in Blechbüchsen eingemachten, aus Havanna herüberkommenden Ananas werden in Scheiben geschnitten und ganz so wie angegeben damit versahren. Der in der Büchse befindsliche Sast wird zur Bowle verwandt. Die Büchsensunans haben manchmal einen saden, nichtssagenden Geschmack, welchen man wesentslich verbessert, wenn man den Ananassast mit 100 g Zucker und wenig Banille dicklich einkocht und die zerschnittene Ananas fünf Minusten in dem Sirup ziehen läßt.

Anmerk. Um bei einer Gesellschaft, wo die halbe Frucht hinreichend sein würde, die zweite Hälfte bis zu einer andern Zeit aufzubewahren ober die Kosten und Mühe zu ersparen, welche oft zur augenblicklichen Beschaffung einer Ananas verwendet werden müssen, wird auf das Einsmachen derselben (T. Nr. 92) aufmerksam gemacht.

**36. Pomeranzen-Bowle.** Fe nach der Größe 1—2 Stück grüne Pomeranzen, 6 Flaschen Rhein- oder Moselwein, 1 Flasche guten Burgunder, nach Gefallen <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Flasche kohlensaures Wasser und auf die Flasche 60—70 g Zucker.

Die grüne Schale der Pomeranzen wird mit einem kleinen scharfen Messer möglichst dünn abgeschält, in ein Wasserglas, welches zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, gelegt und, mit Papier zugedeckt, 2—3 Minuten zum Ausziehen hingestellt. Der erforderliche Zuckerssirup) wird in die Bowle gegeben, der Wein hineingegossen und von dem Extrakt der Pomeranzenschale nach Geschmack hinzugesügt.

37. Pfirsisch-Bowle. Nachdem die Haut der frischen Pfirsiche möglichst dünn abgezogen ist, werden sie in seine Scheiben geschnitten, lagenweise mit gestoßenem Zucker reichlich bestreut, mit wenig Wasser angesenchtet, womöglich mehrere Stunden, noch besser einen ganzen Tag zum Ausziehen in einem verschlossenen oder mit Papier zugebundenen Gefäße ausbewahrt, und dann wie Erdbeerbowle bereitet.

Siehe auch Pfirsiche in Blechbüchsen einzumachen, T. Nr. 56.

38. Erdbeer=Bowle. Ein gehäufter Teller voll frischer, schöner Erdbeeren — Walderdbeeren verdienen den Vorzug — wird in eine Bowle gegeben, schichtweise mit 400—500 g feingeriebenem Zucker überstreut, ein wenig Wasser dazu gegeben und etwas umgeschwenkt, damit der Zucker sich mit den Erdbeeren verbindet. So läßt man die Bowle möglichst 6—8 Stunden gut zugedeckt stehen und gießt dann 6—8 Flaschen Moselwein hinzu.

- 39. Schanmwein-Bowle. Gin Pfund zerkleinerter Buder wird mit 2 Flaschen Mosclwein, einer Flasche Burgunder und 2 Flaschen Champagner oder mouffierendem Rheinwein übergoffen und die Bowle bis zum Gebrauch wohl verschloffen auf Gis gestellt.
- 40. Maiwein (Maitrant). Möglichst junger und frischer Baldmeister (in den Monaten April und Mai) vor der Blüte wird sorg= fältig ausgesucht, wobei die unteren Blätter und die unteren Teile der Stengel entfernt werden. Wenn man ihn nicht felbst gepflückt hat, wird er unmittelbar vor dem Gebrauch rasch in Wasser abgespült, dann, falls Kräuter in reichlicher Menge vorhanden find, in ein Borzellan-Sieb gelegt und Zuder darüber gestreut. Soviel Flaschen Mofel- ober Rheinwein, als man Maitrank zu haben wünscht, werden nun durch das Porzellan-Sieb in eine Bowle gegoffen, da von dem lieblich aromatischen Dufte des Waldmeisters der Wein hierdurch hinreichend Würze erhält. Das Getränt muß nach Geschmad mit Zuder nachgesüßt werden.

Sat man nur wenig Waldmeister zur Berfügung, dann werden einige Bündel desselben mit den Spiken der Kräuter an einem Faden in den Wein gehängt, doch muß dies mit Vorsicht geschehen, da sonst der Maiwein zu start danach schmeden würde. Man kann, wenn es geliebt wird, der Länge nach in fleine Stude gerteilte Apfelsinen ohne Kerne in die Bowle geben.

Einige Tage hält sich der Maiwein in Flaschen gefüllt, wobei jedoch forgfältig darauf zu achten ift, daß auch nicht das kleinste Stud Baldmeister mit in die Flasche kommt.

Much kann man Waldmeister mit einer Flasche Wein übergießen und in ihr 10-15 Minuten ausziehen lassen. Diesen Maikrautegtrakt füllt man in Fläschchen und gibt von ihm nach Geschmack an die obige mit Rucker angesetzte Bowle.

In dersetben Beise wie von Waldmeister bereitet man im Juli. August und September eine Bowle von Reseda, zu der man 15 frisch abgeschnittene Blütenähren auf eine Flasche Wein mit 125 g Zucker rechnet und etwas länger in dem Bein ziehen läßt als den Baldmeifter.

Wie Reseda wird auch die Marschall=Riel=Rose zur schönsten Bowle verwandt. Man läßt dazu 3 zerblätterte Rosen in einem Glas Bein ausziehen und fett dies dann der fertigen Beinbowle gu.

41. Apfelbowle. Sehr feine Tafeläpfel, wie Goldreinetten. weiße Calvillen oder Gülderlinge, schält man, befreit sie vom Kernhaus und schneidet fie in dunne Scheiben. Man übergießt diese Apfelscheiben mit 2 Glas Zuderfirup und läßt fie einen Tag zugedeckt ausziehen. Um folgenden Tage fügt man 2 Flaschen Rheinwein. 1 Glas Tokaner und  $^{1}/_{4}$  Flasche Burgunder hinzu, seiht die Bowle nach einigen Stunden durch, damit die Apselscheiben zurüchleiben und reicht sie mit oder ohne Zugießen von  $^{1}/_{2}$  Flasche Schaumwein.

- 42. Hinmlischer Trank. (Für heiße Sommertage.) Man stellt 2 1 Milch in Eis, fügt einen Theelöffel gestoßene Banille, vier Likörsgläschen Kirschengeist, einen halben Teller zerrührte frische Erdbeeren und eine halbe in Würsel geschnittene Ananas (Büchsenfrucht), sowie den nötigen Zucker hinein, läßt das Getränk drei Stunden ziehen, gießt es dann durch ein Sieb, füllt es in flache Gläser, thut in jedes Glas ein Eisstückchen, einige eingezuckerte Erdbeeren und Ananaswürsel und und reicht das Getränk sofort.
- 43. Bier-Kaltschale in Gläsern. Geriebenes Schwarzbrot, gewaschene und aufgekochte Korinthen, Zimt, Zucker, einige Citronenscheiben und süßes leichtes Bier werden untereinander gemischt und in Gläser gefüllt. Man reicht die Kaltschale mit kleinen langstieligen Löffeln von Holz.
- 44. Limonade. 2 Teile Wasser, 1 Teil weißer Wein, einige Citronenscheiben werden mit Zucker nach Geschmack versüßt.
- 45. Sorbet. Borbemerkung. Manchmal wird jest bei großen Diners nach der ersten Abteilung der Speisenfolge, in der Regel vor dem Hauptbraten, ebenso wie römischer Punsch und Eispunsch, ein aus der Türkei zu uns gekommenes erfrischendes Getränk, Sorbet oder Scherbet genannt, gereicht. Aus feinen Früchten und deren Sast, hauptsächlich mit Wasser bereitet, durch Citronensast und Zucker gewürzt, darf dies Getränk weder zu süß noch zu sauer sein, um erquickend und durststillend zu wirken und muß das eigentümliche Aroma jeder Frucht, aus welcher er bereitet ist, haben. Letztere wird oft mit gereicht. Einige Vorschriften zu Sorbet solgen hier.
- 46. Sorbet von Ananas. Am einfachsten ist dieser mit in Zucker eingekochten Ananasscheiben zu bereiten, welche mit einem silbernen Obstmesser in kleine Stücken geschnitten, mit ihrem Sast in eine Krhstallbowle gelegt, mit ½ l kaltem Basser, dem Sast von 1—2 Citronen übergossen und fest zugedeckt werden. Einige Stunden vor dem Gebrauch fügt man noch 2 l Basser hinzu, rührt die Flüsseit um und läßt die Zunge entscheiden, ob noch Zucker oder Säure zugesetzt werden muß, stellt dann die Bowle in Eis und reicht den Sorbet später nebst den Früchten in Kelchgläsern, mit Theelösseln.

Auf 2-3 l Waffer rechnet man 1 Pfund Ananas.

- 47. Sorbet von Pfirsichen oder Aprikosen. Man schält 2 Pfund vollkommen reise, tadellose Früchte dieser Art, schneidet sie in Viertel, entsernt dabei die Kerne, legt das Pfirsichsleisch in eine Schale, bedeckt es mit ½ Pfund gestoßenem Zucker, ½ Wasser, dem Saft vom 1—2 Citronen und schließt das Gefäß fest. Nebenher hat man noch 1 Pfund reise Pfirsiche mit den Kernen im Steinmörser zerstoßen und mit 2 l Wasser ½ Stunde gekocht, dann durch ein seines Haarsieb gerieben, mit den Früchten vereinigt. 2 Stunden vor dem Gebrauch prüft man den Geschmack des Getränkes, stellt es in einer Bowle in Eis oder wirst kleine Eissstücken hinein und reicht den Sorbet wie den vorhergehenden.
- 48. Nektar-Sorbet mit Schaumwein. 3 Pfund der feinsten, gewürzreichsten reisen Üpfel, Muskat-, Ananas- oder Goldreinetten, Grasensteiner oder Calvillen, schält man so sein wie möglich, weil sich das Aroma des Obstes hauptsächlich dicht unter der Schale befindet, entsernt dabei Blume und Stil, schneidet die Apfel in Viertel, dann in sehr dünne Scheiben. Diese begießt man in einer Porzellanterrine mit 2 l Wasser, gibt 1/4 Pfund Zuder nebst dem Saste einiger Limonen, ganz wenig von deren gelber Schale hinzu und läßt die Äpfel in der sest verschlossenen Schale 1/2 Tag stehen. Dann preßt man die Äpfel durch ein loses, geruchloses leinenes Tuch, gießt das Äpfelwasser in eine Glasbowle, stellt diese in Eis und vermischt kurz vor dem Servieren 1 Flasche Schaumwein damit. Man reicht den Sorbet in kleinen Henkelgläsern.
- 49. Sorbet von Apfelsinen. 1 Dutzend saftreiche Apfelsinen schält man ab, kocht die Schalen, reichlich mit Wasser bedeckt, vollskommen weich und läßt sie in einem Siebe abtropsen. Danach schneibet man auf einem sauberen Holzteller mit einem dünnen scharfen Messer die weiche pelzige Masse aus der aromatischen Oberschale und letztere in kleine Streisen oder Vierecke, löst 200 g Zucker in ½ l Wasser auf, gibt die geschnittenen Drangenschalen hincin und läßt sie ½ kunde langsam darin kochen, dann erkalten. Von den Apfelsinen schneidet man 6 in dünne Scheiben, entsernt dabei die Kerne und legt erstere in die Glasbowle. Die andern Apfelsinen preßt man durch ein seines Haarsied in die Bowle, mischt 2 l Wasser und 1 Flasche leichten Woselwein hinzu, zuletzt soviel von den gezuckerten Schalen mit ihrem Saft, daß der Sorbet Süßigkeit und Gewürz genug hat. Dann wirst man kleine Eisstücken hinein oder stellt ihn auf Sis.
- 50. Sorbet von Kirschen. Ans 2 Pfund der schönsten reifen Glaskirschen zieht man die Stiele mit den Kernen. Dann löst man

200 g Zucker in 1 d Wasser, kocht die Kirschen darin auf und läßt sie gelinde weich sieden. Nebenbei wird noch 1 Pfund Kirschen mit den Steinen gestoßen, mit 2 d Wasser 25 Minuten gestocht, dann durch ein sauberes Tuch gepreßt. Beides läßt man erkalten, gibt zuerst die Kirschen in die Bowle, nuscht das gekochte Kirschwasser mit einem großen Glas Maraskino, gießt es über die Kirschen und stellt den Sorbet in Eis.

Bon Erd= und Himbeeren, Feigen und Rosinen wird ein ähnliches Getränk bereitet und verschieden gewürzt.

51. Apfeltrank. Man nehme 8 Stück gewaschene, mit der Schale in 4 Teile geschnittene Üpfel, die gelbe Schale einer halben, den Saft einer ganzen Citrone, ein Stück Zimt und ½ Tasse gewaschene Rosinen, ebensoviel Korinthen.

Dies wird mit 2 / Wasser so lange gekocht, bis die Üpfel weich sind, durch ein Haarsieb gegossen, mit Zucker versüßt und kalt gestrunken.

Auch für Kranke ist dies ein angenehmes und gesundes Getränk, dann aber können die Gewürze wegbleiben. Statt der Rosinen und Korinthen kann man eine kleine Kruste Schwarzbrot mit den Üpfeln kochen und die Citronenschale zurücklassen.

52. Limonade für Kranke (bei Fieber). Zu 17 kochendem Wasser gebe man den Saft (nicht die Schale) einer guten Citrone und entferne alle Kerne.

Dies wird in eine Flasche gefüllt und dem Kranken mit etwas Zucker vermischt zum Trinken gegeben.

53. Mandelmilch für Krauke. 125 g geschälte, gewaschene und gestoßene süße Mandeln werden im Porzellanmörser mit wenig Wasser fein gestoßen, in 1 l heißes (kalkes Wasser, wie fast immer angegeben wird, löst niemals das Mandelöl auf) Wasser gethan, dis dieses milchig und kalk geworden ist, durch ein sauberes Tuch, welches vorher in heißem Wasser gelegen hat (weil die Mandelmilch gar leicht davon einen Geschmack annimmt), stark durchgepreßt und mit etwas Zucker versüßt. Die Mandelmilch erhält sich — mit Ausnahme von heißen Sommerkagen — in einer Flasche an einem kühlen Orte, in kalkes Wasser gestellt, dis zum dritten Tage.

Auch kann man zu den Mandeln 4-6 Stück bittere nehmen.

- 54. Arrowroot-Getränk für Krauke.  $^{7}/_{10}$  l Wasser kocht man mit 50 g Zucker, einer Prise Salz, etwas sein abgeschälter Eitronenschale auf, rührt 50 g Arrowroot mit  $^{2}/_{10}$  l kaltem Wasser an, kocht dies in dem Wasser klar und vermischt nun die Flüssigkeit nach Belieben mit Fruchtsaft, Rotwein oder Cognac. Man kann das Getränk warm und kalt reichen.
- 55. Haferschleim für Krauke. 20 g Hafermehl rührt man mit Wasser an, kocht es in  $^{1}/_{2}$  l kochendem Wasser, in das man 1 Stückhen Jugwer gethan, etwa 20 Minuten. Der Haferschleim wird durch ein Sieb gethan, 2 Eigelb mit 60 g Zucker und  $^{1}/_{2}$  l Porterschaumig geschlagen und aus dem Haserschleim gerührt.
- 56. Eiertrank für Kranke. 4 Eigelb schlägt man  $^{1}/_{4}$  Stunde mit 60 g Zucker schaumig und fügt dann  $^{3}/_{10}$  l warmes Wasser und einen großen Eßlössel lauwarmes Orangenwasser zu, vermischt alles gut miteinander und gibt es lauwarm.
- 57. Gerstenwasser für Kranke. Die geschälte Gerste, auch Granpen genannt, wird in kochendem Wasser mit dem Saft von 1 Citrone, wodurch sie weiß wird, auß Fener gesetzt. Nach einer Stunde wird das Gerstenwasser durch ein Sieb gegossen, nicht gedrückt, und nach Belieben mit etwas Zucker versüßt. Schleimige Getränke für Kranke kann man sehr schnell mit den äußerst seinen Gersten-, Hafer- und Neismehlen herstellen, welche in Heilbronn vorzüglich hergestellt werden. Man kocht sie, mit Wasser kalt angerührt, indem man kochendes Wasser nachgießt, in 10—20 Minuten gar. 1 Eßlössel genügt sür 1/2 l, je nach der Konsistenz, welche gewünscht wird, nimmt man mehr oder weniger.
- 58. Molke für Brustkrauke. Ein  $2^{1/2}$  em langes Stück von einem trocknen Kälbermagen, der bei den Schlächtern zu haben ist, wird zum Einweichen 12 Stunden in kaltes Wasser gelegt. Nachdem läßt man 1 l Milch kochen, rührt das Stück Kälbermagen samt dem Wasser in die langsam kochende Milch und läßt diese auf schwachem Fener so lange kochen, dis die Absonderung erfolgt, welches dis zu  $^{1/4}$  Stunde der Fall sein wird. Die Käsematte darf nicht hart sein. Alsdann gibt man das Ganze in ein sehr sauberes ausgebrühtes Stückhen von Leinsvand und läßt die Molke absließen.

In Ermangelung des Kälbermagens erfüllt ein Eflöffel dichgewordene saure Milch den Zweck.

Es wird dies Getränk nach Vorschrift des Arztes gebraucht.

- 59. Ein ganz vorzügliches Geträuf bei Diarrhöe und frankschaften Beschwerden. 125 g bester Reis wird gut abgebrüht, mit 15 g ganzem Zimt in einen irdenen Topf zu 2 l kochenden Wassersgegeben, bis zu 1 l eingekocht, ohne Kühren durch ein Sieb gegossen und mit oder ohne Zucker den ganzen Tag hindurch getrunken.
- 60. Gerstenthee für Kranke. Ein Eflöffel feine Gerste wird in einen Theetopf gegeben, dieser voll kochendes Wasser gegossen und nach dem Erkalten etwas Himbeerjast zugesetzt.
- 61. Brotwasser für Kranke. Gutes Schwarzbrot wird in Scheiben geschnitten, geröstet, kaltes Wasser darauf gegossen, Citronenscheiben ohne die Kerne bei Fieber nur der Saft hinzugegeben, die Flüssigseit klar abgegossen und mit Zucker versüßt.
- 62. Fäländisch Moos (ein Getränk für Brustkranke). Man läßt 30 g abgebrühtes isländisch Moos mit 1 l Wasser 3 Stunden bis zu 3 Tassen einkochen. Dann wird es durchgepreßt und mit Zucker versüßt, auch mit frischer Milch des Morgens als Thee getrunken. Es kann am vorhergehenden Tage gekocht und morgens warm gemacht werden.
- 63. Beilchen-Essig (ein beruhigendes Getränk für Kranke, namentlich bei Nervenleiden und Kopfschmerz). 2—3 Handvoll blaue wohlriechende Beilchen, von denen die Stiele entsernt, thut man in eine Flasche, füllt sie mit Weinessig und läßt sie, verkorkt, einige Zeit in der Sonne oder an einem warmen Ofen stehen, gießt den Essig durch ein Fließpapier und bewahrt ihn in einer verkorkten Flasche zum Gebrauch auf.

Es wird davon ein Theelöffel voll in ein kleines Glas Wasser gegeben und mit Zucker versüßt.

- 64. Getränk von eingekochten Fruchtsäften für Krauke. Himbeer=, Johannisbeer= oder Kirschensaft, besonders auch Himbeer= essig mit Wasser vermischt, sind namentlich in Fieberkrankheiten dem Kranken ebenso erfrischend als zuträglich; für Brustleidende aber paßt letzterer nicht. Besonders wohlschmeckend ist Erdbeersaft mit Selters= wasser, dabei unschällich.
- 65. Erfrischendes und gesundes Getränk von Kaffee und Selterswasser. Man mischt eine Taffe guten Raffee mit einer kleinen

Flasche Selterswasser, versüßt es mit Zuder nach Geschmad und trinkt es kalt in kleinen Bortionen.

66. Cacao. Ein für viele Aranke sehr geeignetes Getränk, namentlich als Ersat für etwa verbotenen Kaffee, bildet der entölte Cacao. Gute Sorten lösen sich durch einfaches Übergießen mit kochendem Wasser und Umrühren. Um den manchen nicht zusagenden Geschmack zu verbessern, kann man dem Cacao nachträglich einen Schuß fertigen Kaffee zufügen. Ein sehr angenehmer Zusat ist frische Sahne.

Kraukenspeisen. Bon den Getränken kann man Kaffee, Thec, Schokolade, wenn der Arzt sie nicht ausdrücklich verbietet, fast immer reichen; außerdem geben Kr. 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 41, 43, 44 und 45 noch paffende Getränke außer den am Schluß speciell für Kranke schon angeführten.

# Z. Obstwein, Essig und Likore.

# I. Obstwein.

1. Apfelwein zu bereiten. Bei Herstellung der Obstweine ist die größte Sorgfalt und Reinlichkeit notwendig. Alle Gerätschaften welche dabei benutzt werden: Bütten, Fässer, Schauseln, Trichter, Heber u. s. w. sollen von Holz, Steingut oder Glas sein, weil die Apfelsäure das Eisen auflöst; sie dürsen zu nichts anderem gebraucht werden, am wenigsten zur Wäsche.

Das Obst, aus welchem man Wein bereiten will, muß reif, aber noch nicht weich sein, weinsauer und von guter Beschaffenheit. Die so= genannten Sußäpfel sind nicht tauglich dazu. Die Reinetten, Schafs= nasen, Grafensteiner und andere saftreiche Apfel, auch die Glocken= äpfel, liefern den besten Wein. Man kann verschiedene Sorten mischen, auch herbe saftreiche Birnen mit hinzunehmen. Auf einen Anker Wein rechnet man etwa 11/4 Centner Obst. Nachdem alle Gefäße. welche zum "Mosten" gebraucht werden sollen, sorgfältig gereinigt und wafferdicht gemacht sind, wascht man zuerst das Obst recht rein und schüttet es in Körbe zum Ablaufen. Dann fieht man die Apfel durch, entfernt wurmige und angefaulte, und stößt die guten in einem fauberen hölzernen Troge mit einem schweren Stampfer von Holz nach und nach klein. Nimmt man nicht soviel in den Trog, so geht die Arbeit leichter und schneller. Man schaufelt den Brei sofort in die bereitstehende Bütte und läßt ihn bis zum folgenden Tage stehen, während man ihn zuweilen umrührt, damit er mehr Sauerstoff aus der Luft aufnimmt.

Hat man nur Obst zu einem Anker Wein, so kann man den Saft am andern Tage einfach durch einen losen leinenen Beutel pressen, wozu 2 Personen ersorderlich sind. Zu größeren Mengen ist eine Bresse notwendig.

Der ausgepreßte Saft wird in ein mit kochendem, dann mit kaltem Wasser gut ausgespültes Faß gefüllt. Der Kücktand des Obstes wird klein gebröckelt, mit warmem Wasser angeseuchtet und am andern Tage

nochmals' gut ausgepreßt. Beibe Pressungen mischt man zusammen, füllt das Faß und gießt den übrigbleibenden Moft in einen Rrug. Beides, Faß und Arug, lagert man in einem Raume, welcher 10-14 Grad Reaumur Barme hat und überläßt ben Moft ber Garung. Bur Unterscheidung von Traubenwein nennt man den Apfelwein in Gud-

deutschland auch im vergorenen Zustande "Most".

Faß- und Krugöffnung wird mit einem leinenen Läppchen bedeckt, um Insetten abzuhalten, und täglich der bei der Gärung ausgeworfene Schaum sorgfältig entfernt, auch die Tücher ausgewaschen. Zuweilen, bei zu niedriger Temparatur, stellt sich die Gärung erst nach 8 Tagen ein, in der Regel aber am 3. oder 4. Tage. Wird kein Schaum mehr ausgeworfen, so bedeckt man das Spundloch mit einem Sandfäcken, welches die Luft genügend abschließt, und füllt täglich von dem im Rruge garenden Moste das Fag wieder voll. Wenn die Fluffigfeit nicht mehr schäumt, stedt man den gut ausgekochten, mit einem ausgebrühten Leinen umwickelten Spund lose in das Faß und hat nun nichts weiter zu thun, als alle 8 Tage von dem zurückbehaltenen Most nachzugießen, damit der Spund stets in den Wein hineinreicht.

Damit der im Kruge befindliche Most nicht verdirbt, gießt man ihn jett in Flaschen und verkorkt diese leicht. Man gießt davon stets

nach, wenn der Wein im Fasse etwas schwindet.

Nach etwa 8-10 Wochen ist es ratsam, den dann ziemlich abgeklärten Wein auf ein anderes Faß zu bringen, den Bodenfaß zu filtrieren oder in Flaschen noch einmal abzuklären. Sollte nicht hin= reichend Most vorhanden sein, um das Ankerfaß wieder ganz zu füllen. weil die Quantität des Weines durch die Menge der entfernten Hefe bedeutend verringert ist, so muß Zuckerwasser zugesetzt werden, doch follte dieser Fall nie eintreten, da bei ber Pressung darauf Rücksicht genommen werden muß, daß genügender Vorrat von Most bleibt.

Bis zum Frühling wird sich der Wein in dem neuen Fasse binreichend geklärt haben, um auf Flaschen gezogen werden zu können, und ist dann auch schon trinkbar. Läßt man ihn bis zum Herbst liegen, so gewinnt er noch an Ansehen und Geschmack, doch ist der Apfelwein auch im ersten Sommer schon ein liebliches, gesundes und erquickendes Getränk. Die Hauptsache ist, daß man keine Zusätze von Branntwein, Spiritus u. bal. macht; Obst in hinreichender Menge und von guter Qualität ist die Hauptsache.

In Norddeutschland, wo das Obst weniger Zucker und mehr Säure hat, löft man in dem ausgepreßten Moft 10 Bfd. Faringuder gu 1 Ankerfaß vor der Gärung auf, wenn man den Apfelwein etwas

füß zu haben wünscht und die Haltbarkeit sichern will.

2. Johannisbeerwein. Die Bereitung des Johannisbeer-, Stachelbeer-, Brombeer- und Heidelbeerweins erfordert mehr Zucker, auch muß die scharfe Säure der Johannisbeeren durch Wasser verdünnt werden. Die Weine aus diesen Beerenfrüchten sind aber ebenfalls vortrefflich.

Man pflückt die roten Johannisbeeren, wenn sie reif, aber noch nicht überreif sind, streift sie von den Kämmen oder Stielen und zerbrückt sie in einer Schale mit den Händen. Besser und schneller geht das, wenn man sie in kleinen Mengen mit einer Holzkeule zerdrückt. Bu 1 Unker Wein nimmt man 30—40 Pfund Beeren, auf die Quantität kommt es so genau nicht an, denn man muß stets auf einen Überschuß rechnen. Die zerdrückten Beeren läßt man 2—3 Tage offen in einem Tops von Steingut oder Holzgefäß stehen, preßt dann den Saft auf der Obstpresse oder durch einen groben losen Beutel mit den Händen aus. Diesen Saft verdünnt man durch Wasser, welches auf den ausgepreßten Johannisbeeren eine Nacht gestanden und klar durch die Presse gegangen ist.

Auf jedes Liter des zuerst ausgepreßten Saftes nimmt man 2 Liter vor der zweiten Pressung und 2 Pfund guten Farinzucker. Ist alles gut vermischt, so wird der Most auf ein sauberes Weinfaß gebracht und der Überschuß in einen Krug oder auf Flaschen gefüllt zum Nachsgießen. Der Most wird dann im Keller der Gärung überlassen und

wie der Apfelwein behandelt.

Bei starkem Zuckerzusatz wird dieser gute Obstwein sehr feurig. Wenngleich nach Jahresfrist schon trinkbar, so ist er im 3. Jahre fast dem Tokaier gleich, besonders wenn man weiße und schwarze Johannisbeeren mit verwandt hat.

3. Stachelbecrwein. Derselbe kann aus ganz reifen Beeren jeder Sorte, auch mit etwas Johannisbeeren vermischt, bereitet werden, selbst von nicht reif gewordenen Beeren, mit demselben Zucker- und

Bafferzusat, wie bei bem Johannisbeerwein mitgeteilt ift.

Das Basser kann heiß auf die ausgepreßten Stachelbeerschalen gegossen werden, die fernere Behandlung bleibt dieselbe und der Stachelbeerwein ist von lieblichem, angenehmem Geschmack, wenn man ihn dis zum Herbst liegen läßt, ehe er auf Flaschen gezogen wird. Nachgießen von zurückbehaltenem Most, damit das Faß stets gefüllt ist, und sestes Berspunden des Fasses nach vollendeter Gärung, sowie gutes Verkorken der Flaschen ist eine Hauptsache.

4. Heidelbeerwein. Die Herstellung besselben ift die gleiche, doch kann etwas weniger Zucker, als zu dem Johannisbeer- und

Stachelbeermost wegen ihre Säure ersorberlich ist, genommen werden. Auch der Heidelbeerwein ist vortrefflich. Wird er nicht sehr süß gewünscht, so seht man etwas Johannisbeersaft zu, in Ermangelung besselben Weinsteinsäure:

# II. Essig.

- 5. Speise-Cssig. Eine Quelle häusigen Ürgers der Hausfrau ist die Ungleichheit in der Beschaffenheit und Stärke des käuslichen Essigs, durch welche ihr manche Speise mißraten und manches Eingemachte verderben kann. Indem sie auß 80 prozentiger Essigs Essenz sich den Speise Essig durch Verdünnen mit Wasser in der gewünschten Stärke selbst herstellt, vermeidet sie nicht nur die angegebenen Übelstände, sondern erhält auch einen billigeren und durchaus haltbaren Essig, der weder von Kahm noch von Essigachen heimgesucht wird.
- 6. Obst-Csiss. Die zum Essig bestimmten Üpfel, auch abgefallene oder halbreise Üpfel und Birnen (schwarzgewordene aber geben dem Essig einen bitteren Geschmack), werden rein gewaschen, von Faulslecken befreit, so klein als möglich gestampst und in einer Obstpresse recht trocken ausgepreßt. Der so erhaltene Most wird in ossene Fässer gethan, worin er 8—10 Tage stehen bleibt. Die Unreinlichkeit gärt nach oben und wird vorsichtig abgenommen, dann der Most in Fässer gefüllt, die jedoch nur halb voll gefüllt sind, damit die Lust hinzutreten kann, und die Fässer an einen warmen Ort gebracht. Ist die Gärung ganz beendet, so wird das Spundloch mit einem nicht zu dichten Stück Leinwand bedeckt, und die Fässer bleiben dis zum Frühjahr ruhig liegen, wo man alsdann den Essis in Flaschen abzapst. Unten im Faß befindet sich immer ein ziemlich starker Saß. Es ist ein gutes Zeichen, wenn sich eine dicke zähe Haut (Essigmutter) auf der Obersläche bildet, die vor dem Abzapsen nicht gestört werden dars.
- 7. Zucker-Essig. Man nehme zu 6 Flaschen oder 5 l Wasser 750 g Farinzucker, koche solches ½ Stunde, während dem man es gut schäumt, und gieße es in ein offenes Faß. Wenn es abgekühlt ift, süge man eine Schnitte Weißbrot, die dick mit Hefe bestrichen ist, dazu und lasse es zwei Tage gären, gebe auch ein Stück Essigmutter hinzu, salls sie vorhanden ist.

Darauf gieße man die Flüssigkeit in ein anderes Faß, welches an einem warmen, trocknen Orte liegen muß, klebe ein loses Linnen über das Spundloch und mache kleine Öffnungen darin, daß die äußere

Litöre. 657

Luft eindringen kann. Wenn am Essig eine schöne Rheinweinfarbe erwünscht sein sollte, so füge man anfangs zu dem Wasser und Zucker eine Quantität gelber Primeln oder Schlüsselblumen, die man mitstochen läßt.

8. Johannisbeer-Cfsig. Die Johannisbeeren werden ausgepreßt, der Saft wird bis zum andern Tage hingestellt und das Klarc in reine Flaschen gefüllt, wobei der Bodensatz zurückleibt. Dann setzt man die Flaschen offen zum Ausgären an die Sonne oder an einen warmen Ort und verkorkt sie erst dann, wenn die Gärung völlig beendet ist.

Dieser Essig fann statt französischen Essig zum Salat gebraucht werden und gibt diesem einen seinen Geschmack.

#### III. Lifore.

9. Im allgemeinen. Biele Hausfrauen setzen einen Hauptehrseiz in die Herstellung guter Liköre, obwohl die für das Haus allein in Frage kommende Ansertigung auf kaltem Wege nie die guten Ergebnisse einer Destillation erreichen wird, es sei denn, daß man wirklich gute Extrakte der betreffenden Rohstosse, wie z. B. die Naumannschen verwendet, wobei man Gehalt und Süße nach Geschmack abändern kann. Trothem man dabei außerdem noch Zeit und Geld spart, werden viele Hausfrauen, zumal solche, die Gelegenheit haben, manche der Gewürze und Früchte im Garten selber zu ziehen, das alte Versahren nicht missen wollen; ich habe daher an dieser Stelle die von der Versasserin gegesbenen Vorschriften belassen.

Man ninmt zur Bereitung der Liköre eine große Flasche mit einer weiten Halsöffnung, füllt das Bestimmte nebst dem Branntwein, wozu man nach Belieben Weingeist, Franz-, Kirsch- oder auch echten Korn- branntwein wählt, hinein, korkt die Flasche gut zu und stellt sie 3—4 Wochen an die Sonne oder an einen warmen Ort, während man sie oft schüttelt. Dann tunkt man den in kleine Stücke geschnittenen Zucker in Wasser, kocht und schäumt ihn, läßt ihn etwas abkühlen, rührt den Branntwein dazu und läßt ihn durch Fließpapier laufen. Alsbann füllt man den bereiteten Likör in reine, trockne Flaschen und verkorkt sie gut. Auf die Kräuter kann man wieder etwas Branntwein füllen. Zu Franz- und Kirschbranntwein von 85 Grad Tralles kommt zu  $^{8}/_{10}$  l  $^{2}/_{10}$  l gekochtes Wasser, welches man zu dem Zucker gießt. Diese Mischung wird in den folgenden Rezepten als 1 l Branntwein angesnommen.

- 10. Gewürznelken-Likör. 1 l Branntwein, 110 g Zucker, 8 g Relken, 15 g Koriander, beides gröblich gestoßen, und 20 Stück gestrocknete schwarze Kirschen.
- 11. Zimt-Likör. 1 l Branntwein, 110 g Zucker, 8 g bester gestoßener Zimt.
- 12. Gewürz-Likör. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l Branntwein, 220 g Zucker, 13 g Fenchel, Anissamen, Wacholderbeeren oder Koriander, 3 g Zimt und 6—7 Stück Gewürznelken.
- 13. Nuß-Likör. 1 l Branntwein, 1 Pfund Zucker, 1 Pfund Balnüffe, die vor Ende Juni gepflückt werden müffen.
- 14. Französischer Auß-Likör. 30 Stück Walnüsse, die um Johannis gepflückt sein müssen, zerskört man, gibt 30 Gewürznelken, 3 g guten Zimt und eine Flasche Cognac hinzu und läßt dies 7 Wochen an der Sonne stehen, während man es täglich schüttelt. Dann filtriert man es durch ein wollenes Tuch, gibt ein paar Stangen Kandiszucker dazu, läßt den Likör noch einige Tage stehen und füllt damit kleine Flaschen.
- 15. Französischer Erdbeer-Likör. Man fülle eine Likörstasche halb mit kleinen reisen Walberdbeeren, halb mit gestoßenem Kandis und fülle sie übrigens dis an den Kork mit seinem Arrak oder Franzbranntwein, stelle sie täglich an die Sonne, gieße den Inhalt nach Berlauf von einigen Monaten durch ein Flanelltuch, und der Likör ist fertig.

16. Euraçav. 2 l Franzbranntwein, 110 g Drangen- oder auch Apfelsinenschase und 220 g hellbrauner Kandis.

Die Schale wird in Wasser gelegt, damit sich die weiße von der gelben Schale trennen läßt, dann letztere in Stückhen geschnitten und zu dem Branntwein in die Krüge gegeben. Fest verkorkt läßt man diese beim Dsen 14 Tage oder im Keller 3 Wochen stehen, während man sie täglich umschüttelt. Dann wird die Schale ausgepreßt, der Kandiszucker, in kleine Stückhen zerklopft, hinzugegeben und wieder in die Flasche gesüllt. Diese wird täglich geschüttelt, und wenn der Zucker geschmolzen ist, der Branntwein durch Fließpapier filtriert.

17. Quitten-Likör. 1 l Quittensaft, 335 g weißer Zucker, soviel dies beträgt seiner Brauntwein und zu je 1 l dieser Flüssigkeit 15 g bittere Mandeln und 20 g Koriander.

Man putt die Quitten mit einem Tuche ab, reibt sie auf einer Reibe und stellt dies 24 Stunden in den Keller. Dann drückt man sie

Lifore.

durch ein wollenes Tuch, kocht den Zucker klar, danach mit dem Saft der Duitten 1/4 Stunde auf gelindem Feuer, läßt es etwas erkalten und gießt eine gleiche Menge feinen Brauntwein, ohne Zusat von Wasser, hinzu. Zu je 1 l dieser Flüssigkeit fügt man 15 g bittere Mandeln und stark 20 g Koriander, ungestoßen, gießt sie in reine Flaschen oder Krüge, läßt sie an einem warmen Orte stehen, wo sie von Zeit zu Zeit etwas geschüttelt wird. Nachher wird der Likör durch Fließpapier filtriert und in reinen trochnen Flaschen, wohl verkorkt, ausbewahrt.

- 18. Kirsch=Likör. 1 l Branntwein, 220 g Zucker, 2 Pfund schwarze Kirschen, halb süße, halb saure, welche gestoßen werden, 1 Obertasse voll schwarze Johannisbeeren, 3 g Zimt. Dies alles in eine Flasche gefüllt und 24 Stunden hingestellt.
- 19. Himbeer-Likör. 1 l Franzbranntwein, 3 g Zimt, 335 g Zucker, <sup>1</sup>/<sub>4</sub> l Himbeeren.
- 20. Likör von schwarzen Johannisbeeren. Man richte sich nach vorhergehender Angabe; jedoch ist 220 g Zucker hinreichend.
- 21. Hagebutten-Likör. Wenn man Hagebutten einmacht, so kann man allen Absall, sowohl Schale als auch Kerne, in eine Flasche geben (auf das Verhältnis kommt es eben nicht genau an) und dazu den Branntwein gießen, wie es im allgemeinen bemerkt ist. Zu 1 lkommt nach dem Filtrieren 110 g Zucker.
- 22. Banille-Likör. 4 g feingeschnittene Banille läßt man 14 Tage in einer Flasche feinen Franzbranntwein ausziehen, gibt dann 250 g geläuterten Zucker hinzu und färbt den Likör mit Saft von sauren Kirschen.
- 23. Danziger Goldwasser. Man füllt 1 l Branntwein mit 100 g frischen Kosenblättern, ebensoviel Drangenblüten, 2 g Zimtblüte und 1 g Nelken in Flaschen, und verfährt nach Nr. 62. Dann läutert man 250 g Zucker, vermischt den destillierten Branntwein mit demselben, fügt 2 Löffel Kosenwasser, ebensoviel Drangenblütenwasser und 3 Blatt Goldschaum hinzu, füllt ihn auf Flaschen, verkorkt sie gut und bewahrt das Goldwasser an kühlem Orte auf.

# IV. Über die Verwendung von Resten.

Nichts umtommen zu lassen ift von jeher der Grundsat der sparsamen Sausfrau gewesen. Gegen die Berwendung der Speisereste zu neuen Gerichten ift nun schon der Ginwand erhoben worden, daß es beffer fei, feine Refte zu haben. Dieser Einwand aber sett die Speisung ber Menschen auf gleiche Stufe mit der Fütterung der Tiere im zoologischen Garten, benen man genau soviel Nahrung vorlegt, als fie erfahrungsmäßig bedurfen, und die allerdings nicht leicht andere "Refte" als etwa Knochen ober Samenhülsen zurudlaffen. Aber auch wenn wir von der Unfeinheit des "Buteilens" absehen, läßt das zusammengesettere Leben der Menschen felten eine genaue Schätzung des Appetites oder beffer des Bedarfes zu. Dazu tommt, daß man beim Braten vom Schlachter beffere Stucke bekommt, wenn man große nimmt als bei kleinen und daß auch die Zubereitung der größeren Braten zu besseren Ergebnissen führt. Bratenreste find also zunächst schon unvermeidlich. Sollen diese Reste nicht etwa als kalter Aufschnitt verwandt werden, sondern nochmals ein Mittagessen abgeben, so liefert das Wiederaufwärmen, felbst wenn es im Bafferbade geschieht, fein besonders schmachaftes Gericht und bietet auch nicht die wünschenswerte Abwechslung. Noch mehr wie Bratenreste eignet sich das Suppenfleisch, zumal wenn es nicht zu sehr ausgekocht wurde, zur Herstellung schmachafter Restverwenbungen. Um biesen Gerichten aber ben nötigen Nährwert und bie leichte Berdaulichkeit zu geben, ist hier ein Zusat von Liebigs Fleischertrakt besonders angebracht, da es gerade die Stoffe, die beim Rochen der Suppe aus bem Fleisch ausgelaugt werden, dem Gerichte wiedergibt. Bon getochtem Fisch lassen sich vorzügliche Mayonnaisen, aber auch gute warme Gerichte herstellen. Weniger eignen sich Reste von sugen Speisen zu weiterer Berwendung, boch ist eine solche auch hier keineswegs ausgeschlossen.

Bur leichteren Auffindung geeigneter Restverwendung diene die nachs solgende Zusammenstellung. Man brachte auch die Benugung der Reste in den Speisezetteln für den täglichen Mittagstisch, Abschnitt VI.

# Hinweisung auf Speisen, welche von Resten verschiedener Art zubereitet werden.

## Aus B. Suppen.

1. Suppe von Bratenfauce. Rr. 11.

2. Braune Suppe von einem Hasengerippe ober anderen brauchbaren Anochen. Nr. 27.

3. Kraftsuppe von Nudelbrühe. Nr. 88.

4. Suppe von Brühe, worin Kartoffelklöße getocht find. Nr. 88.

5. Suppe von Pastetenteigresten. Nr. 90.

6. Suppe von übriggebliebenem Kaninchenbraten. D. Nr. 150.

Unmerk. Bei biefen Suppen ift bie Benugung von Liebigs Fleischertratt febr zu empfehlen.

## Aus C. Gemüse= und Kartoffelspeisen.

7. Spinat in Förmchen. Nr. 6.

8. Kartoffelscheiben mit Apfeln oder Rührei. II. Ar. 8.

9. Schinken-Kartoffeln. II. Nr. 15.

- 10. Kartoffelberg von Überreften. II. Nr. 16.
- 11. Kartoffelftücken auf Seemannsart. II. Rr. 20.
- 12. Gebratene Kartoffelbällchen. II. Mr. 26.
- 13. Kartoffelspeise von Fleischreften. II. 92r. 29.

# Aus D. Fleischspeisen.

- 14. Braten von Ochsen- oder Rindsleisch aufzuwärmen. Nr. 15.
- 15. Frikandellen von gebratenem oder gekochtem Fleisch. 92r. 43.
- 16. Krusteln nach der Mode. Nr. 44.
- 17. Kleine Fleischpolster. Nr. 45.

18. Rindfleischgratin. Nr. 46.

- 19. Röstschnitten von Suppenfleisch. Nr. 50.
- 20. Irish Stew von Bratenresten und Kartoffeln. Nr. 51.
- 21. Hadfel von übriggebliebenem Suppensleisch. Nr. 54. 22. Übriggebliebenes Suppenfleisch mit Zwiebeln. Nr. 55.

23. Übriggebliebenes Suppenfleisch mit Apfeln. Nr. 56.

- 24. Übriggebliebenes Suppenfleisch in Rosinen- und anderen Saucen. Rr. 57.
- 25. Ragout von Suppenfleisch. Rr. 58.
- 26. Dominikanerschnitte. Rr. 59.

27. Fleischereme. Nr. 60.

28. Züricher Fleischkloß. Nr. 61.

29. Panhas. Nr. 64.

30. Krusteln von Kalbsniere. Nr. 85.

31. Nierenschnitten. Nr. 115.

- 32. Röstichnitten oder Koteletts von faltem Kalbsbraten. Rr. 116.
- 33. Husarenessen. Nr. 117.

34. Berggericht. Nr. 118.

35. Schweizer Plattenring. Nr. 119.

36. Fleischbällchen von kaltem Kalbsbraten. Nr. 120.

37. Fleischbällchen von gekochtem Ralbfleisch in Schmalz auszubacken. Rr. 121.

38. Eingeschnittener Ralbsbraten wie frischer. Rr. 122.

39. Auf andere Art. Nr. 123.

40. Ragout von Kalbsbraten. Nr. 124.

41. Desgleichen von gekochtem oder gebratenem hammelfleisch. Nr. 141.

42. Röstschnitten von Hammelfleisch. Nr. 142.

43. Hammelfleischrefte mit Gurten. Rr. 143.

44. Hammelfleisch-Curry. Nr. 144.

45. Lied ohne Worte. Nr. 146.

46. Schinkenschnittchen. Mr. 187.

47. Röstichnitten von gepokeltem Schweinefleisch. Rr. 188.

48. Eingehüllte Refte. Nr. 189.

49. Schweinebraten-Käcken. Nr. 190. 50. Schinkenreste mit Spargeln. Nr. 191.

51. Wild-Hackfel. Mr. 207.

52. Fleischkäse von Wildresten. Nr. 208.

53. Gebackener Auflauf von Kapannenresten. Nr. 220.

54. Sühner-Soufflee in Raften. Nr. 229.

55. Mischgericht von Hühnerresten. Nr. 230. 56. Klosterspeise von Gänseresten. Nr. 253.

57. Fasan mit Maccaroni. Nr. 259.

58. Geflügelbrei. Nr. 274.

# Aus E. Pafteten.

59. Englische Fleischpastete. Nr. 17.

60. Paftete von Schinkenreften. Rr. 21.

61. Paftete von übriggebliebenem Stockfisch. Nr. 28.

62. Kalbfleischpastetchen. Nr. 37 u. 39.

63. Baftete von übriggebliebenen Rramtsvögeln. Rr. 45.

64. Geschwind gemachte Semmelpastetchen von Fleischreften. Nr. 46.

## Aus F. Fische.

65. Farcespeise von Becht. Nr. 42.

66. Hechtkrusteln. Nr. 43.

67. Pannfisch. Nr. 65.

68. Überkrusteter Steinbutt. Nr. 78.

69. Beignets von übriggebliebenem Fisch mit Salat. Nr. 95.

70. Fischreis. Nr. 96.

## Ans H. Puddings.

- 71. Warmer Budding von faltem Kalbsbraten. Nr. 38.
- 72. Pudding von übriggebliebenem Stockfisch. Dr. 42.

#### Aus I. Aufläufe.

- 73. Auflauf von Milchreis- oder Apfelreis-Reften. Rr. 33.
- 74. Pafteten von Möhrnudeln und Bötelzungenreften. Dr. 47.
- 75. Gebackene Schinkenreste mit Nudelteig. Nr. 53.

## Aus K. Plinsen, Omeletten 2c.

- 76. Plinfen von verschiedenen Resten, als: gekochtes Obst, Reisbrei ober Ralbsbraten ober mit Schinkenfarce. Rr. 4.
- 77. Omelette von verschiedenartigen Fleischreften. Nr. 8.
- 78. Pfannkuchen von dickgekochtem Reis. Nr. 33.
- 79. Desgleichen von übriggebliebenen gekochten Nudeln. Nr. 34.
- 80. Übrig gebliebene Nubeln zu backen. Nr. 36.
- 81. Desgleichen von übriggebliebenen Kartoffeln. Rr. 37.

## Aus N. Berichiedene falte Speisen.

- 82. Apfelcreme. Rr. 48.
- 83. Rosenschaum. Nr. 56.

#### Aus P. Salate.

- 84. Geflügelreste als Salat. Nr. 2.
- 85. Salat von Muscheln. Nr. 8.
- 86. Salat von gutem übriggebliebenen Suppenfleisch. Dr. 14.
- 87. Polnischer Salat. Nr. 15.

## Aus Q. Klöße.

88. Suppenklöße von gebratenem oder gekochtem Gleisch. Dr. 7.

# V. Hinweisung auf schnell zu machende Speisen.

## B. Suppen.

- 1. Schnell zu machende Bouillon. Nr. 2.
- 2. Suppe von Fleischertraft. Rr. 3.
- 3. Schnell gemachte Rinbsleischjuppe. Nr. 5. Wünscht man Klößchen in eine dieser Suppen zu haben, so können Weißbrot- oder Kartoffelklößchen am schnellsten gemacht werden.

- 4. Suppe von Bratenfauce. Nr. 11.
- 5. Prinzeffin-Suppe. Nr. 15.
- 6. Feine Rartoffeljuppe. Nr. 41.
- 7. Suppe von jungen Erbsen. Nr. 44.
- 8. Gemüsebrei=Suppe. Nr. 45.
- 9. Deutsche Suppe. Nr. 46.
- 10. Schwerinersuppe. Nr. 47.
- 11. Suppe von Erbsmehl. Nr. 51.
- 12. Sauerampfer- und Kerbelsuppe. Nr. 57.
- 13. Suppe à l'aurore. Nr. 61.
- 14. Kräutersuppe für Kranke. Nr. 62.
- 15. Weiße Weinsuppe. Nr. 63.
- 16. Wein-Coulissuppe. Rr. 64.
- 17. Schnell zu bereitende Zwiebachsuppe. Nr. 66.
- 18. Griesmehljuppe mit Korinthen und Wein. Dr. 68.
- 19. Schaumbiersuppe. Nr. 69.
- 20. Schnell zu machende Biersuppe. Nr. 70.
- 21. Biersuppe mit Milch. Nr. 72.
- 22. Weinsuppe für Kranke. Nr. 73.
- 23. Feine Milchsuppe, warm und kalt zu geben. Nr. 74.
- 24. Nahrhafte Milchsuppe. Nr. 75.
- 25. Griesmehlsuppe von Milch. Nr. 76.
- 26. Suppe von Kartoffeljago und Milch. Nr. 79.
- 27. Maissuppe. Nr. 81.
- 28. Schokoladensuppe. Nr. 82.
- 29. Braune Mehlsuppe. Nr. 85.
- 30. Suppe von weiß gebranntem Mehl. Nr. 86.
- 31. Süddeutsche Zwiebelsuppe. Nr. 87.
- 32. Kraftsuppe von Nudelbrühe. Nr. 88.
- 33. Suppe von Kartoffelbrühe. Nr. 88.
- 34. Suppe aus Pastetenteig. Nr. 89.
- 35. Zwiebachsuppe für Kranke. Nr. 92.
- 36. Brotsuppe für Kranke. Nr. 93 u. 94.
- 37. Erdbeersuppe. Nr. 95.
- 38. Suppe von frischen sauren Kirschen. Nr. 96.
- 39. Apfelsuppe. Nr. 97.
- 40. Suppe von frischen Zwetschen. Rr. 99.
- 41. Gemischte Fruchtsuppe für Kranke. Nr. 104.
- 42. Die verschiedenen Kaltschalen. Rr. 105-116.

### C. Gemüse und Scartoffelspeisen.

- 43. Spinat. Nr. 2-7.
- 44. Sprossenkohl. Nr. 9.
- 45. Hopfen. Mr. 10.
- 46. Sauerampfer. Rr. 13.

- 47. Portulak. Nr. 15.
- 48. Spargel. Nr. 19-23.
- 49. Junge Wurzeln. Nr. 27.
- 50. Junge Kohlrabi. Nr. 40.
- 51. Blumenkohl. Nr. 42 u. 43.
- 52. Gestovter Sellerie. Rr. 44.
- 53. Junge Salatbohnen. Nr. 48 u. 49.
- 54. Geschmorte Gurken. Rr. 56.
- 55. Gemüsegurfen. Rr. 58.
- 56. Champignons. Nr. 59.
- 57. Steinpilze. Rr. 61.
- 58. Gefüllte Tomaten. Nr. 79.
- 59. Paftinaten. Nr. 75.
- 60. Anollen-Ziest. Nr. 81.
- 61. Rosenkohl. Nr. 84.
- 62. Famoser Jägerkohl. Nr. 89.
- 63. Wurzeln und Erbsenbrei für Kranke. Nr. 116.
- 64. Kartoffeln mit verschiedenen Saucen. II. Nr. 2. 65. Feine Petersilien-Kartoffeln. II. Nr. 5.
- 66. Saure Kartoffeln. II. Nr. 6.
- 67. Kartoffeln mit Apfeln. II. Nr. 8.
- 68. Kartoffelmus. II. Nr. 9.
- 69. Kartoffelschnee. II. Nr. 10.
- 70. Kartoffeln mit Buttermilch. II.
- 71. Curry-Kartoffeln. II. Mr. 12.
- 72. Gebratene Kartoffelbällchen. II. Mr. 26.

## D. Aleischspeisen.

Mit Inbegriff von folden, die man vorrätig halten fann.

#### I. Rindfleisch.

- 73. Rindslende auf englische Art. Rr. 7.
- 74. Filet Roffini. Nr. 9.
- 75. Rindschnitten. Nr. 20—23.
- 76. Feine Klops. Nr. 27.
- 77. Gulasch. Nr. 31.
- 78. Bidelsteiner Fleisch. Nr. 33.
- 79. Minutenfleisch. Nr. 33.
- 80. Zungenscheiben. Rr. 37.
  - 81. Rindsleisch=Scheiben. Nr. 38.
  - 82. Geschmorter Fleischball. Nr. 42.
  - 83. Rleine ichnell gemachte Frifandellen. Nr. 42.
  - 84. Frikandellen von gebratenem oder gekochtem Fleisch. Nr. 43.
  - 85. Kleine Fleischpolster. Nr. 45.
  - 86. Rindfleisch-Gratin. Nr. 46.
  - 87. Geschmorte Fleischrollen. Nr. 47.

- 88. Röstschnitten von Suppenfleisch. Rr. 50.
- 89. Irish Stew. Mr. 51.
- 90. Salat von übriggebliebenem Suppenfleisch. Nr. 53.
- 91. Hadfel ftatt Fleischwurst mit Apfelmus. Nr. 54.
- 92. Hatiges Suppenfleisch mit Zwiebel. Nr. 54.
- 94. Übriggebliebenes Suppenfleisch mit Apfeln geschmort. Dr. 56.
- 95. Desgleichen in verschiedenen Saucen. Rr. 57.
- 96. Ragout von Suppenfleisch oder Braten. Rr. 58.
- 97. Dominifanerschnitten. Rr. 59.
- 98. Fleischereme. Nr. 60.
- 99. Züricher Fleischkloß. Nr. 61.
- 100. Saure Rollen mit Apfelscheiben. Rr. 62.
- 101. Panhas zu Kartoffeln mit Apfeln. Nr. 64.
- 102. Frische Rindfleischwurft mit Apfelmus. Nr. 65.
- 103. Bruftferne (als Beilage zu jedem Gemufe). Rr. 67.
- 104. Gesalzene oder geräucherte Zunge. Nr. 70.
- 105. Fran Bentos-Zunge in jeder Zubereitung. 106. Beefsteaks nach Relson. Nr. 71.
- 107. Rinderrippen. Rr. 72.

#### II. Ralbfleisch.

- 108. Reulenstücke. Nr. 83 u. 84.
- 109. Kalberippchen. Nr. 89.
- 110. Paprifan. Nr. 93.
- 111. Gefüllte Kalbsröllchen. Rr. 94.
- 112. Ragout von Kalbshirn. Mr. 96.
- 113. Kalbsmidder. Nr. 98 u. 99.
- 114. Kalbstopffülze (als Beilage oder mit einer Sulzenfauce allein zu geben). Rr. 103.
- 115. Rundstücken. Rr. 105.
- 116. Farcierte Kalbfleischwurft. Nr. 107.
- 117. Leber. Rr. 110-113.
- 118, Rierenschnitten. Nr. 115.
- 119. Röftschnitten von kaltem Kalbsbraten. Nr. 116.
- 120. Husarenessen. Nr. 117.
- 121. Berggericht. Nr. 118.
- 122. Schweizer Plattenring. Nr. 119.
- 123. Fleischbällchen von faltem Kalbsbraten. Nr. 120.
- 124. Eingeschnittener Braten wie frischer mit Kompott. Nr. 122.
- 125. Ragout von übriggebliebenem Kalbsbraten. Nr. 124.

#### III. Hammelfleisch.

- 126. Hammel-Rippchen. Nr. 135 u. 136.
- 127. Ragout von gekochtem oder gebratenem Hammelfleisch. Nr. 141.

- 128. Röstschnitten von Hammelfleisch. Dr. 142.
- 129. Hammelfleischrefte mit Gurten. Dr. 143.
- 130. Hammelfleisch-Curry. Rr. 144.
- 131. Lied ohne Worte. Nr. 146.

#### V. Schweinefleisch.

- 132. Roher ober vorrätig gefochter Schinken. Rr. 161.
- 133. Bällchen von Schweinefleisch. Rr. 174.
- 134. Schweins-Rippchen. Nr. 175 u. 176.
- 135. Schinkenschnittchen. Nr. 177.
- 136. Klops von Schweinefleisch. Nr. 178.
- 137. Schnitten von Schweinesleisch. Nr. 179.
- 138. Schweinstenden. Mr. 180.
- 139. Süddeutsche Schnittchen. Nr. 182.
- 140. Frische Bratwurft. Nr. 184.
- 141. Frankfurter Anackwürstchen. Nr. 186.
- 142. Schinkenschnittchen von Reften. Dr. 187.
- 143. Röftschnitten von Pötelfleisch. Rr. 188.
- 144. Eingehüllte Refte. Rr. 189.
- 145. Schweinebraten-Bäcken. Nr. 190.
- 146. Schinkenreste mit Spargel. Nr. 191.

#### VI. Wildbret.

- 147. Mailänder Rehrippchen. Nr. 203.
- 148. Wildschweinstopf mit Teufelssauce oder Remoulade. Nr. 206.
- 149. Wild-Hacksel. Nr. 207.
- 150. Fleischkäse von Wildresten. Nr. 208.

#### VII. Geflügel.

- 151. Gebackener Auflauf von Kapaunenresten. Nr. 220.
- 152. Junge Sähne. Nr. 221.
- 153. Backhähnel. Nr. 223.
- 154. Hühnersoufflee in Käften. Rr. 229.
- 155: Junge Tauben. Nr. 234—236.
- 156. Alosterspeisen von Gänseresten. Nr. 253.
- 157. Fasan mit Maccaroni. Nr. 259.
- 158. Bildgeflügel. Rr. 260, 263-265, 267, 269-271.

## E. Bafteten.

- 159. Jus-Paftetchen. Dr. 43.
- 160. Reis-Paftetchen. Nr. 44.
- 161. Semmel-Pastetchen. Nr. 46 u. 47.
- 162. Becher-Pasteten. Mr. 48.

163. Geflügel-Becher. Nr. 50.

164. Tallehrand-Bastetchen. Nr. 51.

### F. Fische.

165. Da Flußfische jeder Art, auch frischer Kabeljau und Schellfisch schnell zubereitet werden können, so handelt es sich nur darum, was gerade zu haben ist. Übrigens kann man sich da, wo stets eine Aushilse vorhanden sein nuß, mit mariniertem Nas aushelsen.

### I. Aufläufe.

166. Omelette soufslee 1 u. 2. Nr. 17 u. 18.

167. Schaum-Auflauf. Nr. 19.

168. Auflauf von faurer Sahne. Rr. 20.

169. Fruchtmus-Auflauf. Nr. 23.

170. Apfelberg. Nr. 29.

171. Leipziger Bunich-Auflauf. Dr. 31.

172. Rafe-Auflauf. Rr. 36.

## K. Blinfen, Omeletten und Pfannfuchen.

173. Plinsen. Nr. 2, 3 u. 4.

174. Ohrfeige. Rr. 5.

175. Omelette (Eierkuchen). Nr. 6, 7 u. 8.

176. Omeletten von Beigbrotschnitten mit Breigelbeeren. Rr. 10.

177. Speck und Gier. Nr. 11.

178. Verschiedene Obstpfannkuchen. Mr. 16-31.

179. Zwiebacte mit Sauce ober mit Gelee zu bestreichen. Rr. 46.

180. Preißelbeerschnitten. Nr. 47.

181. Arme Ritter mit frischem Kompott und Eingemachtem. Nr. 48.

182. Kartäuserklöße. Nr. 50.

# L. Gier-, Milch-, Mehl-, Reis- und Maisspeifen.

183. Rührei. Nr. 4.

184. Berlorene Eier. Nr. 5.

185. Gebackene Gier. Rr. 6.

186. Gier mit Senffauce. Nr. 7.

187. Eierberg. Nr. 9.

188. Geschlagene Milch. Nr. 14.

189. Zerrührte Kasemilch. Rr. 15.

190. Berschiedene Reis-Speisen.

#### M. Gelees.

In Verhältnissen, wo man für unerwartete Gäste stets eine Geleeschüssel vorrätig zu haben wünscht, da sind folgende zu empfehlen.

- 191. Boeuf-Royal. Nr. 12.
- 192. Kalbsleisch in Gallert. Nr. 13.
- 193. Kalbskopffülze. Nr. 15. Abschnitt D. Nr. 103.
- 194. Röllchen von Schweinesleisch in Gallert. (Bon dem Gelee, worin sie liegen, kann eine Sauce wie für kalte Feldhühner gerührt und biese barüber angerichtet werden). Abschnitt W. Rr. 24.
- 195. Sulze von Schweinefleisch. Abschnitt W. Rr. 25-27.
- 196. Schweinsrippe in Gallert. Abschnitt W. Nr. 28.
- 197. Geleeschüffel von Gestlügel nach Belieben, besonders sei auf Gans und Ente hingewiesen. Rr. 21. u. 22.
- 198. Kalbfleisch=Rollen in Gallert. Rr. 23.
- 199. Passende Saucen sind an Ort und Stelle bemerkt. Als Beilage kann, mit Ausnahme von Fisch- und Fleischsalat, jede Art von Salat, ganz besonders Kops-, roter gemischter Salat, Endivien- und Schweizersalat dazu gegeben werden. Abschnitt P. Ar. 30, 36, 39, 45.

# N. Berschiedene falte fuße Speisen.

- 200. Schlagsahne. A. Rr. 3.
- 201. Saure Kirschen mit geschlagener Sahne. Dr. 34.
- 202. Geschlagene Sahne mit Schwarzbrot und Fruchtsulz. Rr. 35.
- 203. Weincreme. Nr. 36.
- 204. Schokolade=Creme. Nr. 43.
- 205. Schale mit Apfelfinen. Rr. 46.
- 206. Schale von Erdbeeren und Apfelfinen. Dr. 47.
- 207. Apfelcreme. Nr. 48.
- 208. Creme von himbeers und Johannisbeerfaft, in Schalen oder Glafer gu füllen. Rr. 52.
- 209. Himbeerschaum. Nr. 53.
- 210. Erdbeerschaum. Nr. 54.
- 211. Arrakschaum. Nr. 55.
- 212. Creme von geschlagener Sahne mit Eiweißschaum. Nr. 57.
- 213. Erdbeeren mit Schlagsahne. Mr. 59.
- 214. Ambrofia. Nr. 60.

### P. Rompotts.

215. Jedes Kompott von frischen Früchten, mit Ausnahme von Birnen und sugen festen Kirschen, ift rasch zu bereiten.

#### Q. Salate.

216. Reben ben frischen und gemischten Salaten ist roter Rohlsalat (Nr. 36) und Salat von eingemachten Gurfen (Nr. 46) zu empfehlen.

# VI. Über das Vorschneiden des fleisches.

Richt eber follte ein junger Mann heiraten burfen, als bis er jeden Braten geschickt und zweckmäßig zerlegen fann! Denn, ift er genötigt, dies von alters her dem Hausherrn oder früher bei hohen Fürstlichkeiten beson= bers bazu bestellten Burdentragern gutommende Umt ber Sausfrau zu überlaffen, wie will er bann noch das Regiment des Hauses festhalten? Muß er nicht in Demut fich beugen, wenn seine Cheliebste nicht nur ben Bantoffel, sondern auch noch das Tranchiermeffer als Zeichen ihrer Bürde aufweisen kann? Es erscheint auch billig, daß die burgerliche Hausfrau, nachdem sie selber in der Ruche den Braten zubereitet, oder wenigstens bessen Rubereitung überwacht hat, nun bei Tische erst einen Augenblick die Bande in den Schof legen und etwa anwesenden lieben Gaften ein freundliches Wort widmen kann. Dabei sieht fie freudigen Bewuftseins zu, wie ber wohlgeratene Braten unter bem geschickten Meffer bes Gemahls funftgerecht in appetiterweckende Schnitte zerlegt wird. Aber wenn wir auch im allgemeinen das Amt des Tranchierens dem Hausberrn zuweisen möchten, so erscheint es doch zweckmäßig, daß auch die Hausfrau mit dem Vorschneiden des Fleisches Bescheid weiß, nicht bloß um bei gelegentlicher Abwesenheit des Hausherrn diesen vertreten zu können, sondern vor allem, weil manche Fleischwaren zu Frikassee und anderen Gerichten schon bei ber Zubereitung zerlegt werden und weil bei bestimmten Gelegenheiten oder bei bestimmtem Braten deren Zerlegung ichon in der Rüche zwedmäßig erscheint.

Merkwürdigerweise wird vielfach für das Vorschneiden der Grundsat aufgestellt, den Schnitt quer zur Richtung der Fleischfasern zu führen. Die Unzweckmäßigkeit dieses Verfahrens erhellt sogleich bei ber Betrachtung von Fleischarten, welche die Faserstruktur besonders deutlich zeigen, etwa einer Kalbskeule oder eines Suppenhuhnes oder gekochten Rindfleisches. Die nach diesem Grundsat geschnittenen Fleischscheiben haben feinen rechten Zusammenhalt und zerfallen schon beim Übertragen auf den Teller; auch kann man fie nicht aut weiter zerschneiden, sondern mit dem schärfsten Meffer nur, den Kajern entsprechend, zu unanschnlichen Stücken zerreißen, während bon Scheiben, die in der Längsrichtung der Fafern geschnitten find, fich ein Biffen in jeder gewünschten Große abschneiden läßt. Man suche fich also von vornherein über die Lage der Fleischfasern zu vergewissern und hat in der Regel in der Lage der Knochen, welche durch die betreffenden Muskeln bewegt werden, den nötigen Anhalt dazu. Wollte man aber ftets genau der Fleischfaser folgen, jo mußte das Meffer sehr oft die Richtung andern, da die Muskelgruppen vielfach in sich treuzender Richtung übereinanderliegen, und das Tranchieren wurde so zu einer anatomischen Zergliederung. Auch wurde man größere zusammenhängende und gleichmäßig aus burchgebratenen und faftigen Teilen bestehende Scheiben nur selten erhalten. Man muß also fuchen, den jeweiligen Biderftreit diefer beiden Rücksichten durch den geeig-

neten Mittelmeg auszugleichen.

Auf welche Weise dies geschehen kann, soll an einigen geeigneten Beispielen im einzelnen gezeigt werden. Es sei nur die allgemeine Bemerkung noch vorangeschickt, daß man das jedesmal auf dem Weßtahl frisch abgesogene Tranchiermesser nicht drückend bewegen darf, sondern durch das Fleisch ziehen muß, damit man eine glatte Schnittsläche ohne zerrissene Fasern erhält; ferner: daß man unter allen Umständen den Braten nur mit der Gabel halten, also auch Schenkelknochen und Geslügelbeine nicht mit den Fingern fassen darf.

Bei größeren Tierarten wird ein Hauptteil des Zerlegens schon vom Schlachter oder Wildhändler besorgt. Die dabei erzielten Stücke sind naturgemäß vor allem auf die Verkaufsfähigkeit zugeschnitten. Es würden, wenn die bestmöglichen Bratenstücke zunächst herausgeschnitten würden, vielsfach wenig brauchbare Teile übrig bleiben, man muß sich also diesem Umstande fügen. — Der englische Vraten, Roastbeef (Figur 1) wird aus der

Lendenregion des Kindes auf einer Seite der Wirbelssäuse geschnitten und enthält unter den Duersortsäßen (b) der Wirbelsaten mit längs laufenden Fasern, der am besten zunächst mit dem Tranchiermesser auf der Wirbelseite von den Knochen gelöst und dann in scheiden geschnitten wird. Sobald das Messer deim Schneiden die flachen Quersfortsäße berührt, trennt es



mit einer scharsen Wendung die Scheibe vollends vom Knochen. Oder man löst gleich den ganzen Mürbebraten ab und zerschneidet ihn für sich auf dem Teller. Darauf wendet man den Braten um und zerlegt das Fleisch der Oberseite, nachdem man es von den oberen, sogenannten Dornsfortsäßen der Wirbel gelöst, indem man mit Rücksicht auf den am Hintersende besindlichen Beckenknochen vorn (bei a) beginnt und das Messer in der aus der Figur ersichtlichen Richtung führt. Endlich löst man die Scheibe durch Fortsührung des an den Dornsortsäßen gemachten Schnittes vom Knochen. Bei einem Stück von der andern Seite der Wirbelsäuse aber wird das Messer gleich den Quersortsäßen solgend herumgeführt.

Ahnlich wie beim englischen Braten verfährt man mit dem Schweinssmürbebraten und dem Kalbsnierenbraten. Bei letterem wird zunächst die Niere ausgelöst und nach dem Borschneiden des Bratens in Scheiben geschnitten und diese zwischen die Fleischscheiben gesegt.

Braten wie Rindslende (Filet), Rinderschwanzstück und Kalbsnuß oder entsprechende Wildbraten, welche keine Knochen enthalten, sind leicht zu zerlegen; man beachte, daß das zugespitzte Ende eines Muskels der Zielpunkt der Fleischfasern zu sein pflegt; ferner daß beim Filet die

Spige troden und das stumpfe Ende mit Fett durchwachsen ift.

Eine magere Lammfeule (Figur 2) eignet sich am besten zur Orientierung über die Lage der Muskelgruppen (Fricandeaus) am hinterschenkel der Säugetiere. Man legt den Braten mit der Außenseite nach oben, trennt, während man die Gabel zwischen den Muskelgruppen sest einsetz, zunächst das unterhalb des Kniees (k) liegende trockene und sehnige Stück 1 dom Knochen und zerlegt darauf den zartesten und saftigsten Teil 2 (Nuß) von unten ansangend in der Richtung der punktierten Linien in Scheiben, indem man das Messer dis auf den Knochen sührt und hier umwendet, und so die Scheibe sossöst. Die erste trockene und braune Scheibe wird



wie überall nicht mit aufgelegt. Bei ftarkeren Reulen teilt man die gleichmäßig aufeinandergelegten Scheiben burch einen Schnitt ber Länge nach in zwei Teile. Hiernach wird das stärker ausgebratene Stud 3 zerschnitten, welches auf der Borderseite des Oberschenfels liegt, beffen tugeliger Gelenktopf in der Mitte der in der Figur angedeuteten Trennungslinie zu denken ift. Das oberhalb der letteren auf dem Bedenknochen liegende Stud 4 pfleat bei größeren Reulen nicht mit diesen abgeschnitten zu sein. borhanden ist, kann man es zwedmäßiger Weise vor dem Zerlegen der Keule mit dem in ihm enthaltenen Bedenknochen vom Suftgelenke ablösen.

Die entsprechende Zerlegung einer Kalbs- oder Wildkeule ergibt sich von selber; schwieriger ist die Zerlegung eines Schweineschinkens, da die Fettbedeckung die Übersicht erschwert. Wan wird die Muskelsgruppen aber auch hier richtig tressen, wenn man sich an mageren Keulen vorgeübt hat.

Bu achten ist aber auch noch auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung bes

Fettes auf die einzelnen Fleischschnitte.

Natürlich können auch bei einer Keule die Haupt-Fleischteile für sich abgelöst und zerlegt werden. Dies Versahren ist besonders zu empsehlen, wenn der Braten schon in der Rüche vorgeschnitten wird. Die erhaltenen Scheiben sind dabei sorgfältig der Reihe nach auf einen Teller zu legen, damit sie nachher wieder in die natürliche Lage gebracht werden können. In allen derartigen Fällen wird es zweckmäßig sein, den wieder zusammensgeschten Braten einige Augenblicke in den Bratosen zu schieden; manche übergießen ihn statt dessen mit heißer Sauce, was mir jedoch nicht gefällt; bei richtigem Zusammenlegen der Scheiben ist ein Austrochnen derselben nicht zu befürchten.

Beim Borichneiden eines Vorderichenkels (Blattes) von Ralb, Schwein oder Wild wird zunächst das etwa baran sitzende Stud bes Schulterblattes ausgelöft und bann bas Fleisch von beiden Seiten bes Schenkelknochens burch ichrag nach unten gerichtete Schnitte abgetrennt.

Ms Beispiel fleinerer Sangetierarten fei ber Safe (Fig. 3) erwähnt. Der Braten besteht aus dem Ruden und ben beiden Reulen, mahrend bie übrigen Teile zu Sasenpfeffer gebraucht zu werden pflegen. Die Muskeln des Rudens haben meift die im Braten fehlenden Borderbeine als Zielpunkt; man wird also die auf beiden Seiten der Birbelfaule liegenden, junachst burch einen Längsichnitt an jeder Seite derselben loszulösenden Fleischmaffen nicht genau senkrecht zum Rückgrat zerschneiben, sondern bas Meffer etwas in der Richtung nach vorn abweichen laffen. Dadurch bekommen die in ber Reihenfolge von vorn nach hinten abzuschneibenden Scheiben zugleich eine etwas ansehnlichere Größe und können etwas weniger bid genommen

werden. Das Schulterblatt trennt man zugleich mit der zweiten oder dritten Fleischscheibe von den Rippen los. Schließlich werden an jeder Reule die beiden Hauptfleischteile bom Schenkelknochen losgelöft und, wenn fie groß genug find, noch weiter zerteilt, auch die Filets auf der



Unterseite bes Rudens herausgeschnitten. Wird ber Braten ichon in der Rüche zerlegt, so erscheint es zweckmäßig, zunächst das jederseitige Rückenfleisch im ganzen loszulösen und nachher zu zerschneiden. Die Fleischscheiben werden bann in der richtigen Lage wieder auf das Knochengeruft gefügt, und der ganze Braten wird wieder ein wenig angewärmt, ehe er aufgetragen wird.

Bei etwas größeren Tieren, wie Reh und Sammel, bieten bie Reulen und der Rücken je einen besonderen Braten. Der lettere wird

nach denselben Grundsätzen wie der hasenrücken zerlegt.

Bei fehr kleinen Tieren bagegen wie jungen Safen und Raninchen, aber auch oft beim Ralbs-, Sammel- oder Schweins-Rippenbraten pflegt man die Knochen mit zu zerlegen. Es muß zu diesem Zweck bas Mückgrat vorher an den Zerlegungsstellen durchgeschlagen sein, auch ber Schenkelknochen, wenn die Reulen ebenfo zerlegt werden follen, ein- ober zweimal eingehauen sein. Man folgt dann mit dem Meffer bem Berlauf der Rippen, die in der Schnitte bleiben und bekommt dadurch ansehnlichere Stücke, die aber mehr auf ben Schein berechnet find und ben Gaft nötigen, auf seinem Teller noch die Anochen auszulösen.

Während in früheren Zeiten auch größere Säugetiere im ganzen gebraten wurden, ift dies heutzutage wohl nur noch beim Spanfertel (Fig. 4) 43

Davibis, Rochbuch.

im Gebrauch. Wenn der Hausherr bei Tisch selber tranchiert, schneidet er zunächst die beiden Ohren, welche als besonderer Leckerbissen gelten, mit etwas Haut ab und reicht sie galant den neben ihm sitzenden Damen, darauf treunt er den Kopf ab, bricht die Kinnladen im Gelenk heraus und

schneibet sie mit der daraussigenben Hant vollends ab, schneibet die Zunge aus, össnet dann die Hirnschafe und nimmt das Hirn heraus. Nachdem dann die Gabel in den Hals gestoßen, werden die Border- und Hinterläuse abgeschnitten und im Gelenk ausgelöst, vom Rumpf der Bauchteil jeder-



seits durch einen Längsschnitt, am besten mit der Schere, abgetrennt und ber Ruden, queruber ben Rippen solgend, in breite Stude gerlegt.

Das im ganzen gebratene Spanferkel führt uns zu den Bögeln hinüber, die auch fast stets unzerteilt gebraten werden. Während aber der Sängetierbraten mit dem Rücken nach oben aufgetischt wird, ist es beim Gestügel umgekehrt. Das meiste Fleisch ist in der kräftigen Flugmuskulatur auf der Brust vereinigt und findet an dem langen Brustbein mit seinem in der Mitte vorspringenden Kamm seinen Anhaltpunkt.

Als häusigstes Beispiel eines größeren Logelbratens sei der Gänsebraten (Fig. 5) hervorgehoben. Beim Vorschneiden werden zunächst die Keulen entsernt. Man setzt die zweizinkige Gabel sest in die Keule, so daß der Beinknochen zwischen die Zinken kommt, setzt das Messer vor der Keule ein und führt es, indem man mit dem im Fleisch verborgenen Oberschenkleknochen Fühlung behält, dis zum Hüftgelenk. In diesem wird die mittels der Gabel umgewendete Keule nun leicht ausgelöst, worauf man sie vollends



mit dem Seitenfleisch herunterschneibet. Beim Flügel fast man den Knochen ebenso mit der Gabel, löst ihn vorn aus dem Gelenk und schneibet ihn mit den daxan sich schließenden Haut und Fleischteilen los. An der Keule wird dann das Beinstück von dem eigentlichen Keulenstück im Gelenk abgeschnitten und am Beinstück das saftige Fleisch abgetrennt, während der sehnige am Knochen bleibende Kest

nicht mit aufgelegt wird. Das Bruftfleisch trennt man, indem man das Gerippe hinter der Bruft mit der Gabel hält, auf jeder Seite zunächst vom Bruftbeinkamm und schneidet es, indem man die Flügelstelle auf der einen Seite als Zielpunkt, auf der andern Seite als Ausgangspunkt nimmt,

in schrägen Scheiben, die man mit umgewendetem Messer vom Brustbein und den Rippen löst. Nachdem man Brustsseich nach Bedarf abgeschnitten, öffinet man die Bauchhöhle und nimmt die Füllung herauß, welche man, wenn sie auß Apfeln besteht, auf eine besondere Schüssel legt, während man eine Farcefüllung zerteilt um die Fleischschüssel legt. Endlich schneibet man, wenn Liebhaberei dafür vorhanden ist, den Steiß im ziemlich nah beim Ende besindlichen Gelenk durch und trennt ihn mit den daran sißenden Rückenhautteilen loß.

Ühnlich wie die Gans zerlegt man große Enten, Fasanen, Puter, Auerhühner und andere größere Bögel. Beim Puter muß sedoch die Füllung des Kropfes vor dem Zerlegen des Brustsleisches herausgenommen werden; das Beinstilch ist hier noch trockener und sehniger als bei der Gans. It das Gestügel, wie z. B. beim Fasan noch vielsach üblich, mit dem angesetzen, noch mit Federn versehenen Kopf und Hals, sowie mit den





Schwanzsedern verziert oder vielmehr verunziert, so mussen diese Teile zuvor entsernt werden. Auch das Umbinden der Keulenknochen mit einer Papiermanschette will mir hier ebensowenig wie bei Säugetierkeulen gefallen.

Kleineres Geflügel, wie Hühner (Fig. 6a), Kapaunen, Hafelhühner und junge Enten werden zerlegt, indem man zunächst die Keulen wie bei der Gans loslöst; an den wie dort vorn ausgelösten Flügeln läßt man aber einen dis zur Arustspie nach hinten verlaufenden Fleischstreisen. Den übrig bleibenden mittleren Teil der Brust trennt man jederseits mit der Schere von den Kippen. Die auf diese Weise erhaltenen fünf Stücke (Fig. 6 b) können, wenn das Geslügel groß genug ist, auf die in der Figur angegebenen Weise weiter zerteilt werden. Diese Zerlegung des Geslügels macht sich besonders elegant, wenn man sie nicht aus dem Teller vornimmt, sondern indem man den Braten auf der durch den Kücken gespießten Gabel hält, was aber leichtlösliche oder bereits mit der Schere durchschnittene Gesenke vorausset, wenn es nicht zu einem Wißerfolg führen soll.

Schnepfen, Rebhühner und Tauben werden der Länge nach halbiert; Krammetsvögel und Wachteln bleiben ganz.

Beim Vorschneiben der Fische wird besonders viel gesündigt, indem ohne jede Rücksicht auf den Knochenbau der Körper meist querüber durchschnitten wird. Es werden bei diesem Versahren die starken Hauptgräten (Dornsorssäße) teilweise durchschnitten, also vom Rückgrat getrennt, und können so, wenn nicht große Achtsankeit beim Essen herrscht, leicht mit verschluckt werden und zu Erstickungsanfällen oder Verwundungen der Verdauungsorgane führen. Da man nun aber diese Achtsankeit nicht überall, zumal nicht bei Kindern voraussetzen darf, ist es besser oder wäre vielmehr eigentlich selbstverständlich, diese Möglichkeit durch vernünftiges Zerlegen auszusschließen.

Das Vorschneiden der Fische sei hier an dem Beispiel des Sandart (Fig. 7) erläutert. Man zieht zunächst die Flossen mit mäßigem Zug, damit die Gräten, an denen sie sitzen (Flossenträger), mit herausgehen aus dem



Körper. Die Rückenflossen, die Afterflosse und die rechte Bauchflosse sind mit den Trägern an der Stelle gezeichnet, wo sie herausgezogen wurden. Ebenso wird auch die mit + bezeichnete rechte Bruftflosse und nach dem Umdrehen des Fisches die linke Bauch- und Bruftflosse entfernt. Es wird dann zunächst der Ropf hart hinter dem Riemendeckel von der Wirbelfaule abgeschnitten. Derselbe wird nicht mit aufgelegt, es sei benn, daß sich ausdrücklich Liebhaber dafür melden. Hierauf trennt man Rumpf und Schwanz. indem man das Meffer vor der Afterflosse bei A einsetz und, mit dem borderen unteren Dornfortsat Fühlung behaltend, bis zur Birbelfaule durchführt, diese durchschneidet und, den oberen Dornfortsätzen folgend, den Schnitt zu Ende führt. Dann übersieht man leicht, in wie viel Teile, je nach der Größe des Fisches Rumpf und Schwanzstück zu zerlegen find. Dies geschieht in derselben Beise wie beim erften Schnitt, nur bag man im Rumpfe feine unteren Dornfortfage hat, fondern nach beiden Seiten vorspringende rippenartige Fortsähe, welche die Bauchhöhle überwölben. Die einzelnen Stücke werden von jedem Teilnehmer des Mahles in der Beise weiter zerlegt, daß man die Gabel auf bem Rudgrat, wo sich am Schwanz wie am Numpf eine natürliche Teilungslinie ber Muskeln befindet, einsetz und das Fleisch nach oben und unten mit dem Messer abschiebt, worauf man auf der andern Seite ebenso verfährt.

Ich habe hier den Gebrauch des Meffers als felbstverftandlich erwähnt, da ohne ein solches ein naturgemäßes Zerlegen nicht möglich ift. Die vielfach noch als fein geltende Mode, die Stücke auf dem Teller mit einem Stud Brot ju halten und mit ber Gabel ju zerlegen, ift überaus unschön und auch widersinnig, da der ganze Fisch ja doch schon mit dem Messer zerlegt ift. Salt man bas Siahlmeffer aber nicht für geeignet, ben Fisch zu berühren, fo fann man den ganzen Fijch auch mit einem filbernen Messer ober einem solchen aus Stahlbronze vorschneiden, indem man nach Entfernung der Flossen einen leichten Ginschnitt vom Robf bis zur Schwanzflosse in der oben erwähnten Trennungslinie macht, die Gabel in diefer Linie auf das Rückgrat stemmt und das Fleisch wie vorhin bei der Zerlegung der einzelnen Stücke nach oben und unten mit dem Fischmesser herunterichiebt. Dies Verfahren ift zudem dadurch empfehlenswert, daß die gröberen Gräten überhaupt nicht mit auf die Teller der Speisenden gelangen, wodurch für Kinder noch größere Sicherheit geboten wird. Auf Diefe Weise werden die Lachsfische vollständig entgrätet, ba auch die ftarten, quer das Fleisch durchsebenden Graten gurudbleiben. Bei anderen Fischen enthalten die Fleischstücke allerdings noch die kleinen dunnen gespaltenen Fleischgräten, welche, indem man bas Fleisch auf dem Teller instematisch nach und nach zerpflückt, in Buscheln zwischen den Rieischblättern herausgezogen werben konnen. Wenn die Eltern ihre Rleinen, sobald diese selbständig effen, dazu anlernen, konnen fie mit Seelenrube Kisch effen, mahrend sonst vielleicht das Fischmahl eine Zeit der beimlichen Angst ober offenbaren Anfregung war, und deshalb Fisch nicht so oft gegessen wurde, wie er es thatsächlich verdient.

# VII. Von den Unordnungen zu einer größeren Gesellschaft.

Ein großes Festmahl ift der Prüfstein für die Tüchtigkeit einer Sausfrau. Zwar wird sie, was zu ihrer Entlaftung nur anzuraten ist, manches von dem, was fie fonft felbst auszuführen ober wenigstens zu überwachen gewohnt ift, der Bedienung überlaffen, vor allem die Thätigkeit am Berde am Tage ber Gesellschaft selber vollständig meiden, um ohne Erhikung ober Erschöpfung, frisch und fröhlich ben Gaften entgegentreten zu können. Dennoch hat sie Gelegenheit genug, ihre Kochkunst in das rechte Licht zu ftellen, nicht nur durch Vorführung des mannigfachen Eingemachten, sondern auch burch manche Speisen, wie Salate, Mahonnaisen, falte fuge Speisen, die sie recht aut am Tage vorher bereiten kann. Rugleich wird sie durch solches Vorarbeiten, wozu auch das Pupen des Silbergeschirres und das . Nachsehen und Bereitstellen aller zu gebrauchenden Gerate, sowie das Rurichten und Spiden ber Braten gehört, für ben Tag ber Gesellschaft Muße und Frendigfeit gewinnen zu einer feinen Anordnung der Tafel und zur forgfältigen Instruktion der Bedienung. Dieses umsichtige Walten ber Hausfrau wird dem kundigen Auge ebenso wenig verborgen bleiben, wie ber feine Geschmad, der sich in der Aufstellung der Menus zeigt, worüber im folgenden Abschnitt das nötige nachzusehen ift. Bon einem Ausräumen ober Umordnen der Zimmer habe ich bei den Borarbeiten nicht geredet, benn ich halte dafür, daß die Bahl der Gafte nicht größer genommen werden foll, als daß das Efzimmer bequent ausreicht. Es widerspricht der sonstigen Fürsorge für das Behagen lieber Gafte, wenn man fie in einem Raume unterbringt, dem man die anderweitige Bestimmung und die staltgefundene Umordnung für die Zwecke ber Gesellschaft ansicht, ebenso aber auch ist im Egzimmer ein bichtes Zusammenpferchen nichts weniger als stimmungmachend. Für jeden Gaft find 60-70 cm breit Raum zu rechnen und Die Breite der Tafel ift so zu bemessen, daß der Mittelraum amischen den Gebecken zur bequemen Aufstellung aller zur Verzierung bienenden Teile Gelegenheit gibt. 100-110 cm Tischbreite werden bagu ausreichen; eine größere Breite wurde der leichten Berftundigung mit den gegenüber fitenden Bersonen hinderlich fein.

Schon das Tischtuch (das der Schalldämpfung wegen mit einer Friesbecke zu unterlegen ist) bildet, da bunte Farben nicht mehr wie früher verpönt sind, einen Teil der Ausschmückung der Tasel, zumal wenn es an den Enden zu zierlichen Fächersalten aufgerasst wird. Die beliebte Bervollständigung der Tischdecke durch gestickte Tischläuser kommt indessen gerade bei größeren Sisen wegen der mannigsaltigen darausstehenden Teile weniger als sonst zur Geltung. Außer dem hohen, den Mittelpunkt der Tasel als den Ehrenplat besonders hervorhebenden Aussatz für Früchte und Süßigkeiten, der gerade wegen seiner Höhe auch noch durch einen reichen Blumenstrauß gekrönt sein kann, sollten Sträuße in Basen möglichst ver-

mieden werden, da sie in Gesichtshöhe der Gaste deren Berbindung erschweren. Dagegen find die niedrigen schmalen Glasbehälter mit Blumenfüllung vorzüglich geeignet, ben Raum zwischen ben Schuffeln und Raraffen anmutig und ohne Behinderung der Gafte auszufüllen. Alle mit besonderer Runft aufgeputten kalten Gerichte, ebenjo eingemachte Früchte in Rriftallschalen können zur Berzierung ber Tafel mit verwandt werden und werden zu diesem Zweck ftets wieder herangeholt werden, wenn auch die wechselnde Mode sie zeitweilig von der Tafel verbannt. Wenn allerdings der Raum auf der Tafel knapp ift, stehen sie besser abseits auf dem Buffett, bis ihre Beit gekommen ift. Ebenso sind die gum Bechseln bestimmten Teller, wie auch Meffer und Gabeln, auf einem besonderen Tisch bereit zu stellen. Auf die Tafel kommt für jede Person nur ein großer und links baneben ein fleiner flacher Teller, erfterer mit daraufliegendem, nicht gefalteten (zum sierlichen Falten müßten die Tücher angefeuchtet werden) Mundtuch, auf welchem wieder die, wenn möglich durch Malerei verzierte oder durch humoriftische Spruche belebte Tischkarte, nebst einem Straugchen, ihren Plat findet. Rechts neben dem Teller liegt auf dem Mefferbankchen, dem Teller zunächst, die Gabel, daneben das Meffer, mit der Schneide dem Teller gugekehrt, schräg über beiden der Suppenlöffel. Der Kompottlöffel und das Brotmesserchen befinden sich oberhalb des Tellers. — Der Wein wird in Aristallfaraffen auf die Tafel gesetzt. Nur wenn etwa zum Braten besonders außerlesene andere Sorten oder Schaumwein gegeben werden sollen, läßt man diese in den Driginal-Flaschen heranbringen; oder, wenn bei gang feinen Diners ju jedem Gang ein besonderer Bein getrunken wird, kommt überhaupt keine Flasche auf den Tisch, sondern wird das Einschenken von der Bedienung besorgt. Da diese auch den etwa zur Suppe gegebenen Portwein oder Madeira, in kleinen Gläsern einschenkt, herumreicht, und beim Bechsel ber Beinsorte auch das Wechseln der Gläser besorgt, kommt nur ein Glas, oder wenn nicht gewechselt wird, ein Rot- und ein Weißweinglas neben das Gedeck. — Bafferkaraffen, im letten Augenblick frisch gefüllt, und eine Anzahl Glafer find auf dem Buffett bereit zu halten. Gefäße für DI oder Essig kommen überhaupt nicht auf den Tisch, da deren Benutung boch nur einer Beleidigung der Hausfrau gleichkäme. Nur Salz und allenfalls Pfeffer ift nachzunehmen gestattet. Damit dies aber ohne Aufsehen geschehen tann, ift mindestens für je zwei Gebede ein zierliches Salgnapfchen aufzustellen. - Bum Unrichten ber Suppe und zum Berlegen bes Fleisches (fiehe Abichnitt VI) ift ein besonderes Tischen von sonftigen Geräten frei gu halten. - Der Raffee wird nach Aufhebung ber Tafel ben Damen im Rebengimmer gereicht, mabrend ben im Eggimmer gurudbleibenden Berren neben bem Raffee ein Gläschen Marastino oder Curaçao angeboten wird, und Cigarren herumgereicht werben.

# VIII. Die Speisenfolge.

Obwohl die Herausgeberin einer überreichen Ausstattung des Speisezettels keineswegs das Wort reden möchte, so hält sie es doch für zwecksmäßig, zur Orientierung über den gegenwärtig in Deutschland herrschenden Gebrauch in Bezug auf die Folge der Speisen von einem möglichst vollskäns

bigen Festmahl, etwa einem Hochzeitsschmaus, auszugehen.

Eine allgemeine Regel ift, daß, so groß auch die Speisekarte ift, kein Gericht an das andere erinnern, insbesondere dieselbe Fleischart nicht in zwei Gerichten vorkommen darf. Ich bemerke noch, um Frrtümer bei Ansfängerinnen zu vermeiden, daß die Speisenfolge in Deutschland sich im wesentlichen nach dem französischen Gebrauch richtet, daß aber die in dem Folgenden als zweckmäßig gewählten deutschen Ausdrücke sich nicht mit den entsprechenden französischen decken. Insbesondere sind zu beachten: Hors d'œuvre — "Eingangs-Gericht", Relevé — "Vorspeise", Entrée — "Wittel-Gericht", Entremet — "Süße Speise".

Bei allen Anderungen, welchen die Speisenfolge nach der mit der Zeit wechselnden Mode unterworsen wurde, hat die Euppe in Deutschland ihre Stelle als erster Gang unbedingt und, wie mir scheint, mit Recht bewahrt. Selbstwerständlich sind bei einer großen Mahlzeit nur leichte Suppen zulässig, welche den Magen anregen, ohne ihn zu beschweren: eine klare Bouillonsuppe oder eine gebundene Hührersuppe eignen sich immer am besten. Vor der Suppe werden höchstens Austern gereicht und zwar ge-

öffnet und mit beigelegten Citronenscheiben.

Nach der Suppe solgen die Eingangsgerichte, kleine, mäßig pikante Schüsseln, welche nur dem Gaumen schmeicheln, aber durchaus nicht den Magen sättigen, sondern ihn nur auf die nachfolgenden Hauptspeisen vorbereiten sollen. Dies gelangt auch dadurch zum Ausdruck, daß deren mehrere zugleich ausgetischt werden und zwar wenigktens ein warmes und ein kaltes Gericht. Als Eingangsgerichte eignen sich besonders die kleinen Pastetchen, Ragouts, Fleischsalate, pikante Schnittchen und andere derartige Gerichte, welche bei den Rezepten als Eingangsgerichte ausdrücklich hervorzgehoben sind.

Mit der Borfpeise gelangen wir ju ben Sauptgerichten der Mahlgeit; boch find hier zunächst nur leichtere Fleischspeisen wie gedämpstes Geflügel

zu geben und vor allem die Fische beliebt.

Das Mittelgericht stellt den Höhepunkt der Mahlzeit dar und besteht demgemäß aus den zusammengesetztesten und seinsten Gerichten, in welchen die Kochkunst ihre höchsten Triumphe seiert und die entsprechend auch in besonders sorgfältiger Ausschmückung zu erscheinen haben. Es kann durch eine warme oder eine kalte Fleischspeise dargestellt werden, oder bei besonders üppigen Festmählern aus beiden bestehen. Das vorangehende warme Mittelgericht kann durch seine Kagouts oder Pasteten, gefülltes Gestügel, Salmis, Gratins u. s. w. gebildet werden, einsacher auch durch

Roteletts, Geflügelbruftden ober Burftden, welche mit dazu paffenden Gemufen ober Burees gereicht werden. Als kaltes Mittelgericht wählt man falte Bafteten, Galantinen, Gulzen ober Mayonnaifen.

Bor dem nun folgenden Braten werden nach alterer Gitte gumeilen noch warme Budbings eingeschoben. - Werden mehrere Braten gegeben, so fommt Schlachtfleisch bor bem Bilbbraten. Reben bem Braten werben Salate gereicht; die früher gebräuchlichen Rompotte find jest fast gang verbannt, werden aber, da die wechselnde Mode den natürlichen Geschmad nie dauernd unterdruden fann, ihre Stelle beim Geflügel- und Wildbraten immer Lehaupten.

Nach dem Braten folgt der Gemüsegang, zu welchem nur leichte Gemufe ohne Beilage gewählt werden. Schwerere Gemufe, Bilze und Sulfenfrüchte außer jungen Erbien und grünen Bohnen wurden an diefer Stelle durchaus nicht angebracht sein.

Als füße Speije oder Radipeije mahlt man einen Auflauf oder warmen Budding oder eine kalte Speife, Budding, Creme oder Gallert oder auch Eis; will man mehr thun, gibt man auch zwei von diesen hauptarten. Statt des kalten Puddings kann auch Torte genommen werden; diese aber nach Eis zu geben, halte ich für einen groben Fehler, wie ich auch vorziehe, den Rafe dem Eis noch vorangehen zu laffen.

Im übrigen machen Raje, Früchte und Gugigfeiten den Schluß, von benen der erstere, in mehreren Arten vertreten, von Herren bevorzugt zu werben pflegt, welche ben Gaumen gern wieder für Bein empfänglich machen, während die Damen sich lieber dem fleinen Raschwerk sowie den eingemachten, kandierten oder frischen Früchten zuwenden.

Für einfachere Gefellschaftseffen wird man unter Beibehaltung ber Reihenfolge burch Weglaffung einzelner Gange leicht paffende Menus zusammenstellen, wenn man dabei auf möglichste Mannigfaltigkeit bedacht ist. So wird man beispielsweise, wenn man nur ein kaltes Eingangsgericht gibt, bon den Mittelgerichten das warme auswählen. Es ift aber durchaus nicht nötig, daß man bei dieser Bereinfachung die Speisenfolge ber gewöhnlichen Gafthofsküche: "Suppe, Fisch (bezügl. Suppenfleisch), Gemuse mit Beilage. Braten, Pudding" als Norm festhält. Man kann ebensogut eines der Hauptgerichte, g. B. das Mittelgericht, weglassen und dafür nach ber Suppe ein Eingangsgericht und etwa noch nach dem Braten einen Gemufegang geben. Gelbft der Bratengang tann fehlen, wenn etwa bei fijch= oder frebshaltigem Eingangsgericht der Fisch durch Geflügel ersett ift und eine fättigende Paftete folgt.

Beffer als durch alle Auseinandersetzungen wird man aus Beispielen lernen, ben Speisezettel für die jeweilige Gelegenheit zwedmäßig aufgustellen. Wir geben daber in dem folgenden eine Angahl Menus, wie fie

für die verschiedenen Sahreszeiten paffend erscheinen.

# Speisezettel

Gesellschaftsessen, frühstück, Mittag- und Ubendessen, sowie für Büffett.

#### Januar.

Rüchenkalender. Reh-, Rot- und Damwild, Rentier, Sasen, Wildschwein (Frischling), Auer-, Birt- und Haselwild, Fasan, Schneehuhn, Steinhuhn, Wildente, Rapaun, Buter, Poularde, Taube, Ente, Gans, Suhn. -Artischoden, Blumenkohl, Broccoli, Cardone, Rohlrüben, Mohrrüben, Endivien, Stedrüben, Zwiebeln, Braun- und Grunfohl, Rosenfohl, Rottohl, Knollen-Bieft, Sellerie, Schwarzwurzeln, Teltower Rüben, Truffeln. — Austern, hummer, Kaviar, Aal, Barich, Secht, Rabeljau, Karpfen, Salm, Schellfisch, Schleie, Seezunge, Zander, Steinbutt, Quappe, Barbe, Dorsch, Stor.

#### Mittagessen.

Fleischbrühe mit Eiergelee. Lachs mit holländischer Sauce. Teltower Rübchen; Saucissen. Hafenbraten; Selleriefalat; Apfelbrei. Welfenpudding.

Fleischbrühe mit Schwammklößchen. Illuftrierte Gurken. Rosenkohl mit Ochsenzunge. Gebratene Poularde; Birnenkompott; Endiviensalat. Leipziger Punschauflauf.

3.

Prinzessinsuppe. Sandart mit Kräutersauce. Schwarzwurzeln; Wiener Schnitzel. Farcepastete, Trüffelfauce. Rehbraten; Salat; Kompott. Mandelfulz.

Kaviarbrötchen. Ochsenschwanzsuppe. Schleie mit Buttersauce. Rindslende in Madeirasauce. Gänseleber in Gallert. Gebratener Kalbsrücken; Kompott; feiner Kartoffelsalat. Anollenziest mit frischer Butter. Schotoladecreme. Räsestangen.

5.

Fleischbrühe mit Reisberg und Parmesanfäse. Römische Pastetchen. Schellfisch mit feinen Kräutern. Brauner Rohl mit Kastanien: aeräucherte Schweinsrippen. Frikassee von Zunge mit Blätterteig. Hummermanonnaise. Gebratener Buter; Apfelfompott. Weinsulz in Eierform. Raseröhrchen.

ß

Königinsuppe. Austern in Muscheln. Karpsen nach polnischer Art. Kerbelrübchen; Kalbsschnizel. Sturzpastete mit Maccaroni und Kindslende.

Gebratene Kalbskeule; Eingemachtes; flandrischer Salat.

Reispudding mit Parifer Sauce. Neffelroder Eis. Nachtisch.

7.

Austern. Kraftsuppe.

Steinbutt mit holländischer Sance. Rinderfilet à la Financière mit einem feinen Ragout von Kalbsmilch und Hahnenkämmen.

Rosentohl. Gefüllte Kalbsröllchen. Fasanenpastete mit Fleischsulz. Gebratener Rehrücken mit Johannis-

beergelee. Frische Trüffeln.

Formeis. Torte. Dessert.

8.

Braune Kraftsuppe.
Krusteln von Kalbsmilch.
Tespickter Hecht.
Vlumenkohl mit Eiersauce; geräucherte Gänsebrust.
Leberpudding mit Kapernsauce.
Talantine von Puter.
Tebratene Hirschkeule; Salat, Kompott.
Umbrosia. Kleines Bacwerk.

#### Frühftück.

.

Bouillon in Tassen. Austern mit Citronen. Fasan auf Sauerkraut. Bickelsteinersleisch.

Sachertorte. Nachtisch.

Gebratene Hühner. Citronencreme. Butter und Käse.

2.

Kraftbrühe in Tassen.
Blätterteigpastetchen mit Trüffelfüllung.
Gänseleberpastetc.
Fricandeaus auf Jägerart; Selleriesalat, Buntes Kompott.
Baden-Baden-Pudding.
Käsestangen.

3.

Sühnerbrühe in Tassen.
Kalte Farcepastete, Cumberlandsauce.
Kaltes Koastbeef mit Kemouladensauce.
Berschiedene Wurstsorten; Gurken.
Schinken; gefüllter Schweinskopf; Kauchsleisch.
Brot, Butter, Käse.
Prottorte. Eispudding. Obst.

#### Abendeffen.

1

Bonillon in Tassen.
Sarbellenschnittchen.
Seezungenrollen mit Champignonragout.
Gebackener Blumenkohl; roher Schinken.
Gebratener Kapaun; Salat, Kompott.
Windbeutel mit Schlagsahne.
Obst und Nachtisch.

2

Austern.
Bouillon in Tassen.
Eänseleberpastete.
Büchsenspargel; Zungenschnittchen.
Gebratener Rehziemer; Salat, Kompott.
Nesselver und Käse.

3.

Bouillon; Markschnitten. Gefüllte Eier. Mahonnaise von Hühnern.

Züricher Fleischkloß, Remouladen-

Kalter Kalbsbraten; Kartoffelsalat. Ananascreme. Käsestangen. Rachtisch.

4.

Blätterteigpastetchen mit feinem Rasgout.

Rühreier auf feine Art. Kalbsrollen in Gallert, Tartaren-

fauce. Kalter Schweineschinken; Endiviens salat.

halat. Fasanenpastete. Sulz von Danziger Goldwasser. Käsestangen. Obst.

#### Büffett.

Ĺ.

Bouillon, Thee. Sorbet. Mayonnaise von Salm. Fleischsalat, feingeschnittener rober Schinken, abgekochter Schinken.

Rauchsteisch, Schlackwurft, Leberwurft, Truffelwurft, Wilbschweinskopf, geräucherte Gänsebruft, Nal, in Gelee, Hasenbastete.

Kalter Fleischpudding.

Butterbrot, feiner Käse. Kalter Pudding jeder Art, Cremes, Gelee.

Eispudding nach Nesselrobe mit Schlagsahne.

Torte. Rleines Deffert. Früchte.

2

Bouillon von verschiedener Art in Tassen. Kapaun in Gelee.

Mahonnaise von Hühnern. Feiner Heringssalat. Hummersalat, Sardellensalat. Kalter Braten jeder Art.

Butterbrot, abgekochter Schinken. Biktoriapudding.

Creme, Beinsulz. Apfelsineneis.

Torte. Rleines Deffert. Früchte.

#### Februar.

Küchenkalender. Rehs, Kots und Damwild, Auers, Birks und Fasanenshähne, Wildenten, Hamburger Kücken, Kapaun, Poularde, Puter. — Artisschoften, Blumenkohl, Brauns und Grünkohl, Kosenkohl, Kotkohl, Knollens Piest, Spinat, Schwarzwurzeln, Teltower Küben. — Austern, Hummer, Kaviar, Nal, Barsch, Forelle, Hecht, Kabeljau, Karpfen, Salm, Schellfisch, Schleie, Seezunge, Steinbutt, Zander.

#### Mittagessen.

1.

Kalbsteischsuppe.
Setzeier, gebackene.
Mischgericht von Karpfen und Aal.
Gebratener Fasan; Brunnenkresse,
Aprikosen.
Weincreme.
Butter und Käse.

2.

Linsenbreisuppe.
Arusteln von Kalbsniere.
Steinbutt mit Buttersauce.
Gefüllte Kalbsbrust;
Salat, Kompott.
Artischocken mit Erbsen.

Artischocken mit Erbsen. Sulz von Fruchtsaft. Käsestangen. 3.

Middersuppe.

Karpfen mit Meerrettich.

Blumenkohl auf englische Art; Pökelsgunge.

Schinken in Burgunder.

Gebratene Poularden; Salat, Kompott.

Schokoladeauflauf.

Butter und Käse. Nachtisch.

4.

Auftern.

Jussuppe.

Fander mit Feinschmedersauce. Rindstende mit Maccaroni und verschiedenen Gemüsen.

Gebratene Birkhühner; Endivienjalat, Apfel mit Gelee.

Büchscnerbsen auf englische Art mit frischer Butter.

Prinzregentenpudding mit Aumsauce. Butter und Käse. Nachtisch.

5.

Schildkrötensuppe (Falsche).
Semmelpastetchen.
Hechtfrikasse.
Sauerkraut mit Würstchen.
Kalte Pastete von Wildgeslügel.
Gebratene Rehkeule; Salat, Kompott.
Haustörtchen; Fruchtmarmelade.
Käsestangen.
Banilleeis. Nachtisch.

6.

Weiße Bouillon mit Hühnerklößchen.
Spargelbrötchen.
Gefüllter Schellfisch.
Kotkraut; Beefsteak in Kästen.
Gebratene Kaldskeule; Prünellen,
Kartoffelsalat.
Weinsulz mit Früchten.
Butter und Käse.
Wiener Torte. Obst.

7.

Grünkornsuppe. Sardellensalat.

Schwarzwurzeln mit holländischer Sauce; Kalbsleber.

Hammelcarree mit Tomatensauce.

Hummer-Mayonnaise.

Gebratene Tauben; Blumenkohlsalat, Kompott.

Fürst=Pückler=Eis. Apfelsinenkörbchen.

Raferöhrchen. Nachtisch.

8.

Braune Kraftsuppe mit allerlei Gemüsen.

Blätterteigpastetchen.

Gebackener Hecht mit Kapern.

Büchsenspargel mit Buttersauce; Gänsebrust.

Pastete von Rehfricandeaus mit Trüffelsauce.

Römischer Punsch.

Gebratener Buter; Salat, Kompott. Diplomatenpudding, Weinsauce.

Butter und Käse. Torte. Obst. Konfekt.

#### Brühffück.

1.

Rlare Wildbretbrülse in Tassen. Trüffelpastetchen. Fische und Fleischsalat. Rosenkohl; kleine Schnigel. Rindslende mit Kartosseln. Apfelcharlotte. Butter und Käse.

2.

Bouillon in Tassen. Caviarbrötchen. Minutensleisch; Kartosselbällchen. Gebackener Schinken mit Burgundersauce. Punschtorte. Brennende Kastanien. Käsestangen. Obst.

3.

Rasbskopfsülze mit Teufelssauce. Ralter Filetbraten; Endiviensalat. Gekochter ganzer Schinken mit ganzen gefüllten Eiern umstellt. Hummers ober Fischmahonnaise. Ganze gefüllte Apfel. Genfer Torte. Butter und Käse.

#### Abendeffen.

1.

Bouillon in Tassen. Hecht mit Eiersauce. Artischockengemüse; Kalberippchen. Hasenbraten; Apselbrei. Apfelsinencreme. Käjestangen. Nachtisch.

2.

Hühnerbouillon in Tassen. Hühnerpastetchen mit Krebssauce. Janderschnitten mit Remouladenssauce. Gefüllte Kalbskeule; Salat. Stangenspargel mit Butter. Gestürzte Üpsel. Butter und Käse.

3.

Bouillon in Tassen.
Pastetchen.
Sülze mit Remoulabensauce.
Kalte Kalböröllchen; Kartosselsatat.
Corned-Bees. Pökelzunge.
Fleischsalat. Bunter Salat.
Verschiebenes Kompott.
Keisgelee.
Butter und Käse.
Nachtisch.

4.

Bouillon.
Kaviar mit Blini.
Kalte Farcepastete.
Kapaun in Gallert.
Schinkenröllchen mit Sarbellenstreisen.
Garneelensalat.
Radieschen. Kresse.
Upfelkompott.
Schokoladepubding.

#### Büffett.

1

Bouillon, Mince-pie (englische Pastetschen). Gefüllte Hühner in Gelee, Hechtsalat. Bœuf-Royal, Aalroulabe, Koulabe von Rindsleisch, Butterbrot, Ochsenzunge.

Eingesalzenes und gekochtes Rindfleisch von der Brustspize.

Puterbraten **alt.** 

Creme von Himbeer- und Johannisbeersaft.

Gelee mit eingelegten Früchten. Ananas-Eis.

Torte. Nachtisch. Früchte.

2.

Bouillon in Tassen.
Kaviar, Fasan in Gelee, Gänseleberpastete, Hummer in Gelee, mit
Mahonnaisensauce, Fischsalat, feine
Sülzen.
Kleine Fleischpolster, Wildschweinsleisch in Gelee oder Rippen vom
zahmen Schwein.

Butterbrot, kalter Braten. Himbeercreme, Schokoladecreme. Banilleeis.

Torte. Nachtisch und Früchte.

#### März.

Küchenkalender. Auer, Birk- und Fasanenhähne, Schnepsen, Bekassinen, Wildente, Kapaun, Hamburger Kücken, Boularde, Puter, Taube. — Blumenstohl, Morcheln, Rosentohl, Anollensziest, Brunnenkresse, Schwarzwurzeln, Spinat, Sprossenkohl. — Austern, Kaviar, Langusten, Aal, Forelle, Kabeljau, Karpsen, Salm, Schellsich, Schleie, Schollen, Seezunge, Steinbutt.

#### Mittageffen.

1

Helle Fleischbrühe mit Geflügelklöß= chen.

Raviarbrötchen.

Bander mit holländischer Sauce. Knollenziest mit Bechamelsauce; Eskalopes.

Schinken in Burgunder.

Kraftsuppe mit Nudeln.

Gebratener Kalbsrücken; Salat, Kompott.

Sahneschaum mit Ananas. Butter und Käse. Nachtisch.

2

Rleine Fleischpafteten. Kinderbruft mit Senfsauce. Büchsenbohnen mit Schinken und Gänsebruft. Kalbskeulenstück. Salat von Kresse. Auflauf. Torte.

3.

Bouillon mit Griesklößchen. Krusteln von Kalbsmilch. Gespicktes Rinderfilet. Rotkohl mit Schnizel. Puter. Baisers mit Schlagsahne. Käse. Nachtisch.

4.

Branne Fleischbrühe mit verlorenen Giern. Tallegrandpafteten.

Lachs mit Austernsauce.

Rindslende mit allerlei Gemüsen (à la Jardinière). Hunumer-Mahonnaise. Gebratene Hamburger Kücken; Salat, Kompott. Weinsulz mit Früchten. Käsestangen. Nachtisch.

5.

Kraftsuppe mit frischen Kräutern. Steinbutt mit Buttersauce. Roastbeef. Gemischtes Ragout mit Reisrand. Stangenspargel mit feinen Klops. Kalbörüden; Birkhühner. Eis von Citronen. Nachtisch.

6.

Austern.
Klare weiße Bouillon mit Fleischklößchen; braune Bouillon.
Bielefelder Fleischalat.
Boeuf blanc mit Madeirasauce.
Feines Frikassee von Tauben mit Midderklößchen und Champignons.
Büchsenspargel mit geräuchertem Lachs; Morcheln.
Bildenten; Hammelrücken.
Soufflée au Riz.
Himbeereis. Torte. Nachtisch.

7.

Königinsuppe. Kraftomelette. Seezungen auf Bremer Art. Spinat mit Seheiern, Semmelbreiecken; Schinkensteaks. Mailänder Kinderbraten; Salat, Kompott. Englischer Kastanienpubbing, Weinsauce. Käseröhrchen. Ananastranz. Nachtisch.

8

Kraftsuppe mit Fleischklößchen. Kleine Stürzpastetchen. Zander mit Austernsauce. Endiviengemüse; Hammelfoteletten. Kindslende mit Trüsselsauce. Kökelzunge in Fleischgallert. Eebratene Kapaunen; Salat, Kompott. Sultancreme. Butter und Käse. Keistorte. Nachtisch.

#### Frühffück.

1.

Fleischbrühe. Käseschnittchen. Beefsteak à la tartare. Kalbsmilchragout mit Reisrand. Gebratene Kalbsnuß; Salat, Kompott. Charlotte Russe. Käse. Nachtisch.

2.

Bouillon. Bunté Brötchen. Steinbutt mit Travemünder Sauce. Polnischer Salat. Schwarzwurzelgemüse; Kalbsrippschen. Gebratene Poularde; Brunnenkresse. Tassenspeise. Butter und Käse. Nachtisch.

3.

Stettiner Sarbellenschnittchen. Russischer Salat. Kalte glasierte Kalbökeule; Selleriesalat. Nal in Gallert. Gekochter Schinken; Zunge. Butter und Käse. Standpudding mit Makronen. Torte. Nachtisch.

#### Abendeffen.

1.

Kaviar.
Bouillon in Tassen.
Kheinsalm mit Kräutersauce oder
Butter.
Erbsen mit Hökelzunge.
Kussischer Salat.
Boularde; Rompott.
Wein und Chanpagnersulz.
Brirsicheis. Torte. Nachtisch.

2.

Braune Fleischbrühe in Taffen.

Gespickter Karpsen mit Sarbellensauce. Junge Wachsbohnen (Büchsen-); Saucissen. Gebratener Hirschrücken; Salat, Kompott.

3.

Schweizer Creme. Nachtisch.

Rührei in Muscheln. Mikadosalat. Gemischte Sülze mit Kemouladensauce. Sardinen in Öl. Kalter Kapaun in Fleischsulz. Schinkenroulade. Kauchsleisch. Eingemachte Früchte. Kassecreme.

#### Büffett.

Räsestangen. Nachtisch.

Bouillon in Tassen, Thee. . Kleine Fleischpastetchen, Sarbellenpastetchen, Kaviar. Ralbfleischröllchen in Gallert. Pregtopf mit Gelee, Gangebruft. Salm in Belee, Trüffellebermurft. Hühnermayonnaise in Gallertring. Sarbellenschnittchen mit gehackten Giern, Butterbrot, Rafe, Apfelfinen und Apfelfalat.

Viktoriapudding. Citronengelee, Schweizer Standpudding, Ananasgelee. Gemischtes Gis. Torte. Nachtisch und Früchte.

#### April.

Rudentalender. Auer-, Birt- und Fasanenhähne, Schnepfen, Bekaffinen, junge Sühner, Ganse und Enten, Boularden, Tauben. - Blumenfohl. Erbsen, Meerkohl, Morcheln, Spargel, Salat, Radieschen, Rhabarber, Spinat, Sproffentohl, junge Kartoffeln. — Auftern, Kaviar, Hummer, Garneelen, Nal, Forelle, Salm, Schellfisch, Schleie, Seezunge, Steinbutt.

#### Mittagellen.

Französische Supne. Schellfisch mit Senf und Butter und Rartoffeln. Erbsen mit Wiener Schnitzel. Roaftbeef. Rhabarberkompott. Omelette soufflée.

Rapiar. Braune Bouillon mit Marklößen. Rinderfilet à la Jardinière. Teltower Rüben mit Rauchfleisch. Masthuhn. Mandelfulz mit Fruchtsauce. Nachtisch.

Ralbfleischpastetchen. Forelle mit harter Butter und jungen Rartoffeln.

. Blumenkohl mit gebratener Kalbs= milch.

Buterbraten.

Grünkornsubbe.

Eis von Apfelfinen. Nachtisch.

4.

Fleischbrühe mit Markschnitten. Riebiteier mit Kreffe. Davidis, Rochbuch.

Rindslende mit Champignons. Gespickter Hecht. Spinat. Seteier. Saucissen. Sorbet von Pfirsichen.

Gebratene Lammkeule: Feldsalat, Rompott.

Spanischer Reis. Deutsche Creme. Raferöhrchen.

Torte. Nachtisch.

Ochsenschwanzsuppe. Ralte geffillte Gier. Frischer hummer mit Butter. Gebratene Schnepfen mit Schnepfenbrot: Salat, Kompott. Blumenkohl mit Butter. Citronenauflauf. Butter und Rafe. Fruchteis. Nachtisch.

6.

Kerbelsuppe mit verlorenen Giern. Schinkenpastetchen. Forellen mit Butter und Peterfilie. Sprossenkohl: geschmorte Rindfleischrollen.

Junger Lammbraten; Salat, Kompott.

Rhabarberauflauf. Käfestangen. Nachtisch.

7.

Windsorsuppe. Hummersalat.
Stangenspargel nach Königsart; gebratene Midder.
Paftete von Hähnchen mit Schinkensfarce.
Griespudding mit Schaumsauce.
Gebratene Lammkeule wie Wild; Salat, Kompott.
Französsisches Likörgelee.
Köseröhrchen.
Umer Torte.

8.

Braune Kraftbrühe. Krusteln von Hühnern. Rheinsalm mit holländischer Sauce. Erbsen mit Eskalopes. Kalbsfricandeau mit Sauerampferpüree. Salmi von Schnepfen. Koastbeef; junge Gans. Stangenspargel. Tutti-Frutti.

#### Frühftück.

1.

Bouillon in Taffen.
Warme Paftete von verschiedenem Fleisch.
Roaftbeef auf englische Art; Bratkartoffeln, Migedpickes.
Lachs in Gesee.
Gebratener Auerhahn; Kompott, Salat.
Recarpubbing.
Butter und Käse.
Beinsulz.
Torte. Nachtisch.

6

Hühnerbrühe in Tassen. Fischsalat.
Gebackene Hähnchen mit Sauce. Kalbsrippchen auf Ministerart.
Gebratenes Filet; Salat, Kompott. Viktoriapudding.
Butter und Käse.

Sandtorte, Marmelade. Nachtisch.

Preßtopf mit Tartarensauce.
Kühreier mit Lachs.
Schweinesleischröllchen; Kartoffelsalat.
Aafrousabe.
Koher, geschnittener Schinken.
Zunge, Wurst.
Butter und Käse.
Marschaltörtchen.
Koter Fruchtsaftpubbing.
Obst. Süßigkeiten.

#### Abendeffen.

1.

Kaviar ober Kiebişeier. Bouillon in Tassen mit kleinen Austernpastetchen. Forelle mit harter Butter und jungen Kartosselln. Hühnermahonnaise. Frischer Spargel mit Eskalopes von Kalbskeisch. Buterbraten; Birkhühner. Himbeereis. Rachtisch.

2.

Bouillon.
Spargel und Schinken.
Seezunge gebacken; Kopfsalat.
Farcepastete mit Sauce.
Gebratene junge Hühner; Stachelbeerkompott.
Butter und Käse.
Eis. Rachtisch.

3.

Heile Kraftbrühe in Tassen. Kleine Pastetchen. Hummer mit Remouladensauce. Kapaun in Gallert. Gier und Sardellen. Aufgeschnittenekalte Kalbskeule; Flandrischer Salat. Citronencreme. Käsestangen. Nachtisch.

#### Büffett.

Bouillon in Tassen, Thec. Puter in Gelee.

Gänseleberpaftete. Rinderfilet. Fischsalat, garniert mit Riebiteiern. Sprotten, Appetit-Sild, Garneelen. Blumenkohlsalat. Hühnermahonnaise. Fasanenbraten falt. Rapaunenbraten Butterbrot, gekochter Schinken. Ochsenzunge, Samburger Rauchfleisch. Kleine Fleischrouladen in Gelee. Butterbrot, Apfelfinen, Apfelfalat. Beincreme, Beinstrudeln. Mandelcreme, marmorierte Mandel-โนโร. Torte. Nachtisch. Früchte.

#### Mai.

Küchenkalender. Rehwild, Auers, Birks und Fasanenhähne, junge Hühner, Gänse, Enten, Poularden, Tauben. — Erbsen, Kresse, Lattich, Spargel, Spinat, junge Bohnen, Frühkartosseln, Champignons, Mairübchen, Radieschen, Morcheln, Salat, römischer Salat, Steinpilze. — Garneelen, Hummer, Krebse, Aal, Forelle, Heringe (neue), Lachsforelle, Seezunge, Steinbutt.

#### Mittagessen.

1

Fleischsuppe mit Klößen und Spargelföpsen. Große Krebse.

Spinat mit Kalbsrippen.

Schweinstende.

Stachelbeertörtchen.

2

Araftsuppe mit Nudeln; braune Bouillon mit Eierklößchen.

Riebiteier mit Kreffe.

Champignons mit Wiener Schnigel. Taubenfrikassee.

Kalbenierenbraten.

Reis mit Apfelfinen.

3.

Bouillon mit grünen Kräutern. Midderpastetchen. Feines Fischfrikassee. Spargel mit ger. Lachs; Schinken. Filetbraten mit Madeirasauce. Wilchcreme mit Arrak. Nachtisch.

4

Braune Fleischbrühe mit jungen Gemüsen.

Römische Pastetchen mit Kalbsmilchragout.

Steinbutt mit Bearner Sauce.

Spargelföpfe mit Bechamelsauce; gefüllte Kalbsröllchen.

Gebratene Hühner; Primtenauer Salat, Stachelbeerkompott.

Räsestangen.

Portugieser Pudding. Nachtisch.

5.

Bunte Brötchen mit allerlei Aufschnitt. Krebssuppe. Aal in Kästchen. Gefüllte Kalbsbrust mit Madeirasauce.

Hühnersalat.

Gebratener Rehrücken; Salat, Kompott.

Junge Böhnchen mit frischer Butter. Feiner Beinpudding.

Käseröhrchen. Nachtisch.

6.

Braune Fleischbrühe mit Fleischklößchen.

Räsesoufflée.

Gebackene Seezungen mit seinem Kartoffelsalat.

Leipziger Allerlei; Kalbsrippchen. Gebratene Tauben; Kompott, Salat. Fabennubelpubbing. Ananassauce. Käsestangen.

Schokolade. Eis. Nachtisch.

7.

Frühlingssuppe. Hummer auf amerikanische Art.
Spargeln und Morcheln; gebackene Kalbsmidder.
Hühnerpastete mit Krastsauce.
Eispunsch.
Gebratene Lammkeule; Salat, Kompott.
Holländische Sahnespeise.
Butter und Käse.
Genser Torte. Nachtisch.

8.

Königinsuppe. Gestügelröhrchen in Butterteig. Forellen blau, seine Buttersauce. Mairübchen; Lammrippchen. Taubenfrikassee. Spanserkel; Salat, Kompott. Viktoria-Pudding. Käseröhrchen.

#### Frühftück.

1.

Bouillon in Tassen. Markschnittchen; Sarbellenschnitte. Schüsselhecht. Bachsähnel; Spargelsalat. Kalbsfricandeauß; Kompott. Schofolabepubbing. Butter und Käse. Nachtisch.

2

Araftbrühe in Tassen. Aleine Pastetchen mit Geslügelragout. Forellen in Uspic. Rehkeuse; Kopssalat, Kompott. Weinsulz nach Prälatenart. Fransössische Torte. Butter und Käse. Nachtisch.

3.

Ralbseischbrühe mit Spargelgesichmack.
Indexafleichen.
Bemooster Karpsen.
Heringdrolle.
Eier mit Senssauce.
Kalted Gestügel mit Kräutersauce;
Salat, Kompott.
Stachelbeerpubding.
Butter und Käse.
Makronentorte.

#### Abendessen.

1.

Schildkrötensuppe in Tassen. Rheinsalm mit Kräutern. Junge Erbsen mit Backhähnchen. Oberkrebse. Rehrücken. Schwammauflauf. Eis. Torte. Nachtisch.

2.

Araftbrühe in Tassen. Forelle mit harter Butter und Frühkartosseln. Bungenragout mit Blätterschnittden.

Spargel mit Butter und Krufteln nach ber Mobe.

Timbale von Birkhuhn. Hamburger Hähnchen. Gestürzte Weincreme. Himbeereis. Torte. Nachtisch.

3.

Helle Fleischbrühe in Tassen. Schinkenschnitten mit Setzeiern. Hechtsalat.

Gekochtes Rauchsleisch; Kartoffelsalat.

Schinken in Brotteig, kalt aufgeschnitten; Kopffalat.

Kalbsröllchen mit Jus und Migedvickles. Weinpudding. Butter und Käse. Nachtisch.

#### Büffett.

Bouillon, Thee, Limonade.

Salm in Gelee, Kouladen von Kalbfleisch in Gelee, Kalbsleischpastete mit Aspic, abgekochte Zunge, Frah Bentos-Zunge.

Salami, marinierter Hering, gehacter Hering mit saurem Flott, Salat von Fisch und Gemüse, Hechtsalat, Schweizersalat.

Butterbrot, Käse. Kalter Braten. Byrmonter Budding. Apfelsineneis. Torte. Rachtisch und Früchte.

### Juni.

Küchenkalender. Rehwild, junge Hühner, Gänse, Enten, Poularben, Tauben. — Blumenkohl, Erbsen, Johannislauch, Karotten, Kohlrabi, Lattich, Mairübchen, Kadieschen, Salat, römischer Salat, Spargel, Spinat, Champignons, Steinpilze, junge Bohnen, Frühkartosseln. — Garneelen, Hummer, Krebse, Aal, Forelle, Hering, Seezunge, Steinbutt.

#### Mittageffen.

1

Braune Bouillon mit Reis und Parmesantäse. Steinbutt.

Rindszunge mit Sardellensauce. Spargel mit Kalbskoteletts. Junge Gans.

Feine Stippmilch mit Banille. Schokoladepudding.

2.

Beiße Bouillon mit Sternnubeln. Forellen mit klarer Butter. Kinderfilet à la Jardinière. Krebsragout. Spargel mit gespickter Kalbsmilch. Hirschbraten.

Makronencreme mit Kirschen. Erdbeereis. Torte. Nachtisch.

3.

Braune Bouillon.

Kalter Salm mit Mahonnaisensauce. Kaldsfricandeau mit Orangensauce. Wildsilet mit Teuselssauce.

Spargel mit rohem oder abgekochtem Schinken.

hühner ober Taubenbraten. Schokolabecreme, Erdbeereis. Torte. Nachtisch.

4.

Taubensuppe. Kalbsmilchragout in Muscheln. Gebackener Aal. Junge Bohnen; Nierenschnitte. Feines Jungenfrikassee. Gebratene gefüllte Kalbskeule; Salat, Kompott. Schokolabecreme. Butter und Käse. Erdbeereis.

5.

Braune Fleischbrühe mit Marklößschen. Gierberg. Hecht mit Karmesankäse. Gurkengemüse; Lammrippchen. Feine Farcepastete, Trüsselsauce. Gebratene junge Gans; Salat. Feiner Standpudding. Käsestangen. Eitronentorte. Nachtisch.

6.

Französische Gemüsesuppe.
Kalbömilch nach Billeroi.
Krebse mit Kräuterbutter.
Erbsen und Möhrchen; roher Schinken.
Gebratenes Schweinefilet; Salat,
Kompott.
Bunschauslauf.
Käleröhrchen.
Liebestorte. Rachtisch.

7.

Spargelsuppe.
Kalbörippchen nach Ministerart.
Junge Morcheln. Aundschnitten.
Gedämpfte Ainderbrust mit Johannislauch.
Hechtpastete mit Orleanssauce.
Rehbraten; Salat, Kompott.
Mandelsulz mit Erdbeeren.
Butter und Käse. Rachtisch.

8.

Braune Bouillon mit kleinen Sarbellen= ober Geslügelpastetchen. Filet von Zander mit Krebssauce. Gespicktes Kalbsfricandeau mit Champignons.
Butterkohl mit Wildkoteletts.
Salmi von Enten.
Oderkrebse.
Sorbet von Kirschen.
Gebratene Hühner; Rehbraten.
Junge Erbsen.
Budding aus Baden-Baden.
Forms oder Apselsineneis.

#### Frühftück.

Torte. Nachtisch.

1.

Bouillon in Tassen. Lachssorelle mit Butter und Peterssilie. Gefüllte Kohlrabi. Gebratene Tauben; Salat, Kompott. Schlesische Griesschnitte. Butter und Käse. Nachtisch.

2.

Spargelbouisson in Tassen. Heringsschnittchen. Blumenkohl mit Schinken und Kalbsbällchen. Gebratener Rehrücken; Salat. Erdbeeren mit Schlagsahne. Butter und Käse. Nachtisch.

3

Gestügelbouissen in Tassen. Bunte Brötchen mit allerlei Aufschnitt. Hähnchensalat. Auf in Gallert. Kalte Kindslende; Kopfsalat. Kalter Kaldsrüden; Kartosselsalat. Kompotte. Erdbeerschaum.

Butter und Rase. Nachtisch.

#### Abendeffen.

1.

Bouillon in Tassen. Kleine Pastetchen von Kalbsmilch oder Ochsengaumen.

Hähnchenfrikassee. Erbsen, Spargel; Krufteln nach ber Monhe Rehbraten; Salat, Kompott. Schokoladecreme, ruffische Creme. Bunicheis: Simbeereis. Torte. Nachtisch.

Braune Kraftbrühe. Lachs mit Kapernsauce. Junge Erbsen: Wiener Schnikel. Gebratener Kalbsrücken; Salat, Kompott.

Sorbet bon Erdbeeren. Butter und Rafe. Nachtisch.

3.

Bouillon in Tassen. Raseichnittchen. Gepoteltes getochtes Rindfleisch mit Teufelssauce. Bidnick-Bastete.

Seezunge mit Manonnaise. Ralter Rehbraten; Gemüsesalat, Rompott von Kirschen. Butter und Rafe. Gebackenes Eis.

#### Büffett.

Bouillon, Thee, Limonade. Kalte Wildfleisch= und Geflügel= pasteten. Arebs= und Hummersalat, russischer Salat, Schweizersalat, jede Sorte Fleischsalat. Rleine Frikandellen mit Sardellen. Butterbrot. Schinkenbrötchen. Hamburger Rauchfleisch, Ragelholz, falte Braten, Rase, Sarbellen. Blancmangers, Charlotte russe.

Deffertfrüchte, Torten und Ronfekt.

Schofoladecreme. Gis.

#### Juli.

Rüchenfalender. Reh-, Birich- und Damwild, Bekafinen, Schnepfen, junge Huhner, Ganse, Enten, Poularden, Tauben. — Artischocken, Blumentohl, Champignons, Erbsen, Karotten, Gurken, Radieschen, Salat, römischer Salat, Spipkohl, Kohlrabi, Schnitt- und Perlbohnen, Steinpilze, neue Kartoffeln. — Garneelen, Hummer, Arebje, Aal, Barich, Forelle, Secht, Salm, Seezunge, Steinbutt, Bander.

#### Mittagessen.

Arebssuppe mit frischen Erbsen. Salm mit Butter. Rinderfilet mit Champignons. Blumenkohl mit Buttersauce und Salami.

Hühnerbraten. Ririchkompott. Gurfensalat.

Vanillepudding. Eis. Nachtisch.

Arantersuppe mit Krufteln. Steinbutt mit Bearner Sauce. Mocturtleragout. Erbsen mit jungen Sähnchen. Rehbraten. Bohnensalat. Kompott. Roter Fruchtpudding. Nachtisch.

Braune Bouillon mit Griesklößchen. Warmer Hummer mit Butter. Gespickte Kalbsnuß mit feinem Ra-Blumenkohl mit Hammelrippchen. Milbbraten.

Citronencreme mit Erdbeeren. Weingelee. Eis. Nachtisch.

4.

Königinsuppe. Geflügelpastetchen. Schleie blau mit Buttersauce. Butterbohnen mit Parmejankaje; roher Schinken. Gefüllte Kalbsbruft: Kopffalat, Kompott. Erdbeeren und Schlagfahne.

Räsestangen. Nachtisch.

5.

Weinkaltschale; helle Fleischbrühe. Schnittchen mit Kräuterbutter und Salami.

Nal-Stew.

Gefüllte Gurken; Lammrippen auf dem Roft.

Bungenragout mit Blätterteig. Sähnchen in Gallert. Gebratene Rehkeule; Salat, Kompott. Eispudding von Reis. Raferöhrchen.

Nachtisch.

Fleischbrühe mit allerlei Gemüse. Fischsalat.

Schmorfleisch nach der Mode: Röhren-

Blumenkohl mit Giersauce. Ralbs= röllchen.

Feine Schinkenpastete.

Gebratenc junge Hühner; Salat, Rompott. Rafestangen.

Banilleeis. Nachtisch.

7.

Hamburger Aalsuppe. Rasesoufflee. Filetbraten von Secht. Junge Kohlrabi; Klops. Wildfricandeaus in Madeirasauce. Kalbskopf mit französischer Sauce. Junge Bans; Burtenfalat. Rote Grüte mit Schlagfahne.

Käseröhrchen. Bunschtorte. Verschiedenes Eis. Nachtisch.

8.

Pringeffinsuppe; Krebssuppe. Fischtrusteln. Perlböhnchen mit Butter und Petersilie. Zungenscheiben. Ruffische Paftete. Römischer Punsch. Kalbsnuß nach Jägerart. Gebratene Enten; Salat. Artischocken mit Mark. Baisers mit Schlagsahne. Eis. Räsestangen. Nachtisch.

#### Frühftück.

Kraftbrühe in Taffen. Feine Fischpaftete mit Gallert und Remouladenfauce. Schnittbohnen; Bötelzunge. Birschkeule; Salat, Kompott. Citronenpudding. Butter und Rase. Nachtisch.

Hühnerbouillon in Taffen. Garneelenbrötchen. Paprifan. Schmorgurfen; Saucissen. Gebratene Tauben; Johannisbeerfempott. Kirschen mit Sahne. Butter und Rase. Nachtisch.

3.

Bouillon in Taffen. Paftetchen mit Steinpilgen. Sühner in Gallert mit Giervierteln und Kopffalat. Kalte Rindslende; Migedpickles. Blumenkohlfalat; rober Schinken. Hummer-Manonnaise.

Schofoladecreme. Eispunsch. Butter und Käse. Früchte und Bacwerk.

#### Abendeffen.

1.

Kraftbrühe in Tassen.
Feines Ragout in Muschelschalen.
Filet von Hecht.
Salmi von Wild.
Junge Gans.
Erbsen.
Viskuitpubbing.
Eiß. Dessert.

2.

Mockturtlesuppe (ungebunden) in Tassen.

Seezungenrollen, Tartarensauce. Taubenfrikasse in Reis- ober Blätterteigrand.

Gesellschaftsgemüse; Rindsschnitten. Rehrücken; Blumenkohlsalat. Erdbeereis. Butter und Käse. Nachtisch.

3.

Bouillon in Tassen. Schnellgemachte Semmelpastetchen. Farcierter Kapaun; feiner Kartoffel-

Marinierte Gier.

Züricher Fleischkloß, Remouladen-

Gefüllter Schweinskopf. Marinierter Lachs.

Kompotte.

Kirschtorte.

Butter und Käse. Nachtisch.

#### Büffett.

Bouillon, Thee, Limonade.

Höhner in Gelee; Ropf von zahmem Schwein, gefüllt wie Wilbschweinstopf, zubereitet mit Teufelssauce.

Hummersaletetet met Schefflatet, Mahonnaise von Salm, Kalbsleisch in Geleering, Aalrouslade, Aal in Gelee, Roaftbeefsalat, Blumenkohlsalat, polnischer Salat, Heringssalat, gekochter Schinken, Schweinsröllchen in Gelee, kalte Fleischpastete, kalter Braten.

Aleine Obsttorten, Schaumtorte, Ananasgelee, marmorierte Creme. Genfer Torte.

Eis. Nachtisch. Früchte.

#### August.

Küchenfalender. Reh-, Hirsch- und Damwild, Bekasinen, Schnepfen, Wilbenten, Hühner, Enten, Gänse, Tauben. — Artischocken, Blumenkohl, Champignons, Bohnen, Erbsen, Karotten, Gurken, Kohlrabi, Maiskolben, Pfifferlinge, Salat, römischer Salat, Wirsingkohl, Steinpilze. — Garncelen, Hummer, Arebse, Nal, Barsch, Forelle, Hecht, Hering, Salm, Schleie, Seeszunge, Steinbutt, Jander.

#### Mittageffen.

1.

Krebssuppe. Seezungenröllchen mit Bechamelsauce. Junge Erbsen und Wurzeln; Salami. Hähnchenfrikassee. Hirschutzen; Salat, Kompott. Banillepudding. Butter und Käse. Nachtisch.

2.

Ochsenschwanzsuppe. Italienischer Salat.

Steinbutt mit hollänbischer Sauce. Gebämpste Artischoden; Kalbörippschen.
Wildpastete mit Kraftsauce.
Sorbet von Aprikosen.
Gebratene Kindölende; Salat.
Halbgestorene Pfirsiche.
Käseskangen.
Fruchttorte.
Kompott.
Süßigkeiten.

3.

Franzöfische Suppe. Gespickter Hecht mit saurer Sahne. Gebackener Blumenkohl, Kalbsmidder. Gestülke Tauben; Salat. Koter Fruchtpudding. Butter und Käse. Nachtisch.

4.

Braune Fleischbrühe mit Griesklößen. Barsch mit Kapernsauce. Gefüllte Gurken. Gebratene Enten; Salat. Warmer Reisauslauf mit Früchten. Käsestangen. Kompotte. Süßigkeiten.

5.

Araftbrühe mit Reisrand, Geflügels lebern und Parmesankäse. Kaldsmilchpastetchen. Lachssorelle mit Butter und Eigelb. Schinken in Rotwein. Salmi von Enten. Kaldsleischpastete mit Madeirasance. Oberkrebse. Gebratene junge Gans; Gurkensalat. Frische Champignons mit Butter. Rheinweinsulz. Käseröhrchen. 6

Mockturtlesuppe.
Forellen blau.
Gebämpstes Ochsenschwanzstück;
Schnittbohnen.
Stürzpastete mit seinem Ragout.
Junge Hühner in Gallert mit Mahonnaise.
Gebratener Kalbsrücken; Salat.
Fürst Pückler-Sis.
Butter und Käse.

7.

Braune Fleischbrühe mit Eierklößchen. Gebratener Aal mit Tomatensauce. Gefüllte Kalbsbrust; Kartoffelbällchen. Champignongemüse; gebackener Schinken. Honderschaft Gelat, Kompott. Überraschungseierkuchen. Käse und Butter. Fruchteis.

8.

Schildkrötensuppe.
Muscheln mit seinem Ragout.
Italienischer Steinbutt.
Gestürztes Gemüseallerlei; Bökelzunge.
Kindslende in Gallert.
Gebratene junge Hühner; Salat, Kompott.
Urtischockenböden mit Erbsen.
Aprikosenauslaus.
Butter und Käse.
Torte.

#### Frühftück.

1.

Bouillon in Tassen.
Schüsselpastete von Kalbsteisch.
Fischsalat.
Hirschraten mit Cumberlandsauce.
Mandelcreme mit Früchten.
Butter und Käse.
Schwäbische Torte.
Nachtisch.

2.

Wildbretbrühe in Tassen.
Kleine Midderpastetchen.
Schleien blau mit Öl und Essig.
Spanisch Fricco.
Geslügel in Gallert, Remouladensauce.
Lammkeule; Salat.
Ereme von saurer Sahne.
Königskuchen; Kompott.
Käsestangen.
Rachtisch.

3.

Bunte Schnittchen mit allerlei Aufsichnitt. Kleine Fleischbällchen mit Sarbellen, Bohnens und Gurkensalat. Fleischkäse von Wild mit Trüffeln, Tartarensauce. Kalbskeule mit gewiegter Fleischsulz. Preßkopf. Bielefelder Fleischsalat. Aprikosencreme. Punschgallert. Butter und Käse. Nachtisch.

#### Abendeffen.

1

Mockturtlesuppe in Tassen. Rheinlachs mit Hummersauce. Kinderfilet à la Jardinière. Hühnermayonnaise. Junge Gans. Artischocken. Makronenauflauf. Eis von himbeeren. Butter und Käse. Nachtisch.

2

Helle Fleischbrühe in Tassen. Lachs mit Buttersauce. Artischoden; gebackene Leber. Eebratene Hühner; Salat, Kompott. Fürst-Bückler-Bombe. Käsestangen. Bunschremetorte. Nachtisch.

3

Jusiuppe in Tassen.
Karpsen mit Mayonnaise.
Krustierter kalter Hirschrücken, Cumberlandsauce.
Taubenpastete, gehackte Fleischsulz.
Kalte Kindslende; gemischter Salat.
Mandelbütchen mit Schlagsahne.
Butter und Käse.
Kasseeis. Nachtisch.

#### 28üffett.

Craune Kraftsuppe in Tassen.

Thee. Bein-Kaltschale.
Salm in Gelee mit Kräutersauce. Forellen in Aspic, abgekochter Schinken, Mettwurst, roher seingeschnittener Schinken, Sarbellenschnittchen, Anchovisdröchen, Kalbsleischroulade in Gelee, kalte Pastete von Schweinesseisch mit Trüseln, Bœuf Royal, kalt, Aakroulade, Heringssalt, Sarbellensalt,
kalter Braten, Preßkops, Butter-

Thampagnergelee, Weincreme. Marmoriertes Blancmanger, Fruchttorten, Eis, Eistorte, Makronentorte, Genfertorte. Dessert, Früchte.

brot, Fischsalat.

#### September.

Küchenkalender. Reh-, Hirich- und Damwild, Gemien, Auer-, Birk- und Hafelwild, Fajan, Kramtsvogel, Rebhuhn, Schnepfen, Wachteln, Enten, Hühner, Gänse, Puter, Tauben. — Artischocken, Blumenkohl, Bohnen, Endivien, Gurken, Karotten, Kohlrabi, Maiskolben, Pfisferlinge, Rettig, Rottohl, Steinpilze, Teltower Küben, Weißkohl, Wirsingkohl. — Austern, Hummer, Barsch, Hecht, Salm, Seezunge, Schleie, Steinbutt, Zander.

#### Mittagessen.

1

Königinsuppe. Hähnersoufflee in Kästen. Lachs mit holländischer Sauce. Zungenragout in Blätterteigrand. Mikadosalat. Gebratene Enten; Salat. Frische Steinpilze. Eierberg mit Früchten. Käsestangen. Eis. Nachtisch.

2.

Bindsorsuppe.
Semmelpastetchen mit Kilzen.
Zander mit Kapernsauce.
Birsingsohl; kleiner Klops.
Taubenpastete.
Helgoländer Hummer.
Gebratene Rebhühner; Apselmus.
Butter und Käse.
Eis. Mandeltorte. Nachtisch.

3.

Hinnersuppe mit Klößchen. Warme gefüllte Eier. Gefüllter Schellsich. Gebackener Blumenkohl; Kalbs-rippchen. Mailänder Rehkoteletten. Roastbeef; Kartosselbällchen, Krautsialat. Mehlspeise von Küssen. Käjestangen. Nachtisch.

Mockturtlesuppe. Barsch mit Butter und Petersilie. Weißes Zungenfrikassee. Gefülter Sellerie, Schneidebohnen mit Eskalopes. Junge Gans. Gurkensalat. Griespudding mit Fruchtsauce. Butter und Rase. Nachtisch.

5.

Französische Suppe; Kraftsuppe mit Sternnubeln.
Gespickter Hecht.
Kotkohl mit Hammelkotelett.
Rehbraten.
Auflauf mit Aprikosen.
Sandtorte.
Dessert. Käse.

6

Austern.
Kräutersuppe mit verlornen Eiern.
Koteletts von Hecht.
Salmi von Rebhühnern.
Hummer in der Schafe.
Bildbraten.
Erbsen auf englische Art.
Eiß; Spiegelkuchen.
Käsefkangen. Nachtisch.

7.

Rebhühnersuppe.
Rleine Pastetchen von Bilbsleisch.
Forellen mit Buttersauce.
Rindersilet unit Maccaroni.
Gefüllte spanische Riesenzwiedel.
Hasendraten; Apfelmus.
Artischoden.
Eis. Torte.
Butter und Käse. Nachtisch.

8.

Austern. Mockturtlesuppe. Krusteln von Kalbsmilch. Lachsforellen mit Buttersauce und feinen Petersilienkartoffeln.
Rindersilet mit Madeirasauce.
Saucissen; Teltower Küben.
Buterbraten; Damwildrücken.
Büchsenspargel mit Buttersauce.
Unanaseis.
Butter und Käse. Rachtisch.

#### Frühftück.

1

Klare Fleischbrühe in Tassen.
Sarbellenschnittchen mit Eiern und Kapern.
Gespickter Hecht.
Spanisches Wischgemüse.
Hasenbraten; Apfelmus.
Keiner Apfelpubding.

2

Butter und Rase. Nachtisch.

Bouillon in Tassen.
Barme Rebhuhnpastete.
Schweinskopf nach Wildschweinsart
mit Teuselssauce.
Kübchen und Saucissen.
Gebratene Enten; Salat.
Viskuitpudding mit Schaumsauce.
Kässestangen. Nachtisch.

3.

Rebhühnerbrühe in Taffen.

Kalte Kalbsleischpastete, Tartarensauce. Hummersalat mit Kaviar. Polnischer Salat. Kauchseisch; gekochter Schinken; Wainzer Roulade. Butter, Brot, Käse. Bsirsichcreme. Nachtisch.

## Abendessen.

.

Kraftsuppe in Tassen. Sarbellenschnittchen oder Fleisch= pastetchen. Zander mit Buttersauce. Barme Pastete von Kalbsmilch. Kehrücken; Salat, Kompott. Artischocken mit Kindermark. Schwammpubding, Pariser Sauce. Butter und Käse. Eis. Kachtisch.

2.

Bouillon in Tassen.
Blätterteigröhrchen mit Hühnerfarce.
Zanderschnitte, Kemouladensauce.
Gesellschaftsgemüse mit gedämpsten Rebhühnern.
Gebratene Kalbsteule; seiner Kartossteule kalbsteule; seiner Kartossteule kalbsteule;
bestatene Kalbsteule; beiner Kartossteule kalbsteule;
Löftersapudding.
Käsestangen.
Berliner Kuchen; Obstgesee.
Rachtisch.

#### Büffett.

Bonillon. Thee. Sorbet. Kalte Farcepastete mit Sardellen oder Rapernsauce. Ralte Ralbfleischpastete. Aufgerollter Aal mit Remoulade oder Teufelssauce. Aal in Gelee, marinierte Fische. Leberwurft mit Trüffeln. Rouladen von Wildfleisch oder Filet von Wild oder Geflügel in Aspic. Safe in Gelee. Ralte Hasenpastete. Rebhuhnpastete mit Gelee. Fisch= und Fleischsalat. Butterbrot. Kaviar, Hering. Anchovisbrötchen. Kalter Braten. Rase. Creme, Kirschtörtchen. Biskuittorte, Eistorte, Konfekt.

#### Oftober.

Rüchenkalender. Reh-, Sirid- und Damwild, Safen, Wildichwein, Auer-, Birt- und Safelhühner, Betaffinen, Jafan, Feldhühner, Rramtsvogel, Schnepfen, Wachteln, Enten, Sühner, Ganfe, Buter, Tauben. — Artischocken, Knollen-Ziest, Rapungel, Rottohl, Rosenkohl, Schwarzwurzeln, englischen Sellerie, Spinat, Spargelfohl, Steinpilze, Teltower Rüben, Truffeln, Beigtohl, Birfingtohl, portugiesische Zwiebeln. - Auftern, hummer, Mal, Barich, Becht, Rarpfen, Lachsforelle, Salm, Schellfisch, Schleie, Seezunge, Zander.

#### Mittagessen.

(Jagbeffen.) Erbssuppe mit Schweinspfötchen. Raviarbrötchen. Kleine Pafteten mit Geflügelragout. Steinbutt mit Buttersauce. Kammelrücken mit Teltower Rübchen. Sauerkraut mit gebackenen Austern. Rebhuhnpaftete. Römischer Bunsch. Rehrücken: Salat, Rompott. Stangenspargel mit frischer Butter. Räseröhrchen. Eis. Baumkuchen. Nachtisch.

Braune Fleischbrühe mit Tomatenbrei, Reisberg. Gallert von Sardinen und Kaviar. Berlorene Gier mit Barmefantafe. Schleien blau mit Buttersauce. Teltower Rübchen; Lammrippchen. Warme Sasenpastete mit Trüffelsauce. Gebratene Kalbsteule: Kartoffelfalat. Goldwassersulz. Butter und Rafe. Eis. Nachtisch.

Kraftsuppe mit Eiergelee. Paftetchen mit Kramtsvögeln. Bariche mit Kräutersauce. Famoser Sägerkohl; gedämpfte Ente. Hafenbraten; Salat, Kompott. Windbeutel mit Schlagfahne. Raferöhrchen. . Nachtisch.

4. Austern. Grünkornsuppe. Mischgericht von Aal und Karpfen. Rindslende mit Gemusen. Kalbsmidderragout mit Blätterteig. Gebratene Kramtsvögel: Apfelmus. Weinbeerpudding. Rafestangen. Nachtisch.

Kraftbrühe mit Sago.

Krusteln von Hühnerfleisch. Lachs mit Butter und Peterfilie. Spinat mit Seteiern; Hamburger Rauchfleisch. Fleischpudding mit Sardellensauce. Gebratene Rebhühner mit Brotschnitten; Apfelmus. Raffeecreme. Butter und Kase. Nachtisch.

Englische Ochsenschwanzsuppe. Hamburger Fleischfalat. Schellfisch mit feinen Rräutern. Rottraut mit Frankfurter Bürstchen. Hummer in Gallert. Gebratene Hirschkeule; Salat, Kom-Apfelauflauf auf fürstliche Art. Räsestangen. Nachtisch.

7.

Suppe à l'aurore. Gefüllte Artischoden. Steinbutt mit Feinschmedersauce. Beefsteak in Räftdjen; Röstkartoffeln; Migedpickles.

Gebratene Poularden; Salat, Kompott.

Stangenspargel mit Butter. Kabinettspudding fürstlicher Art. Käsestangen.

Traubentuchen (aus den Drei Mohren, Augsburg).

Nachtisch.

8.

Braune Bouillon mit Maccaroni. Barme Pastetchen. Gebratener Hecht mit Gewürzssens. Ente in Wirsing. Kalbsmilchragout. Hirschles oder Schmaltierziemer. Schokoladepudding mit Banillesauce. Dessert.

#### Frühftück.

1.

(Jagdfrühstück.)

Bouillon in Tassen. Blätterteigpastetchen. Kalter Rehrücken. Kaltes Filet. Hasenpastete. Farcepastete. Gans in Gallert. Jtalienischer Salat; Mikadosalat. Burstschüsser und Salaurken

sorten; Saure- und Salzgurken. Barme Biener- und Frankfurter Bürstichen; Kartoffelsalat.

Russische Creme. Brottorte mit Aum. Käse, Butter, Brot.

Ms Beine: Madeira, Portwein, alte Rot- und Rheinweine, Allasch, Cognac und russischer Kümmel. Alles wird auf der Tasel oder dem Büssett geordnet.

2.

Bouillon in Tassen. Schnittchen mit Appetit-Silb. Karpfen mit Meerrettich. Blumenkohl mit Eierfauce; Schnigel. Gebratene Feldhühner; Apfelmus. Apfelkuchen. Butter und Käse. Kachtisch.

3.

Kalbskopffuppe in Tassen. Fischsaftete mit Champignonsauce. Gedünstetes Weißkraut; Saucissen. Lammkeule; Salat. Gebratene Kastanien. Butter und Käse. Nachtisch.

#### Abendeffen.

1.

Kraftbrühe in Taffen. Uppetitbrötchen. Blumenkohl mit Bechamelsauce; Kalböröllchen. Huterbraten; Salat, Kompott. Hafelnußpudding. Käjestangen. Nachtisch.

2.

Austern.
Kraftsuppe in Tassen.
Kalbsleischpastetchen.
Hecht mit Butter und Petersilie.
Salmi von Enten.
Rosenkohl; gedämpste Kalbsbrust.
Hasenbraten.
Kheinweingelee.
Eis. Torte.
Käse. Rachtich.

3.

Bouillon in Tassen. Eänseleberpastete. Polnischer Salat. Ochsenzunge, harte Eierviertel, kalte Kaldsfricandeauß; Endiviensalat. Kompotte. Apfelsinengelee. Butter und Käse. Nachtisch.

#### Büffett.

Bouillon. Thee. Mandelmilch. Hühnermayonnaise mit Auftern in Aspic.

Ganfeleberpaftete, Gans in Gelee, Fasanen in Gelee.

Heringssalat, Salat von Fisch mit Kaviarbrütchen, Schweizersalat.

Rauchsleisch, Schinken, Ochsenzunge bon Fran Bentos.

Trüffelleberwurft, falte Kalbfleischpastete. Schweinstopf mit Remoulade Marinierter Karpfen mit Mayonnaise. Wildschweinsrippen in Gelee. Kalte Farcepastete. Apfelpudding mit Banillesauce, Weingelee, Reispudding. Baisers oder Windbeutel mit Creme.

Schofoladepudding. Eistorte.

#### November.

Rüchenkalender. Reh-, Sirsch- und Damwild, Sasen, Wildschwein. Auer-, Birt- und Safelhühner, Fafan, Feldhuhn, Kramtsvogel, Schnepfen, Wildenten, Enten, Suhner, Ganfe, Poularden, Buter, Tauben. - Artischocken, Rapünzel, Rosenkohl, Rotkohl, Schwarzwurzeln, Knollen-Ziest, englischen Gellerie, Spargelkohl, Spinat, Steinpilze, Teltower Rüben, Trüffeln, Beigkohl, Birfingkohl. - Auftern, Hummer, Raviar, Mal, Barich, Secht, Karpfen, Lachsforelle, Salm, Schellfisch, Schleie, Scholle, Steinbutt, Zander.

#### Mittagessen.

1.

Linsenbreisuppe mit Feldhühnern. Sarbellenfalat. Gefüllte Kohlrollen; Krufteln nach der Mode. Gebratener Rapaun; Rompott, Salat. Vflaumentorte.

Butter und Rase. Nachtisch.

Grünkornsuppe. Fischvastetchen. Teltower Rübchen; Zungenscheiben. Gebratener Kalbsrücken; Schwarzwurzelfalat, Kompott. Reisbirnen mit Weinschaum. Butter und Rase. Vanille-Eis. Nachtisch.

3.

Wildsuppe. Schlesischer Karpfen mit Haushofmeistersauce.

Raviar.

Mailander Rehkoteletten. Gebratene Masthühner: Salat. Rompott. Artischocken mit Erbsen. Leipziger Punschauflauf. Raseftangen.

Resselroder Eis. Nachtisch.

Kraftbrühe mit Gierstich. Filet Roffini. Banderschnitten mit Kräutersauce. Schwarzwurzeln; Kalbsmidder. Hühner-Mayonnaise. Schinken in Burgunder. Omelette soufflee. Gebratener Puter nach Wiener Art. Stangenspargel mit Butter. Kabinettspudding fürstlicher Art. Raferöhrchen. Rachtisch.

5.

Wildsuppe. Gebackene Auftern. Krustierte Rinderbrust mit Morchel-

Sauerkraut; Schweinsrippchen. Kalbsnuß auf Jägerart. Gänsebraten; Selleriesalat. Butter und Käse. Apfelpubbing. Nachtisch.

6.

Kaviarbrötchen. Grünkornsuppe mit Hühnerklößchen. Feines Ragout in Muscheln. Karpfen in Bier. Gebämpte Ochenzunge mit Tröffels

Gedämpfte Ochsenzunge mit Trüffelsauce.

Hirschleraten; Salat, Kompott. Knollenziest mit Buttersauce. Ananas-Sahnespeise.

Butter und Kase. Nachtisch.

7.

Russische Kohlsuppe. Salm mit Butter und kleinen Petersilienkartosseln.

Buter à la Braise mit Austern. Braunkohl mit Maronen; Testower Rüben. Schweinsrippchen.

Gänseleberpastete.

Hirsch= oder Rehbraten. Englischer Sellerie

Englischer Sellerie.

Schokoladepudding mit Vanillesauce. Torte.

Butter und Käse. Nachtisch.

8.

Wildsuppe mit Schwammklößen. Kleine Aufternpastetchen. Zander mit Garneelensauce. Wildschweinsrücken. Kalbskopfragout mit Madeira. Sauerkraut mit Wein und Fasan

oder Kramtsvögeln.

Hummer. Puterbraten; Salat, Kompott. Büchsenbohnen mit Butter. Reisgelee mit Fruchtsaft. Himbeereis.

Butter und Käse. Nachtisch.

Davidis, Rochbuch.

#### Frühftück.

1.

Bouillon in Tassen. Kleine Semmelpastetchen. Gebämpster Kapaun mit Austern. Sandartschnitten, Remouladensauce. Hasenbraten; Apfelmuß. Eitronencreme. Butter und Käse Brauttorte. Kompotte. Nachtisch.

9

Braune Kalbskopfjuppe in Taffen. Gespickter Karpfen. Selleriegemüse; Rundschnitten. Schweinsbraten auf französische Art. Gefüllte Biskuitrolle. Butter und Käse. Nachtisch.

#### Abendessen.

1.

Bouillon in Tassen.
Sturzpastete mit Madeirasauce.
Büchsenspargel; Schinkenschnitte.
Gebratener Fasan; Brunnenkresse.
Englischer Kastanienpudding.
Käsestangen. Nachtisch.

2

Raviar.
Bouillon.
Rarpjen mit Butter und Meerrettich.
Rindslende mit Tomatensauce.
Erbsen mit Kaldsmilch Rebhühner in Gelee.
Gespickter Kaldsrücken; gemischter Wintersalat.
Eis. Citronentorte mit Reis.
Butter und Käse. Nachtisch.

3

Bouillon in Taffen. Leberwurftschnittchen. Heringsfalat. Eierfrikassee. Kalter Braten; Kartoffelfalat. Weingelee. Gefüllte Apfelsinenkörbchen. Butter und Rase. Nachtisch.

#### Büffett.

Bouillon. Thee. Gänseleberpastete. Wildkuchen (Pa= ftete) mit Trüffeln. Nal in Gelee, Preßkopf, Schweizer= jalat, falte Bratwurft, Fleisch= rollen in Gelee.

Ralte Baftete von Schweinsleber mit Trüffeln ober Champignons, Schüffelpaftete bon Safen in Gelce. Gefüllte Bans in Belee. Kalte Braten jeder Art. Hühnermahonnaise in Geleering. Butterbrot, Beringsfalat, Mettwurft, Garneelen, Rafe. Apfelpudding mit Banillesauce. Tutti = Frutti, Apfelsinenschale mit Creme, Konfiturentorte, Beingelee, Deffert und Früchte.

#### Dezember.

Rüchenfalender. Reh-, Birich- und Damwild, Hasen, Wildschwein, Auer-, Birt- und Safelhühner, Fafan, Bilbenten, Enten, Suhner, Ganfe, Kapaun, Poularde, Buter. - Artischocken, Blumenkohl, Rottohl, Braunund Grünfohl, Rapunzel, Spargelfohl, Spinat, Schwarzwurzeln, Knollen-Zieft, Teltower Rüben, Truffeln, Beiffohl, Birfingfohl. — Auftern, hummer, Raviar, Mal, Barich, Becht, Karpfen, Schellfisch, Schleie, Seezunge, Steinbutt, Bander.

#### Mittagessen.

Schildfrötensuppe. Geflügelpastetchen. Karpfen blau mit Butterfauce. Kerbelrübchen; Lammrippchen. Schinken in Burgunder. Hühner-Frikaffee mit Champignons. Rehbraten; Salat, Kompott. Rardi mit Butter. Plumpudding. Räseröhrchen. Eis. Nachtisch.

Fleischbrühe mit Reis und Geflügel-

flößchen. Steinbutt mit Butterfauce. Filet in Madeira; Kartoffelbällchen. Schwarzwurzelgemüse. Sühner= brüstchen. Gefüllter Puter; Salat, Kompott. Ananastranz. Butter und Rafe. Nachtisch.

3.

Fleischbrühe mit Köhrnubeln. Fischpastetchen. Braunkohl mit Kastanien; geräucherte Schweinsrippe. Kalbsnuß mit Trüffelfauce. Hummer=Mayonnaise. Gebratener Jasan; Aprikosenkompott. Feiner Apfelauflauf. Räsestangen. Nachtisch.

Feine Kräutersuppe. Allustrierte Gurken. Gespickter gebackener Zander. Überkrufteter Blumenkohl; zunge. Farcepastete mit Araftsauce. Gangebraten; eingemachter Gurken-Englischer Bleichsellerie. salat. Dreifarbige Mandelcreme. Butter und Rafe. Machtisch.

5

Linsensuppe mit Feldhühnern. Kraftomelette. Kabeljau mit Austernsauce. Rosenkohl; Schweinesleischwürstchen.

Gänseleberpastete.

Gebratener kruftrierter Kalbsrücken; Kartoffelsalat.

Gier im Nest. Butter und Kase.

Baumkuchen. Torte. Nachtisch.

6.

Falsche Schilbkrötensuppe. Lachs mit Butter. Roastbeef; Kartoffelschlangen, Mixedpickles.

Knollenziest mit Rahmsauce. Kalb3=

röllchen. Hummersalat mit Kaviar.

Gebratener Hirschrücken; Salat. Artischoden mit Erbsen. Kabinettspudding, Pariser Sauce.

Butter und Käse. Kömischer Punsch.

Torte. Nachtisch.

7.

Austern. Hühnersuppe.

Zander mit Butter. Salmi von Enten.

Trüffeln en serviette.

Wilbschweinskopf mit Sauce à la Diable.

Gans mit Raftanien.

Artischoden mit holländischer Sauce. Rheinweingelee mit Früchten. Bestfälischer gefrorner Budding.

Weltfällicher gefrorner Pudding Torte.

Butter. Käse. Nachtisch.

2

Kaviar. Taubensuppe.

Karpfen, blau, mit Butter; geriebener Meerrettich. Schinken in Burgunder.

Spargel mit Buttersauce; geräucherte Gänsebruft.

Fasanenbraten.

Erbsen nach englischer Art.

Himbeereis.

Torte.

Butter und Rase. Nachtisch.

#### Frühftück.

1

Bouillon in Taffen.

Kaviarschnittchen.

Wildschweinstopf mit Remouladensauce.

Lachs in Gallert.

Hasenbraten; Apfelmus.

Schwarzwurzeln mit frischer Butter.

Mandelfranz.

Butter und Kase. Nachtisch.

2.

Gestügelbrühe in Tassen. Zander mit Kräuterbutter. Bahrische Kübchen; Kalböschnigel. Frischlingsrücken; Salat. Upfel mit Reis als Nachspeise. Butter und Käse. Nachtisch.

#### Abendeffen.

1.

Raviar.

Bouillon. Karpfen mit polnischer Sauce.

Erbsen mit Kalbsschnigeln.

Rehrücken; Hühnerfrikassee im Reisrand.

Stangenspargel.

Mince-pie.

Apfelsinenkörbchen mit Weingelee ge-

Vanilleeis.

Nachtisch.

2.

Austern.
Bouillon.
Gebratener Jander mit Anchovissauce.
Rindersilet braisiert, mit Gemüsen
garniert.
Salmi von Enten.
Wildschweinskopf in Gelee und Remouladensauce.
Fasan gebraten; Brunnenkresse.
Aussiche Creme.
Apsselsen.
Apsselsen.
Apsselsen.
Apsselsen.
Apsselsen.
Apsselsen.
Ausselsen.
Ausselsen.

Büffett.

Bouillon, Thee. Sardellenschnittchen. Kanapees.

Kafan in Gelee. Gefüllte Buter in Gelee. Hafenpastete, Fischronlade, Ralbfleischrouladen in Gelee, Sühnermanonnaise mit Austern. Bans in Belee. Wildschweinfleisch in Gelee. Bielefelder Fleischsalat. Butterbrot, geräuchertes Rindfleisch, gesalzene Bunge, gefochter Schinken, Sarbellenbutter, Beringsfalat. Wildbraten. Beringscreme. Ralbsbraten, gefüllt, in Belee. Beinpudding mit Banillesauce. Mafronentorte. Gelee von Marastino. Reffelroder Eispudding mit Schlagjahne. Torte.

## IX. Der tägliche Tisch.

Rachtisch.

Bei der Auswahl der Speisen für den täglichen Tisch ift neben der zwingenden Rücksicht auf das zu Gebote stehende Birtschaftsgeld vor allem eine sorgfältige Beachtung der Ernährungslehre nötig. Nicht als ob ein mit der Bagichale zu bestimmendes Mengenverhältnis der Nahrungsbestandteile inne gehalten werden mußte; sondern es genügt, wenn die Sausfrau burch einen Einblick in die Grundzuge der Ernährung in den Stand gesetzt ift, gröbere Miggriffe zu vermeiden. Im übrigen wird ein nicht durch faliche Angewöhnung irre geführter guter Geschmack gewissermaßen instinktiv bas richtige treffen. Nach wissenschaftlichen Grundsäten und nach autem Geschmad zu tochen, fällt fast zusammen, zumal auch die Erhöhung der Schmachaftigkeit durch allerlei nicht direkt als Nahrungsmittel zu bezeichnende Buthaten, wie auch die Abwechslung in der Auswahl der Speisen und deren schmackvolles Anrichten durch Vermittelung des Nervensustems die Aufnahme der Nahrung in das Blut fordert, also eine beffere Ernährung möglich macht; denn "ber Mensch lebt nicht von dem, was er ift, sondern von dem, mas er verdaut". Die reinen Nährstoffe, auf denen die Erhaltung des Lebens beruht, würden für sich allein, schon wegen ihrer Unschmadhaftigkeit als Nahrungsmittel ungeeignet sein. Es kommt hinzu, daß sie ben Nahrungsschlauch nicht genügend füllen wurden und so zu wenig Anreiz geben würden zu den für die Berdauung so wichtigen

Bewegungen biefes Organes. Alls Berdunnungsmittel ber Nahrungsftoffe kommt zunächst das Waffer in Betracht, ich meine nicht nur das mit den verschiedenen Getranken aufgenommene, sondern auch bas in den festen Nahrungsmitteln oft in großer Menge enthaltene. Es genügt aber nicht, weil es zu bald aufgesogen wird und weil es, im Übermaß angewandt, die Bergthätigkeit unnut in Unspruch nehmen und den Körper aufschwämmen und seine Widerstandstraft gegen frankmachende Ginfluffe ichwächen wurde. MIS Berdunnungsmittel ber Rahrstoffe ift aber auch nicht jeder beliebige unverdauliche feste Stoff brauchbar, der geeignetste, den Berdauungsapparat am wenigsten beschwerende, ift der unverholzte Bellftoff, wie er in frautigen ober saftigen Pflanzenteilen fich vorfindet. Man ersieht baraus die Bedeutung der Gemufe und des Obstes für die Ernährung, welche Nahrungsmittel man bei Berudiichtigung nur der wirklich nährenden Bestandteile als belanglos ausehen konnte und vielfach auch wirklich schon, aber gang mit Unrecht, in Migfredit gebracht hat. Es fommt hingu, daß biefe Nahrungsmittel dem Körper wichtige Nährsalze zuführen, insbefondere Phosphorfaure und Ralium enthaltende, beren fortgesette reichliche Rufuhr für den Körper von großer Bedeutung ift, da fie fo leicht wieder ausgeschieden werden.

Unter den organischen Rährstoffen sind die Rohlehnbrate (Stärkeund Zuckerstoffe), sowie die Fette als Beigstoffe zu nennen. Ihre Berbrennung im Blute (wobei namentlich der darin enthaltene Rohlenstoff in Betracht kommt) erzeugt die Körperwärme. Der Überschuß von nicht verbranntem Fett (aber kein Kohlehydrat) wird im Körper als Reserve-Brennftoff aufgespeichert, und eine gewisse, jedoch nicht übermäßige Menge solches Fettes ist zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Körpers durchaus wünschenswert. Da nun die aufnehmbare Gesamtmenge von Brennstoffen größer ist bei vorherrschenden Kohlehndraten, so erhellt, daß etwa münschenswerter Fettansatz nicht durch Bermehrung des Fettes in der Nahrung, sondern durch Bermehrung der Kohlehydrate erzielt wird und umgekehrt. Eine Vermehrung der Brennstoffe in der Nahrung erscheint besonders angezeigt bei Menschen, die ihre Muskeln viel anstrengen, da Körperbewegung, wie jeder leicht an sich felber beobachten tann, die Barmeerzeugung erhöht. Hier ift also der Betrag der kohlehndratreichen Nahrungsmittel, wie Brotund Mehlspeisen, zu vermehren, mahrend bei figender Lebensweise die leichten Gemuse und das Obst zu begünftigen sind.

Zum Aufbau und zur Ergänzung der sich beständig zersetzenden, eigentlich lebenden Körpersubstanz, dienen die Eiweißstoffe, die aber zugleich mit zur Wärmebildung beitragen. Sie werden uns hauptsächlich durch das Tierreich geliefert, da die Pflanzen so wenig davon enthalten, daß sie, um den Bedarf des Körpers zu decken, in großen Wengen aufgenommen werden müßten, zu deren Bewältigung der verhältnismäßig kurze menschliche Darm nicht ausreicht. Der Begetarianismus steht also im Widerspruch mit der Natur, hat aber geschichtlich seine Berechtigung als Reaktion gegen die einseitige Bevorzugung des Fleischgenusses, welche ebenso den natürlichen Anlagen des Menschen widerspricht. Wenn die Begetarianer

auf die forverlichen Übereinstimmungen des Menschen mit den Affen binweisen, um die Pflanzennahrung als die dem Menschen natürliche zu erflären, so begeben fie einen großen Frrtum, wenn fie die Affen, diefe geborenen Nesterplünderer, schlechthin als Pflanzenesser bezeichnen. Sie berücksichtigen ferner nicht den Umftand, daß, gleiche Organisationen des Menschen und ber Affen in Bezug auf Ernährung vorausgesett, die Ernährung in gemäßigten ober gar falten Klimaten eine andere fein muß, als in der tropischen Beimat der Affen, in welcher auch der Mensch, wenn er gefund bleiben will, die Pflanzennahrung bevorzugt. Da fälteres Klima einen Mehrbedarf an Nahrungsstoffen bedingt, der Bermehrung der Menge aber eine Grenze gezogen ift, so ift eine größere Rongentration ber Nahrung bei leichter Berdaulichkeit, wie die Tierstoffe fie bieten, unabweislich. Wohl gibt es auch pflangliche Nahrungsmittel, welche die Eiweißstoffe in höherem Prozentsat bieten, vor allen die Hulsenfrüchte, aber nicht jeder Magen ift zur Bewältigung größerer Mengen davon im ftande, zumal wenn folche Unstrengungen ihm häufig zugemutet werden.

Ein thätiger, jedoch nicht übermäßige Muskelanstrengungen ausübender Mann bedarf täglich ungefähr 125 g Eiweiß und 375 g hauptsächlich und zwar etwa zum größeren Teile durch Kohlehhdrate, zum kleineren durch Fette gelieferten Kohlenstoff, der aber auch im Eiweiß enthalten ist.

## Busammensekung einiger wichtiger Hahrungsmittel.

| In 100 Gewichtsteilen enthalten:                       | Wasser | Eiweiß  | Rohlen=<br>stoff, | vorwieg.<br>enth. in | Salze |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|----------------------|-------|
| Milch (Kuh=)                                           | 88     | 3       | 7                 | Rh. F. E.            | 1,2   |
| Fleisch (mageres Rind-)                                | 76     | 21      | 13                | E.                   | 1,3   |
| Käse (halbsetter)                                      | 41     | 27      | 34                | E. F.                | 4,0   |
| Eier (Hühner-)                                         | 70     | 12      | 16                | E. F.                | 1,0   |
| Fett (Speck, Schmalz, Butter)                          | 12     | 0,5     | 68                | ₹.                   | 0,9   |
| Zucker                                                 |        | <u></u> | 40                | Æħ.                  | 3,0   |
| Brot ,                                                 | 42     | 7       | 28                | Rh.                  | 1,2   |
| Mehl (Weizenmehl)                                      | 12     | 12      | 40                | Æħ.                  | 1,7   |
| Rohl                                                   | 90     | 3       | 5                 | Rh.                  | 1,6   |
| Erbsen (frische)                                       | 21     | 23      | 36                | Rh. E.               | 2,4   |
| Kartoffeln                                             | 77     | 2       | 11                | Kh.                  | 0,9   |
| Obst (frische Apfel)                                   | 82 .   | annine. | 6                 | Rh                   | 3,5   |
| Bier                                                   | 90     |         | 4                 | Ah. A.               | 0,6   |
| (Kh.: Kohlehydrat, F.: Fett, E.: Eiweiß, A.: Alfohol.) |        |         |                   |                      |       |

Danach würde, mit Außerachtlassung der meist in genügender Menge ausgenommenen Nährsalze, die zweckmäßige tägliche Nahrungsmenge eines Mannes durchschnittlich etwa zu bemeisen sein auf

|                                                 | Eiweiß | Kohlen=<br>stoff |
|-------------------------------------------------|--------|------------------|
| 50 g Milch                                      | 2      | 4                |
| 250 g Fleisch                                   | 54     | 32               |
| 50 g Räje                                       | 14     | 17               |
| 100 g Gier                                      | 12     | 16               |
| 150 g Fett (an Fleisch und Suppe, Mehlspeise    |        |                  |
| und Gemüse)                                     |        | 102              |
| 50 g Butter                                     | _      | 34               |
| 25 g Zucker                                     | _      | 10               |
| 200 g Brot                                      | 14     | 56               |
| 100 g Mehl (oder Reis, Graupen, Nudeln u. dgl.) | 12     | 40               |
| 125 g Gemüse                                    | 3      | 6                |
| 50 g Hülsenfrüchte                              | 12     | 18               |
| 100 g Kartoffeln                                | 2      | 11               |
| 150 g Dbst                                      | _      | 9                |
| 500 g Bier                                      | _      | 20               |
|                                                 | 125    | 375              |

Bei stärkerer Muskelthätigkeit würde die Menge der Kohlehhdrate und Fette zu erhöhen sein, während die Eiweißstoffe keiner merklichen Steigerung bedürfen. Da Kinder noch wachsen, bedürsen sie zur Ernährung naturgemäß im Berhältnis zum Körpergewicht mehr als Erwachsene. Man kann für ein zweijähriges Kind etwa 3 Zehntel dieser Menge rechnen, für ein fünfjähriges 4, für ein zehnjähriges 6, für ein fünfzehnjähriges 8 Zehntel. Das weibliche Geschlecht braucht etwa 8 Zehntel von der Nahrung des männlichen im entsprechenden Alter. In den höheren Lebensjahren tritt wieder eine Abnahme des Nahrungsbedürfnisse ein, dis auf etwa 7 Zehntel des vollkräftigen Alters.

Wenn nun bei der Auswahl der Speisen für den täglichen Tisch das zu Gebote stehende Wirtschaftsgeld für die oben mit Rücksicht auf Wohlsgeschmack und Abwechslung aufgestellte Zusammensehung der durchschnittlichen täglichen Nahrung nicht ausreichend erscheint, so wird die Zusammensehung anders ausfallen müssen. Wie dabei zu versahren ist, um die ersorderliche Gesamtsumme an Eiweiß und Kohlenstoff mit weniger Kosten zu erziesen, wird aus der folgenden Tabelle ersichtlich. Es sind hier, dem ungefähren Preisdurchschnitt entsprechend, 100 g Eiweis zu 50 Pf. und 100 g Kohlenstoff (wieder einschließlich des im Eiweiß enthaltenen) zu 10 Pf. gerechnet, und für die Bilanzenstoffe (außer Zucker) nur die durchschnittlich wirklich

zur Berdanung gelangenden zwei Drittel in Anrechnung gebracht und danach der "Rährgeldwert" aufgestellt. Der Bergleich mit den wirklichen Marktpreisen läßt erkennen, ob die betreffenden Nahrungsmittel oder verswandte als verhältnismäßig billig oder teuer anzusehen sind.

| ze 1 kg der<br>nachstehenden Nahrungs-<br>mittel enthält: | Eiweiß und<br>Kohlenstoff | Vlähr=<br>geld=<br>wert | Markt=<br>preis |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                           | in Pfennigen              |                         |                 |                     |
| Milch                                                     | 15 + 7                    | 22                      | 20              | ziemlich billig     |
| Fleisch                                                   | 105 + 13                  | 118                     | 160             | ziemlich teuer      |
| Räse                                                      | 135 + 34                  | 169                     | 170             | preiswert           |
| Eier                                                      | 60 + 16                   | 76                      | 220             | sehr teuer          |
| Fett { Schmalz } .                                        | 3+68                      | 71                      | 140<br>240      | teuer<br>sehr teuer |
| Zucker                                                    | 0+40                      | 40                      | 70              | teuer               |
| Brot                                                      | 23 + 19                   | 42                      | 40              | preiswert           |
| Mehl                                                      | 40 + 26                   | 66                      | 35              | billig              |
| Rohl                                                      | 10+3                      | 13                      | 20              | tener               |
| Erbsen                                                    | 77 + 24                   | 101                     | 30              | sehr billig         |
| Kartoffeln                                                | 7 + 7                     | 14                      | 10              | ziemlich billig     |
| Dbst                                                      | 0 + 4                     | 4                       | 40              | sehr teuer          |
| Bier                                                      | 0+3                       | 3                       | 30              | sehr teuer          |

# Speisezettel

# für den täglichen Tisch.

## Januar.

- 1. Fleischsuppe mit Schwammklößchen. Gefüllte Gans, Selleriesalat. Rosenschaum.
- 2. Feine Kartoffelsuppe. Notkohl, Kartoffelbällchen, kleine Fleischpolster. Preißelbeerschnitten.
- 3. Suppe von Erbsenmehl mit Fleischertrakt. Gänsesauer mit kleinen Kübchen. Saurer Rahmauflauf.
- 4. Biersuppe mit Brot. Klosterspeise von Gänseresten. Apfelcreme.
- 5. Süddeutsche Zwiebelsuppe. Kalbsleischfrikassee mit Reis.
- 6. Bohnensuppe mit geräucherter Wettwurst. Üpselvsannkuchen.
- 7. Sagosuppe mit rotem Bein. Braunkohl auf Bremer Art, Bratkartoffeln, Schweinsrippen.
- 8. Grünkornsuppe mit Griesklößchen. Kalbskeule, Kartoffelsalat, eins gemachtes Obst. Ananascreme.
- 9. Suppe von der Kalbshesse mit Eierauflauf. Gratin von Suppenfleisch. Weißbrotkuchen.
- Grießsuppe.
   Schweizer Plattenring, Schwarzewurzelgemüse.
- 11. Fleischertraktbouillon mit verlorenen Eiern. Apselveis, gebratene Leber.

- 12. Keissuppe mit Milch.
  Semmelpastetchen mit Kalbsleischreften.
  Gulasch.
- 13. Anochensuppe mit Fleischertrakt und Eiergräupchen. Gebackene Seezungen, Kartoffelsalat.
  - . Omeletten mit Gelee.
- 14. Erbsenbrei, Sauerkraut, Kartoffelbrei. Gekochter Schinken.
- 15. Och enschwarzsuppe.
  Gebratene Lammteule, Selleries salat, saure Gurken.
  Schokolabepudding mit Lanilles sauce.
- 16. Brotsuppe.
  Ragout von Ochsenschwanz und Suppenfleisch, Kartoffelmusichen.
  - Kartäuser Alöße. 7. Linsensunne mit einge
- 17. Linsensuppe mit eingeschnittenem Fleisch. Englischer Apfelpubbing.
- 18. Beinschaumsuppe. Lied ohne Worte von Hammelbratenresten.
- 19. Apfelsuppe. Gefüllter Kohlkopf.
- 20. Suppe von Fleischertrakt und Knochen. Graupen u. Pflaumen. Saucissen.

## Februar.

1. Hühnersuppe.

Schmorbraten nach ber Mode. Röhrnudeln. Gekochtes Obst. Haustörtchen mit Obstmarmelade, 2. Biersuppe mit Milch. Gefochtes Huhn mit Reis und Klönchen.

3. Französische Selleriesuppe. Zungenragout mit Semmeldreieden.

4 Suppe mit Tomatenbrei. Suppenfleisch mit pikanter Sauce. Gestürzte Üpsel.

5. Grüne Kräutersuppe mit Fleisch= ertrakt.

Eingemachte grüne Bohnen, Fleischbälle von Schmorbraten.

6. Braune Mehlsuppe. Rotkraut mit Apfeln, Schweinsrippchen. Bratkartoffeln

7. Biersuppe. Schellfisch mit Senfbutter. Kartaffeln.

8. Fleischbrühe mit Reisberg und Parmesankäse. Schweinebraten auf französische

थारा.

Leipziger Punschauflauf.

9. Hafergrühluppe. Fischreis (Reste b. Schellsisch u. Reisbergs). Gewöhnlicher Apfelauflauf.

10. Rotweinsuppe. Gefüllte Plinsen, gedünstete Steckrüben.

11. Suppe à l'aurore. Cefüllte Kartoffeln; Sauerkraut.

12. Schnell gemachte Zwiebachsuppe. Spanisch Fricco.

13. Erbsenbreifuppe mit Schweinspfötchen, geröstete Semmel. Eiergelee mit Apfelmus.

14. Maccaroni mit Parmefantafe, gehactte Beefsteads.

15. Falsche Schildfrötensuppe. Gebratenes Filet, Borsdorfer Äpfel mit Gelee, Salat. Schweizer Speise.

# März.

1. Fleischbrühe mit Sago und Markflößchen. Roaftbeef auf englische Art mit Salat, Kompottu. Mizedpickles. Semmelpudding mit Weinsauce.

2. Weinsuppe mit Sago. Grüne und weiße Bohnen, Fleischkrusteln von Suppenfleisch.

Windbeutel.

3. Kartoffelsuppe mit Fleischertrakt. Gewärmter Braten, Blumenkohl mit holländischer Sauce.

4. Biersuppe mit Reis u. Korinthen. Üpfeln und Kartoffeln, gebratene Bratwurft.

5. Fleischsuppe mit Gerstenmehl. Suppensteisch mit Sardellensauce, Kartossellöße. Obst mit Flammerie.

6. Suppe von weißen Bohnen mit

Wiener Würstchen und eingeschnittenem Fleisch. Sagopubbing mit Fruchtsaft.

7. Gebämpftes Lammsleisch mit Weißtraut und Kartoffeln.

8. Fleischbrühe mit Eierklößchen. Gebratene Küken, Kressesalat, eingemachtes Obst. Gefüllte Apselsinenkörbchen.

9. Brotsuppe mit Apfeln. Sprossenkohl, panierte Kartoffeln. Gekochter Schinken.

10. Suppe von Schinkenbrühe mit Hafergrüße und Fleischertrakt. Kalbsleischfrikassen mit Schwarzwurzeln in Reisrand.

11. Kerbelsuppe. Kartoffelklöße, Backobst, Bratwurst. Mannheimer Apfelkuchen.

12. Weiße Weinsuppe.
Schweinsrippe mit Apfeln oder
Sauerkraut gefüllt.

- 13. Griessuppe mit Fleischertraft Babrifan. Rleine Reisbirnen.
- 14. Stedrüben m. Schweinsrippchen. Arme Ritter, Kompott.
- 15. Grünfornfuppe.

Ralbsfricandeau. flandrischer Salat.

2wiebackauflauf mit - roter Schaumfauce.

### April.

1. Pringeffinjuppe.

Gebratene Lammkeule wie Wild. Kartoffelbrei, Feldfalat. Reisgallert mit Erdbeerfauce.

2. Wein-Coulissuppe.

Spinat mit Seteiern, Rinds= schnitten, geschmorte Kartoffeln.

3. Fleischluppe mit Giergräupchen. Gekochtes Rindfleisch m. Morchelfauce.

Gebackener Sprikkuchen.

- 4. Frühlingssuppe m. Fleischextrakt. Lammbratenreste mit Curry. Roter Flammerie.
- 5. Biersuppe mit Brot. Rabeljau mit hollandischer Sauce, Rartoffeln.

Dampfnudeln.

6. Griessuppe.

Bopfenkeimden, Wiener Schnitel.

- 7. Schottische Suppe mit Fleisch und Gemüse. Gefüllte Apfel.
- 8. Sühnersuppe mit Reis. Gefüllte Kalbsbruft, Kompott. Gefüllte Biskuitrolle.
- 9. Rotweinsuppe mit Gries. Mischgericht von Huhn mit Arebsfauce.
- 10. Linsenbreisuppe.

Aufgebackene Kalbsbruft. Rha= barberkompott. Kartoffelbäll= chen.

- 11. Einlaufsuppe mit Fleischertraft. Gebackene Schollen, Rartoffel= salat.
- 12. Suppe von Erbsenmehl. Meischhadfel von Suppenfleisch. Sahneichaum mit Gimeiß.
- 13. Mildfuppe mit Gräupchen. Rosenkohl, gebratene Leber.
- 14. Brotsuppe mit Rafe. Apfel und Kartoffeln; Bratwurft.
- 15. Ochsenschwanzsuppe. Farcierter Braten, Stachelbeerfombott. Wiener Sachertorte.

#### Mai.

1. Fleischbrühe mit Schwamm= flößchen. Gebratene junge Sähnchen, Ropf-

falat, Rhabarberkompott. Vanillecreme.

2. Faliche Schotoladesuppe. Mairübchen mit Sammelfleisch.

- 3. Suppe von Kalbfleisch Spargel. Bühnersoufflee (Reste) in Raftchen. Blinfen mit Fleischfarce (Suppenfleisch). Spinat.
- 4. Weinsuppe.

Spargel mit Möhrchen, rober Schinken.

- 5. Keine Kartoffelsuppe. Gehackte Beefsteak. Milchreis. Rartoffelbällchen.
- 6. Ochsenfleisch in Bier. Mehlpudding mit Fruchtsauce.
- 7. Kräutersuppe. Schellfisch mit Petersiliensauce. Salzkartoffeln.
- 8. Fleischsuppe mit Blumenkohl. Krusteln nach ber Mode, junge Möhren.

Gebratene Kalbskeule, Salat, Kompott.

Norwegische Stachelbeertorte.

9. Braune Mehlsuppe. Rindsleischrollen, Kartoffelbrei, Löwenzahngemüse.

10. Suppe bon getrockneten Zwetschen. Berggericht.

Ohrfeige.

11. Suppe von Gerstenmehl mit Fleischegtrakt. Spargel mit Rührei, Schinken-

Spargel mit Kührei, Schinkenfteaks.

12. Suppe von Sulfenfrüchten mit eingeschnittenem Fleisch. Aufrikasse.

13. Beiße Schaumsuppe. Spinat mit Reis; Saucissen.

14. Fleischsuppe mit Kalbsteisch= klößchen. Krustiertes Suppensteisch mit Sezeiern, Lattichsalat.

15. Arebssuppe. Rindslende mit Bearnersauce. Erdbeeren mit Schlagsahne.

## Juni.

1. Gemüsesupppe.
Gebratenes Rehblatt, Kirschkompott, Salat.
Marichallstörtchen.

2. Weinkaltschafe mit Reis. Spargel mit Buttersauce, Kalbmidder.

3. Feine Kräutersuppe mit Fleischextrakt. Junge Kohlrabi, kleine Fleisch-

polster.

Stachelbeerspeise.

4. Biersuppe mit Korinthen. Giertuchen auf Speck, Ropffalat.

5. Fleischbrühe mit Semmeltlößchen. Ralbenierenbraten, Erbsen und Möhren. 6. Erdbeersuppe.

Rindsleischragout von Suppenfleisch, Kartoffelmuscheln.

Kartäuser Klöße.

7. Schweinsrippen, Bouillonreis. Frisches Obst.

8. Königinsuppe.

Leipziger Allerlei, Geslügels krusteln.

Kirschtorte.

9. Rotweinsuppe.

Husarenessen von Kalbsbratenresten.

Erdbeerschaum in Gläsern.

10. Griessuppe.

Warmer Fleischpudding mit Kapernsauce.

11. Frühlingssuppe mit Fleischextrakt.

Spargel mit Bechamelsauce, gefüllte Kalberöllchen.

12. Bierkaltschale.

Junge dicke Bohnen, gekochter Schinken.

Frisches Obst.

13. Junge Erbsensuppe m. Schwammklößchen.

Schleien mit Rahmsauce.

14. Kirschsuppe.

Kalbsleischfrikassee mit Spargel.

15. Fleischsuppe mit Marklößchen. Gebratene Tauben, gefüllt; Erdbeerkompott, Kopfsalat.

Kalter Schaumpudding mit Banillesauce.

# Juli.

1. Krebssuppe mit Erbsen, Blumenkohl und Klößchen.

Hirschbraten, Gurkensalat, Kom-

Prinzregent-Pudding, Schaum-

- 2. Tapioccajuppe mit Fleischertrakt. Dominikanerschnitte (Hirschbraten, Suppensleisch.) Gebackene Puddingreste mit Schokoladeguß.
- 3. Erdbeerkaltschale. Bildhachel m. Kartoffelmuscheln, Eiervierteln, Perlzwiebeln. Schneeball mit Banillesauce.
- 4. Suppe von Wildbratenknochen mit Fleischertrakt. Junge Bohnen, neue Heringe, Schinken.
- 5. Einfache Aalsuppe mit Erbsen und Griesklößigen. Kirschpfannkuchen.
- 6. Kartoffelsuppe mit Sellerie. Geschmorte Gurken, Lammrippchen
- Johannisbeersuppe ober Kirschsuppe.
   Bariche mit Kapernsauce, Kartoffelbrei.
- 8. Schweriner Suppe. Rühreier in Muscheln. Gebratene Kalbsmidder, Gesells schaftsgemüse.

Kirschtorte mit Blätterteig.

9. Wein-Coulissuppe.
Erbsen u. Möhren; gebackener
Nas.

Kartoffelfrufteln.

- 10. Fleischsuppe mit Eierklößichen.
  Suppenfleisch mit Gurkensauce.
  Pudding von Brotresten mit Kirschsauce.
- 11. Milchkaltschale. Farcierter Braten, Wachsbohnen mit Butter.
- 12. Gemüsesuppe mit Fleischertrakt. Bratwurft, Kopfsalat.
- 13. Bouillon in Tassen. Ptinsen mit Resten von farciertem Braten, Kirschkompott.

- 14. Fleischsuppe mit Fabennubeln. Kohlrabi, Fleischbälle von Suppenfleisch; Petersilienkartoffeln.
  - 15. Fleischsuppe mit Blumenkohl. Hähnchen in Sauce, Bouillonreis. Frucht-Sis.

## August.

- 1. Prinzessinjuppe. Bickelbraten, Blumenkohlsalat. Kompott von allersei Früchten. Kote Grüße mit Schlagsahne.
- 2. Himbeersuppe. Klops, Bohnengemüse, Petersilienkartoffeln.
- 3. Falsche Schildkrötensuppe. Steinbutt mit Buttersauce.
- 4. Bierkaltschale. Grilladen von Kalbsbraten, Reis mit Lomaten.
- 5. Schweriner Suppe. Erbsengemüse; Fischkrusteln. Kirschschnee.
- 6. Gemüsebreisuppe. Täubchenfrikassee mit Chanspignons und Klößen.
- 7. Tomatensuppe.
  Suppenfleisch mit Petersiliensfauce, Kartoffelbällchen.
- 8. Kräutersuppe mit verlorenen Eiern.
  - Gebratene Rehteule, Tomatenfalat, Kompott.

Gebackenes Eis.

9. Suppe von großen Erbsen, Schwammklößchen. Fleischerme, Kartoffelbrei.

haustörtchen.

10. Milchtaltichale. Fünfminutensleisch, Schmorkartoffeln. 11. Fleischsuppe mit eingeschnittenem Fleisch und Gemuse. Gierkuchen auf Speck; Bohnenssalt.

12. Anochensuppe mit Fleischertratt und Griestlößichen. Blumentohl mit Eiersauce; Kalbs-

ichnitel.

13. Seidelbeeren mit Milch. Weftfälisches Blindhuhn.

14. Braune Mehljuppe. Gebackene Goldbutte, Kartoffelund Bohnensalat.

15. Windforsuppe.

Gebratene Enten, Salat, Kompott. Bfirsiche zum Nachtisch.

## September.

1. Ochsenschwanzsuppe. Junge gebratene Gans, Gurkensalat.

Obstfuchen mit Rahmguß.

2. Gräupchensuppe mit Gänseklein. Fleischbällchen von Suppenfleisch, Bohnen auf subbeutsche Art.

3. Biersuppe mit Brotberg. Ragout von Ochsenschwang und Gänsebratenresten, Kartoffelnuscheln.

Schofolabecreme.

4. Kräutersuppe. Kalbsteischfrikasse mit Alößchen, Blumenkohl und Champignons.

5. Brombeersuppe. Roastbeef (Filet ablösen), Kartoffelpuffer, geschmorte Birnen.

6. Zwiebelsuppe. Gulasch vom Filet. Heidelbeerpfannkuchen.

7. Einlaufsuppe mit Fleischertrakt. Irish Stew von Bratenresten. Frisches Obst. 8. Königinsuppe. Gebratene Rebhühner, Apfelmus. Griespudding mit Punschsauce.

9. Weinsuppe mit Gries. Wischgericht von Huhn mit Champignonsauce.

10. Schlesische Kartoffelsuppe.

Gebackener Secht.

11. Reissuppe mit Fleischertrakt. Spanisch Fricco. Weincreme.

12. Hagebuttensuppe. Rindsschnitten, Kartoffeln mi Haushosmeistersauce.

14. Suppe von weißen Bohnen mit Frankfurter Bürstchen. Zweischenpfannkuchen.

14. Milchsuppe mit Gräupchen. Gefüllter Kohlkopf.

15. Taubensuppe mit Blumenkohl. Kalbönus; Salat, Kompott. Weinsulz.

#### Oftober.

1. Fleischsuppe mit Cierstich. Hasenbraten; Rotfraut mit Apfeln, Kartosselbrei. Gefüllter Reis.

2. Beinsuppe mit Brot. Hasenpfeffer, Nudeln. Rosenschaum.

3. Beiße Mehlsuppe. Fleischereme vom Sonntagssuppenfleisch, Kartoffelreis. Apfelcreme.

4. Suppe von Hasengerippe mit Fleischertratt.

Rosenkohl, Schweinebraten. 5. Gräupchensuppe.

Rindsleischröllchen, Eiersalat. 6. Tomatensuppe.

Sekochter Hecht mit Butter und Peterfilie. Frisches Obst.

- 7. Apfelsuppe.
  - Gefüllte Kartoffeln, Wirsingkohl.
- 8. Grünfornsuppe. Gebratene Wilbenten, Salat, Borsdorfer Üpfel mit Gelee. Kartoffelpudding mit Sauce.
- 9. Biersuppe mit Milch. Rindsschnitten in Rästchen, Kartoffelbällchen, Krautsalat.
- 10. Grieksuppe mit gerösteten Brotwürfeln. Kohl mit Hammelfleisch. Citronencreme.
- 11. Hühnersuppe mit Köhrnubeln. Schwarzwurzeln, gebratene Leber.
- 12. Milchjuppe mit Reis. Mijchgericht von Huhn mit Kapernsauce.
- 13. Kräutersuppe. Schellfisch mit Seuf und Butter. Zwieback mit Sauce.
- 14. Erbsensuppe mit Schweinspfötschen. Upfelspeise.
- 15. Fleischjuppe mit Leberklößchen. Gebratene Krammetsvögel, Apfelmus. Tutti-Frutti.

#### November.

- 1. Kastaniensuppe. Gefüllte Gans, Selleriesalat. Standpudding mit Schlagsahne und Wakronen.
  - 2. Beinschaumsuppe. Beißkraut, Lammrippchen.
- 3. Feine Kartoffelsuppe. Gänsesauer mit Klößen. Fruchtgallert.
- 4. Jussuppe. Klosterspeise von Gänsebraten. Schokoladepudding ohne Eier.
- 5. Pflaumenmussuppe. Saure, weiße Bohnen, Bratwurst. Frisches Obst.

- 6. Eiergraupensuppe mit Weißwein. Kabeljau mit Travemünder Sauce.
- 7. Griessuppe mit Kräutern. Kalbsleischfrikassee.
- 8. Falsche Schildfrötensuppe. Kalbskeule, Salat, Kompott. Schwamm - Pudding, Weinschaumsauce.
- 9. Abgerührte Brotsuppe mit Kase. Frikandellen von frischem Fleisch, Üpsel und Kartoffeln.
- 10. Suppe à l'aurore. Maccaroni mit Schinken und Parmesankäse.
- Biersuppe mit Milch.
   Berggericht von Kalbsbraten.
   Apfelkuchen.
- 12. Wein-Coulissuppe. Pfeffer-Pothast, Kartoffeln. Tassenspeise.
- 13. Linfensuppe mit versorenen Eiern und eingeschnittenem Fleisch. Arme Ritter mit Kompott.
- 14. Apfelsuppe mit Sago. Braunkohl und Kastanien, gekochter Bauchspeck
- 15. Fleischsuppe mit Marklößchen. Sächsischer Braten, Ziestgemüse, Kompott. Ananaskranz.

#### Dezember.

- 1. Ochsenschwanz-oder Nierensuppe. Karpfen auf polnische Art. Kalbömidder, Schwarzwurzelgemüse.
  - Citronenpudding mit Wein.
- 2. Französische Suppe. Gratin von Suppensleisch. Kleine Apfelkuchen.
- 3. Brotsuppe mit Weißbier. Schmorbraten nach der Mode, Röhrnudeln.

4. Bohnensuppe mit eingeschnittenem Fleisch und kleinen Burftchen.

Reisbirnen mit Fruchtsauce.

5. Kerbelsuppe. Gewärmter Braten, Rosenkohl.

6. Weinsuppe. Gebackene Seezungen, Kartoffelsalat.

Preißelbeerschnitte.

- 7. Sauerkraut, Erbsenbrei, Kartoffelbrei, Pokelsleisch, Obstauflauf.
- 8. Braune Kraftsuppe mit Gierstich. Gebratener Buter, Brunnenkresse, Kompott.
  - Sahneschaum mit Vanillegeschmad.
- 9. Faliche Schokoladensuppe. Farcepastete mit Champignonsauce.

- 10. Beiße Schaumsuppe. Puterreste mit Maccaroni. Gestürzte Üpfel.
- 11. Lungensuppe. Möhrengemüse, Kalbsrundschnitten.
- 12. Reissuppe mit Liebigs Fleischextrakt. Gulasch.

Apfelsinenspeise.
13. Griessuppe.

- Gebratenes Lammcarré, Aciagurten, Bratkartoffeln.
- 14. Suppe von getrocknetem Obst. Kohlrabi, Kräuterkartoffeln, Saucissen.
- 15. Fleischsuppe mit Tomatenbrei, Markschnittchen.

Hasenbraten, Weinkraut, seines Apfelkompott.

Plumpudding mit englischer Sauce.

# X. Die Kunst des Wirtschaftens.

Mit Recht ist es das nächste und angelegentlichste Bestreben der angehenden bürgerlichen Hausfrau koch en zu können, um ihrem Eheliebsten und sich selber nicht minder täglich eine schmackhafte und nahrhafte Kost vorzusehen. Im weiteren Berlause des Ehelebens aber wird sie bald zu der Erkenntnis kommen, daß es mit dieser Kunst nicht gethan ist, daß ihr eine andere noch abgeht, die Kunst des Birtschaftens. Wohl wird sie, die eine gute Vorschuse in der Pension oder bei der kundigen Mutter durchgemacht hat, die erstere an der Hand unseres Kochbuches, wie ich hosse, bald ganz beherrschen lernen, von der zweiten Kunst wird sie bei dem Gang der landläussen Borbisdung unserer jungen Mädchen kaum eine Uhnung mitbringen und sie erst allmählich nach vielen falschen Kunstügen aussüben. Die Verhältnisse des Lebens sind so mannigsaltig, daß diese Kunst nur individuell ersernt werden kann; doch will ich in dieser Schlußbetrachtung nicht untersassen, einige allgemeine Gesichtspunkte auszusellen, die den jungen Hausfrauen die Aufgabe vielleicht erseichtern werden.

Die meisten werden in ihren Mädchenjahren den Begriff Wirtschaften oder Haushalten mit Sparen gleichgestellt haben und einen unangenehmen Mang des Wortes im Ohr behalten haben. Diese Auffassung ist eine ungenaue; das Sparen im eigentlichen Sinne, das heißt, von dem gegebenen Einkommen für schlechtere Zeiten zurückzulegen, ist Sache des Mannes; Aufgabe der Frau ist es, mit den nach gewissenhaftem Überschlag des Mannes für Haushaltungszwecke zur Versügung stehenden Mitteln das bestmögliche zu erzielen. Das nenne ich wirtschaften. Das Wirtschaften aber beruht auf drei Grundbedingungen; sie heißen: Barzahlen — Buchführen — Planmäßig haushalten.

Seit lange schon sind Bestrebungen im Tange, die schädliche Borgswirtschaft einzuschränken, und vielsach mit gutem Ersolge. Aber erst, wenn überall die Barzahlung zur Regel geworden, wird es möglich sein, seste Ordnung im Familienhaushalt durchzusühren und Überschreitungen der zulässigen Grenzen der Ausgaben zu vermeiden. Zwar die Hauptsache wird hier dem Wanne zusallen, aber auch die Frau hat Gelegenheit, nicht nur in ihrer Privatkasse, sondern auch beim Wirtschaftsgelde, zumal bei den leicht sich aussummenden Fleischkosten den Segen der Barzahlung zu erproben.

Nicht nur, um eine Überschreitung der zulässigen Ausgaben zu vermeiden, ist Buchführung in geordneter Hauswirtschaft unentbehrlich, sondern auch um eine Übersicht zu erhalten, wo für das Geld ausgegeben ift, damit man gegebenenfalls Anhaltspunkte hat, wo man in Zukunft sich einschränken muß oder sich etwas leisten kann. — Eine geordnete Buchstührung der Hausstrau erfordert zunächst vollständige Scheidung der Auss

gaben für ihre ober ber Kinder Kleibung ober für ihre sonstigen Bebürfnisse von den eigentlichen Haushaltsausgaben. Da ich Barzahlung voraussetze, so setzen sich die wirtschaftlichen Ausgaben vielsach aus kleinen regelmäßigen Posten zusammen, die eine summarische Buchung gestatten, wenn
nicht die Preise einzelner Gegenstände zum Zweck des Nachsehens ausdrücklich sestzet werden sollen, z. B. wären bei einem Marktgange die
verschiedenen Gemüse und Suppenkräuter nicht einzeln aufzusühren. Größere
Einkäufe für Haushaltszwecke, die etwa der Hausherr selber besorgt, haben,
um nicht alle Ordnung zu zerstören, im Haushaltsbuche der Frau in Einnahme und Ausgabe wieder zu erscheinen. Außer der namentlichen Bezeichnung der Gegenstände ist eine Berteilung der Ausgabe-Posten auf
einige Hauptrubriken zur Erhöhung der Übersichtlichkeit zweckmäßig. Die
Ausdruchenberschuches\*), das in zweckentsprechender Form käusslich
ist, würde bemnach etwa solgende sein:

| Cinnahme                       | Tag |                         | eichnung<br>ber<br>18gabe      | Ausgabe |    | Milch,<br>tter, Fett,<br>Eier  | Brot,<br>Badwerk                            |
|--------------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------|---------|----|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Gewürze<br>Mehlwaren<br>Zucker |     | nüse,<br>offeln,<br>oft | Fleisch-<br>waren,<br>Aufschni | , Bie   | c, | Petroleum,<br>Lichte,<br>Seife | Unsbeif. n.<br>Ernener. der<br>Rüchengeräte |

Die Buchführung ift die Vorstuse für die dritte wichtigste Grundsbedingung des Wirtschaftens, für die Ausstellung eines verständigen Hausshaltsplanes; aus unseren Wirtschaftsbüchern sammeln wir in einem Jahre mehr Ersahrung, als wir in drei Jahren ungebuchter Haushaltsssührung erwerden könnten. — Die Planmäßigkeit des Haushaltens besteht nun darin, daß man, durch das Wirtschaftsbuch unterstührt, bei jeder Ausgabe alle anderen sonst ersorderlichen gleichzeitig vor Augen hat und so unnühe Ausgaben vermeiden, die notwendigen Einkäuse aber rechtzeitig und zweckmäßig machen lernt. Erseichtert wird diese Ausgabe durch Ausstellung eines Küchenzettels mit Berechnung der Ausgabe, am besten für die Zeit eines Monats, sür welche man sich auch das Wirtschaftsgeld geben läßt. Sine Anseitung dazu sollen die im Abschnitt VI gegebenen Speisezettel sür den bürgerlichen Mittagstisch geben. Man tresse die Abänderungen, welche

<sup>\*)</sup> Ein Wirtschaftsbuch, das nicht nur Gelegenheit zum Anschreiben bieten, sondern zugleich in den hier entwickelten Grundsägen des Wirtschaftens praktisch unterweisen soll, hat die Herausgeberin unter dem Titel "Herrin im Hause" erscheinen lassen.

bie besonderen Ansorderungen und Bedürsnisse mit sich bringen und stelle danach unter Berücksichtigung der übrigen Mahlzeiten einen Kosten-Anschlag auf. Diesen selbst ausgestellten Küchenzettel führe man in der ersten Zeit, soweit nicht unvorhergesehene Umstände Anderungen unvermeiblich machen, genau durch. Der nachträgliche Bergleich des Anschlages mit den wirklichen, im Birtschaftsbuch verzeichneten Ausgaben zeigt uns, was für Fehler wir gemacht haben und vermehrt mit jedem neuen Monat die Sicherheit in der Ausstellung des Küchenzettels und die Freude daran. Die Durchführung wird zeigen, daß wir mit solchem Wirtschaften unseren Lieben größere Abwechselung und manches seinere Gericht bieten können, an das wir vorher nicht zu benken wagten.

Aber nicht nur mit dem Gelbe heißt es planmäßig haushalten, sondern auch mit der Zeit. Wie viel wertvolle Zeit vergendet nicht manche Frau mit dem Aufsammeln, Anfertigen, Instandhalten und Einordnen geringwertiger Dinge, die sie kaum je wieder gebraucht oder die sie, wenn nötig, für ein billiges als Erzeugnis ber Industrie kaufen kann. Sie schätzt damit selber den Wert ihrer Zeit und ihrer Arbeit unter der des am schlechtesten bezahlten Tagelöhners ein. Das Spinnrad ist heutzutage nicht mehr Symbol ber Hausfrauentüchtigkeit! Zeit sparen heißt aber Zeit gewinnen für wichtigere Dinge (3. B. Gejundheitspflege!), die man andernfalls vielleicht mit schwerem Gelbe erkaufen mußte. Um aber Zeit zu sparen, ift bor allen Dingen Ordnung im haushalt erforderlich. Für jede Sache gebe es einen bestimmten Plat und für jede Arbeit fei eine bestimmte Zeit angesett. Größer als bie Runft Ordnung ju ichaffen ist die Runft Ordnung zu halten. Wo jedes Ding seinen Ort hat, wird es nie die Ungemütlichkeit beständigen Suchens geben, welches selbst den fanftmutigsten hausherrn in Born versett; und wo für jebe Arbeit eine feste Beit innegehalten wird, vermeidet man bas aufregende Saften und Beben, das in manchen Haushaltungen an der Tagesordnung ist und welches niemals im Manne ein behagliches Ruhegefühl mach werden läßt, ben Kindern aber den Segen der Erinnerung an ein trauliches, anmutiges Beim raubt. In einem planmäßig geführten Saushalte wird nicht ftets auf ben Bunich bes hausherrn nach einem gemeinsamen Spaziergang ober einer anregenden Lekture und regem Gedankenaustausch bas Bort "Ich habe feine Beit bagu!" erfolgen, und auch bie Rinder bes Saufes werden ftets ihr Mütterchen bereit finden, ihren fleinen Freuden und Kummernissen ein williges Ohr zu leihen. Das Beib wird an den besonderen Bestrebungen ihres Mannes regen Anteil nehmen und auch in bas Getriebe ber Welt einen Einblick gewinnen konnen und fo entgegen ber verbreiteten Meinung ben Beweis führen, daß man eine tuchtige Sausfrau fein tann, ohne abgestumpft gu fein für höhere Interessen und in Berteltags-Brofa aufzugehen.





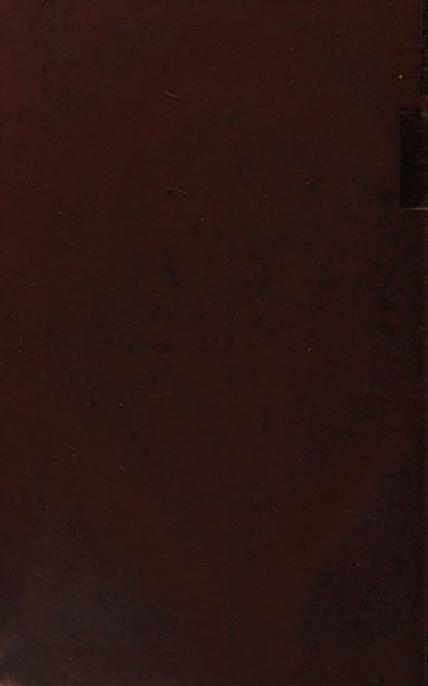



